

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





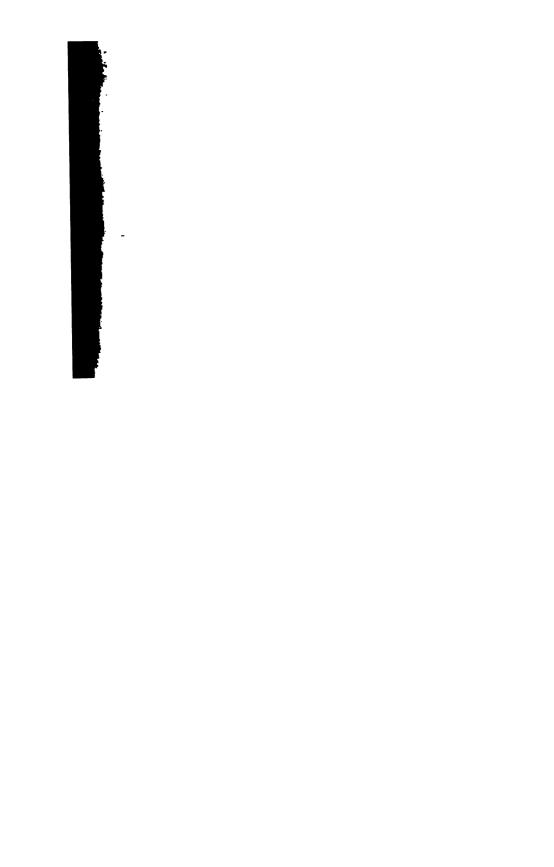



; ; ;

j

# Historisch - politische Blätter

. für bas

# atholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1845

Erster Ban b.



# randiti andhilag-180 rais

Parholifine Eruffmeral.

the first of the first of the second

# Bistorisch - politische

# Blättet t

für Kasi 3

# katholische Deutschland,

herausgegeben -

nou

6. Phillips und 6. Görres.

Fünfzehnter Banb.

München, 1845.

In Commiffion ber literarisch - artiftischen Anftalt.



The state of the

# STANFORD UNIVERSITY LISHARIES STACKS DEC 2.1969



1997年129**3年** 29年1日本

11

O. of the stop of the state of

Language Control

30 Manchon, 52 13.

and the firm of the party of th

# Zuhaltsverzeichnist.

|        |                                                                | Seite |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
| I.     | Grinnerungen an Clemene Brentano                               | 1     |
| 11.    | Briefliche Mittheilungen aus ber Rheinproving                  | 33    |
| lii.   | Die fchlefifche Rirchenfrage. (Siftorifch bargeftellt.) Erfte  |       |
|        | Beriode. Ron ber Kirchenfnaltung bis ant Emanation             | •     |
|        | ber Deflaration vom 13. Mai 1833                               | 37    |
| łV.    | Brieftiche Mitthellungen aus Englanb                           | 60    |
| V.     | Die fchlefifche Rirchenfrage. (Biftorifch bargeftellt.) 3weite |       |
|        | Beriobe. Bon ber Emanation ber Deflaration vom                 |       |
|        | 13. Mai 1833 bis auf bie Gegenwart                             | .65   |
| VI.    | Gin protestantisches Wort über Ronge                           | 97    |
| VII.   | Der Rongesche Brief und bas Obercenfurgericht                  | 103   |
| VIII.  | Gerichtsöffentlichkeit. (Schreiben aus Schlefien vom'2.        |       |
|        | Januar 1845) . Briefliche Mittheilungen aus ber Rheinproving   | 108   |
| IX.    | Briefliche Mittheilungen aus ber Rheinproving                  | 116   |
| A.     | Ver Feind fommt, wenn die Leute schlafen                       | 129   |
| XI.    | Die anglifanische Rirche                                       | 135   |
| XII.   | Bur Gefchichte ber furfürfilichen Universität Bonn             | 145   |
| XIII.  | Die katholische Kirche und ihre Presserin: die protes          |       |
|        | flantische Rirche in Schleffen                                 | 162   |
| XIV.   | Schlefische Buftanbe. Rachtrag jum vorigen Artifel:            |       |
|        | "die katholische Rirche und ihre Brefferin zc."                | 174   |
| XV.    | Briefliche Mittheilungen aus ber Rheinproving                  | 177   |
| XVL    | Der hirtenbrief bes Bifchofs von Trier                         | 191   |
| XVII.  | Gegenwart, Bergangenheit und Infunft im hinblid auf            |       |
|        | bas Balten Gottes in ber Gefchichte. Bon einem fas             |       |
|        | thollschen galen in Preuffen. I. Die Gegenwart                 | 201   |
| XVIII. | Die anglitanische Kirche in ber Beit ber Revolution .          | 229   |
| XIX,   | Eiteratur:                                                     | 244   |
|        | 1. Beurtheilung ber Controverfen Carpi's                       |       |
|        | mab Ballavicini's in ber Gefcichte bes Trien-                  |       |

|         |                                                                                                       | क्तार |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | ter Concils. Bon Dr. Johann Repomut Bris                                                              |       |
|         | fcar. Gine von ber fatholifchen theologifchen gafultat ju                                             |       |
|         | Tübingen gefronte Preisschrift. 3wei Theile. Tubingen                                                 |       |
|         | 4044 Maria bar & Carrellan Markantina                                                                 |       |
|         | 1844. Berlag ber S. Laupp'ichen Buchhanblung.                                                         |       |
|         | II. Geschichte bes Mittelalters. Gin Lehr:                                                            |       |
|         | buch für akademische Borlesungen und die höheren Glas-                                                |       |
|         | fen gelehrter Schulen. Bon Dr. 3. Möller, Pros                                                        |       |
|         | feffor ber Geschichte an ber fatholischen Universität Lowen                                           |       |
|         | in Belgien. Erfter Banb. Die zwei erften Berioben                                                     |       |
|         | bis auf Georg VII. Maing, Berlag von Rirchheim,                                                       |       |
|         | Schott und Thielmann. 1844.                                                                           |       |
| vv      |                                                                                                       | 0-0   |
| AA.     | Briefliche Mittheilungen aus ber Rheinproving                                                         | 250   |
| XXI.    | Briefliche Mittheilungen aus Schleffen                                                                | 266   |
| XXII.   | Friedrich hurter und bie Allgemeine Beitung                                                           | 267   |
| XXIII.  |                                                                                                       | 278   |
| XXIV.   | 2B. Menzels Reujahrsbetrachtungen. Ein Senbschrei-                                                    |       |
|         | ben gur Berftanbigung und jum Frieben                                                                 | 281   |
| XXV.    |                                                                                                       | 322   |
| 22.2    | G. Phillips Rirchenrecht. Erften Banbes erfte                                                         | 0.2   |
|         | Weitellung Wit Wir in Wirmathung 4015                                                                 |       |
| *****   | Abtheilung. Bei Mang in Regensburg 1845.                                                              | 004   |
| XXVI.   |                                                                                                       | 325   |
| XXVII.  | Beitlaufte                                                                                            | 329   |
| XXVIII. | Schreiben bes Bischofs von Fulba                                                                      | 344   |
| XXIX.   | Beitlaufte:                                                                                           | 345   |
|         | Die Bebeutung bes Guftav Abolphs:Bereins Re-                                                          |       |
|         | action gegen benfelben innerhalb bes Protestantismus                                                  |       |
|         |                                                                                                       |       |
| VVV     | Weltgeschichtlicher Zweck beefelben.                                                                  |       |
| AAA.    | Ein Beitrag jur Charafteriftit bes Unterrichtsmefens in                                               | 000   |
|         | Breußen. (Aus Beftphalen.)                                                                            | 368   |
| XXXI.   | Durter und die Schaffhauser Polemit                                                                   | 374   |
| XXXII.  | Briefliche Mittheilungen aus ben Rheinlauben                                                          | 384   |
| XXXIII. | Nachtrag zu bem Auffahe Nro. XXII. "Friedrich hurter und die Allgemeine Zeitung"                      |       |
|         | Surter und bie Allgemeine Zeitung"                                                                    | 393   |
| XXXIV.  | Die Lage ber tatholischen Rirche in Rugland                                                           | 400   |
| XXXV.   | Der Burtembergifche Malbonat                                                                          | 406   |
| YYYVI   | Der bentiche Scepticismus bes neunzehnten Jahrhun-                                                    |       |
| A.A.A.  |                                                                                                       | 409   |
| WW 1717 |                                                                                                       | 400   |
| AAVII.  | Die firchenrechtlichen Streitfragen ber Gegenwart in                                                  | 402   |
|         | Frankreich                                                                                            | 435   |
| XXVIII. | Rirchliche Tonfunft                                                                                   | 462   |
| XXXIX.  | Die Restauration in Frankreich und ber Beitgeift                                                      | 408   |
| XL.     | Literatur:                                                                                            | 477   |
|         | Die Pfalmen. leberfest und erflatt fur Berftanb:                                                      |       |
|         | nis und Betrachtung von Beter Chegg, Docent am                                                        |       |
|         | f. Enceum in Freifing. Erfter Band. Erfte Lieferung.                                                  |       |
|         | Munchen, 1845. Leniner (Red). 320 Seiten in 8.                                                        |       |
| VII     |                                                                                                       | 481   |
| VIII.   | Betting von Arnim und Clemens Brentano                                                                |       |
| Yrii.   | Beitlaufte                                                                                            | 501   |
| XLIII.  | Briefliche Mittheilungen aus ben Rheinlanden:                                                         | 521   |
|         | Der Rheinische Beobachter. — Seine erneute confes                                                     |       |
|         | fionelle Bolemit. — Seine Aussohnung mit ber Elber                                                    |       |
|         | fionelle Bolemit. — Seine Aussohnung mit ber Elber felber Beitung. — Immer wieber bie alte Jacobinges |       |
|         | Mube Seine Subvention Die Befdwerbe ber                                                               |       |
|         | Trierer und bie Berbandlung auf bem Landtas                                                           |       |

|         |                                                                                                        | Seite .            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         | Seine Lehre von ben beiben revolutionaten Bartelen,                                                    | 17.3               |
|         | bem Ultramentanism und Rationalism Geine vor-                                                          |                    |
|         | gebliche Bextreiung bes confervativ-protestantischen Prin:                                             |                    |
|         | cips und Prengens. — Seine Stellung in ber Schweis                                                     |                    |
|         | ger Frage. — Das republifanifche Banbamonium /                                                         |                    |
|         | Die Giftbluthe bes fcweiger rabifalen Journalism. —                                                    | 7.0                |
|         | Der antijesutifche Fanation und Siegwart Maller                                                        | 4. 1               |
|         | Die Revolution in ber Maabt und ihre Beschönigung:                                                     | (1)                |
|         | im Rheinischen Beobachter. — Difbilligung ber enge                                                     | * / / 1            |
|         | lifchen Rote. — Mittheilungen über ben Orben ber Befuiten. — Die Bohnenftangen. — Die Rachrichten      | 1 1                |
|         | bes Rheinischen Beobachters and Bapern. — Schluß.                                                      |                    |
| XLIV.   | Die Schlacht an ber Emme                                                                               | 551                |
|         | Literatur:                                                                                             | 559                |
|         | Reue Briefe von einem Florentiner. I. u. 11. Theil.                                                    |                    |
|         | Leipzig, L. A. Brodhaus 1844.                                                                          |                    |
| XLVI.   | Sendichreiben an bie romisch : fatholische Beiftlichkeit                                               |                    |
|         | Denticulande                                                                                           | 561                |
| XLVII.  | Beitlaufte                                                                                             | 573                |
| XLVIII. | Briefliche Mittheilungen aus ben Rheinlanden :                                                         | 607                |
|         | Bermeigerung einer Conceffion für eine tatholifche Beis                                                |                    |
|         | tung für Trier. — Grnenerung bes Berbotes ber bis                                                      |                    |
|         | ftorifch-politischen Blatter. — Fortbauer ber confessios                                               |                    |
|         | nellen Bublereien bes Frankfurter Journals und ber Elberfelber Beitung. — Die verfalfchte Abfcmerungs: |                    |
|         | formel Pania Anault von Rolen Oot nerfällite                                                           | •                  |
|         | formel Konig Auguste von Bolen. — Das verfälfchte Breve bes Bapftes Clemens an ben Felbmarfchall       |                    |
|         | Dann Die Myftification ber Elberfelber Beitung.                                                        |                    |
|         | - Die Aufruhrepredigten bes Frantfurter Journals                                                       |                    |
|         | Die Berhandlungen bes Rheinifchen Landtags Cache                                                       | ٠.                 |
|         | ber Breffe und Cenfur Liberalitat ber Regierung,                                                       |                    |
|         | Lopalität ber Abgeordneten.                                                                            |                    |
| XLIX.   | Rebe eines Abgeordneten bes Rheinlandes, gehalten auf                                                  |                    |
|         | bem letten rheinischen gandtage 1845                                                                   | 622                |
| L.      | Fortrauer bes Berbots ber historifche politischen Blatter                                              | 000                |
| LI.     | in Preußen                                                                                             | 633                |
| TI.     | Deutsche Reiche: und Rechtegeschichte jum                                                              | 639                |
|         | Bebrauche bei afabemischen Borlefungen, bargeftellt von                                                |                    |
|         | G. Phillips. Munchen, 1845.                                                                            |                    |
| LII.    | Briefliche Mittheilung                                                                                 | 645                |
| LIII.   | Rathelicismus und Beibenthum. (Aus bem norblichen                                                      | •••                |
|         | Deutschland eingesendet.)                                                                              | 647                |
| LIV.    | Auch eine briefliche Mittheilung aus Burtemberg                                                        | 661                |
| LV.     | Der altere und ber jungere Clerus                                                                      | 665                |
| LVI.    | Der altere und ber jungere Cierus                                                                      | 676                |
| LVII.   | Die ratholische Gemeinde und das tatholische Kranten:                                                  | 200                |
| T WIIT  | hans in Berlin                                                                                         | 693                |
| TANI.   | Rirchliche Buftanbe im Elfaß. (Aus einem Schreiben                                                     |                    |
| 1.lv    | an bie Rebaction.)                                                                                     | 705                |
| MA.     | Bemerkungen zu bem Borworte jur Evangelischen Rirs                                                     | 710                |
| LX.     | denzeitung. Jahrgang 1845, Nro. 1 bis 3<br>Bettina von Arnim und Clemens Brentano. (Fortsehung)        | 719<br>732         |
| LXL     | Bigilantine von Gunbefelb                                                                              | 732<br>7 <b>46</b> |
| LXII.   | Die Moral aus ben Borgangen in ber Soweis                                                              | 751                |

•

| III  | batent Mille ser fefer. De Steine per Chi-                                                          |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | recent ber gettiffen Gine ber Anthenspellung ber febryfinten Infofenmente, V. Miller und ber Einel- |  |
|      | Marida Sun                                                                                          |  |
| XIV. | Liber de Bellibang auf Copilianniberient                                                            |  |
| LIV  | Bellies ses Amier un Commes Brenten (Cale) .                                                        |  |
|      | Le Adhelles de Beriebte ver Berffetheit                                                             |  |
| e m  | Antifernat.                                                                                         |  |
| IIL  | Execute:                                                                                            |  |
| -    | fir erter fertrige providentliche finitien. Bente bei                                               |  |
|      | Heisters und ber Michaelsberter und Steiner und                                                     |  |

### Dendicita.

Cite 104 Julis 7 n. a. dust bem fiel ben. C. 226 J. L. n. Bat wher fiel mieben. C. 196 J. 3 n. n. d. fine L. Blatt. C. 226 J. 12 n. d. dem L. Blatt. C. 226 J. 12 n. d. d. 22 n. d.

### I.

## Beitläufte.

Urtheile frommer Protestanten über Ronge und Czerefy. Rarl Bitte. Abolph Butte. Die Segelifche linke Seite und bie Freikirche.

Bas ber burch Gustav-Abolphsvereine und Kreimaurerlogen vertretene preußisch= fachfische Rationalismus über die vielbesprochene Rongesche Freikirche zu sagen weiß, ist allbekannt und in seiner abgebroschenen Langweiligkeit kaum noch ber Erwähnung werth. Interessant ift es nur noch, die Stimmen folcher Protestanten ju vernehmen, Die über ber gewöhnlichen Beiftlofigfeit und Plattheit ber rationalistischen Philisterwelt stehend, jener flüchtigen Erscheinung bes Tages eine neue Seite abzugewinnen suchen. Wir find es unsern Lesern, wie unsern aus Berfirchlichen Gegnern schuldig, bergleichen Ansichten nicht mit Stillschweigen zu übergeben. Wollten wir, was fich zuweilen an Beift und redlicher Befinnung in ben Reihen ber Begnet zeigt, unterschlagen, so wurden wir und bes unruhmlichen Berfahrens auf ber antifatholischen Seite schuldig machen, wo, weil man fich zu schwach zur Discussion fühlt, man auf's angftlichste jedwede redliche und freimuthige Erörterung zu verhinbern ftrebt, und befhalb bas Beil in schimpflich feiger Flucht, und in ben befannten Mafregeln obscurantistischer Unterbrudung der fatholischen Breffe zu suchen genothigt ift.

XVI.

.5→

Wir haben in einem unserer jungften Artifel ben Ctanbpunkt beleuchtet, welchen Wolfgang Menzel's Literaturblatt bem Ronge'schen Scandal gegenüber auf ber Basis einer ausschließlich nationalen und beutsch-patriotischen Anschauungeweise genommen hat. - Betrachten wir heute, mas ein anderer, nicht minder geistvoller und ehrenwerther Schriftsteller, wie ber eben genannte, aus bem mehr theologischen Besichtspunfte einer gewiffen protestantischen Orthodorie und Frommigfeit gegen und über bie erfatholischen Lichtfreunde zu fagen hat. — Dieß ift Rarl Bitte, Professor ber Rechte in Salle. Seine Schrift ("ber heilige Rod, Ronge und Czerofy") tragt in Form und Inhalt ein anftanbiges Beprage, und gehort ju jenen Ericheis nungen in ber Controversliteratur, mit benen ein Austausch ber Ansichten, eine Erörterung, ja bis auf einen gewiffen Grab eine Berftandigung möglich ift. — Wir wunschen, baß bieses Büchlein im fatholischen Bublikum nicht unbeachtet bleiben moge, und wollen unsere Lefer barauf als auf ein, in mancher Beziehung erfreuliches Beichen ber Beit nach bestem Bermogen aufmertfam gemacht haben. Der Sturmfluth ber gewöhnlichen Streitschriften gegenüber, wie Die jungften Monate fie brachten, ift jeber aus ben Reihen ber Gegner ber Rirche auftauchenbe Berfuch, in die Stelle ber Luge, bes Schimpfens, ber Berläumdung vieler ber ihrigen einen ruhigen, menschlichen Ton vernünftigere Besprechung treten ju laffen, - bereits als ein nicht geringes, menigstens von hobem Muthe zeugendes Berbieuft anzuerfennen und boch zu rühmen.

Die Schrift bes Professor Witte (eine Sammlung von Aufsaben, die bereits vom 8. bis 22. Februar in dem Hallesschen Bollsblatt für Stadt und Land gedruckt wurden), zerfällt der Sache nach in zwei Theile. — Der eine beleuchtet das Treiben und Wesen der Apostaten, der andere polemisirt, wenn gleich in möglichst milben und anständigen Worten, gegen die Kirche.

Heute können die beruchtigten Stifter des Aergernisses bereits ber Sache nach als abgethan betrachtet werden, und in

wenigen Monaten werben sie an ihrer lächerlichen Unbebeutenbe beit zu Grunde gegangen, und hoffentlich vergessen, vielleicht auch burch die Runde von neuem Frevel in ben Sintergrund gebrangt fenn. Allein jur Beit, ale herr Witte feine unumwundene Meinung über die Afterreformatoren aussprach, war ber Enthustasmus fur Ronge und Czersti noch auf feinem Gipfel, und es muß als ein Beichen ehrenwerther Gelbfiftanbigfeit ber Befinnung angesehen werben, wenn ein protestantischer Belehrter ju Salle, in Mitten bes lichtfreundlichen Tobens ber unermeglichen Mehrheit seiner Confessionsgenoffen, ohne Scheu por ben hochgestellten öffentlichen und heimlichen Gonnern bes Standals rund und beutsch beraus seine leberzeugung von ber Erbarmlichkeit und Sohlheit jenes gangen Treibens auszusprechen wagte. - Er gesteht offen, bag ihm bie Babe ber Begeisterung "fur biefen muthigen Streiter um Licht und Bahrbeit" bis auf bas fleinfte Fünfchen verfagt fei. Das vielbes lobte Schreiben Ronge's verbante feinen außerorbentlichen Erfolg allein bem schlechten Runftgriffe, daß der Verfasser sich einen Ratholifen, einen fatholischen Briefter nennt. Wer es aber als feinen schönften Ruhm bezeichnet, baffelbe zu wollen, wie Suß und Luther, wer in ben Befenntnisschriften ber fatholiichen Kirche festgestellte Glaubensfate als verberbenbringend verwirft, wer nur aus bem fogenannten gefunden Menschenverstande als oberfter Quelle ber Entscheidung religiofer 3meifel gu ichonfen weiß, ber habe, fagt Bitte, langft aufgehort, "Ratholif" zu fenn.

Auch das Verdienst eines einigermaßen erheblichen Muthes gesteht der Berfasser Herrn Ronge nicht zu. Mit Recht hebt er hervor: daß ein wegen Ungehorsams gegen seine geistlichen Behörden suspendirter Capellan, der sich genöthigt sieht, den Kindern protestantischer Beamten auf einem kleinen Hüttenwerke in Oberschlessen Unterricht zu ertheilen, wenig oder nichts auf's Spiel sett, wenn er es wagt, den Jorn seiner vorgesetzen Behörden noch zu steigern, wohl aber konnte er mit Zuversicht auf den Beisall, auf die Unterstützung, auf die Chrenkränze von

Taufenben gablen, benen jeber Angriff auf eine Rirche, "welche es auch fei", als ruhmeswerthes Werk erscheint. Deshalb sanbte er sein Schreiben auch keineswegs an ben Bischof Arsnolbi, an ben es gerichtet war, sonbern an die sächsischen Laterlandsblätter "bamit in bem sehr protestantischen Sachsen alsbald viel Lärmen und viel Freude sehn mochte, über die Schmähungen eines ""katholischen Geiftlichen" gegen seine Kirche."

Der Berfasser pruft bann ben Standpunft, von welchem aus der Erpriefter seine Bolemif gegen die Ballfahrt nach Trier erhebt, und die Ginwendungen, die er gegen biese Seite des Cultus macht. Ronge ftellt befanntlich ben Belbpunkt voran. Sierauf fagt Profesor Witte: "Wahrlich, mer biefen Grund an die Spipe stellen konnte, ift ein rechtes Rind des neunzehnten Jahrhunderts, des Zeitalters ber Mublichfeit, bes Gelbes. ber Sparfaffen und Lebens : Berficherungs : Anstalten. bie Wallfahrten wirklich, mas die katholische Kirche ihnen nach= ruhmt, Duellen geiftlicher Erquidung, Brunnen frifchen Glaubenomuthes, wie flein, wie nichtig mare alebann nicht jener Als Jesus zu Bethanien im Sause Simon's Rramereinwurf. war, trat ein Weib (Maria) zu ihm, ba er zu Tische faß, und goß ein Glas mit ungefälschtem und fostlichem Narben-Baffer auf fein Saupt. Da bas feine Junger faben, murben fie unwillig, und Einer fprach: Whu dient ber Unrath? Dieses Baffer hatte um mehr benn um breihundert Grofchen verfauft und bas Gelb ben Armen gegeben merben konnen. Jefus aber fagte: "Laffet fie mit Frieden, mas befummert ihr fie? Gie hat ein gutes Werk gethan."" - Der nun fo eifrig fur bie Armen geforgt wiffen wollte, bas war Jubas Ifchariothes."

Auch das sonstige schaale, von rober Unwissenheit stros Bende Geschmät des abtrunnigen Priesters sindet überall in dieser Schrift seine verdiente Absertigung. Meint Ronge, daß die Christen der ersten drei Jahrhunderte feine Reliquien in ihren Kirchen duldeten, so begegnet ihm unser protestantischer Autor mit verdienter Geringschähung. "Wir hatten allerdings bisher

.

in ber Meinung gestanden, daß Orte, wo die Christen mahrend ber erften Jahrhunderte besonbers häufig ju gemeinsamer Andacht fich versammelt, die unterirdischen Graber (Ratafomben) gewesen seien, wo bie Bebeine ber Martvrer fie rings umaaben. Unbefannt war uns ferner, bag ber fraftige Beift ber beutschen Bolfer erft im breigehnten und vierzehnten Jahrhunbert sich burch die Rreuguge zur Reliquienverehrung habe erniedrigen laffen, nach bem allerlei aus bem Morgenlande gebrachte Fabeln und Wundergeschichten ,,,, die hohe 3bee, welche bie driftliche Religion von Gott gibt", verbunkelt hatten. Unbefannt waren uns namentlich fammtliche Rreugige bes viergehnten Jahrhunderts mit all ben Selbenthaten geblieben, bie auf ihnen vermuthlich verrichtet find; boch fommt barauf nicht alliuviel an : eben herr Ronge und biejenigen, die ihm Kranze flechten. burfen am wenigsten geneigt fenn, Alles, mas im Berlauf ber Beit erft geworben ift, lediglich um beswillen au verwerfen, weil es nicht von jeher bestanden; wo blieben fonst bie Conftitutionen, die Tagespresse, die Rammerbebatten u. f. m." "Endlich", fagt Witte, "fpielt Ronge feinen letten Trumpf aus: noch einmal, jum britten Male, fommt ber Beldpunft jur Sprade, und bann heißt es: wenn Bischof Arnoldi wirklich bie brei Fragen (Wissen Sie nicht, — als Bischof muffen Sie es wisfen) mit gutem Bewiffen verneinen fonne, wenn er wirflich glaube, baß bem ,,,,bewußten Rleibungeftude"" eine Beilfraft beimohne, warum er bann bieselbe ber leibenden Menschheit bis jum Jahre 1844 vorenthalten habe? Es mare in ber That eine schwer zu losende Aufgabe, in ber gleichen Bahl von Worten mehr Albernheiten auszusprechen. Bunachft hat unfere Wiffens Bischof Arnoldi nie und nirgends behauptet, bag bem ...,bewußten Rleidungoftude eine Beilfraft beiwohne"; fobann fonnte er bie Ausstellung bes heiligen Rodes nicht füglich eher verfugen, als bis er Bischof von Trier geworben, mas bekanntlich weniger als zwei Jahre vorher geschehen; ferner hatten seine Borganger feit bem fechezehnten Jahrhundert folcher Ausstellungen nicht weniger als neun veranstaltet; endlich fest bie Aufforderung zu einer Wallfahrt, soll sie nicht eine erfolglose seyn, voraus, daß ihr eine entsprechende Gesinnung im Bolke entgegenkomme, welche wieder dem Bischof nicht nach Willtühr in jedem beliebigen Augenblicke zu Gebote stand."

"So gehaltlos, so burchgängig fehlgreifend ist also jener Ronge'sche Brief, bessen wenige Spalten ein Ereigniß in der Weltgeschichte genannt sind. Freilich, ein Ereigniß liegt vor unsern Augen; nicht aber eines, das erst seit dem October 1844 sich zugetragen, sondern das durch den Brief aus Laurahütte nur erst offendar geworden ist. Das Ereigniß nun ist dieses, daß rationalistische Aufklärung und moderne Weltweisheit den Glauben im Bolke wirklich genug unterwühlt haben, um das Gerebe pathetischer Oberslächlichkeit mit tausend Stimmen als die Morgenröthe eines neuen Tages begrüßen zu lassen."

Bir überlaffen es unfern Lefern, in ber befprochenen Schrift felbst nachzusehen, mas Brof. Witte zur Eritit ber Breclamationen fagt, welche Ronge im ersten Keuereifer seiner Reformatorencarrière, wie es heißt: mit Beihulfe protestantischer Febern, gludlich ju Bapier brachte, und ale Feuerbranbe in bie Welt warf. Sie haben gludlicherweise nur bas Stroh eis niger Röpfe in Klammen gefett. Es war aber auf gang anbere Erfolge abgesehen, bie Brof. Witte nur andeutet. burchschaut seinen Mann, wenn er bie Frage aufwirft: welches eigentlich bas Ziel fei, bem Ronge burch feine fustematisch betriebene Boltsaufregung nachstrebt? "Ber auf feinem geschichtlichen Boben fteht, wer Anderes erftrebt, als bie vernünftige Fortentwidelung und Reinigung bes Bestehenben, ber wird fich eines bestimmten, flar aufgefaßten Bieles niemals bewußt fenn, und was ihm als ein Schattenspiel vorschwebt, bem er nachjagen mochte, bas ift unrettbar ohne Lebensfraft, bas gebort bem Reich ber Traume an. Diesen Stempel tragen benn auch Ronge's Phantafien unverfennbar an ber Stirn, und gmar in fo hoherem Maage, ale verworrene 3been von communiftifcher Menschenbegludung in feine religiofen Reformplane bineinfpielen. In ber Rechtfertigung verlangt er ,,,,eine freie Rational Rirs

chenversammlung, zusammengesett aus frei gewählten Männern ber Gemeinden und wahren Priestern, welche die Religion läutern und die Kirche zu ihrem wahren Beruse sühren solle, zu dem Beruse, den die Bedürsnisse unserer Bölser, der Geist der neuen Zeit ihr auslegt, nämlich auszusöhnen den hohen und niederen, den gebildeten und unwissenden, den armen und reichen Theil der Menschheit, auszusöhnen die Rationen und die Bölser der Erde durch Bervollkommnung, Beredlung, durch Liebe und Freiheit Aller.""

Bur praktischen Beranschaulichung bieser "Aussöhnung" kann folgendes Erempel bienen, welches Ronge in einem seiner Aussätze anführt: "Sehen Sie hier einen Bischof mit 40000 Thasler jährlich, geistliche Stiftungen mit unermeßlichem Bermögen, und nicht weit davon einen Weber, der wöchentlich nur fünf Silbergroschen für sich und seine Familie verdienen kann."

Auch über die Ausgleichung des 3wiespalts unter ben Confessionen, welche herr Ronge beabsichtigt, tauscht fich ber Berfaffer nicht. Reblicher und weiser als jene Staatsmanner, welche vielbesprochenermaßen bem neuen hutten von ber Laurahutte Lob und Ermunterung fpenbeten, und fich mit Berfpredungen gegen ihn nicht sparfam erwiesen, fagt Brof. Witte: "Daß aber einer folchen Ginigung Anberes entgegenftehen tonne, ale Pfaffentrug und Sab = und herrschsucht, daß die Befenner bes einen Glaubens bei bem fehnlichsten Berlangen, fich mit ihren Brubern von einer andern Confession in bemselben Tempel jufammenzufinden, boch ein noch heiligeres Befithum haben, bas fie nicht aufzugeben vermögen, ihre Glaubensuberzeugung, bavon ahnt herr Ronge in feiner Aufflarung nichts, welcher bas Chriftenthum nur bie Religion ber allgemeinen Menschenliebe und Duldung ift. Der von Chrifto seiner Rirde verheißene Geift offenbart fich nach ihm ,,,, wie ehebem und immer in ber Menschheit und burch bie Den fch= ""Streben Sie"". Die Rirche ift die Menschheit."" fagt et ju ben Prieftern, ,,,, mit Ernft und Gifer nach Erbebung und fittlicher Freiheit mit Ihren Mitmenschen, leihen Sie ben Klagen ber Roth Ihr Ohr, nehmen Sie bie Banfche Ihrer Mitburger in Ihr Herz auf, und Sie werden den Geist finden, er wird sich Ihnen offenbaren, Sie werden ihn hören in der Stimme, im Rufe Ihres Bolkes, Ihrer Nation." "Christus und die Apostel", heißt es an einer andern Stelle, ""verabscheuten jeden Gewissens- und Glausbenszwang." Forberten sie aber etwa nicht, daß die Gemeinsben unverdrüchlich an der wahren Lehre festhalten sollten?" (Galat. 1, 8 ff.)

Ueber bas fogenannte Schneibemühler Glaubensbefenntniß (welches seitbem freilich auf bem Leipziger Concilium in bem Rauch und Rebel bes Indifferentismus ber allgemeinen Frei-Birche fpurlos verschwommen ift) urtheilt Brof. Witte gunftiger. Celtfam, bochft feltfam! baß gerabe bas (auf die geiftlofeste Weise verstummelte) Tribentinische Glaubensbefenntniß Gnabe gefunden hat vor den Augen so vieler frommen Protestanten, und war nicht wegen jener Bunfte, die es verworfen, sondern gerabe wegen jener Bruchstude, bie es beibehalten bat. Sollte hierin nicht ein bedeutender Fingerzeig liegen, daß in einer hoffentlich nicht allzufernen Beit, wenn eben jene Protestanten fich felbft und ihres Bergens Bedurfniffe erft recht verfteben gelernt haben, - bas vollständige Befenntniß bes jungften öfumenischen Rirchenrathes ihnen noch beffer zusagen wurde? Ginftweilen aber urtheilt unfer Autor, ohne 3weifel mit großem Rechte, von jenem Schneibemühler After : Befenntniffe : "baß wenn seine Urheber auf Grund besselben sich noch Ratholisen nennen, bieß nur ein leerer Rame fei"\*). - Bon bem Bred-

.

<sup>. \*)</sup> And Blebermann (in ber benischen Menatsschrift Januar 1845, S. 96) spricht fich, obwohl auf einem gang andern Standpunkte (bem bes Rationalismus) stehend, in abnlicher Beise aus: "Uebershampt scheint es uns ein Irrthum, wenn man meint, es ließen sich einzelne Sabe aus ber katholischen Kirchenlehre hinwegnehmen, ohne sogleich bas ganze Gebäude umzureißen. Dieses Gebäude ist so Infilich ineinandergefügt, jeder Stein barin ist so nethwendig an feiner Stelle und fest verkittet mit allen andern, bas man nur die

saner Symbol meint er bloß, und wir find nicht im mindesten geneigt, ihm zu widersprechen! — daß wenn man vorkommenden Falls für den annoch stehend gebliebenen Namen "Zesus Chriskus" etwa nach Bedürfniß: "Mohamed", "Zoroaster", "Buddba", oder "Consucius" einschiebe, dasselbe füglich zur Grundslage einer allgemeinen Weltunion dienen könnte.

Bir sehen, der ehrenwerthe Berfasser gehört zu jenen Proteftanten, mit welchen jeber Ratholik wunschen muß, von Her-

Bahl hat, entweber bas Gange in feiner unverfehrten Totalität befieben ju laffen, ober es von Grund aus umgufturgen." "Gine andere Frage, welche hier entfteht, ift nun aber bie: in wie welt eine auf angegebene Beife, b. h. mit berechtigter Theilnahme ber Laien an ber Anordnung ihres Rirchenwefens conftituirte Rirche noch eine fatholische beißen fonne, ob bas Befen bes Ratholicismus eine folche Berechtigung ber Laien vertrage? - Gine Frage, bie wir allerbings, nach unferer Ginficht in bie Brincipien ber fatholis fchen Rirche, burchaus verneinen ju muffen glauben ..... Benn bie Gemeinbe ju Schneibemuhl in ihrem "Glaubenebefenntniß" fagt: "Wir nehmen bie beilige Schrift ale bie einzig fichere Onelle bes driftlichen Glaubens an, und zwar in bem Sinne, wie er els mem jeben erleuchteten, frommen Chriften juganglich ift", fo ftellt fie fich burch diefe Erflarung nothwendig angerhalb bee Ratholicies mus, und es ift nicht recht einzuschen, wie fie fich bennoch eine "drift:fatholifche" Gemeinde nennen, und unter ihren Glaubenefagen auch ben Glauben "an eine beilige, allgemeine (fatholifche) driftliche Rirche" aufführen fonnte. Gben fo ift es aber eine Sclbfttaufchung, ober ein bloges Spiel mit Ramen, wenn Ronge und bie ihm Gleich: gefinnten vorgeben, eine "beutsch : fatholische" Rirche burch bas Bus fammenwirfen ber niebern fatholifchen Beiftlichfeit, mit ben gaien, ober gar burch biefe letten allein begrunden ju wollen; benn eine Bugiebung ber Laien gur Feststellung firchlicher Dogmen ober Bebrauche ift mit bem Befen bes Ratholicismus burchaus unvertrags lich .... Gine fatholische Gemeinbe, welche fich herausnimmt, fich ibren Geiftlichen felbft, ohne Mitwirfung bes firchlichen Db rhaups tes, bes Bapftes, ju geben, ober gewiffe Dogmen und gewiffe firche liche Gebrauche burch bie freie Ginftimmung ihrer Ditglieber abguandern, tritt hiermit von felbft aus bem fatholifchen Rirchenverbande berans; fie fann eine driftliche febn, und ift es auch gang ge= wiß (!), aber eine fatholische ift fie ficherlich nicht."

gen gang und völlig einig zu senn, und für welche die Kirche alle Ratholifen, von dem Werthe der Herren Ronge und Czerefi, auf das bereitwilligste auszuwechseln sich erbieten konnte. lein ber achtbare Berfasser trägt auf ber andern Seite fichtliche Scheu in ben Berbacht einer hinneigung zur Rirche zu fallen, welcher bekanntlich in bem Lande, bem er burch seine amtliche Stellung angebort, eben fo leicht haftet, als er nicht ohne Befahr und Ungemach ift. Er verwahrt sich gestissentlich gegen ben Borwurf: als wolle er bie fatholische Reliquienverehrung Er erflart "ben Standpunft Deffen, ber in Schut nehmen. einer Reliquie bedarf, um burch fie zu lebendigerem Glaubensbewußtsehn gewedt zu werben, für einen untergeordneten", will ihm aber auf bem Boben bes Christenthums seine Stellung nicht absprechen. — Daneben hat er ben ehrenwerthen Freimuth, ju erklaren: bag wenn ihm nur bie Bahl bliebe, "iwischen bem Aberglauben ber Wallfahrer und ber Weisheit Derer, Die über fie fpotten", er vorziehen murbe, "an jener Andacht, ftatt an diefer Weisheit Theil zu nehmen." Ja, er würdigt mit großer Unbefangenheit bie in ber Ratur bes menschlichen Gemuthe und Herzens tiegende Grunde, die für die Reliquienverehrung fprechen, und mir fonnten ihm auf bem Bebiete biefer Argumente schwerlich etwas Neues fagen. Roch mehr: er fertigt ben fmifisch-protestantischen Borwurf bes Go-Bendienstes, ben man mit einem Rleibe treibt, fo entschieben ab, baß bem Ratholifen faum etwas hingugufügen übrig bleibt, in-Dem er mit Recht bemerkt: "baß felbft unter ben Ratholifen, beren religiöfe Einsicht am meiften vermahrlost ift, nicht viele ju finden fenn burften, bie fich nicht in lebereinstimmung mit ben Befenntnißschriften ihrer Kirche bewußt maren, bag bie Reliquie nur bas außerliche Zeichen fei, welches ihre Anbetung Christi, bem sie allein gilt, zuführen foll." Es ift flar, wir ftehen hier nicht ben gewöhnlichen, mit hartnädigfeit feftgehaltenen Borurtheilen gegenüber. Allein beffenungeachtet fucht ber Berfaffer fast angstlich nach Grunden, sich eben von biefer Anerkennung ber Reliquienverehrung, bie ihm fo nahe gefommen,

wieber loszumachen. Jebes Andenken an einen Berftorbenen fei Staub und Afche, "bestimmt, eben fo ju verfallen, wie bie irbifche Gulle berer zerfallen ift", beren Bilb es uns vergegenwärtigen follte. — In Beziehung auf Chriftus treten noch anbere und gewichtigere Grunde hinzu, "um gerade bas Berlangen nach Reliquien von bem herrn als einen Abweg erkennen gu laffen." Eine außere Erinnerung bedurfen wir nur an Dieienigen, welche wir nicht besiten. "Christus ift uns aber nicht ber Berftorbene, sondern ber ewig Lebenbige, ber in ben Seinen lebt; er hat verheißen, bei ihnen zu sehn, bis an bas Ende ber Tage." - Gin Gewand, ein Bruchftud bes Rreuzes fonne bemjenigen, in beffen Bergen Christus wahrhaft lebt, ben Berrn nicht mehr vergegenwärtigen, ale er ihm ichon gegenwärtig ift. "Rann er mahnen, bag er Chriftus, welcher ber Beift ift (2 Cor. 3. B. 17.), im Anschauen eines Rreugnagels, ober ber Lange bes Longinus in vollerem Maage versteben werbe, als in bem Evangelium, in ber Prebigt, und ben unausgesprochenen Worten, mit benen ber Berr fich ben Seinen in ihren Berich offenbart." - Diese Argumentation reift ben Berfaffer bis auf einen Punkt fort, wo er sogar vergißt, baß er Protefant ift. "Ift nicht", fragt er, "Chriftus in' feiner Gemeinbe im Sacramente bes Altars auch leibitch gegenwärtig, und theilt er fich nicht ben nach ihm Berlangenbe Ruuch leiblich mit?"-Der Standpunkt berer, die ein Bedürfniß tragen, ihre Andacht an ben Anblid eines außern Zeichens von Chrifti irbifchem Banbel anzufnupfen, "fei also ein untergeordneter", "benn es fpricht fich in biefem Bedürfniß stillschweigend bas Bewußtseyn aus, daß der Christus in ihnen für sie nicht vernehmlich genug rebet, fo baß fie erft eines außern Anftoges bedurfen, gewifermaßen, um ihn in fich zu erweden."

Es ift beinahe unmöglich, daß ein so einsichtsvoller, von lebhaftem Interesse für die Sache Christi erfüllter Mann, wie ber Verfasser jener Schrift, nicht selbst bei fortgesettem Rachebenken barauf kommen sollte, wie unglaublich schwach, aller tieferen Begründung und Haltung entbehrend, ja gefährlich für die

Intereffen, die er vertheidigt, diese Argumente find. — Wir wollen ihn bier nur gleichsam im Borbeigehen barauf aufmertfam machen, bag wenn "Christus in uns" wirklich so vernehmlich in jebem Einzelnen rebet, bag wir eines außern Anftofes nicht bedürfen, um erwedt zu werben, fo ift wenigstens bem "Erwedten" bas Evangelium und bie Predigt nicht minder überflüssig, wie bas Sacrament bes Altars, ober bie Taufe, und jebes andere Mittel bes Beile. Die Grunde gegen bie Berehrung ber Reliquien, welche Brof. Bitte anführt, beweis fen unbebenflich auch gegen alle und jede Mittel zur Erwedung und Belebung bes Glaubens. Diese sind sammt und sonbers nur für ben "untergeordneten Standpuntt" berer, in benen Chriftus "nicht vernehmlich genug rebet." — Ja, wem Chriftus blog Beift ift, wer fich ihm nur von ber geistigen Seite naben will, wer jedes andere Mittel in eine Beziehung jum Sohne Bottes zu treten, als einen tief unter feinem "geiftigen" Standpuntte liegenden, nur für untergeordnete Raturen paffenben Rothbehelf verschmäht und verachtet, ber sehe wohl zu, wie es um feinen Glauben an bas Kleisch geworbene Bort fteht! Denn das eben ift ber fatholische Glaube, von welchem bas athanasianische Symbolum pricht, daß sich in Christo Gott und Menich vereinigen. Wie dem Rationalisten der Glaube an bie Gottheit abhanden gefommen ift, fo läuft, wer fich einem einseitigen Spiritualismus hingibt, Gefahr: Die Menschbeit Chrifti ju verlieren, und in ber einfamen Bufte eines hoffartigen Pfeudompsticismus, ber nur auf bie Ansprache bes "Chriftus in und" horen will, Weg und Steg zu verlieren. -Beibe, Rationalismus und Pseudompfticismus, führen gleiche mäßig von bem mahren Christus ab, und gur Bergotterung unsers eignen 3che, welches bort als Vernunft, hier als innere mpftische Offenbarung angebetet mirb.

Wenn bie Rirche ben Dienst ber Reliquien vorschreibt, und bie Predigt, bas Evangelium, die Sacramente bas innere Gebet verbote ober gering achtete, — so ware dies allerdings ein verberblicher und gefährlicher Abweg, und die vom Prof. Witte

٠,

angeführten Grunde gegen bie Reliquienverehrung wurben auf biefe Anordnung die allervollkommenfte Anwendung leiben. -Befanntlich ift es aber gerabe umgefehrt. Daß Reliquien ber Beiligen, beren Leiber nicht bloß in Staub und Afche zerfallen, sondern glorreich auferstehen werben, geschweige benn solde Gegenstände, die jur allerheiligsten Menschheit unsers Erlofers in irgend einer Beziehung ftanben, mit Chrfurcht und Liebe von und aufbewahrt werben muffen, verfteht fich freilich von selbft, und Brof. Bitte wird dieß gewiß nicht laugnen wollen. Dafür burgen Ton und haltung feiner Schrift. er von bem Sohne halten, ber eine Lode feiner Mutter in ben Rehricht wurfe, weil sie bestimmt ift, eben so in "Staub und Afche ju verfallen", wie die Gulle berer zerfiel, von ber fie ein Andenken ift, und weil er fich ber geistigen Gegenwart ber theuern Berftorbenen recht lebendig bewußt sei? - Die ehrfurchtevolle Aufbewahrung ber Reliquien ift alfo freilich Borichrift. - Die Berehrung aber, welche ber Einzelne eis ner besondern Reliquie weiht, ift nicht vorgeschrieben, sondern lediglich Sache ber freiwilligen Andacht des Einzelnen. — Mag Beber, ber fich baju gezogen fühlt, bem irbischen Anbenken an einen Beiligen, ober an Die Perfon bes Erlofers feine Liebe widmen; mag er auch, wenn ber Beift ihn treibt, sich bem Gultus bes allerheiligften Sacramentes, ber innern Betrachtung, bem ftillen Gebete vorzugeweise mibmen. Die Kirche erweist fich auch barin als die katholische, baß fie alle biefe Bege ale folche anerfennt, Die ben, ber fie im rechten Glauben und Behorsam ber Rirche wandelt, ju Gott führen, und baß fie bem Gläubigen seine volle Freiheit läßt, nach seinem besondern Berufe zu thun und zu laffen, mas und wozu fein Berg ihn treibt. - Rur bas verbietet fie benen, bie fie bie Ihrigen nennt, daß fich ber Gine über ben Andern hochmuthig erhebe und zu feinem Rachsten hoffartig spreche: 3ch fiehe auf einem bobern, rein geistigen Standpunfte; bu flebst mit beinem Gebete an einem niedrigen, untergeordnetern, benn bu bebarfit noch eines irbischen, sinnlichen Mittels, beine Anbacht

zu erweden, mabrend Chriftus in mir und au mir ohne Dit-Bahrlich, wenn Prof. Witte lieber bie Anbacht ber Wallfahrer nach Trier mitmachen, als sich mit ber rationaliftischen Weisheit Jener befreunden mochte, Die über fie spotten, so mochten wir unsererseits lieber noch einmal mit bem "Bobel" jum beil. Rode pilgern, ale une benen beigefellen, bie es in pietistischer Celbftgenugsamfeit verschmaben, ber Reliquie ihre Ehrfurcht zu bezeigen, weil "Chriftus in ihnen" fo laut und vernehmlich spreche, daß fie eines außern Mittels, ihre Anbacht au erweden, gar nicht mehr bedürfen. - Abgesehen von bem hochft gefährlichen, jede Liebe, jede Innigfeit und Anbacht von vornherein ausschließenben Sochmuthe, ber in folcher Befinnung lage, verriethe es jugleich eine eben fo große Unfenntniß bes menschlichen Bergens, wie ber Wege ber Onabe, wenn fich ein Mensch anmaßte, mit absoluter Gewißheit entscheiben zu wole len, welcher individuelle Standpunkt auf bem Gebiete ber Gnabe ber höhere, welcher ber untergeordnete fei. - Wer hat bir, ber bu bich ber innern Ansprache Christi rühmst, es kund gethan, daß Christus ber herr bem Demuthigen, ber aus Liebe ju feinem Rleibe hingepilgert, weil er fich einer ungewöhnlichen innern heimsuchung Gottes unwürdig halt, und sich zu größerer Inbrunft ermuntern will, fich nicht eben bort, und gerabe burch bas Behifel ber Reliquie, mit unausgesprochenen Worten in ber Tiefe feines Bergens offenbaren, und Manna bes Beiftes in Fulle fpenden werbe? - Bahrlich, wenn wir und einen Menschen benten, ber es sich fauer werben ließ und nach Erler mallfahrtete: "um bort recht andachtig beten zu fonnen". und einen andern, ber sich in seinem Bergen sagte: "ich habe nicht nothig, ber Andacht nachzugeben, bie Gnabe fommt mir, wann und fo oft ich es gebiete, benn Chriftus ift in mir"; - fo will es uns bedunken, daß der Erstere auf seinem "untergeordneten Standpunfte" Bott, ber befanntlich bem Soffartigen mibersteht, und nur bem Demuthigen Gnade gibt, doch näher fiehe als ber andere in seiner vermeintlichen Beiftigfeit.

Mebrigens findet ber Berfaffer: baß ber Standpunkt ber

i

Reliquienverehrung nicht nur ein vergleichungeweise niebriger sei, "sonbern auch ein gefährlicher." Es sei ja möglich, baß wenn bie auf Ginen Gegenstand gerichtete Andacht Taufenber fich in beffen Berehrung gegenseitig überbiete, fie endlich gar babin tommen fonne, "bie Reliquie, bie hochstens ein Trager jener Andacht senn burfte, felbst als beren Gegenstand zu behierauf ift nur zu erwiedern, was ber Berfaffer felbit, wenige Seiten früher (S. 9), jur Entfraftung eben biefer Beforgniß, richtig bemerkt hat, bag nämlich felbst unter ben, am meisten verwahrlosten Ratholifen nicht viele zu finden fen werben, bie nicht wüßten, bag nach ben Befenntnisschriften ber Rirche bie Anbetung Christo allein gebührt, und sein Rod nur ein außeres Beichen jur Erwedung ber Anbacht fet. Seite 12 meint er bagegen, "es laffe fich nicht verkennen, wie biefe, bem bloken Zeichen zugewandte Berehrung bas Auge nut wie burch ein unvollfommen flares Blas zu bem alleinigen Biele aller Anbetung aufbliden laffe, und bie von biefen ausgehenden Strahlen mehr ober weniger trübe \*)." - Diese Auffaffung last fich wohl nur aus bem oben schon charafteristrien, einseitigen und gefährlichen Standpunfte bes pseudompftischen Spiris tualismus erflaren, auf welchen fich ber Berfaffer gestellt hat. Roch betrübender ift es, daß er ben Ablaß, der mit ber Berehrung bes heil. Rodes verbunden war, zwar im Ginne ber Rirche verstehen, andererseits boch wieder für "verwerflich" erflaren fann, "weil er vom fatholischen Bolfe vielfach im ahnlichen Sinne, wie von ben protestantischen Anklagern migverkanben werbe", namlich so: daß ber Ablaß für unbereute, begangene ober wohl noch gar ju begehende Gunden Bergebung Es ift beinahe unglaublich, baß sich ber Berfaffer barüber getäuscht haben follte, bag ein folches Digverständniß praftisch geradezu unmöglich ift, weil jeder Ablaß nur bem-

<sup>\*)</sup> Seite 49 fpricht er fogar von "ber Berfehrtheit einer Rodanbes tung", — ohne hinzugusehen, bag eine folche bis jest nur in ben Kopfen hamischer Feinde ber Kirche existirte.

jenigen ertheilt wird, ber vorher gebeichtet und bie Absolution empfangen hat, mithin gar nicht auf ben Gebanken kommen kann, daß ihm ber Ablaß Bergebung der Sünde, noch dazu einer unbereuten gewähren könne! Sollte hier nicht das Bestreben: den Berdacht des Aryptokatholicismus zu vermeiden, und zu diesem Ende, es koste was es wolle, einzelne Punkte der katholischen Kirchenlehre zu bestreiten, unbewußt den sonst so klaren Blid des Berkassers getrübt haben?

Bur Charafteriftif feines Standpunftes wollen wir hier noch zwei sonstige Ansichten besselben Autors bervorheben, bie fich, obwohl tausendmal widerlegt, bei so vielen preußischen Schriftstellern ber neuesten Zeit immer wieber finden, und gerade dadurch eine eigenthumliche Bebeutung gewinnen. "Als vor langer ale fieben Jahren", fagt Berr Bitte, "bie Berwurfniffe mit bem Colner Erzbischofe und bem romischen Stuble bas Ereigniß vom 25. November 1837 herbeigeführt hatten, ichlossen, nach bem Borgange verwandter Erscheinungen im benachbarten Belgien, die frommen Ratholifen Bestphalens und ber Rheinlande mit den frangofisch aufgeklarten Weltverbefferern jener Lanbichaften einen unnaturlichen Bund ber Ungufriebenbeit. Die Keste zu Trier und die Anfeindungen, welche fie hervorgerufen, haben nun die erstern belehrt, mas sie von folchen Verbundeten zu gewärtigen haben; die Rluft liegt jest aufgebedt por ihnen, die zwischen ihnen und ben Feinden alles Deffen, was geschichtlich und rechtlich begrundet ift, beftebt und nothwendig fortbesteben muß."

So taucht bier, wie wenn inzwischen nichts vorgefallen ware, bas Marchen von bem Bundniffe ber "beiben revolutionaten Parteien" wieder auf, welches zuerft bei Gelegenheit der Berbaftung des Herrn Erzbischofs von Köln amtlich ausgesprochen, dann aber eben so amtlich und seierlich widerrusen und zurüdgenommen ward. — Beweise für diese ieht wiederholte Anslage bringt bermalen herr Witte eben so wenig bei, wie sie damals geliesert wurden. Rur wollen wir den geneigten Lefer auf eine fleine, nicht ganz unerbebliche Beriante auf-

mertfam machen, die sich inzwischen in sothane Insinuation eingeschlichen hat. In bem, am Morgen nach bem 20. Rovember 1837 publigirten, von ben drei Ministerien unterzeichneten Manifeste wurde bekanntlich ber Gewaltschritt gegen ben Rirchenfürsten burch bas obbesagte Bundniß motivirt; jest motivirt herr Witte bas Bundniß burch bas Ereigniß vom 25. (foll heißen 20.) Rovember. Seben wir jedoch über bergleichen Diggriffe und Widersprüche binmeg, Die bei unserm Autor gewiß auf feiner bofen Absicht beruhen, fo muffen die frommen Ratholiken Weftphalens und ber Rheinlande herrn Witte für bas Anerkenntniß zu Dank verpflichtet fenn: bag zwischen ihnen und ben Feinden alles Deffen, was geschichtlich und rechtlich. begrundet ift, eine Kluft besteht, und nothwendig fortbestehen muffe. - Bir konnen biefe Soflichfeit, leider! nicht erwiedern, und finden unsererseits, daß zwischen ben Keinben ber Kirche, 3. B. bem jur Schmähung ber fatholischen Sache gebungenen und bezahlten Rheinischen Beobachter, ober ber Elberfelber Beitung, ober bem platt communistischen, rheinisch = westphälischen Anzeiger und obbesagten Keinden bes Rechts und ber Ordnung jene Rluft mit nichten, wohl aber statt berfelben bie innigste entente cordiale besteht, und nothwendig bestehen muß. -Die Barnung vor einem Bundniffe mit ben frangofisch aufgeflarten Beltverbefferern hat alfo ihren gang guten Grund, fie ift nur an die unrechte Abresse abgegangen. Auch scheint es, baß ben befannten, von muthenbem Ratholifenhaß über ihr eigenes, naheliegenbes Intereffe arg getäuschten Solbherren und Bonnern jener revolutionaren Journalistif jur Stunde Die Augen noch feineswegs barüber aufgegangen find: "was fie von solchen Berbundeten (im Rampfe gegen die Kirche) zu gewärtis gen haben."

Rachbem herr Witte weiter richtig bemerkt hat: baß bie einsichtsvollen Katholiken heute nur die Freiheit fordern, ihren Streit wissenschaftlich auszusechten, fährt er fort: "Berzichten sie aber auf jene rein außerliche hülfe (bes Staats), so mufsen sie sich nothwendig der Gemeinschaft bewußt werden, die

in bem Rampfe gegen bie Wiberfacher alles Glaubens zwischen ihnen und ben evangelischen Christen besteht. Mochte dieses Ergebniß aber nicht nur fur ben engern Rreis einiger Landschaften unseres Baterlanbes, sonbern für ble Gesinnung ber romischen Rirche überhaupt gelten. Ceit brei Jahrhunderten grollt fie une, befriegt une mit oft nicht ehrenhaften Mitteln, und wir heißen ihr vom mahren Glauben Abgefallene, Baretifer (Reger), mahrend es auch von unserer Seite allerdings an verkehrter Keindseligkeit gegen ben Katholicismus nicht gefehlt bat. Benn nun auch die fatholische Kirche von ihrem Standpunfte aus uns tabelt, baß wir aus bem Bebaube unserer Blaubenslehre alle Baufteine verworfen haben, die nicht aus ber heilis gen Schrift ftammen, und wenn wir bagegen aus vollfter Ueberzeugung bas vielerlei Menschenwert gurudweisen, bas jene Rirche ber evangelischen Lehre hinzugethan, so sollen wir boch in bem gegenwärtigen Rampfe mit ben Feinben alles Glaubens beiberfeits bas fichere Bewußtseyn festhalten, baß, vergleichungsweise, zwischen Denen, welche die Offenbarung burch bas fleischgeworbene Wort als Duelle ber Wahrheit, und Chriftum als alleinigen Grund ber Erlöfung erfennen, aller fonftige 3wift ein Inbes schlagen wir barum unfere Glauuntergeordneter ift. benoverschiedenheit nicht etwa gering an, und behalten uns vor. unfern Streit mit ber fatholischen Rirche in gutem, redlichem Rampfe weiter auszufechten; nur bas Gine verlangen wir, baß wir folden Wiberfachern gegenüber uns bewußt fenen, auf ber gleichen Seite zu fampfen.

"Möchte benn biese Erschütterung, beren Ende sich noch nicht absehen läßt, für die römische Kirche, gegen die sie gerichtet ist, in aller Weise segensreich wirken. Möchte Rom ihr nicht jene starre Unbeweglichseit des Todes entgegensehen, sons bern auf der einen Seite gerechten Borwürfen wirklich abhelsen, auf der andern aber endlich die Gemeinschaft des Glaubens anerkennen, die zwischen den wahren Christen der verschiesdenen Consessionen besteht. Wäre dies die Wirkung jener Stürme, so wollten wir freudig auch hier bestätigt sinden, daß Gott

gerade ba ben hochsten Segen verleiht, wo er ben feinblichsten Angriff augulaffen scheint."

Mochte es bem geehrten Berfaffer gefallen, fich über bas, mas er will, recht flar und seines eigentlichen Zwedes bewußt zu werben. — Will er: bag wir jene vereinzelt ftehenden Brotestanten, die nicht in ben allgemeinen Chorus ihrer Confessionsgenoffen einstimmen, und ben Abfall meineibiger Briefter mit Jubel begrüßen, sonbern ihnen bie rechtmäßig gebührenbe und schuldige Berachtung widmen, will er, daß wir diese nicht mit ben Reinben alles Beiligen, mit ben bittern Biberfachern bes Chriftenglaub ens in einen Topf werfen, - fo ift fein Berlangen gerecht und billig. Wir haben es bereits gefagt und wieberholen es: jeber benfende Ratholif wird ber Rirche Glud wunschen, bag fie Auswurflinge, wie Ronge und Gersti, losgeworben ift - und er wird es schmerzlich bedauern, baß fie Brotestanten, wie Rarl Witte, nicht zu ben ihrigen gablen fann. Wenn biefer aber ferner verlangt: wir follen folden Biberfachern gegenüber uns bewußt fenn, auf ber gleichen Seite au fampfen", fo icheint uns barin ein großes Difverftanbniß ju liegen. — Wir Ratholifen und jene Brotestanten, Die wie Brof. Bitte benten, fampfen allerbings mit gleicher Aufrichtigkeit gegen ben ftupiben Rationalismus ber Lichtfreunde und ber Freikirchler, aber wir fteben babei nicht auf ber gleichen, jonbern auf ber entgegengefesten Seite. Wir Ratholifen ftupen uns auf die Autorität ber Kirche, gegen welche Jene fich emport haben. - Professor Witte und biejenigen, welche feine Gefinnung theilen, find zwar mit bem Panier, welches Die Abtrunnigen aufpflanzten, zum hochsten unzufrieden - aber Die Lossagung von der Kirche, die Berwerfung ihrer Autoris tat wurden fie billigen, loben, ermuntern, fobald bie Abtrunnigen nur fatt ber rationalistisch = ungläubigen, Die pletiftische Kahne auffteden wollten. Der Beweis für biefe Behauptung liegt in zu vielen Stellen ber hier besprochenen Schrift, als bas beren Berfaffer fie follte bestreiten wollen. "Bill", fragt er im Eingange feines Buchleins, "bas tatholische Befenntniß fich losmachen von ben Fesseln ber Wertheiligkeit, und sich eis nen neuen Tempel errichten, ber feine andere Grundlage ertennt, als Gottes Wort, und bie barauf gegrundete Rechtfertigung burch Chriftum im Glauben?" u. f. w., und er antwortet fich hierauf: "mochte es alfo fenn!" Den Abfall bes lüberlichen Concubinarius Czerofi's, über ben er, wie viele "fromme" Protestanten, fich im Beginne ber Bewegung fo gröblich tauschte, nennt er beshalb auch "ernster und ehrenwerther, als bas reformatische Strohfeuer bes ehemaligen Capellans von Grottfau", weil fich bort ein redliches (!) Beftreben" verrathe, ,,nicht bloß zu verneinen, sondern vom fatholiichen Glauben nur auszuscheiben, was ihnen als eigenmachtige, menschliche Buthat erscheint." Nur bas tabelt er, baß Diefes Bekenntniß viel zu viel verneine, "um fur bie gewiß große Bahl von Ratholiten, welche nur von ber geiftlichen Dberherrschaft Roms fich zu befreien wunschen, übrigens aber ihrem Glauben treu bleiben wollen, als Symbol und Bereinigungszeichen zu bienen."

Wir finden diese Meußerungen auf bem Standpunfte bes Berfaffers begreiflich und erklärlich. — Bas aber weber begreiflich, noch eines flar bentenben, aufrichtigen Mannes wurbig scheint, ist die Zumuthung: daß Rom diese Angriffe von ber vietistischen Seite ber für einen untergeordneten 3wift erflaren, und bie "Gemeinschaft bes Glaubens" anerkennen folle, "die amischen den wahren Christen aller Confessionen befteht." - Co fehr wir wunschten, ben Berfaffer von ber Wahrheit bes Glaubens überzeugen zu fonnen, "außer welchem Riemand felig werben fann", fo wiffen wir bennoch, baß ber natürliche Verstand allein nicht hinreicht, Diefes Glaus benslicht zu entzunden. — Aber ber naturliche Berftand eines ehrlichen Mannes reicht hin, die Berschiedenheit zwischen bem Standpunfte ber romischen Rirche und bem bes Protestantismus (auch bes "frommen" und "gläubigen") flar einzusehen, und ben Widerfinn zu begreifen, ber in ber (auch vom Prof. , Wicce) oben aufgestellten Forberung liegt. — Diess besagt nichts

mehr und nichts weniger, als daß Rom das Suftem des kas tholischen Rirchenglaubens selbst aufgeben und fallen laffen Möchten sich boch endlich alle, welche jenen auf eine Fufion und Union aller "wahren Chriften aller Confessionen" gerichteten Lieblingsplan bes preußischen Bietismus hegen, mit ber einfachen Thatsache burchbringen: daß ber Kern und Rero bes katholischen Glaubens die Unterwerfung unter die Autoritat ber von Christo gestifteten, vom heil. Beifte erhaltes nen girche, und bag es mit biefer Unterwerfung logisch unverein baß Rom irgendwie bem Gingelnen gestatten fonne, "bom. ichen Glauben auszuscheiden, was ihm als menichliche scheint." — Wer an jene Autorität glaubt. und sich ihr merbirft, kann biese Forberung gar nicht ftellen, und wer fie ftellt, ift eben nicht mehr fatholisch, sonbern bem Privatgeifte verfallen. - Er fteht außerhalb ber romischfatholischen Rirche, beren Autorität er verwirft, und es fommt in biefer Begiehung auf ein Mehr ober Minder ber geläugneten ober eingeräumten Gate nicht mehr an. - Wir bachten, Diefer Gesichtspunkt mare so einfach, bag es Dube fosten mußte, ihn nicht zu fassen. Und bennoch scheint es fcwer, ja unmöglich, ihm in Preußen Gingang zu verschaffen, benn bas confuse Gerebe von ber Bemeinschaft ber "mahren" Chriften ber verschiedenen Confessionen, welches bie Begriffe verwirrt, ju falfchen Schritten verlodt, Die Stellungen verschiebt, und bie weltliche Macht, wenn fie solchen Unionsplanen ihr Dhr öffnet, in unauflösliche Wiberspruche vermis delt, will noch immer fein Enbe nehmen.

Während Prof. Witte von bem Standpunkte eines achts baren und christlichen, aber zur Zeit noch in mancherlei Bersirrungen befangenen Gefühls aus, die Ronge'sche Apostasie angreift, richtet Abolf Wutte einige, wie sich sogleich zeis gen wird, höchst bedenkliche und verfängliche "Fragen an die allgemein schristliche Kirche (er meint das Rongesche Freis

ŧ

thum!) vom Standpunkte ber evangelischen Rirche." - Bir haben gesehen, wie Brof. Witte ben heiligen Bater angeht, von feiner Bergenshartigfeit abzulaffen, ben untergeordneten 3wist mit ben "evangelischen Christen" zu vergeffen, und Arm in Arm mit ihnen ben gemeinsamen Kampf gegen jene Apoftaten zu bestehen, die fich als "Keinde alles Glaubens" fund geben. - Dagegen stellt Berr Buttfe eine Erflarung an bie Spige, die einigermaßen anders lautet. "Eine neu-fatholische Gemeinde, die von Tag ju Tage machet, hat sich lostfagt von der Kirche, die in Deutschland eine mittelalter Beliquien-Verehrung zu erneuen beabsichtigte. ie Evangeli= ichen haben mit Freude Die Stimme eine Aschen Brieftere vernommen, ber gegen folche Tenbengen, erhob, und wir zollen ihm bafur unfern vollen Beifall." Richts bestoweniger fleht biefer Schriftsteller von vorn herein so viel ein, daß, wie es langft auch unsere Dteinung war, "bie evangelische Rirche" bei biefer neuen Gemeinde mehr intereffirt fei, als die katholische, "weil auch fie die heilige Schrift als einaigen Grund bes Glaubens aufstellt." Defihalb richtet er auf ben Grund ber vierundzwanzig Artifel bes Breslauer Glaubensbekenntniffes einige Fragen an bie Secte, bebenkt aber nicht, bag ihrerseits die Rirche bas unbestreitbare Recht hat, ben Spieß umzufehren, und eben biefelben Fragen wortlich und buchftäblich bem Brotestantismus vorzulegen, ber fich befanntlich ben Katholifen gegenüber eben fowohl feiner Gewiffensfreis heit und bes unbeschränften Rechtes ber freien Bibel-Forschung rühmt, wie er bie beilige Schrift als einzige Grundlage feis nes Glaubens zu benuten vorgibt. Es ift mahrhaft erheiternb, ju feben, wie herr Butte Die Sectirer in Die Enge treibt, während ihm auch nicht bie leiseste Ahnung aufsteigt, baß er im eigenen Fleische ber sogenannten "evangelischen Rirche" "Die Grundlage eures Glaubens", fo redet er bie unter Ronge'schem Banier fechtenben Freischaarler an, "foll bie heilige Schrift fepn. (Art. 3.) Die freie Forschung und Auslegung aber barf burch feine außere Auctorität beschränkt

werben (Art. 4); vielmehr behauptet ihr völlige Gewissensfreis heit. (Art. 2.) Ueber das also, was ich in der Schrift sinde, sorsche ich frei; das ist aber nicht frei, wenn ich es nicht verswersen darf, sondern es annehmen muß, das wäre ja nicht völlige Gewissensfreiheit. Ich verwerse also aus der Bibel, was mit meiner disherigen Ersenntniß nicht zusammenpaßt, und nehme nur an, was mit dem, was ich schon ohne die Bibel weiß, zusammenstimmt. Size ich aber über die Bibel zu Gericht, und das muß ich bei völlig freier Forschung können, so weiß ich's besser als die Schrift; und ich habe jedenfalls die Schrift nicht als einzige Grundlage meines Glaubens, vielmehr bringe ich den rechten Grund schon zur Lesung der Schrift hinzu, nämlich meine eigene Bernunft. Wir fragen also: wie kann bei völlig freier Forschung die Bibel die einzzige Quelle des Glaubens genannt werden"?

"Antwortet ihr: was die Schrift flar lehrt, bas muffen wir allerdings unbedingt annehmen, so ist die Freiheit der Foridung und bie völlige Bewiffensfreiheit aufgehoben, und wir muffen von Neuem fragen: Was foll und bagu bewegen, ber Auctorität ber Bibel uns zu unterwerfen? Ihr ftellt bie Bibel als Kundament hin, als verstünde sich bas fo von felbst; bas verfteht fich aber gar nicht von felbft. Was ift benn bie Schrift? Ift fie bas Wort Gottes, beffen Wahrheit wir uns anvertrauen konnen? ober ift fie ein fur ben Sprach = und Beichichtsforicher intereffanter Ueberreft hebraifcher Literatur? oder ift fie eine Sammlung von Mythen und anderem unnusen Rram? Das mußt ihr boch fagen, was wir uns unter bem einzigen Fundament unseres Glaubens zu benten haben, wie wir mit ihm daran find. Ift die Bibel Gottes Wort, fo tann ich ihr vertrauen, ift fie mit Mythen und Irrthum burchwebt, bann brauche ich fie fur meine Religion nicht; sonft mußte ich ja entscheiben, was in ber Wahrheit ift, b. h. ich mußte ichon porher wiffen, was wahr ift, und bann ift mir bie Schrift vollfommen überfluffig. Alfo bedarf euer Glaubensbekenntniß vor Allem, daß es erklare, wofür die Bibel gu halten sei. - - Gefett aber, bie Schrift werbe von euch als Gotteswort angenommen, fo gebt ihr ihre Auslegung vol-3ft bas, fo ift es mit ber Auctoritat ber Schrift ein bloßer Schein. Lehrt die Bibel eine Auferstehung bes Leis bes, so verstehe ich bieß fraft ber gegebenen freien Auslegung von ber sittlichen Erhebung bee Denschen; lehrt fie bie Auferftebung Chrifti, fo nehme ich bieß ale bie geistige Auferstehung Chrifti in ben Seelen ber Menfchen; fpricht bie Schrift von einer fünftigen Bergeltung, fo erklare ich bas für ein fluges Schredmittel für bas ungebilbete Bolf, und weiß recht gut, bag unfer Berr gu und aufgeflarten Leuten gang anders gesprochen hatte; furzum: ich lege mir Alles gurecht, wie mir es gut bunft; ich habe bas Recht ber freien Auslegung laut Artifel 4, und lege bie Schrift nach meinem Gefallen aus, und babei Alles aus ber Schrift heraus, was mir nicht behagt. Jeber Berftanbige fieht, bag bei folcher Auslegung bie Schrift gemißhandelt und ein Gefpott wird, und nicht fie, fondern die vorgefaßten Meinungen bee Auslegers ber eigentliche Duell bes Glaubens find. Wehren aber wollt ihr folcher Auslegung nicht, wehren burft ihr fie also auch euern Predigern nicht; durft ihnen nicht verweigern, burch folche Auslegungen bie Schrift zum Spott zu machen. also wieder, wie wollt ihr solch Unheil bei euch verhindern, ohne bie Auslegung burch außere Auctorität zu beschränken? wie wollt ihr die Entweihung ber heiligen Schrift burch profane und verkehrte Andlegung verhindern"?

Sollte nun etwa die Secte der Meinung seyn, sich auf Berusung auf das vom Leipziger Concil aufgestellte Symbol, als in dessen Sinne die heilige Schrift ausgelegt werden musse, aus der Schlinge zu ziehen, so ist Herr Wuttke augenblicks bei der Hand, ihr diese Ausstucht abzuschneiden. Das Symbol, meint er, stede der "freien Auslegung" sogleich Gränzen. "Etwas Anderes, als was in diesem Symbole steht, darf ich nun nicht in der Schrift sinden; lege ich die Schrift so aus, daß ich in Wiberspruch komme mit diesem Symbol, und das

fann ich, fo tritt mir bas Symbol als eine "außere Auctoritat" entgegen, und wehrt mir bie freie Auslegung. Entweber also ihr gebt die Auslegung unbedingt frei, wie ihr thut, bann burft ihr feine Glaubensfate aufstellen, benn ein jeber folder Sabe beschränkt bie Auslegung; - ober: - ihr ftellt Glanbensfähe auf, und bann burft ihr bie Auslegung nicht völlig frei geben. Wir fragen also weiter, wie vereinigt ihr eine völlig freie Auslegung ohne Beschränfung burch eine au-Bere Auctorität mit ber Aufftellung eines Glaubensbekenntniffes? - Ober antwortet ihr etwa: Die Auslegung muß frei fenn, aber wer in ber Schrift nicht biefelben Lehren finbet, wie wir, ber kann nicht zu ben Unfrigen gehören? Run, bann hat auch die romische Rirche diefelbe Gewissensfreiheit, wie ihr; benn fie sagt auch: wer unsern Glauben nicht für wahr findet, ben konnen wir nicht für einen fatholischen Christen balten; fle awingt euch ja auch nicht, ihre Dogmen zu glauben; fie beflagt euern Abfall, ercommunicirt euch und betet für euch - aber fie zwingt euch boch nicht; fie läßt euch von fich, und gewährt euch also gerade bieselbe Gewiffensfreiheit, wie ihr gewähren wollt, - wenn ihr nämlich unsere Frage so beantwortet, wie angegeben ift, und welches wir in ber That für die noch einzig übrige Antwort halten. Denn folgende, bie eher zu erwarten ift, umgeht nur bie Krage. Ihr werbet namlich vielleicht fagen: .... Bas wir ba aufgestellt haben, bas ift bas Wefentliche ber biblischen Lehre, und bas ift Aues fo flar in ber Schrift gelehrt, baß feinem Berftanbigen einfallen fann, es nicht in ber Schrift ju finden. Alles Uebrige geben wir ber freien Auslegung anheim."" Wir antworten:

1) "Wären alle eure Sate so zweifellos flar in ber Schrift, so ware wohl nie gestritten worden über die Zahl ber Sacramente, über die Kindertause, über das Wesen des heiligen Abendmahls u. s. f. Ihr dulbet aber über diese Sate ferner keinen Streit, weil Jeder, der zu Euch tritt, dieselben annehmen muß. Das nennt aber jeder Mensch eine Beschränkung der freien Auslegung. Luther und Cal-

vin ftühten ihre Abendmahlslehren auf die Schrift; ihr schließt durch Artikel 8 Beider Lehren willführlich aus; und während Jemand unter euch getrost Gottes Allwissenheit und allmächtige Borsehung leugnen darf — denn davon lehrt ihr kein Wort, — darf er sich nicht untersstehen, Luthers Erklärung der Einsehungsworte anzunehmen. Ift das Gewissensfreiheit und unbeschränkte Forschung"?

2) "Mit welchem Rechte beschränkt ihr, im Wiberspruche mit Artifel 4, burch bie ,,,, außere Autoritat"" eines Symbols fo fehr die freie Forschung und Auslegung, daß ihr feststellt, was das Wesentliche ber biblischen Lehre sei, und was das Umwesentliche? Findet Jemand, daß in ber Schrift ber Mittelpunkt alles Glaubens die Lehre von ber Sunde und ihrer Berfohnung fei; bag bas Wefen ber driftlichen Lehre sei bie Rechtfertigung burch ben Glauben, - fo fagt ihr: ,,,,nein, bas find bei uns unbefannte Dinge, bavon findet ihr in unserm Befenntniß nichts, bas barf bei uns nicht an bie Spige ber Lehre gestellt werben, bas Wefentliche haben wir aufgestellt", - so habt ihr also die freie Forschung beschränkt, indem ihr willführlich einige Lehren als wesentliche answählt und andere ausschließt. Warum überlaßt ihr biese Auswahl nicht ber freien Forschung jedes Einaelnen"?

Der geneigte Leser, ber mit ber Kirchengeschichte ber letten brei Jahrhunderte nicht ganz unbekannt ist, wird wissen: baß unter bem Gewichte eben dieser unbequemen Fragen, welche Herr Buttse mit unbegreislicher Unbefangenheit an die Ronge'sche Freikirche richtet, und welche in der That frast innerer Rothwendigseit, jeder neuen Secte gegenüber, immer wieser von Neuem gestellt werden mussen, — der alte quast orthodore Protestantismus rettungslos zu Grunde gegangen ist. Herr Buttse scheint in der That keine Ahnung zu haben von dieser wahren Lage der Dinge. Er spricht noch immer getros

ften Muthes (felbst nach ber Union, welche bie alten Symbole begtub!) von einer "evangelischen Kirche", und versichert: bem flachen Berftanbes = Rationalismus fei in feiner haut nicht wohl geworben, "so lange er unter einem Dache wohnen mußte mit ber evangelischen Kirchenlehre (!!), in ber ein gewaltiger Gebankeninhalt voll Kraft und Tiefe ihm entgegentrat."- "Jest werden fie", meint er, "ausziehen von uns, bie mit ben evangelischen Glauben gebrochen haben, die protestantischen Kreunde in Rothen und überall. — benn ihr Rame ift Legion"! - Rein, fie werben nicht ansziehen, sonbern fie werben Euch, bem fleinen, in wunderlichen Traumen von eis ner annoch bestehenden Objectivität bes Protestantismus befangenen Sauflein "evangelischer Rirchenmanner", genau biefelben Fragen vorlegen, mit benen Berr Butte bie Apostaten von neuestem Datum guält, und Ihr werbet, wie biefe, beschamt verftummen muffen. — Richts bestoweniger hat herr Butte burch flare und scharfe Stellung biefer Fragen einen großen Dienst erwiesen. Er fann Manchen bamit jum Rachbenten über bie heutige Lage bes Brotestantismus genothigt Dieß scheint and hengstenberg, ber Altmeister ber Bfeudo = Orthoborie, ju fürchten, benn Berr Butte wird in in der "evangelischen" Kirchenzeitung mit einem milben Berweise zum Schweigen angehalten. "Die Schrift von Buttfe", beißt es bort, "ift aut und zwedmäßig (wirklich?) aber auf bialectischem Bege wird Christus nicht gepredigt, auch muß fich folch Zeugniß an die Autorität eines gereifteren Lebens im Dienfte Chrifti anlehnen." - Freilich fann einem, auf radifalen Biderfpruchen beruhenden Syfteme nichte unbequemer in ben Beg treten, ale bie Dialectif eines unbefange-Bielleicht ift bieß auch ein Grund, warum nen Berftanbes. Butife's Schrift urplöglich fpurlos vom großen Buchermarfte zu Leipzig verschwunden ift. — Die ganze Ausgabe hat, vielleicht um teine Lefer zu finden, schnell großmuthige Raufer angetroffen. Rur mit Mabe find wir noch eines bereits verfandten Gremplares Berr geworben.

Es ware eine große Tauschung, zu glauben: baß fich ber fvecifisch =,,fromme", feines Wiberspruchs gegen ben mabren Glauben fich bewußte Protestantismus aus reinem Intereffe an ber fatholischen Rirche, ober auch nur getricben von einem Inftinfte ber Wahrheit gegen bie Ronge - Czersti'iche Apostafie ausgesprochen habe. Der Rampf gegen biefe, auch ber unfinnigste, unehrlichste! - mare ihm ichon recht \*). Aber ber Bietismus hat ein fehr bestimmtes Borgefühl, daß diefe Bewegung ber "Anfang vom Ende" fei. Berabe biefer offene Abfall fcblechter Priefter, Die langft bem driftlichen Glauben im Bergen abgeschworen hatten, und nun unter bem Jubel ber außerfirchlichen Menge und jum Entfeten bes frommen Berlinerthums Führer bes protestantischen Fortschritts werben, - gerabe biefe Ausscheibung ber unfirchlichen Elemente wird ber fatholischen Rirche in Deutschland jum entschiebensten Bortheil gereichen, und heute schon zeigen fich bie gunftigften Kolgen ber Aufregung, welche bie Reinde unfere beiligen Glaubens in ihrem Unverftande felbft hervorgerufen baben. Ilmgefehrt wird bas unvermeibliche Bundniß zwischen ben Apostaten und ben Rothner Lichtfreunden ben Auflosungeproces ber außerkirchlichen Genoffenschaften in Deutschland nunmehr feinem letten Biel und Enbe entgegenführen.



mitten unter dem Jubel ihrer Glaubensgenossen, nicht ganz wohl zu Muthe bei den Triumphen der Empörung. — Daher auch die unsichere, unbestimmte Haltung dieser Species der protestantischen Polemis gegen die Freikirche. Wenn eine Regung von natürlichem Billigkeitsgefühl oder die gewöhnlichste Logis den Wortsührern derselben sagt: daß die Kirche, den Aposstaten gegenüber, im Rechte und in der Wahrheit stehe, so dürsen sie dieser geheimen Ueberzeugung nur halbe und ungesnügende Worte leihen. Jede billige Aeußerung über die Kirche müssen sie, kaum gethan, wieder zurücknehmen. — Wollen sie andererseits die Abgefallenen dennoch besämpfen, so müssen sie sich in Widersprüche mit ihrem eigenen protestantischen Princip verwickeln, die ihnen selbst das Brett unter den Füßen wegziehen.

In einer viel vortheilhaftern Stellung fteht bagegen fener aufrichtige, consequente, gange und vollenbete Brotestantismus, ben bie außerfte ginke bes jungen Segelthums reprasentirt. -Auch biefe hat fich über ben Rongescandal ausgesprochen. Hier, wie überall, führten bie Schriftsteller biefer Partei eine furchte bare Baffe, die ihnen, trop ihrer kleinen Bahl, ihre Bedeutung in Deutschland fichern wirb. Gie treiben mit eiserner Confequeng ben Wiberspruch bis auf bie lette und außerfte Spite, fagen ohne Scheu und Sehl, was fie benten, und bringen ohne Furcht und hinterhalt auch bas Scheuflichfte an bas Tageslicht, was lange im bunfelften Sintergrunde ber antifirchlichen Bestrebungen ruhte. Jebe Anwandlung von Scham ift ihnen fremb, jebe Rudficht abgethan. fere Lefer einen ehrlichen Brotestantismus, ber feinen gangen Gebanken rein und rund heraus fagt, einen Brotestantismus, ber nichts verschweigt und von feiner Seuchelei weiß, fennen lernen wollen, so laben wir fie bringend ein, die Schrift von Bilbelm Jordan: "Ihr traumt! Wedruf an bas Rongesberauschte Deutschland", ju lefen. - Sie ges bort jum gehrreichsten, mas uns von außerfirchlichen Schrif-

1

ten in diesen kritischen Zeiten zu Gesicht gekommen ift. Der Berfasser beginnt damit, aller obligaten Rationalbegeisterung baar, seinen deutschen Landsleuten die bittersten Borhaltungen zu machen. — "Politische Demonstration, das ift", sagt er, "die zauberstarke Beschwörungsformel, das allmächtige Stichwort, auf das jeder Deutsche bereit, in Entzücken zu gerathen und sich zu berauschen, den offenen Beutel in der Hand, hinter den Culissen seines häuslichen Philisterthums hervorgesprungen kommt."

"Ihr erinnert Euch wohl noch ber Zeit — wo nicht, fo lest bie bamaligen Blätter nach, bamit 3hr feht, bag ich nichts übertreibe - als hamburg gebrannt hatte, und wir alle unser Scharflein beitrugen, ber reichen Batrigierin bas angesengte Rleid zu fliden, ale mancher hungernbe Boet Berfe machte, mancher heruntergefommene Theaterbirector feine barbende Bande fpielen ließ, um der jest schon wieder so übermuthigen Sanfin einen Ziegel ober eine Relle voll Mortel gu schenken: war es ben Leuten nicht auch bamate vor allen Dingen um eine Demonstration zu thun? wurde nicht auch ba bie beutsche Einheit bei ben haaren herbeigezogen, um als Popang, ale Gope zu bienen, vor bem man fniete und bem man fagte: sieh, Dir am Altare bes Baterlandes opfere ich eis gentlich meine Gabe; jene haben Gelb genug, bas ift mahr; aber auch ich will beweisen, wie ich Dich verehre; alle Deutsche sollen beweisen, daß fle einig find, daburch, daß fie fammtlich - jahlen!! - Dber, warum schoß man Gelb zusammen für die Göttinger Sieben? Etwa, um fie nicht in Roth zu laffen? Sollte wirklich ein beutscher Brofessor so wenig Fond und Rraft in fich haben, daß er nicht eine Weile auf eigne Fauft leben konnte? D, baran bachte man auch gar nicht! Es fam feineswegs barauf an, bebrangten Familien unter bie Arme zu greifen: benn nach Roth barf man fich nicht erst in ben Beitungen umsehen; in jeber Stabt gibt's ja Familien, bie allmählig Sungers fterben! Die eigentliche Absicht war nichts, als eine politische Demonstration."

"Aber biefe Art zu bemonstriren ist lächerlich und verächtlich. Man mißbraucht bas Mitleib; man sest fich bie Kappe eines barmbergigen Brubers auf, bloß bamit geglaubt werbe, man truge weit lieber bie verbotene Jafobinermute. waren fonft bie pretentiofen Zeitungbanzeigen. "Bei ber und ber Mittagstafel find fur ben ungludlichen Brofeffor Sylvefter Jorban wieber fo und fo viel Thaler gesammelt worben" n. f. w. Es ift dieß nichts anders, als die fich spreizende Dhnmacht, bie fich einbilbet, burch gablreiches Almosengeben bie Begenpartei in's Bodshorn jagen zu konnen. Bettelt fo viel ihr wollt für eure sogenannten Martyrer, aber bilbet euch nicht ein, bas Rlingen eures Stangenfadels werbe irgend Jemand in ber Welt Angst machen! Dan läßt euch fammeln, man läßt euch 3wedeffen halten, fo viel euch beliebt - benn bie letteren barf man nicht vergeffen, wenn von Demonstrationen Die Rebe ift. Sie spielen eine Hauptrolle in ber Geschichte Deutschlands seit fünf Jahren. Sat Jemand ein freies Bort gesprochen ober geschrieben, so tann er bei une barauf reifen, wie ein Birtuos. In feber irgend bebeutenden Stadt thun fich bie Liberalen zusammen, bringen ihm junachst bas nothige Standchen, respective Fadeljug, und geben bann ihm unb sich ein Diner, bei bem man, mitten unter ben vortrefflichften Suppen, Bafteten, Braten und Weinen, auf bas bequemfte seine Freiheitsliebe bethätigen fann. D, wie sie bann flatschen und jubeln, Botale schenken und Toafte ausbringen! Wenn fie bann mit Lowenstimmen stellbeinige Rebensarten burch einanber fcbreien, und bie vollen Romer erheben, in Fauften, benen ein sechsfüßig Ritterschwert nicht zu gewichtig ware; wenn bann auf ihren bartigen Berrinagesichtern eine Rothe emporfammt, bie man für einen ebeln Born halten fonnte, für bas Morgenroth eines nahenden Tages, ware es nicht allzu offenbar, bag ber Bein fle geschminkt und begeiftert: bann mochte man glauben, daß fie nicht bloß Glafer zusammenklirren und nicht bloß ihre Raffe fprengen tonnen, die fie in voreiligem Biftoriafchießen, im Belotonfeuer aus Champagnerbatterien

verpuffen! — Aber es ift Alles eben nur flüchiger Champagnerschaum, augenblicklicher geschraubter Rausch, ber keine ans bern Folgen bat, als pholischen und moralischen Kapenjammer."

"Das gange politifche Bemuftiern, bae ihr ben beutichrebenben Menichen, welche man bas beuniche Bolf nennt, mit aller Gewalt angebichtet babt, es ift weiter nichts, als eine Allufion. Riemand weiß recht, mas er fich unter ber Freiheit porzustellen hat, und fo ift benn bas blofe boble Wort qu eis nem Rauschmittel geworden. Man bat fie ju etwas lleberirbischem, ju einem himmlischen Popang gemacht, mit bem man Gobendienerei treibt: Die Freibeit in eine Art von Religion geworben, und bas ift eben ber Unfinn. (NB.) Daber fommt Die Bergudung, welche Duden fur Glephanten balt, ein politisch Lied fur ungeheure Gelbentbat, und einen Artifel in ben Baterlandeblattern fur eine Beltbegebenbeit. Gin frankhafter 3bealismus halt uns beieffen. Wir haben alle unfer Baterland lieb, wir munichen feine Ginbeit, Dacht, politische Bebeutung. Das mare nun febr icon, wenn wir mehr thaten, ale wunschen und traumen; allein mir thun nichte, als uns bei jeder Gelegenheit, fie fei noch jo unpaffend, begeiftern und berauschen."

Bon biefem Standpunfte ausgebend, erflärt er bann auch

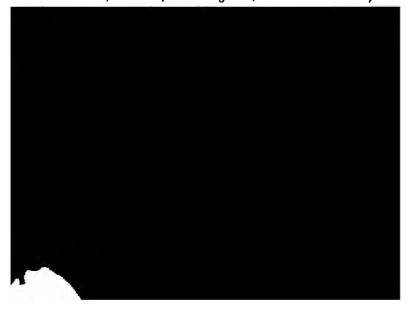

Mann zu halten, ber es nicht verschmäht, selbst .,,,jefuitische"" Mittel anzuwenden, so fehr er gegen fie eifert."

"Diejenigen aber, welche ben meiften garm machen, welche bas an und fur fich geringfügige Ereigniß ju einer Beltbegebenheit ausreden, Schneibemühl zu einem neuen Bethlebem, Ronge zu einem zweiten Luther, und die Aussonderung einer Secte, die selbst noch nicht weiß, was fie will, ju einer zweiten Reformation umftempeln mochten: biefen ift es mit ber Sache keineswegs fo Ernft, wie voll sie auch ben Mund nehmen, wie zelotisch sie sich auch gebarben, wie sehr sie auch um sich werfen mit ben Rebensarten ""Kinfterniß und Licht, Romlinge, Pfaffenthum"" u. f. w. Sie spielen nur eine Rolle, sie erheben die Fahne des Glaubens nur zu einer hinter= baltigen Absicht; ihnen ift es nur barum zu thun, sich zu regen und eine Demonstration zu machen. Sie prebigen eine beutsch-katholische Kirche; aber ben Ton barf man weber auf fatholisch, noch auf Rirche, sondern einzig und allein nur auf beutsch legen. Darin liegt bas gange Beheimniß, bieß löst bie Rathselfrage: wie ift es möglich, baß jest, im Jahre 1845, felbft bie ""Gebildeten"" Deutschlands, die bisher bie größte Gleichgültigfeit gegen die Religion bewiesen haben, einen fo überraschend großen Eifer für eine neu zu begründende Kirche entfalten? Der politische Sintergrund, welchen biefe Berren überall erbliden, ift auch bei dieser Belegenheit ber einzige Reig für fie."

Dann auf die Leiter der Bewegung übergehend, charafterifirt er zunächst den ercommunicirten Capellan von Grottsau. — "Ronge ist national, denn er hat stets die ""deutsche Nation"" im Auge; er ist Humanist, denn als Ziel stellt er die Bersöhnung und die Bervollsommnung des Mensschengeschlechts in dem obigen Sinne auf; er ist Socialist, wenn man will, Communist, und zugleich, wie ja ein Deutsscher nicht anders kann, Cosmopolit, denn er will vorzüglich die ""gähnende Klust zwischen der hohen und niedern Klasse" ausssüllen, und nicht nur den gebildeten und unwissenden,

ten armen und reichen Theil, sonbern auch bie Rationen und die Wolfer ber Erbe mit einander verfohnen burch Berzellfommnung, Beredlung, burch Liebe und Rreibeit Aller. Ater er ift unfinnig, wenn er bick junacht burch eine Rational : Rirchenversammlung erreichen will; benn eine Rationattirche tit an und fur nich ein Unnnn, wie wir weiter unten naber seben werben; er meif nicht, mas Religion, mas Christenthum ift, wenn er fie au Wertheugen folder Beftrebungen ju machen gebenft, wenn er einen ibealen Buftanb bas mahre Reich Chrift auf Erben nennt; et vergift fich felbft, wenn er fagt, bie in Rebe ftebente Berfohnung tonne nur burch Thaten, nicht burch leere Rebensarten bewirft werben. und fich boch in Redensarten ergebt, wie ", Verrollommnung, Beredlung, Liebe und Freiheit Aller."" Wenn R. nuveilen fast modern wirb, wenn er bie Beiftlichen aufferbett, " Menfchen gu werben"", fich gur ", freien Menfchenmurbe"" gu etbeben, "" Menschenrechte zu fordern", Die Rangel, Das Ratheber, felbft ben von ihm verworfenen Beichtftubl ju gebrauchen ungur Befreiung bed Bolfedan; wenn er fagt: ungerbreden Gie bie entehrenden Gemiffende und Religionsichranfen", was er freilich nicht fo meint, wie ich's meinen murbe, wenn ich es fagte; wenn er nicht will, bag

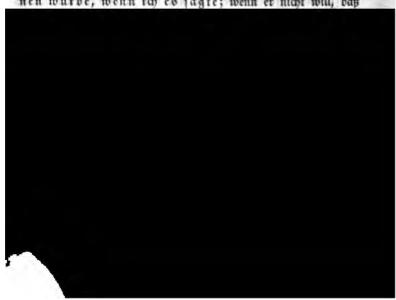

ten, unsern Eisenbahnen und Dampfwagen u. s. w. in schreis endftem Widerspruche fteht.""

"Wer aber ift im protestantischen Sachsen ber Sauptapoftel ber jungen beutsche fatholischen Rirche? Robert Blum. Wer bas übrigens in vielfacher Beziehung gewiß ehrenwerths fonftige Streben biefes Mannes fennt, ber wird fich mus möglich eines Lächelns haben erwehren fonnen, als er ihn bie Apostelrolle mit wahrhaft paulinischem Gifer übernehmen fah. Robert Blum als ein Glaubenshelb! - nein, es ift zu tomifch, und ich bin fest überzeugt, er hat fich im Stillen schon manchesmal felbst berglich auslachen muffen. Er und seine Gefinnungeverwandten, bie gange Bartei ber Baterlandeblatter führen eine seltsame Masterabe auf. Gie feben, bas einzige Mittel, das beutsche Bolf zu electristren, ift noch immer (NB.) die Religion. Nun find fie ber Meiming, es fet icon viel gewonnen, wenn man nur Leben, Aufregung in bie Maffen hineinbringe, gleich viel, von welcher Natur biefelbe fei, und barum verschmähen fie es nicht, fich als Ratholifen, als Freunde des reinen Glaubens zu verfappen, um in biefer Berfleidung fich einzuschleichen in Die Bergen bes Bolfs. Sind wir erft barin, fo raisonneren fie, bann wird fich bas Beitere finden, bann wird es bei einer beutschen Rirche nicht sein Bewenden haben. Derren, wie seid ihr auf bem Holzwege! - Und wie ungeschickt benehmt ihr euch unter eurer Maste, wie linkisch bewegt ihr euch in eurer Berkleibung! Es ift nicht so leicht, als ihr euch einbildet, eine neue Kirche zu ftiften, und wer die Rolle eines Reformators auch mur fpielen will, muß bagu mancherlei gelernt haben, wovon bei euch, ihr herren, feine Spur ju finden ift."

"Ift es nicht wirklich eine fabelhaft wunderliche Prätensfion, daß Robert Blum als ein Hauptvorkämpfer und Mitskifter der neuen Kirche auftritt, zugleich aber durch jede Sylbe, die er schreibt oder spricht, auf das schlagenofte bes weist, daß er von der Geschichte der Religion und Kirche, von der Bedeutung der Confessionsumterschiede, vom Wesen des

Ratholicismus gang und gar feinen Begriff hat? Die bereits im Drud erschienene Rebe, welche Robert Blum bei ber Berfammlung ber fatholischen Gemeinbe in Leipzig gehalten bat, zeigt bieß zur Genüge. Er beweißt in berfelben nichts fo unwiderleglich als dieß, daß ihm auch jede Spur von einem Berftandniß der Dogmenentwicklung, Dieser Hauptsache in der Rirchengeschichte, abgeht. Blos baburch, meint Berr Blum unter Anderem, daß Rom nach erlangter weltlicher Macht immer mehr jur Erhaltung und Vergrößerung biefer Macht bedurfte, und Die Religion zu bem boppelten Zwede migbrauchte, Die Beifter zu knechten und die Christenheit zu brandschapen, ....entftanben"" eine Menge von Dogmen, ober auf Dogmen berubende Gebräuche. 3ch will schon gar nicht fragen, warum herr Blum einen Migbrauch ber Religion nennt, burch fie bie Beifter ju fnechten, ba es boch bie recht eigentliche Bestimmung berfelben ift, uns zu Knechten Gottes zu machen, und ber Bapft selbst sich ben Anecht ber Knechte nennt. Wenn er aber von bem nothwendigen Hervorgeben bes Monchthums aus bem Christenthum, von ber eben fo folgerechten Ausbildung ber Regefeuerlehre, von dem Seiligenglauben und der Beiligspredung, vom Ablag und ben Deffen, wenn er von bem innigen und nothwendigen Bufammenhange biefer Dogmen und Ginrichtungen mit ben Grundlehren und bem Befen bes Christenthums fo gang und gar keine Ibee hat, daß er nichts anders zu sagen weiß, als: ",, so (aus jenem Migbrauch) ent ft and bas Glaubensheer ber Donche, fo entstand bie Lehre vom Regfeuer"" u. f. m .: fo ift es jebenfalls eine merkwürdige Anmaßung, fich bei berartiger Untenntniß zu einem Stimmführer und Mitreformator Wenn man als ein Bonr ayabog ber Rirche aufzuwerfen. Meredang burch wohlgesette Toaftreben bei 3wedeffen Kurore au machen verfteht, und fich vielleicht vortrefflich eignet ju einem liberalen Landtagebeputirten, ju einem beutschen Dirabeaun: so muß man fich boch ja nicht einbilben, bas Christen-

verstehen, und sofort als Prediger einer neuen Rirche

auftreten zu konnen, ohne bie minbeste theologische Bilbung zu besiten. Es heißt zwar: pectus est, quod theologum sacit. ju beutsch: um Theolog ju werben, muß man Gemuth bas ben; allein die Erfinder biefes Sapes wurden fich boch beftens bebanten für Theologen, Die feine Spur von Rirchengeschichte und Dogmatif mußten, ja nicht einmal Bibelfenntniß Soll ich es hier erst weitläusig beweisen, welchen Mangel an folden Kenntniffen Blum und feine ganze Bartet verrathen"? - \_\_ "Robert Blum ift eben fo, wie eine ungablbare Menge von Leuten unserer Beit, wie alle unsere "" Gebilbeten"", in bem fonberbaren Wahne befangen, ju miffen, was bas Christenthum sei, ohne fich jemals im Leben ernstlich um's Chriftenthum befummert zu haben. Glaubt ihr benn bas Christenthum zu haben, zu kennen und zu verstehen, wenn ihr ein Paar hergebrachte Rebensarten von ber driftlichen Liebe, von ber driftlichen Freiheit, von ber Anbetung Gottes im Geifte und in ber Wahrheit u. f. w. euch gemerkt habt? Ihr Rurgfichtigen, die ihr nicht einmal ben Spruch Christi versteht, nach bem fein Reich nicht von biefer Welt ift! Berftunbet ihr ben. fo wurdet ihr einsehen, daß ihr gang und gar nichts mit bem Christenthum zu thun habt, und euch buten folltet, Worte in ben Mund zu nehmen, die zu euch paffen, wie ein Gefangbuchlied jur Eröffnung einer Gifenbahn. Bas ihr wollt und treibt, bas gehört Alles zu biefer Welt, und es gibt bie schauberhaftefte Disharmonie, wenn ihr mit Aprie Eleison anfangt und mit einem Fluch auf die Pfaffen endigt! Ihr bilbet euch ein, ungemein ichlau zu fenn, und ein vortreffliches Stratagem anauwenden, indem ihr unter bem Schein, nach achter Frommigfeit und Gottesverehrung ju ftreben, eurer Meinung nach an ber Aufflarung und Befreiung bes Bolfes arbeitet; aber werbet ihr benn gar nicht gewahr, wie lächerlich ihr euch baburch macht? feht ihr nicht ein, baß es wirflich nichts als eine abgeschmadte Farce ift, bem Liberalismus einen Beiligenschein auf ben Ropf zu ftülpen, einen Prebigertalar umzuhängen, und thn in biefer Bermummung auf Broselytenmacherei auszuschiden"?

"Was tonnte auch herr Ronge antworten, wenn man ihn fragte: Wie ift es möglich, bag bie Rachricht von ber Ausstellung bes heiligen Rodes wie Fabel und Mähre an Ihr Dhr geflungen? Wiffen Sie ce benn nicht — und als fatholischer Briefter muffen Sie es wiffen - bag Concilienbecrete Die Berehrung von Denkmalen ber Beiligen rechtfertigen? Wiffen Gie es benn nicht, bag nicht allein ber Bunberglaube im Allgemeinen, sondern auch die Wunderwirfung von Kleibungeftuden, wenn nur ber rechte Glaube vorhanden ift, felbft in ber Bibel Unhalt und Befräftigung findet? Steht nicht Ev. Matth. 9, B. 20 ausbrudlich, bag ein Weib baburch gefund wurde, bag es ben Saum bes Rodes Christi berührte? ""Sei getroft, meine Tochter, bein Glaube hat bir geholfen"", fagte Chriftus ju ihr, und fie warb auf ber Stelle gefund. Und warum soll Christus nicht noch heute dasselbe Wunder thun fonnen, wenn nur ber Glaube an ihn und seinen Rock noch eben so ftark ift? Dan fieht, Ronge und seine gange Rungerschaft verwickeln fich in ein unentwirrbares Ret von Wibersprüchen. Sie lehnen fich nicht allein gegen ben Ratholicismus felbft auf, indem fie feine Sagungen verwerfen, obgleich fie noch mit farfer Betonung ben Ramen Ratholifen beibehalten, fondern gegen bie Bibel, und fo gegen bas Christenthum überhaupt - und boch wollen fie gerade bie achten Chriften fenn!"

Bitterer ift ber Bersuch: bas Christenthum auf die Basis bes Rationalismus zu stellen, wohl noch nie verhöhnt worsen. "Auf die beutsch-katholische Kirche", sagt Jordan, ber Gegel'sche Rihilist, ber den seigen, mattherzigen, antichristlischen Deismus des achtzehnten Jahrhunderts längst überwunsen, "hat man alle Ursache, neugierig zu sepn."

<sup>— &</sup>quot;Daß man Geld genug zusammen bringen wird, um hier und bort ein Kirchengebaube zu errichten, und allenfalls auch neue Kirchenbeamte anzustellen, daran zweiste ich nicht; aber meint man, wenn dieß geleistet ift, mit einer neuen he schon fertig zu soon? Müst ihr nicht vor allen Dingen,

wenn ihr eine Kirche ftiften wollt, ein neues und allgemein austiges, bas beißt ein alle jegigen und noch zu erwartenben Theilnehmer zufriedenstellendes Glaubensbekenntniß entwerfen. Müßt ihr nicht - benn ihr werbet hoffentlich jugeben, bas eine Kirche ohne außeres Ceremoniell ein Unding, eine Unmöglichkeit ift - eine neue gottesbienftliche Feier, neue Ansbrude und Wendungen für die Sacramente u. f. w. erfinden? Den aber will ich feben, ber bieß leiftet auf ber von ench gegebenen Grundlage! Als biefe Grundlage erfennt ihr boch, we nigstens nach euern bisherigen Aeußerungen ju schließen, bie Bernunft an. Run erfindet mir einmal ein Glaubenebe= fenntniß, bas mit ber Bernunft übereinstimmt! Das Glaubensbekenntniß ber Bernunft heißt: ""3ch glanbe Richts."" Wollt ihr eure neue Kirche auf Nichts ftellen? Wist ihr nicht, was Rant bewiesen hat? Wift ihr nicht, bag es ber Bernunft nicht einmal möglich ift, sich mit bem Glauben an bas Dafenn Gottes zu versohnen, und baß fich Bernunft und Glaube überhaupt \*) feindlich gegenüberfteben ?"

"Nein, das wisset ihr nicht! Ihr seid unglückselige Ignos ranten, für welche die besten Männer unsers Bolkes vergebens gelebt, vergebens gesprochen und geschrieben haben! Die Großsthaten der Wissenschaft, durch welche sich vor allen der deutssche Geist einen unvergänglichen Ruhm erworden, sie sind für such ungethan, und ihr kennt die Heroen im Reiche der Gesdanken kaum dem Ramen nach! Wist ihr von einem Kant und von den unverlöschbaren Feuerbränden, die er hineingesichlendert in euren Tempel, was von Fichte und seinen gewaltigen Reden an das deutsche Bolk? In Hegel's Schriften habt ihr niemals die Nase hineingestedt, und doch braucht

<sup>\*)</sup> Bernunft und Glaube ftehen fich aber nicht "überhaupt", sonbern nur bann feindlich entgegen, wenn ber Bille bem Glauben wiberfteht. Wer glauben will, kann feinen Glauben fehr wohl gegen die Einwürfe ber Bernunß sicher fellen, wer nicht glauben will, muß freilich confequenterweise beim Ribilismus anlangen.

ihr's nur von ferne ju wittern, daß Jemand feine Werke ftubirt hat, fo feib ihr in eurer bunkelvollen Beschränktheit auch icon fertig mit ihm und fagt: ""ein Begelinge, geht uns alfo nichts an."" Bon David Strauf werbet ihr freilich gehört haben, baß ihr aber nichts von ihm gelernt, beweist ihr burch Ludwig Kenerbach und fein "Wefen eure hohlen Reden. bes Christenthums"" ift euch vielleicht nicht einmal bem Ramen nach befannt. Und boch erfühnt ihr euch, ihr armseligen Ignoranten, als Borfampfer Deutschlands aufzutreten, und boch wagt ihr es, in einer Zeit, in welcher nicht Sunberten, sondern Tausenden, die sehen wollten, die Schuppen von den Augen gefallen find, burch die Leistungen folcher Manner euch breit zu machen und bie Reformatoren zu fpielen, während ein junges Geschlecht über die Schwelle tritt, bas den Kinderschuhen entwachsen ift, die ihr nur fliden wollt, bas die Rruden binter sich wirft, welche ihr neu zusammenleimen möchtet, und bas auf eignen Rugen burch's Leben schreiten, mit eignen Banben fich bas Blud auf Erben ftatt ber Seligfeit im Simmel erarbeiten \*), vor allen Dingen aber in fich felbst frei und jebes Gespenft los werben will, bevor es nach allgemeiner Freiheit trachtet!"

Das Höchste, wozu es die Deutschfirche möglicherweise bringen könnte, wäre die Lossagung einestheils der deutschen Katholiken von Rom, die Bildung einer neuen Kirche in Deutschland. — "Und was wäre damit gewonnen?", fährt Jordan fort, "schon jest zerquält ihr euch mit der Aufstellung eines Glaubensbekenntnisses. Das ist natürlich, denn wenn ihr eine von Rom gesonderte katholische Kirche bilden wollt,

<sup>\*)</sup> Wir machen unsere Leser auf biesen Sat ausmerksam, benn er entshält bas Programm bes Antichristianismus unserer Zeit. — Die aus ber katholischen Kirche ausgestoßenen Freikirchler theilen bas Princip, wagen es aber zur Zeit noch nicht auszusprechen. Dieß ist ber Unterschied zwischen ihnen und ber Schule, welcher Wilhelm Jordan angehört.

fo mußt ihr es euch zum Bewußtsebn bringen und zugleich ber Welt barüber Rechenschaft geben, was eure Lobreigung veranlast, in welchen Lehren ihr euch unterscheibet, mas ihr an bie Stelle ber verworfenen feten wollt. Bergeft aber nicht, baß ihr euch binbet, indem ihr ein Befenntniß ablegt! Die fich jest vom Ratholicismus losreißen wollen, fie find ihm, fle find der Rirche überhaupt langst entfremdet; fie haben fich bes reits emancipirt vom Glauben, wenn auch nicht mit klarem Bewußtseyn, so boch durch ihre bisherige, vollfommene Gleichgultigfeit gegen alles Kirchliche, alles Religiofe." - .. .. 3ch frage nun, ift es ein Fortschritt, wenn biefe Leute, bie bisher bereits außerhalb ber Rirche standen, benen bisher ber Glaube etwas burchaus Gleichgültiges war, fich funftlich und heuchlerisch wieder erwarmen, um fich auf's Reue - in eine Rirde, und noch bazu in ein Glaubensbekenntniß einzuzwängen? Ift es ein Gewinn fur Deutschland, wenn zu ben bestehenben Confessionsunterschieden noch ein neuer hinzufommt? Ift es ein Bewinn, wenn die Gebanken Deutschlands, die nur allzusehr gewohnt sind, in nebelhaften Regionen herumzuschweifen, noch einmal von religiösen Interessen in Anspruch genommen, und fo von ber Erfenntniß feiner wirflichen, in fo vielfacher Beziehung beflagenswerthen Buftanbe abgezogen werben \*)? Ift es, um einen bestimmten Fall anzuführen, ift es ein Bewinn, wenn g. B. Robert Blum, ftatt fich, wie er bisher gethan, in Leipzig felbft einen, wenn auch beschränften Wirfungefreis ju fchaffen, und einen vortheilhaft anregenden Ginfluß auf bie Gestaltung hiesiger bestimmter Berhaltniffe auszunben, wenn er statt beffen seine Thatigkeit einem Felbe zuwendet, auf bem er gar nicht heimisch ift, und bas er ohne Beuchelei gar nicht betreten fann? Schon einmal ift die Krage an ihn gerichtet, wo benn fein sonstiger Ratholicismus (er ift, so viel mir be-

<sup>\*)</sup> Gine gewiffe Staatoflugheit beschüht und beforbert bie Deutschlirche gerabe zu bem Ende und 3wed, um die Aufmerksamkeit ber Deutsichen von ber Politik abzuziehen.

ξ.

tannt, katholisch getauft und eingesegnet) stede, schon einmal ist er gefragt, was er gemein habe mit der Kirche, welcher er augugehören affectire; was er Katholicismus nenne, wenn er die Hauptmerkmale, wenn er das Wesen desselben wolle weggeworsen wissen: und er hat darauf nicht antworten können. Was will Saul unter den Propheten? Das Glaubensbekenntenis möcht ich schen, welches Sie, Herr Blum, ohne Heuches lei zu unterschreiben im Stande sind! Sie werden mich verstehen, Sie werden innerlich gewiß zufrieden sehn mit diesem von mir ausgesprochenen Zweisel; denn es kann Ihnen nicht entgehen, daß derselbe eine günstige Meinung von Ihnen enthält."

Befanntlich hatte bas fogenannte Glaubensbefenntniß ber Breslauer Apostaten ben Sat aufgestellt: "Die Grundlage bes driftlichen Glaubens foll einzig allein die heilige Schrift und bie von ber driftlichen Ipee bewegte und durchdrungene Bernunft fenn. Die Gemeinde nimmt bas apostolische Glaubensbekenntniß als bas ihrige an, und ftellt als Aufgabe für bie Rirche und die Gingelnen ben Inhalt beffelben gur lebenbigen, bem Beitbewußtseyn entsprechenben Erfenntniß zu bringen." hierzu bemerft Jorban: - - "Wird es benn Riemand von felbft gewahr, welch ein Reft von unverfohnbaren Widersprus den biese wenigen Borte enthalten? Ift wirklich bas Berftanbniß bes Chriftenthums fo gang und gar verschwunden, bag man nicht einsieht, wie es heißt Feuer und Waffer mit einander verfohnen wollen, wenn man in einem Mundaufmaden folche Unverträglichkeiten jusammenwurfelt? 3hr Berren, ihr wißt nicht, mas ihr fprecht! 3hr fennt weber bie beilige Schrift und die driftliche 3bee, noch die Bernunft, weber bas apostolische Glaubenebefenntniß, noch bas ""Zeitbewußtseyn!""

Der Kritifer ist hier auf dem Punkte angelangt, wo er seine eisgene christliche und antichristliche und atheistische Weltanschauung, in welcher die gegen die Kirche protestirende Richtung sich vollsendet und abschließt, der mattherzigen Halbheit der Separatisten entgegenstellen muß. — In ihm ift der Widerspruch, die

Berneimung, ber Protest gegen Gott und bie Offenbarung gur vollen Durchbilbung und jum Abschluffe gekommen. - Bon biefem Standpunkte aus fieht er mit unfäglicher Berachtung auf die Willführ, Unwissenheit und heuchelei der rationalistis schen Lichtfreunde berab, ja er kann sogar gerecht und unbefangen ben Begenfat ber Separatiften gegen bie Rirche wurbigen. - Das Zeitbewußtseyn ift ihm "bas jetige Besammtwiffen ber Menschen." Wie verhalt fich dieses zu bem Glauben an ben Gott, ber himmel und Erbe erschuf? Jorban, ber hierauf freimuthig antwortet, bedient fich babei nur bes feiner eigenen Bartei und bem Rationalismus gemeinschaftlichen, bentzutage beinahe schon aus ber Dobe gefommenen Runfigrif. fes: ben unauflöslichen Biberfpruch gwischen ber Offenbarung und ber Raturwiffenschaft als erwiesen vorauszusepen. entwickelt er in einer weitläuftigen Polemit gegen Jehova, wie ihn das Buch Siob rebend einführt, feine bewundernswerthe (bei Lichte besehen boch nur an ber außersten Schaale nagenbe) Renntniß ber Natur, von welcher lettern heutzutage jeber Schulfnabe mehr wiffe, als ber alte Jubengott, entfest biefen feines Boftens und verweist ihn in die Muthologie. --"Wirb bie Erbe", fagt er, "erfannt als ein Sanbforn im Universum, so fällt von felbst bie anmaßende Meinung, bas um ihret = und ihrer Bewohner willen ber Berlauf ber Natur. und Beltgesete konne unterbrochen werben; fie verliert bie Bichtigkeit, welche fie früher zu baben schien, und felbst wenn man noch mit einem Ruße gurudbleibt auf bem religibfen Standpunfte, muß man es boch eine Unmbalichkeit nennen, baß zum Beften biefes Tropfchens am Gimer ",, ber gange Beift bes Aus Menschengestalt solle annehmen können.""

Dieß ift, kurz und ehrlich ausgebrückt, die Summe und ber Inbegriff bes neuesten, auf der Höhe bes Fortschritts stehen, den gerkirchlich en "Zeitbewußtseyns", auf welches sa die Secte ihre Dogmen stellte. Dieß vorausgeseht, hat aber Jordan, den Apostaten gegenüber, freilich Recht: daß es eine schlechte Heuchelei und bodenlose Billicht fei, gelegentlich boch wieder von

Christenthum und Glauben zu sprechen. — "Sagt ihr nicht selbst, ihr Reukatholiken, ihr wollt das Glaubensbekenntniß mit dem ""Zeitbewußtseyn"" in Einklang bringen? Ich thue ja weiter nichts, als daß ich eurer hohlen Redensart, ""Zeitbewußtseyn", Bedeutung, Inhalt gebe, und die Bedeutung, den Inhalt, den sie allein haben kann. Ist es meine Schuld, daß dieß wirkliche Zeitbewußtseyn sich auch nicht mit einem Worte irgend eines Glaubensbekenntnisses verträgt?"

"Ihr wollt glauben an Gott ben Bater, allmächtigen Schöpfer himmels und ber Erbe?".

"Gut. Aber biesen Glauben wollt ihr außer burch bie heilige Schrift auch burch bie von ber christlichen Idee burchsbrungene und bewegte Vernunft begründen."

"Gibt es verschiedene Vernünste oder nur eine? und was heißt denn die von der christlichen Idee durchdrungene Bersunft? Was nennt denn ihr die christliche Idee? Doch wohl das Wesen des Christenthums. Dieß ist aber eben der christliche Glaube. Also dieser soll seine eigene Grundlage senn? Wie versteht man das? — ""Nein, die Vernunst!"" Aber ihr meint ja die von ihm durchdrungene und bewegte Versunsst. Ihr mögt euch drehen wie ihr wollt, der Zopf der hängt euch hinten. Die vom Christenthum durchdrungene Versnunst soll die Grundlage — eures Christenthums senn, d. h., euer Christenthum soll auf der Grundlage des Christenthums beruhen: das ist der nichtssagende Kreis, in welchem ihr euch bewegt."

Bom Standpunkte des "Zeitbewußtsenns" (des ungläubisgen, widerchristlichen nämlich, auf welchem ja die Secte steht!) beweist ihnen dann der steptische Eritifer, daß nach dem, was der Königsberger Philosoph bereits vor einem hals dem Zahrhundert geschrieben, es mit dem "vernünftigen Gotstelluben" (wir sehen hinzn: wenn er einen Standpunkt aus Kinche, dechaupten will!) nichts sei, daß der Glaube mitthem "Zeitbewußtsein" (der Partei des

Geschehene innerhalb einer scharf begränzten, unüberschreitbaren Rothwendigseit verlause, und daß diese Erkenntniß, verneinend ausgedrück, nichts anders sei, "als die Erkenntniß von der Unmöglichkeit des Wunders." Da aber die Religion die Weltschöpfung als das erste und größte Wunder saßt, so solgt daraus die Unmöglichkeit: in den Verlauf des Entstehens der Welt "irgendwo den willsührlichen Eingriff eines übersund außerweltlichen Wesens einzuschieben", wobei, wie jeder Bernünftige einsieht, der Begriff der Schöpfung in die Brüche geht. Die Grunddogmen des Christenthums mit dem Wissen des neunzehnten Jahrhunderts in Einklang zu bringen, wird nach diesen Voraussehungen vollends Niemanden mehr einfallen.

Allen biefen Folgerungen kann sich bie Rongesche Secte mit nichten entziehen.

"Allein euer Borfap", so redet Jordan sie an, "ift gar nicht fo ernst zu nehmen." - "Wie kann ich mir's nur beifommen laffen, auf ein Glaubensbefenntniß tiefer einzugehen und es für mehr zu nehmen, als für Flosfeln, welche nicht bas Erzeugniß eines tiefen, religiöfen Dranges, sonbern bas Erzeugniß liberalisirender, kurzer Aufregung ift, und vielleicht in Beit weniger Stunden in einer bewegten Berfammlung von Leuten entworfen wurde, die fich bisher um bas Chriftenthum wenig gefümmert hatten, jest aber, ba es eine Demonstration gilt, ba einmal bie bei uns fo feltene, und barum fo reizenbe Belegenheit geboten wurde, fich ohne hinderniß von Seiten ber Bolizei zu versammeln und öffentlich zu bebattiren, biese Belegenheit mit beiben Sanben eifrig ergreifen, ohne viel gu fragen nach ber Bedeutung ber zu thuenben Schritte, und mit größter Saft Beschluffe faffen, unterzeichnen u. f. w., bamit mur endlich in unferm lieben beutschen Baterlande etwas gefchehe, fei es mas es wolle!"

"Ihr sagt es ja selbst, daß das Glaubensbekenntniß eisgentlich gar nichts zu bedeuten habe; ihr gesteht es ja mittelsdar ein, daß es nur eine Floskel seyn soll. ""In der Bersschiedenheit der Auffassung und Auslegung dieses Inhalts sin-

bet die Gemeinde jeboch feinen Grund gur Absonderung ober Berbammung!"" Bas fpricht aus biefen Worten anbers, als bie allerverftanbigfte Gleichgultigfeit in Beng auf ben Glauben? Ihr werbet bas Tolerang nennen. Allein, wenn ihr nur einen aufmerkfamen Blid hineinthun wollt in die Beschichte, so werbet ihr bemerken, daß ein Princip immer erft bann tolerant zu werben anfängt, wenn es feine Bebeutung schon verloren hat. Roch heute werbet ihr nirgends Tolerang finden, wo sich bas Christenthum, trop ber ftarf auswitternben Luft unserer Zeit, einigermaßen acht erhalten bat. -Wenn es aber gleichgultig ift, wie eure Gemeinbemitglieber fich ben Inhalt bes Befenntniffes auslegen, gleichgultig, welche Art von Christenthum fie fich zurecht machen: wozu in aller Welt bedarf es bann überhaupt eines Betenntniffes, woau einer Gemeinde, wozu einer Rirche? Belche Bebeutung bleibt bann noch eurer Gemeinbe, wenn fie gegen bas Sauptmertmal einer Gemeinbe, gegen bie Glaubens gemeinschaft gleichgültig ift?"

"Ueberhaupt habt ihr keine Ibee bavon, was die Kirche ift und zu bedeuten hat. Die Kirche ift ihrem Wesen nach bie allgemeine ober katholische, b. h. bie alle Menschen auf ber ganzen Welt umfaffende Seilsanstalt. Soll biese wirklich



Jordan weist mit Recht barauf hin, daß nach ber Losreißung ber protestantischen Gemeinben von Rom, im Beginne ber kirchlichen Revolution fich bereits ahnliche Erscheinungen zeigten, wie jest, wo bas große Trauerspiel zu Enbe geht. Schon im Jahre 1525 fchrieb Luther an Briedmann: "Det Satan hat es hier schon fo weit gebracht, bag in Rurnberg einige Burger laugnen, bag Chriftus etwas fei, bag bas Wort Gottes etwas sei, daß bie Obrigkeit etwas sei." - Allein bieß war eine Anticipation bes natürlichen Fortschrittes und Enbes bes Brotestantismus, die bloß als warnenber Spiegel ber Aus kunft von der Borsehung in den Anfang gestellt, damals wes ber gebeihen konnte noch follte. "Rur zu früh (sagt Jorban) gaben Enther und die Hauptleiter ber Reformation fich zu Betkengen ber Ariftofratie ber, und migbrauchten ihre Bopularität, ben begonnenen Aufschwung in teligiöser, besonders aber in politischer Beziehung bemment im Zaum zu halten und zu unterbruden." — heute ift bieß anders. Wenn vor breihunbert Jahren die politische Macht die Entwicklung anhielt, so tteibt umgefehrt ein knresichtiger Macchiavelismus heute biefelbe vortrarts, in ber Hoffnung, bie Rirche ju verberben, ofine gu bebenten, bag nicht biefe, fonbern ber Protestantismus bas tolle Gelag mit seinem Leben (als ficchliche Gesellschaft) bezahlen wird. -

Untet biefen Umftanben gehört von Seiten ber burch ben Polizeistaat geschützten und ermunterten Apostaten nicht einmal ein Herostratenmuth bazu, ihr unheilvolles Wert zu treiben.

— "Ihr nenen Schismatifer habt weber einen klaren Gebanken, noch einen Willensinhalt, noch auch Muth. Over gehört etwa Muth dazu, mitten in protestantischen Ländern, wo ihr so sieher seib, als säset ihr in Abrahams Schooß, auf das ferne, hier vollends ohnmächtige Rom zu schmähen? Geshört Muth dazu, von der hochlöblichen Polizei gegen sebe ernste Gefahr von Seiten etwalger Fanatiker sicher gestellt, Versammlungen zu halten, mir nichts dir nichts nach Stims menmehrheit ein Glaubensbekenntniß zu beschließen, zu unters

bet bie Gemeinde jeboch feinen Grund zur Absonderung ober Berbammung!"" Bas fpricht aus biefen Worten anders, als bie allerverftanbigfte Gleichgültigfeit in Bezug auf ben Glauben? Ihr werbet bas Tolerang nennen. Allein, wenn ihr nur einen aufmerksamen Blid hineinthun wollt in bie Beschichte, so werbet ihr bemerken, baß ein Princip immer erft bann tolerant zu werben anfängt, wenn es feine Bebeutung schon verloren hat. Roch heute werbet ihr nirgends Tolerang finden, wo sich das Christenthum, tros ber ftart auswitternben Luft unserer Zeit, einigermaßen acht erhalten hat. -Benn es aber gleichgültig ift, wie eure Gemeinbemitglieber fich ben Inhalt bes Befenntniffes auslegen, gleichgultig, welche Art von Christenthum fie fich jurecht machen: wozu in aller Welt bedarf es bann überhaupt eines Betenniniffes, wogu einer Gemeinbe, wogu einer Rirche? Welche Bebeutung bleibt bann noch eurer Gemeinbe, wenn fie gegen bas Sauptmerfmal einer Bemeinbe, gegen bie Blaubens gemeinschaft aleichaultia ift?"

"Ueberhaupt habt ihr keine Ibee bavon, was die Kirche ist und zu bedeuten hat. Die Kirche ist ihrem Wesen nach die allgemeine ober katholische, d. h. die alle Menschen auf der ganzen Welt umfassende Heilbanstalt. Soll diese wirklich organistirt seyn, so muß sie auch eine über die ganze Erde reichende Organisation haben. Als sich daher die Protestanten von Rom loseissen, war es ein nothwendiger Schritt, daß sie die Borstellung einer sichtbaren Kirche gänzlich aufgaben, und nur eine unsichtbare anerkannten. Ihr dagegen wollt eine sichtbare, organistrte, deutsche katholische Kirche mit Concilien, Bischösen u. s. w., d. h. eine deutsche und doch zugleich alls gemeine, eine Rationalkirche, die zugleich eine Weltkirche ist! Welch ein Unsinn!"

"Es tommt barauf hinaus, baß euer Glaube, euer Bekenninis nichts ift, als eine Nebenbart, eure Aufregung ein Rausch, euer ganzes Gebahren ein Fastnachtsjubel, eine läs Gerliche Karce."

Jordan weist mit Recht barauf hin, bag nach ber 208reißung ber protestantischen Gemeinden von Rom, im Beginne ber firchlichen Revolution fich bereits ahnliche Erfcheinungen zeigten, wie jest, wo bas große Trauerspiel zu Enbe geht. Schon im Jahre 1525 fchrieb Luther an Briesmann: "Der Satan hat es hier schon fo weit gebracht, bas in Rurnberg einige Burger laugnen, bag Chriftus etwas fei, bag bas Wort Gottes etwas fei, daß bie Obrigkeit etwas fei." - Allein bieß war eine Anticipation bes natürlichen Fortschrittes und Enbes bes Protestantismus, Die bloß als warnenber Spiegel ber Butunft von ber Borfehung in ben Anfang gestellt, bamals weber gebeihen konnte noch follte. "Rur zu früh (fagt Jorban) gaben Enther und bie Sauptleiter ber Reformation fich zu Berkengen ber Aristofratie ber, und migbrauchten ihre Bopularität, ben begonnenen Auffchwung in teligiöfer, befonbere aber in politischer Beziehung hemmend im Zaum zu halten und zu unterbruden." — heute ift dieß anders. Wenn vor breihuns bert Jahren bie politische Macht bie Entwicklung anhielt, so treibt umgefehrt ein furglichtiger Macchiavelismus heute biefelbe vorwarts, in ber hoffnung, bie Rirche zu verberben, ohne zu bebenten, bag nicht biefe, fonbern ber Protestantismus bas tolle Belag mit seinem Leben (als firchliche Besellschaft) bezahlen wirb. -

Untet biesen Umftanben gehört von Seiten ber burch ben Polizeistadt geschützten und ermunterten Apostaten nicht einmal ein Herostratenmuth bazu, ihr unheilvolles Werk zu treiben.

— "Ihr nenen Schismatifer habt weber einen klaren Gebanken, noch einen Willensinhalt, noch auch Muth. Over gehört etwa Muth bazu, mitten in protestantischen Ländern, wo ihr so sieher seib, als säset ihr in Abrahams Schoos, auf bas ferne, hier vollends ohnmächtige Rom zu schmähen? Geshört Muth bazu, von der hochlöblichen Polizei gegen sebe ernste Gefahr von Seiten etwaiger Fanatiker sicher gestellt, Bersammlungen zu halten, mir nichts dir nichts nach Stimmunnehrheit ein Glaubensbekenntniß zu beschließen, zu unters

schneisem? Gehört Muth bazu, für Ronge, Czersti, Schneisemühl ic. Gelb einzusammeln? Robert Blum freilich nennt Ronges Brief "neine tobesmuthige Forberung bes Lichtes und der Wahrheit gegen die Finsterniß und die Lüge." Ist dieser "Todesmuth" auch nur Alingklang, oder soll damit ernstelich gemeint seyn: Ronge habe sich durch sein Schreiben in Lebensgefahr gebracht? Sollet ihr Rom wirklich für so einfälztig, für so dumm halten können, daß es den Knabenstreich bezgehe, und euch einen Heiligen mit der Märtyrerkrone liesern werde?"

"Im Gegentheil, wenn ich Recht habe, daß der verkappte Liberalismus die Hauptrolle spielt bei dieser Farce, — und es wird sich ausweisen, daß ich darin Recht habe — so beweist ihr nur Feigheit, denn es ist seig, zu versteden, was man eigentlich will; es heißt sich selbst, seiner Sache mißtrauen, wenn man sie wie Contrebande in falscher Emballage einzusschmuggeln sucht."

Ueber ben Liberalismus ist ber Schriftsteller, ber bas schrieb, eben so lange schon hinweg, wie über ben rationalistischen Deismus. Aber am Schluße seiner Schrift wirft er einen Blid in die radikale und communistische Zukunft, welche blutroth über Europa auszugehen im Begriffe ist.

— "Ihr, die ihr behaglich aus eurer Sophaece burch bie löschpapierne Trugbrille bes beutschen Journalismus hinsausgudt in die Welt, ihr könnt verächtlich lächeln, wie ihr seht, wie wunderlich und linkisch sich die Hungerarbeiter oft gebärden, um auszustehen aus dem Staube; ihr könnt Zeter schreien aus Furcht für eure Ruhe, und eure Geldkaften, und sie für Tollhäusler erklären, die man in die Zwangsjacke stes den müsse, wenn diese Lastthiere der Gesellschaft, die das ganze Gebäude der Menschheit auf ihren Schultern tragen, ingrimmig ausseuszusch und sich rütteln, um diese schwere Bürde abzuwersen; wenn in ihren verworrenen, abentheuerlichen Träumen ein großer Gedanke der Zukunst die lange Nacht ihres Hirns durchzuckt, wie Wetterleuchten, und ihre ungelenken Züge zu

einem feltsamen Ausbrud ber Begeisterung verzerrt; wenn fie bie schwielenvollen Sande, die euch befleiben, ernähren und alatt und muhelos durchs Leben hingleiten laffen, fehnfüchtig ausstreden, um nur etwas mehr zu erreichen, als bie nothburftigfte Sungerftillung; wenn fie bem Simmel grollend bie Faufte zeigen, und emporlangen nach einem Armenfunberevangelium, ja, wenn fie ju hundert Taufenden hinwallen ju einem Bunbergeprange ber Rirche, um ihre Bebanten felia au beraufden im Dabrebenmeine ber Religion. und wenigstens auf Augenblide ju vergeffen ihres Elends; - ihr tomt fle verlachen, ihr Gladfeligen ber Erbe, ihr konnt fie verachten, ihr konnt fie noch gertreten, bie Burmer, die fich zu euern Füßen berum winden: bennoch find es ihre Köpfe, in benen ber tommenbe Geift fich bie Beburteftatte bereitet, bennoch find fie bie Auserwählten, bie ben nachften Rud in ber Geschichte wirfen."

Wir möchten, wenn anders unfere Worte fle erreichten, jene Staatsmänner, die jest das Heil der Welt davon erwarten, daß bem katholischen Bolke in Deutschland sein Glaube abgegaunert werde, ernstlich bitten: diesen Aeußerungen eines atheistischen Hegelingen so viel Aufmerksamkeit zu schenken, als sie ihrer erleuchteten Sorge für das Staatswohl irgend abmüßigen können.

bie Frucht bes Gesetzes tragt; und bas blinde Ange wurde bir aufgethan, und bu bint bir felber Befet geworten, und baft bich von aller Dienstbarfeit an ras Schickal beireit, und ichais feft fortan aus eigener, felbittemufter Macht, an feine Inbere im Lebnsverbant gebunden. Du mußt bir felber bein Beil bereiten, und barfft feines antern Beilands marten, ber für bich einstehe, benn bas mare Rudfebr jur Dienstoflicht. Reine Sulfe also barfft bu erwarten, bu mußt ne felbit in flarer. lichter, besonnener Ueberlegung wirten; benn bas Dunfte, Unbewußte, Unerflarbare hat nicht ferner Statte im Reich bes Lichtes und des allburchbringenben Gebanfens. Seither bat ber Rationalism fich überall verbreitet; Logif und Mathematif find bie vergötterten Regenten ber Zeit, und auch bie Facultat bat ausschließlich bas Recht, Bunber ju wirfen, in Anspruch genommen; und spricht Jebem, weß Standes und Ranges er seyn moge, die Besugniß ab, ber nicht von ihr fich eraminiren, graduiren und habilitiren laffe.

Das ist die übersichtlich leicht punktirte Darstellung ber Lage des Processes, den die Facultät mit der Kirche puncto des Bunderglaubens führt, aus den vorliegenden Aften ausgezgogen. Man sieht, dieser Proces ist ein welthistorischer; seine Wurzeln gehen in den Ansang der Dinge zurud, durch den

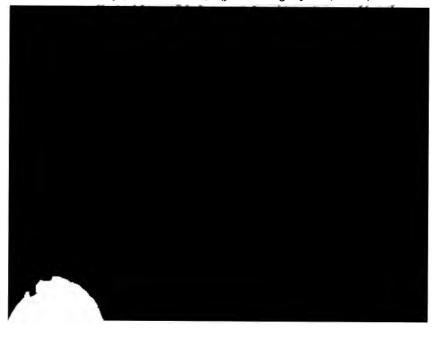

ihnen also für das Gange gültig geschienen, dem haben sie auch für bas Besondere, Individuelle Geltung jugefchrieben, und Jeber hat sein Seelenheil, in fittlicher Beffermng, verbunden mit religiöfer Steigerung gefucht. Bas fie bann in biefem Gebiete erprobt gefunden, haben fie auch felbst wieder auf ihr Leibliches angewendet, und wenn hier eine frankhafte Berruttung zu Tage getreten, haben fie erfannt: bag biefe allerdings in nachster, veranlaffender Urfache ihren Grund in gekorter Harmonie ber organischen Natur in ihnen, und zu ber umgebenben außer ihnen gefunden; und daß auch hier bie Biederherstellung an die rechte Stimmung bes Mistlingenben gefnupft erscheine; daß aber in letter Inftang biefe Disharmonie in bie bohere nach oben zurückgehe, und auch in ihr fich lösen könne. Sie haben also geurtheilt: Die erfte lofung ber Diffonang sei das Werk ber Wiffenschaft und ber Facultät; die meite aber das Werk ber höhern Macht burch die Kirche; und wie diese in jenem Weltwunder heilfraftig gegen bas Gange fich erwieien; fo werbe fie auch in geeigneten Rallen nach freiem Bohlbefinden gegen das Besondere hilfreich fich erweisen. Sie baben also neben ber rationalen Behandlung von Seiten ber Schule auch eine wunderfräftige von Seite ber Rirche aners fannt, und ihre Zusammenwirfung feineswegs als unftatthaft erflärt.

Als inzwischen das Menschengeschlecht im Lause der Zeit gelehrt und mitunter verkehrt geworden, da hat diese Berkehrts beit zu ihrer Habilitation auf Erden ihre. Dissertation sammt zugehörigen Thesen geschrieben, und die haben eine andere Lehre ausgestellt. Du, o Menschengeist, wolle nicht vor höherer Nacht dich beugen! denn du dist selbst die höchste Macht allum. Im Wurse des Berhängnisses dist du ein Blindgeborsner zum Einsassen des Daseins geworden; blind hast du die Bürse des Schickals mitgeworsen; wohin ste gefallen, war nicht Sorge. So hast du unbewußt im Unbewußten geschaffen, ob gut, ob dos, galt gleich; denn vor dem Geseh ist teine Sünde. Da hast du gegessen vom Baume der Erkenntniß, der

Stunde fort. Ale bei ber Ausstellung des beiligen Gewandes in Trier Bunberbares mieter fich zu zeigen gewagt, ba bat bie Kacultat ihn neuerbinge anhängig gemacht. Es verlautete. mie bas Fraulein Drofte von Biichering bie Seilung von ibrem Leiben gefunden. Beim Ramen ber Gebeilten, aus bem bie Bermandtichaft mit bem Erzbischof von Goln fich ergab, ift ber Geift tiefer Zeit aufgefahren; verichlagen wie er ift, fein fourend und burch Mauern sebend, bat er gleich bas ichlaue Gewebe burchgeblidt; Die Erierische Geschichte bat nur in gweiter Generation die Colnische Geschichte fortgesest, und so hat fie sogleich bie Rinder ber Negation in ihr jum Aufschauen angemalnt. Gie fandte baber einen ber 3bren ber Gebeilten nach Rremnach entgegen, und ber that ben Ausspruch: "Batte bie Grafin blindes Bertrauen jur Facultat gehabt, und Die batte fie aufgeforbert, einen fraftigen Berfuch zu machen, bas Bein ju ftreden, bann batte bie Facultat bas Wunder bewirft." Die Thatsache, fagt er, ift biefe: "Das Marchen litt feit brei Jahren an einer scrophulosen Aniegeschwulft, und hatte bie Uebergeugung, in Trier werbe ihr geholfen werben. In ber religiöfen Ertase, hingeworfen im heißen Gebete vor bem Sochaltare, macht fle in der Ueberzeugung ber Einwirfung einer höberen Macht, eine gewaltige Rraftanftrengung mit bem franken Beine: Die Gebne gerreift; Die Rolge banon ift, eine Rlutunter-



lange Reit mmöglich gemacht; es hat auch teine Blutunierlaufung in ber Aniefehle fich gebilbet, nur ein misfarbiger Med auf ber Rniescheibe: aber was verschlägt bas; eine Sechs von oben angesehen wird jur Reun, und unfer tieffinniaes Reitungspublifum hat geurtheilt: ber Stab bes Mesculap auf bobem Roffe, in eine Schlange umgewandelt, babe bie Schlangen ber Gobenbiener von Trier aufgefreffen, und ber Stod, ber alfo fieben Stode in fich aufgenommen; fei eben jener berühmte Stod, ber bie fleben Ruden beftrichen, unb muffe jur heilung jebes Wunberfüchtigen geführt werben. So wurde benn bie junge Grafin mit bem Bescheib entlaffen: man verstehe, Sie, die fich seibst und im Auge ber Starkglaubigen geheilt erscheine, sei im Auge beren, die ihre Urtheilstraft nicht unter bas 3ch bes Bunberglaubens gegeben, in Wahrheit ungeheilt; Sie folle fich baber nur neue Rruden machen laffen, sonft werbe bas Uebel ärger, benn zuvor. Das gute Mabchen "mit ber frommen Seele und bem ftarfen Anfluge von Gitelfeit" war nun, etwas betreten auf ihren gestrecten guß auftretend, bavon gegangen, und war nun burch bie That überführt. Es half nichts, bag ber Ontel ber fälschlich Geheilten am 29. September in ben Blattern erklarte: feine Richte erfrene sich bes Gebrauches ihres Fusses noch jur Stunde eben so, wie zur Beit, wo fie Erler verlaffen habe. Man ermiberte: wir versteben, wie fie bamale irrthumlich fich ihrer Seilung erfreut. so fahrt fie, und die Welt mit ihr, auch jest noch fort, sich dieser Täuschung hinzugeben. Somit werben bie Aften geschloffen und bie Fascifel im Archive beponirt.

Der Art haben biese plumpen, leichtfertigen Gesellen bie Facultät vertreten, ber Kirche im Gegentheile wurde in einer verständigeren Weise vorgearbeitet. Als bei der Ausstellung Ereignisse vorkamen, die in das Gebiet der Wunderwirkungen einzuschlagen schienen; da hat die Ehrenwache im Dome selber die Constatirung dieser Borgänge sich zu einem Geschäft gesmacht. Die, welche als genesen sich angegeden, wurden auf frischer That vorgerusen, und ihre Ausstagen schriftlich ausgenom-

men; anwesende Zengen über die Zustände vor und nach bem Ereigniffe befragt, und Alles qusammen in bie Form eines authentischen Afte gebracht. Als Die angeblich Genesenen wieber in ihrer heimath angelangt, wurde nun von ber Behorbe ju naberer Untersuchung bes Kalles aufgeforbert. Der frühere Rrantbeireftand murbe burch arzeliche Atrefte feftgeftellt; ber mabrent ber Ballfahrt mo möglich burch Beugenaussagen ermittelt; bas Befinden nach ber Rudfehr gleichfalls burch argtliche Untersuchung firirt. Ueber ben Leumund ber Kranfen und Die Glaubmurbigfeit ber Zeugen murben gleichfalls Unterfudungen eröffnet, bei benen bas Urtheil ber Bfarrer und ber offentliche Ruf natürlich ten Ausschlag geben mußten. bad Alles wurden vollfemmene, rechtsqultige Pretofelle aufgenommen, Dieje burch Die Burgermeifter legalifier, und nun ber biicoritchen Beborbe eingereicht. Diese bat alle Afrenftude bem Statifreidphofifus Sanien m Trier fefert übergeben, unt ibn ermächnigt, Dies Material ju verarbeiten, und bie rein ermittelten Thanaden ju veröffentlichen. Diefer, ichen felber im Benter mancher tabin einichlagenter Bengniffe; ber in Erier felber Belegenbeit gefunden, von manden Bergangen verienliche Reite turch ben Augenichein zu nebmen: and in manden fallen fich felber an Dr: unt Stelle beaeben, unt nach gebonger Berbereitung Preinfelle aufgenemmen, fant fich mehr ale ein anderer in den Stant gefent, tiefer Aufferbernna in entiprechen. Ge bar er beim, ausichtiefent alle Ralle, we ned feine binreidente, bereifente Affreifuge ibm reclases, edet ne sie is iris assancie senten, edet ide eineine Nanke nabere Erfundianna neithig machien, achriebn pohievitre dille andquisti, unt se mu semen åren den, aber bief eigene gebauen Unibet, begieben, bem Ernde übergeben. Das in der Ulefrenna der Schrift geweien, die unter bem Inti: "Aftenmäßige Larfellung neunderharer Gerdename, weiche bei Anstellung best beitigen Rocke au Einer in July 1844 ich eresener. Rach ambenmiden Unfunden annebant und submannentragen, and unt untraunoden Armertungen begleitet von Dr. hansen, R. B. Stabifreisphyfifus gu Trier. Trier 1845. 3m Berlag von F. A. Galle Buchhandlund", so eben erft erschienen. Dieser Schrift ift sohin ber volle Charafter ber Authentizität, die in folchen Fällen nur irgend erreichbar ift, aufgeprägt; fie enthält fich, bie Borgange apos bictifc als Bunber an erflaren, was nur ber Rirche gutommen fann; sonbern, fich ftreng auf's ärztliche Moment beschränkend, sucht fie rein die Thatsache auszumitteln, und es ift ihr im Gangen wohl bamit gelungen. So erhalten wir also hier eine Sammlung solcher Thatsachen, mit Sorgfalt und Fleiß herausgearbeitet, und sauber bis zur Eleganz praparitt, rund und greiflich mit scharfen Grangen umschrieben; ein Material behabig und fügsam, um Jeben in Stand zu feben, ein Urtheil über alle biefe Borgange zu begründen und festzustellen. Bir wollen anch bas Unfrige hier mittheilen, zuvor aber noch einige Thatsachen voranschicken, die fich bei früheren Beranlaffungen zugetragen; weil fie ihres befonders instructiven, verwandten Inhalts wegen ein flares Licht auf die vorliegende Streitfrage werfen.

Am Ende bes siebenzehnten Jahrhunderts war ber italienische Rapuciner, Marco von Aviano, seines reinen Wanbels, wunderthätigen Bertrauens und Glaubens halber, und wegen feiner eifrigen Liebe gegen Gott und feinen Rachften, ein Begenstand ber Berehrung für feine Zeitgenoffen; und ber bamalige Churfurft von Bavern war Die Veranlaffung, baß seine Obern ibn über bie Alpen sendeten, bamit ber auf ihm rubende Segen auch Deutschland theilweise zu Gute fomme. Er fand fich in Munchen ein; wo er weilte und mandelte begab fich Bunbersames: Bunber an ber Seele burch Befehrungen, Bunderthaten am Leibe durch Seilungen; land , und ftabtfunbige Thatsachen ohne Bahl sprachen für die Heilfraft, die von ihm ausströmte; ber Raifer, viele Konige und Fürften verlangten ibn m feben, und er mußte unter bem Gehorsam seines Drbens ber Aufforberung Folge leiften. Go nothigte ihn benn anch ber bamalige Bischof von Augeburg, Johann Chriftoph, feine Mitte, die Wirbelfaule, hat fich verbogen und gefranmt, die Rippen haben sich übereinandergeschoben, selbst das herz wurde daburch aus seiner natürlichen Lage verrückt, eine Schulter über die andere hinausgebrängt, die angeschwollenen Extremitäten verloren ihre Form, die schlaff gewordenen Bander lösten die Gelenke, und die gestörte innere Harmonie wurde an der äußern Bergerrung sichtbar.

Rachdem die Kranke nun von Angeburg zurückgekehrt, haben, fo erzählt sie, weitere Schmerzen in der rechten Seite sich gezeigt, und seche Tage darauf hat sie sich fänsmal erdrechen muffen; und man hat damal gemeint, es sei ein Apstem, ist aber später wieder zweiselhaft geworden. Damit hat ihre Wiederherstellung, wahrscheinlich vom Ganglienspstem aus, ihren Ansang genommen, und den folgenden Berlanf eingehaften. Am zwölsten Christmonat hat die würdige Mutter der Rovigenmeisterin besohlen, mich mit dem vom frommen Kapuciner benedicirten Del zu schmieren. Am 14ten hab ich darauf die Zehen im linken Fusse rühren können; und als ich an demselben Tage angefangen, aus einem benedicirten Becherlein zu trinken, ist mir das Bein an der Hüste, davon ich so eine gebogen habe gehen mussen, am 15ten hineingewichen; es hat laut gekracht, und ist alles in der Seite ledig gewesen. Den



rum habe ich mit großer Beschwer und gang eingebogen geben muffen, benn ber Rudgrav war nicht eingebogen, wie er fenn foute. Der linke Ruß ift, gleichfam zu reben, tobt und unbeweglich gewesen, hatte auch allzeit bie Tobtenfarb; bie Beben habe ich nicht rühren konnen; bie Rägel haben gang gelb und erftorben ausgesehen; auch auf feiner Seite bes guffes war ein Knochel zu feben, aber ein großes Bein ift zur Seite hinausgegangen. Der Kuß mar gang bid von Beinern, und ich bin auf bem obern Theile gegangen; benn ber Kuß ift gang umgefehrt gewesen, und bie Sohlen über fich gewendet. Den rechten Ruß hab ich ein wenig ruhren fonnen, er ift nicht so gar frumm gewesen, als ber linke; boch bin ich mehr bann halber auf bem obern Theil bes Kuffes gegangen, auf ber Sohle aber gar nicht; auch ift ein großes Bein herausgegangen; ein Anochel ftanb gwar auf ber einen Seite, aber nicht am gehörigen Det, auf ber anbern Seite aber war teiner gu feben. 3d habe auch nicht allein nieberknieen tonnen unaebalten. Die Bande find allzeit todtenfarb gewesen; die Arm gang bid, aber ohne Starte, hab mir aber nie eingebilbet, baß mir etwas barin fehle." Aus biefen Angaben ber Kranfen fann man fich leicht einen Begriff von ihrem Buftanb bil-Das willführliche Bewegungsspftem bes Leibes befteht aus bem Knochengerufte, bem mechanischen Hebelapparate; aus dem fich daran legenden Mustelbau, in dem die bewegenben Rrafte fich beschließen; endlich aus bem biefem wieber eingelegten Rervensusteme, bem die birigirenden und weisenden Erregungen einwohnen. Diese brei Sufteme nach oben geiftig im Billen verbunden, find es nach unten plastisch im Ganglienspftem; und also eng verkettet, mag in keinem eine Ber-Rimmung hervortreten, ohne fich ben Andern mitautheilen. Gine Solche, bie fich etwa in ben Rerven entwickelt, bringt baber tranfhafte Bergerrungen in ben Musteln hervor, Die wiebet Berschiebungen und franthafte Umgestaltungen im Anochenibfteme gur Folge haben. Gine folche Berftimmung ift hier am organischen hebelwerte greiflich und fichtlich bervorgetreten;

ger geworben bei leibentlichen Schmerzen. Seit brei Bochen gibt man mir bas geweihte Del ein, jeden Tag brei Tropfen. Gleich am britten Tag ift mir gewesen, als hatt ich eine Debigin eingenommen; bab ben gangen Tag vermeint, ich muß in Ohnmacht fallen, am Abend hab ich mich brechen muffen. Seither ift mir, fo oft ich bas heil. Del einnehme, ich muß mich brechen; hab alleweil Durft, und muß mich zum Effen Auf bas Brechen bin ich zu beiben Seiten fechs Tage angeschwollen; bie Sand und Arme haben abgenommen, als ob fie einschwänden, und haben fich nun auch eingerich-Den 13. Kebruar ift mir bas herz und bie Bruft geschwollen, hab schier nicht genug schnaufen können; darauf ift mir das Herz eingebogen, das zuvor erhöht gewesen; und vermeine ich nicht, daß mir etwas am obern Leibe fehle. Bunder und Veranderungen an den Füßen fann ich nicht gemug beschreiben; bei jebem Einreiben mit bem heil. Del fieht man die Mirafel Gottes. 3hr hochf. Gnaben, ber Bischof von Conftang, hat brei Benedictionen von bem P. Marco für mich erlangt. Bei ber Erften, am 23. Februar, habe ich an allen beiben Rußen Schmerzen empfunden ben gangen Tag. Abende find alle Beiner wie verfehrt gewesen, haben groß berausgestanden, und zweimal hat's an beiben Rugen laut ge-



mgewichen, und man bat's hoch und fest liegen feben, bag man es nimmer bewegen konnen, wie am vorigen Tage. Am linken Ruß ift bas Bein am Knöchel beinahe zwei Kinger tief eingefallen; am 28sten aber mar Alles wieber ausgefüllt; bas Rohrbein, bas man zuvor beim Anochel nie gespurt, hat fich jest gang berausgelegt. Am 1. Marg ift ber linke Fuß gang flein gewesen; am 2ten find fie wieder groß gefchwollen, am 3ten hat die Geschwulft wieder aufgehört, und die Knöchel find wieder fichtbar worden. Die Beiner ftreiten Alle miteinber, balb find fie ba, balb bort; nach ber Benediction fpur ich immer Wirfungen, und hab allzeit Schmerzen in ben Kuffen. Lauter neue Ragel find hervorgekommen und bie Alten bis an einen einzigen binweg; Alles mit großer Berwunderung ber Gute Gottes. Biefenfteig am 4. Marg 1681. Unterschrieben burch die Kranke, und als wahr bestättigt burch die Unterschrift von J. S. Sutor, J. U. D., Dechant und Chorherr bes Stiftes Wiesensteig, und Helena Seinin, Mutter und Schwes fter bes S. Fr. Drbens ber britten Regel, eben bort; nach formlicher Befragung auf Gewiffen und Eib von Seite bes von Churf. Constanzschen Officio bazu abgeordneten Commiffarius.

"Die Hand bes herren", sagt ber Prophet Ezechiel (XXXVII. 1—11) "kam über mich, und führte mich hinaus im Geiste bes herren, und ließ mich nieber mitten auf ein Feld, das voll von Gebeinen war, — und sie waren sehr durre. — Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihmen! Ihr durren Gebeine höret das Wort des Herrn! So spricht Gott ber Herr zu diesen Gebeinen: Siehe ich will Geist in Euch bringen, daß ihr lebendig werdet. Ich will Guch Rerven geben, und Fleisch über Euch wachsen lassen, und auch mit haut überziehen; und will Euch Geist geben, daß Ihr lebendig werdet, und Ihr sollt erfahren, daß Ich der Herr din. Und ba ich weissagte, sieng es zu rauschen an, und siehe, es regte sich: und Gebein näherte sich zu Gebein, ein jegliches zu seinem Gied. — Und er sprach zu mir: weissage Menschenschn und

fprich zum Beifte: fo fpricht Gott ber Berr: fomme bu Beift von den vier Winden und wehe biese Getobteten an, baß fie wieder lebendig werden! Und ich weissagte. — Da fuhr ber Geift in fie, und fie lebten, und ftellten fich auf ihre Suge, ein großes, fehr großes heer." Bas bort ber Prophet im Beifte auf bem großen Leichenfelb geschaut, bas begiebt fich hier vor unsern Augen an ber Lebenben, die fiech geworben. Die Difftimmung hat alle ihre Gebeine verschoben, verrentt, gefnüpft, alle Musteln verframpft, die Rervengemebe verwirrt und verfitt; bas leben verlautbart in bem miftonenben Inftrument fich nur in Diffonangen. Da kommen bie beilfamen Lebenswinde herangerauscht, und nun beginnt ein wundersames Bechselfviel von Suchen und fich Kindenlaffen; alles regt und bewegt fich in ber unformlichen Daffe; bas unrecht Geveftete wird entbunden, bas unrecht Geloste wird zu recht gebunden; Bebein bequemt fich jum nachftvermanbten Gebein, Die Dusfeln fügen fich in ihre Ordnung, und die Beifter gehen wieder in ben entwirrten Rervenfaben in ihren angewiesenen Beleisen. Das alles geht nicht aufbligend in einem Ru an uns porüber, es läuft in bestimmten Stadien langsam ab; also daß ein tunbiges, mit bem Bau bes Leibes vertrautes Auge, von jeber Beranberung genaue Rechenschaft fich ju geben vermogt. Der Ronne, die ihrerseits mit biefem Baue gang unbefannt, Cehnen, Banber, Dusteln faum von einander ju unterscheiben vermogte, noch auch von Diesen einzelne Anschwellungen ober Concremente im Bellgewebe; Die nur bem gangen Tumulte in fich bantbar fraunend jugesehen, fonnte ein Colches nicht jugemuthet werben; aber ihr naives Bilb, bas bie Gewähr feiner Wahrhaftigfeit unverfennbar an fich trägt, läßt nus bie gange Folge biefer Stabien leicht übersehen. Die llebelkeit am Anfange beutet auf ben Magen und bie nahen Rerven- und Banglien : Bewebe ale bie Statte, von benen ber gange Beis lungsproces ausgegangen. An ben Enden ber untern Ertreme in ben Beben ber Linken hat er fich zuerst gezeigt. Im Fortschritt ift bie Stimmung bis jur Sufte hinaufgeftiegen, bie gestimmte

Saite bort angeschlagen hat ben rechten Ton laut angeflungen, und die Sufte hat sich nun eingelenkt gefunden. Die Stimmung ift an ber Birbelfaule binaufgestiegen, Die verschobenen Rippen haben sich eingelenft, die Saule felber hat sich aufgerichtet; und nun haben die Lebenswinde im zweiten Spfteme, bem ber Lungen mit ihren Musteln und Rerven gewirft; bas Berg hat seine rechte Stelle wieder gefunden, die Arme und die Schultern haben sich geordnet, und ber gange Oberleib ift nun wieber im Bangen wohl gestimmt. Dann ist die Stimmung wieber absteigend und aufsteigend über alle Accorde bingelaufen, hat fie anschnellend nacheinander geprüft; und nachdem fie biefelben alle wohl consonirend gemacht, war die Wiederherstellung ju ihrem Schluß gekommen. Mit bem erhaltenen Segen bat bie Ausstimmung ihren Anfang genommen; bie Salbung mit bem Dele hat sie fortgesett; bas Einnehmen bieses Deles, wieber mit llebelfeit begleitet, hat bas schon gestimmte nochmal überlaufen; ber neue Segen hat ben Anfang bes Enbes unter erneuten Schmerzen herbeigeführt. Wer war nun bas Menschenfind, bem bie Worte ber Weisfagung in ben Mund gelegt worben? wer ber Stimmhammer, ben die unsichtbar beilenbe Sand geführt? Dhne 3weifel ber unscheinbare Capuziner, sein Segen hat die Lebenswinde losgebunden. Die Kacultat hat auch ihren Segen, ben Naturfegen in ben Seilmitteln, ben fie ausfvenbet; mit Erfolg, wenn fie ben Rechten zu rechter Beit gemablt; und fie nimmt die Ehre ber Beilung in Unspruch, wenn Alles fich wie hier entspricht. Eine Ehre aber ift ber anbern werth; fo also moge sie gestatten, baß ber, welcher sie jur Dispensation seines Natursegens bestellt, fie auch mitunter entbehrlich finde, und einen, ber anbern Zeichens ift, jum Dispenfator feines hoheren Segens beftellt.

(Schluß folgt.)

## III.

## Czarotheofratie.

Rußland erweckt in politischer und firchlicher Beziehung mehr und mehr bie Ansmertsamkeit Europas. Der Geift, welcher die verschiedenften Bolifermassen auf einem ungehenern Rlächenraume zu amalgamiren fich bestrebt, ist nicht ber Geist, welcher in den übrigen Staaten Gurchas regiert, und von Seite ber divergirenduen Barteien wird die Besürchtung, der Glaube, die Meinung ausgesprochen, daß von Ausland her, wenn nicht Gefabren, doch große Ersen und Rataftropben bevorstehen. Es fann nicht in nuferer Absicht liegen, die Möglichkeit over Mahrscheinlichkeit politischer Blane hier näher zu prüsen: nur in firchlicher Beziehung wollen wir die Liebs lingstendenzen Ausslands vor Augen legen, wozu uns das Buch: "Die Staatsstirche Ausslands im Jahre 1839. Rach den neuesten Sunctalberichten dargestellt von einem Priester aus der Congregation des Oratoriums. Mit Bellagen. Schassdansen, Berlag der Hurterschen Buchbandlung. 1844 580 S.", Beranlassung gibt.

Dieses treffliche Werf richtet ben Blid Europas auf ben firchlichen Bufiand Ruflands mit bem besenbern Zwede, die elvilifirte Belt über die gepriesene Staatsfirche theils zu unterrichten, theils zu enttäuschen. Seit Beter bem Großen ift fie nur noch eine Ministerialsection ber Staats: gewalt geworden, blent nur bem ängerlichen Zwede, ift nur eine Zwaugs: anftalt für alle bem rufuschen Scepter unterworfenen Boller.

Das vorliegende Werf ift besonders befihalb beachtenswerth, weil es

Protectorate ihres Oberhauptes, bes Kaisers, in ben sogenannten Rapporten bes allerheiligsten birigirenben Synobs bem kleinen Kreise ihrer Auserwählten von Zeit zu Zeit mitzutheilen pflegt. Mit biessen Apporten aber wird in Betersburg sehr geheim gethan, und man kann sie selbst bort kaum für schweres Gelb bekommen, da sie zu wenigen Gremplaren in der Synobalbruckeret erscheinen und nie im Buchhandel curstren. Die Rapporte bestehen seit 1836, und sind ein Ausstuß der ministeriellen Trias der russischen Allgewalt, nämlich der Minister des Innern, der Austläung (d. i. des öffentlichen Unterrichts) und des Oberprocurors des Synobs, fru Protasow (bekanntlich früher Husarencolonels). Diese handhaben, gleich hohenpriestern, die Allmacht über Ausland durch den absolnten Willen des Autokraters, sagen sich in jenen Rapporten selbst manches Schmeichelhafte, wenn die Mitthellungen auch, wie der Berksfler jenes Werkes meint, voll Tänschung, voll Genchelei sind, und chinesischen Bilbern ähneln, welche keine Schatten haben.

Der Rapporte, welche ber Verfasser gründlich und hauptsächlich benütt bat, find vier: von 1836 bis 1839. Es werben barin alle Angelegenheiten bes Clerus in seiner Stellung zu Kirche, Staat und Boll erörtert. Anffallend muß es aber erscheinen, daß biese Berichte nicht aus ber Kirche fließen: Der Oberprochror ist es, ber sie anfertigt ober anfertigen läßt, bie hoben Geistlichen selbst durfen bloß Notigen geben.

Die Abschnitte, in welchen unser Berfasser flarer, unparteilscher, aber scharsstädtiger Beise das Bild der ruskschen Staatstirche entwirft, haben folgende Ueberschriften: 1) der Synod, der Metropolitat von Ausland, das Batriarchat von Wossowien. 2) Die Bischöse. 3) Die Geistlichkeit, der Klokerclerns. 4) Die Weltgeistlichkeit. 5) Die Heerde. 6) Die Leibeisgenschaft. 7) Das Sectenwesen. 8) Die protestantische Bevölkerung Russlands und ihre Stellung zur Landeskirche. 9) Der Justand des geistlichen Schuls und Unterrichtswesens. 10) Das Missonswesen: Inden, Muhasmedaner, heiden. 11) Auswärtige Berhältnisse der griechischen Kirche. 12) Einverleibung der abgefallenen ruthenischen Kirche der polnisch zusstieben Provinzen in die Staatsstirche Russlands. 13) Vierzehn Documente von äußerst wichtigem Belange, nicht allein für den Kirchen-, sondern auch den politischen Statistister.

Faffen wir die darin behandelten, intereffanten Gegenstände in ber Rurge gufammen, und werfen wir im Allgemeinen auf das Berhalten ber ruffifchen Regierung, der Rirche gegenüber, einen Blid, fo liegt Alles in ben Worten: "Die ruffifchen Großfürsten realifirten burch Gewaltthatigkels

... ingereichtigfeiten und iBrimeithaten aller Art im Laufe ber Beit ben dem bereigen imeel, Briche und Gierne ju untersechen, ibnen alle Gelbft: tin bied im beem Gebiete in inneen unt ber abfeinten Theofrane bee in benterentere burnech einen Rimbus ju verleben.". Ge ift bieg ein Charten ber in ber bereichte bereitige beite freifen munte. nachbem it bem bemieben femiellente fich entgegen batte ein Schiffal, bem and ber Berregtentemme innermitaten mater, wenn nicht milbere Glemente feine. warm in comirmer Seibifffanengleit fintleten. Ge ift befannt, bag ber Defein fein ber genitellen biberbingt ber infujden Rirde, bem Batriarden n benglauemegen gemablt une geweibt mutbe, aber ichen ber Grefffirft bie bei ber ber bie eines barbte nach theefraticher Gematt, mabite et. Bente ber ber beite ber ber ber ber ber ber ber ber for ..... Beimete bere ine beie murben men beinen Rachfelgern bie beis Sichen germageremitante vernoner inne in gur begar Beifpiele von Cabie ber ber bei ber ber ber ber ber ber ber ber ben benfantinepel mit ben bei man ber mittigen Retrebe ben bar ber Blan ber rufffichen De greenen bei be Bereifenger bemeine bag baftent bee Cartarenfeche transfer have now copy to careen the he ingretich remmited ruffe the fire the control of the same of the control of as the action of a control of the tight Bieterant gegentet mer-to the first of the court of the first terms of the first strang periodicities ber ber ber ber ber ber ber Berte Moren und . . . . . . . . . . . . . . Bereneiteung the second of th beit ber ber ber ber ber beite anfre

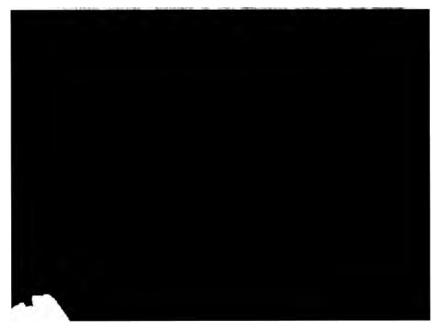

orientalischen und griechischen Rirche berbeigeführt, fie ift zubem, wie in obigem Berte icharffinnig nachgewiesen wirb, nicht von allen Batriarchen gebilligt worben, und ichon bamals warb mit ben Unterschriften ein Unterfcbleif getrieben, wie fich nach ben gegebenen Datis faum mehr bezweifeln läßt. Der Patriarch Jeremias handelte allein, weber Rom, noch alle anberen Batriarchenftuble, noch bie ruffischen Bischöfe ber sublichen Metros polie waren bamit einverstanden. Durch bie fcheinbare Gelbftfanbigmas dung ber ruffichen Rirche war ein neuer Schritt jur Centralisation ber Rirchengewalt in ber Staatsgewalt gethan; bie 1439 auf bem Concil gu Florenz bewertstelligte Union ber griechischen Rirche mit ber romischen erhielt ihren Tobesfloß, und, nachbem einmal ber fegensreiche Ginfing bet letteren auf Episcopat und Glaubige faft gang gehemmt war, ging bie ruffifche Rirche mit Riefenschritten ihrer ganglichen Sacularifation entgegen. Das ift bie furge Gefchichte ber Bermanblung bes von Conftantinos pel abhängigen ruffichen Metropolitate in ein von ber orientalischen Rirche unabhangiges, aber beghalb von ber Staatsgewalt um fo abhangigeres Bas triarchat, bas, wie jener feierliche Synobalact fagte, bis ans Enbe ber Belt banern follte. Den letten Schein von Selbftfanbigfeit vernich: tete Beter ber Große, ber fich von ber Rirche Bater bes Baterlandes nen: nen ließ. Rachbem er bas Batriarchat bereits nicht mehr befest und in ein Eparchat, eine Patriarchatverwesung, verwandelt, hob er es endlich burch ben Ufas vom 24. Febr. 1721 ganglich auf, und ordnete ben allerbeiligften regierenben Synob an. Als auf bem zu biefem 3mede versammelten Concile ein Theil ber Bifchofe ihren Batriarchen gurudverlangte, wies Beter brobent und gornglubent auf fich bin, und brang ihnen bie Statuten bes Spnobs auf; zu ihrem Schreden zugleich Evangelium und Sabel berührent. Das war bas Batriarchat, welches bis ans Enbe ber Belt bauern follte! Die mastenhaft noch bas Batriarchat und bie ros mifch : fatholifche Rirche bei ben bamals veranstalteten Bestlichkeiten verbobut wurde, ift befannt.

So war benn endlich bas Werk ber ganzlichen Anechtung ber Kirche vollendet. Die geistlichen Beister bes Spuods haben zwar Sit, aber keine Stimme. Durch ben Oberprocuror, als ben Kanal, wird ber absolute Wille bes Gesetzebers in die Kirche geleitet. Der Spuod ist eine Rull, hat nichts zu entscheiben, sondern nur Entscheidungen und Besehle anzunehmen und zu sanctioniren. An geistliche Jurisdiction, an den Schatzten einer Gewalt ist nicht zu denken. Das Werk unseres Berkassers entshält hierüber, so wie über die Einrichtung des Spuods, den Geschäftsgang n. s. w. ausführliche Data.

Welche Stellung bie Bischofe bei fo bewandten Umftanben einneh-

men, lagt fich leicht foliegen. Sie find nichts weiter, als fubalterne Sittlichfeitevolizei : Beamte. Fur Bevolferung und Glachenraum ift bie Angahl von fiebenundvierzig Bifchofoftublen viel ju gering; Die Rirche felbft ift ohne einen großen Diocefanverband, wie er bei ber fatholischen Rirche befteht. Sobere ober niebere Butbe ift nur Ramen und Schein: ber Ggar, Betere Spftem befolgent, verfest, befest, lagt unbefest, entfest nach laune. Bon größeren ober geringeren Jurisdictionerechten ift auch nicht bie Spras che; Alles fleht unter ber militarifchen Botmäßigfeit bes Czarfpnobs; ber Bischof ift wie jeber andere Bramte angesehen, und ber Dilitarbespotie: mus rerrath fich fcon baburch, bag bie Metropoliten im Range ber Genes ralen en chef, die Erzbischofe ben Generallieutenante, bie Bifchofe ben Generalmajore gleich fichen. Die bochften Beiftlichen werben eben anch wie Solbaten behandelt, und zuweilen, wie Beifpiele felbft unter bem je-Bigen Berricher vorhanden find, auf febr robe und beichamenbe Beife, of: fentlich vor bem gangen Gofe. Die Befoldung ber Bifchofe ift, wie bie bes hohen Militare, armlich.

Bas bas Rirchengut betrifft, jo ift bie Thatfache, bag bie Rirche nur ihren Befit mahrent bee 260 jahrigen Tartarenjoches erwarb, fur bie Czarenherrichaft beschämenb. Bur facrilegifchen Plunberung ber Rirche legten mehrere Groffürften Sant an, vollführt aber wurde biefelbe voll: ftanbig erft burch Ratharina II. Diefe Berricherin folug ber ruffifchen Rirche ble tiefften Bunben; mit Sohn bie Beiftlichen an bie Armuth ber Apostel erinnernt, funbiete fie bie Gingiehung ber geiftlichen Guter an, und es wurden 1763 von furger Sand alle liegenden Grunde ber Rirche, mit einem Einfommen von funfgehn bie gmangig Millionen Bapierrubel (33 fr.), ein Raub ber Rrone, wieberum theilmeife verschenft an Gunftlinge. Fur biefce Ginfommen warb ein Schabenerfas von 149,586 Rubel ale 3ahregehalt fur bie fammtlichen Bifchofe geleiftet. Die Rirche, an ben Bettel: flab gebracht, friftet fich bloß von freiwilligen Opfern in ben fogenannten Opferfieden, von Grtragen bee Alingelbentele, von freiwilligen Darbrin: gungen ber Blaubigen - mit einem Worte von Almofen, benn ber Pacht: ertrag von ben noch gebliebenen wenigen Grunden ift nicht bes Rennens werth. Und biefes Spftem feste Rugland in allen eroberten Brovingen fort, wie in ben von Bolen abgeriffenen Lanbern, in ben ber unirten Rirche, welche auf folche Art theile hunger, theile Teigheit ber Borfteber gum Schlema gurudführte. Der Berfaffer obigen Wertes bringt hier fprechente Belege bei, bie bie Welt über ben Buftant ber Bifchofe und ber Rirche gegenüber ben Rebensarten ber Regierung, welche ben Glang ber Bifchofe und ber Rirche über alle Dagen erhebt, mohl entfauschen mogen.

Die Gingiehung ber Rirchenguter, welche meiftens Rlofterguter maren,

betraf befonbers bitter ben Rlofterclerus, ber ben Ramen ber fcmargen Beiftlichkeit führt im Begenfage bes Beltelerns als weißer Geiftlichkeit. Bermahrlofter, ungludlicher und gebrudter tann wohl teine Menfchentlaffe febn, ale ble ber ruffifchen Monche; nichtchriftliche Bolfer behandeln ben Buperfland beffer und menschlicher, als bie orthodore Regierung Angland's. Es gibt falarirte und nichtfalarirte Rlofter. Gin falarirter Monch befommt jahrlich vierzig Bapierrubel, eine Ronne awangig! Wenn man nun bebentt, daß die ruffischen Monche bas ftrenge Gebot haben, nie Fleifch gu effen, andrerfeits bie Teiche ben Rloftern genommen wurden, und bann biefe elenbe Remuneration erwagt, fo fann man fich ben Anftand biefer armen Menfchen benten. Bon einer Seelforge, einem Ginfuffe auf bie Bemeinde find fie durch 3mangegefete ganglich getrennt; die Bischofe felbft haben nicht die geringfte Macht über die Rlofter, fie handhabt blos ber Spuod. Go verfällt benn ber ruffische Moncheftand mehr und mehr, was freilich die Abficht ber Regierung ift, die, ba ber Weltclerus vom Colibatgefet entbunben, und ber Rlofterclerus ebenbefihalb fruber in größerem Ansehen ftanb, einen boppelten 3med erreicht, und erreicht hat burch -Berarmung bes Clerus.

Der Weltelerns bietet fein erfreulicheres Bilb. In feinem ganbe ift bie Rnechtung ber Beiftlichen fo fpftematifch und rabical burchgeführt, als in Rufland. Bom Synob herab bis jum Landpopen reihen fich bie Blies ber ber großen Sclavenfette. Der Beltelerne ift einfinflos, wie ber Rlos fterelerus, wogu bie Beweibtheit nicht wenig beiträgt. Jeber Beltpriefter bas ift Spftem ber Regierung - muß beweibt fenn, ehe er gur Briefterweihe gelangen fann, woburch ihm andrerfeits die boberen getfilichen Stellen wiederum unzuganglich find, welche beswegen fehr haufig nur mit Rlofterpralaten befest werben. Im Falle ber Scheibung verliert ber Priefter fein Briefterthum, und flirbt feine Frau, fo muß er fein Amt nieberlegen und in ein Rlofter geben. Diefe veinlichen Gefete und Obfervangen find ter Fluch, ber auf ber Aufhebung bes Colibates laftet. Bas ein fernerer großer Uebelftanb ift, fo recrutirt fich ber ruffische Glerus kaftenartig faft nur aus feinen eigenen Rinbern, benn Gebilbete mogen nicht Priefter werben!! Gewöhnlich muffen fie auch unter einander heirathen, weil jeber Famillenvater von befferen Umftanben wegen ber fchlechten Befolbung unb, ba im Tobesfalle feine Benfion gereicht wird, Bebenfen tragt, feine Tochs ter herzugeben. Nicht einmal befonbere angere Achtung genießt ber Prie: fer, wenn er fein Amtotleib abgelegt hat. Bas feine fonftige burgerliche Stellung betrifft, fo find bie Exemptionen von gewiffen gaften nur bem Scheine nach ba. Der Briefter foll gwar g. B. feine forperliche Bucht! gung erhalten, aber im Falle eines Bergebens wird er erft begrabirt unb bann gefnutet, wie ber gemeinfte Berbrecher, ober er wird als gemeiner Solbat in's Militar gestedt, ober ju harten Arbeiten in die Rronfabrifen ober in bie fibirifchen Bergwerte geschickt. Die oconomische Stellung bes Beliprieftere ift bie ichlechtefte; man barf nur ermannen, bag nach ber Sacularifation ein Ergbischof 5000 Papierrubel, ein Bifchof 3000, ein gewöhnlicher Bope fahrlich im Durchschnitte 77 bis 11 Bapierrubel betommt, und, wenn ber Synob in feinen Berichten von ber glangenben Bes gablung ber Beiftlichen prablt, fo gengt bies eben nur von Unwahrhaf: tigfeit, wie in obigem Werfe schlagend bargethan ift. Der ganbelerns muß eigentlich nur - vom Almofen leben. - Gin fchreienber Uebels Rand ift ferner, bag es fur ben ungeheueren Alachenraum zu menig Geifts liche gibt, von benen Giner oft zwanzig Quabratmeilen, zuweilen in ranher und unwirthlicher Gegend ju verfehen hat. Die innere Berfaffung bes Rirchenwefens ift gleichfalls noch rob und unentwickelt; fein Decanates ober Pfarramtemefen, nicht einmal geregelte Rirchenmatrifeln find überall vorhanden. Die fogenannten Pfarreibibliothefen, mit beren Anlegung ber Synob fich bruftet, bestehen erwiesener Dagen in nichts Anderem, als Ras techismen, und ba die Geifilichen aus ihren Fonds fie fchaffen follen, fo find fie ichon wegen beren Armuth nicht möglich. Dag bie Moralitat bes Glerus auf biefe Beife habe finten muffen, ift erflarlich. Bollerei und Trunfenheit find befonbere bei ben ublichen Tobtenopfern etwas Bewohns liches. Und - um fich blos an bie Rapporte bes Spnobe felbft au bals ten und bem Clerus nicht Unrecht ju thun - fo murben, wie ein Bericht fich ausbrudt, wegen fcmerer und Schanbe bringenber Berbrechen 1835 nicht weniger als zweihundertundacht Beiftliche begrabirt; die Durchschnittsfumme ber Bergehungen und ichlechten Sanblungen aber ergibt, bag ber fechfte Geiftliche in Untersuchung war! Doch bie Regierung, bie burch Die Beforberung bes Bauperismus und ihr sclavisches Brincip alles Gute barnieberfchlagt, ift es hauptfachlich, welche bie meifte Schulb an blefer Entfittlichung tragt.

Was die heerbe betrifft, so hat bisselbe die erste Stufe einer wahren gesellschaftlichen und driftlichen Civilifation kaum überschritten; und wenn der Synob die Frömmigkeit des heiligen Rußlands und beffen Anhangslichkeit an die Landeskirche nicht genug rühmen kann, so erweiset sich dies weber durch die Einheit im Glauben, noch an der Erfüllung der sacramentalen Psichten. Der Separatismus wuchert in Rußland auf die enormste Weise, und aus der Communionsstatistis ift zu ersehen, daß unter sechs Gläubigen wenigstens Einer die österliche Psicht verschmäht. Uneheliche Geburten sind häusig; eine bedeutende Anzahl von Findelhäusern ist nothe wendig, um die früher so üblichen Kindermorde zu verhüten.

Die Leibeigenschaft fant leiber auch in ber ruffischen Rirche früher

eine Bertreterin, indem biefelbe bie von jenem Gnbunow 1592 guerft eingeführte, mit ihrer beiligen Gewalt auf bas Berlangen biefes Ufurpators in einem feierlichen Concil ju Dosfan beftatigte ift , ju einer Beit gerabe, wo burch ben Ginfluß ber fatholifchen Rirche biefelbe im übrigen driftlichen Europa milb geworben war. Das Chriftenthum wiberftrebt einem folchen Inftitute, eine Menge Concilien beweisen, wie fehr bie Rirche an ber Abfchaffung eines folchen arbeitete, bie Rirchenvater prebigen laut von ber Burbe bee Menfchen, und wie fich Gregor XVI. barüber ausgesprochen, ift befannt. Sein neueftes Manifeft, ben Sclavenhanbel betreffent, ift als erftes Document obigem Berte angehangt. Die Barte bes Gefetes von 1765 erfüllte bie Leibeigenen Ruflande mit Schreden und führte an jenen blutigen Auftritten unter Anführung Bugatichew's. Die befannte Bos litif ber Regierung mag bie Sache noch fo fehr verbunteln und verbreben, es war ein Sclavenfrieg gegen namenlofe Diffhanblung ber Dens fchenrechte. Gine wefentliche Berbefferung biefes elenben Buftanbes ift anch jest noch nicht erfolgt, weber unter Meranber I., noch unter Ricolans I., worüber fich unfer Berfaffer in außerft intereffanten Dittheiluns gen weitlaufig und grandlich ausspricht. Ift nicht bie in biefem Jahrhunbert erft gemachte Anordnung von Militarcolonien nur eine Raffinirung ber Leibeigenschaft, vielleicht bie allerausgesuchtefte? Rur mit Blut fonnte fie burchgefest werben, bie fcredlichen Auftritte ju Rifchny : Nowgorob werben noch jest im Bebachtniffe von Betereburg fenn. Der haß ges gen biefes Inflitut ift ja fo weit gegangen, bag Bater ihre eigenen Sobne ermorbeten, nur um fie bemfelben ju entgieben. Dag in Rug: land bie Leibeigenschaft noch besteht, baran ift viel Schuld, bag es fich ber romifchen Rirche nicht angefchloffen hatte. Man hat bies vielfeitig fchen anerkannt. So fagt v. Spittler (Geschichte ber europäischen Staa: ten. Theil 4. S. 320, heransgegeben von Bachter. Stuttgart und Tus bingen 1823), gewiß fein Lobredner ber fatholifden Rirde: "fur Rußs land war es ein großes Unglud, bag nicht bie romifche, fonbern bie griechische Religion Rationalreligion wurde," und beweift biefe Behauptung mit ben triftigften Grunden.

Was das Sectenwesen in Rufland betrifft, so graffirt taffelbe trot bes größten Terrorismus in einem solchen Maßstabe, wie in keinem andern Lande. Die Irrlehren find auch ganz anderer Ratur, als die im Protes stantismus erzeugten, gehören mehr ben afiatischen haresten ber ersten Jahrsbunderte an, mit den sonderbarsten und verderblichsten Auswächsen. Man findet in Aufland den craffesten Aberglauben neben dem nackten Unglauben. Die Irrlehren nahmen aber hauptsächlich seit Einführung der Leibeigensschaft im sechszehnten Jahrhundert überhand; sie sieht wohl mit dem Sesparatismus im engsten Zusammenhange. Dieser Geschiebentet ist auffallens

ber Weife bieber noch nicht erertert worben, und boch liegt berfelbe fo nabe. Durch bie Leibeigenschaft entitant ein gewiffer Saf gegen bie Lanbestirche, ber fich burch ben Separatismus Luft machte; ber Leibeigene, nirgente frei, will wenigstens in ber Religion frei fenn. 3war rubmt fich ber Synob in feinen Rapvorten gegen ben Raifer, bas gange Sectenmefen, und zwar! burch Liebe, Sauftmuth, Dacht ber Uebergengung und ber Bahrheit balb gang ju gerftoren; bas Alles ift aber eitel Schein. Die Betehrungemittel find Annte, Galgen, Rronfabrit, Bergwerf. Beter ber Große errichtete ein Inquisitionetribunal, woven er Großingnifiter mar. und beffen Magregeln viele Tanfenbe bewogen, fich in turfifchen Schut gu begeben. Unter Baul murben bie Secten eine formliche, ftaatsgefahrliche Dacht; noch jest ift biefer Uebelftanb nicht beseitigt und nimmt bie Auf: merffamteit Ricolaus I. fortwahrend in Anfpruch. Der Berfaffer unferes Berfes weift ben Bericht bes Spuebs, ale ob 1839 nur noch 380,000 Reber in Angland ba feven, ale unrichtig nach, wiberlegt bie Gleifnerei von "faufter Uebergengung" und thut bar, wie ein Drittel ber ruffifchen Bevolkerung noch keterisch fei. Der Protestantismus, in's Land geführt burch die Deutschen, welche Beter ber Große ber Civilisation wegen bineingezogen hatte, obwohl ihm bie Czaren im Gangen viele Dulbung ale gers ftrenter Confession angebeiben liegen, wirb, wie jebe andere Confession, freilich nach und nach ale Opfer bes Ruffificationssyftems ber Regierung fallen muffen; übrigens fcheinen tie Protestanten in Aufland gewiffermaßen als Beiben angefehen ju werben, ba es befannt ift, bag bie protestantischen Rurftentochter Deutschlande, welche ichon feit geraumer Beit ben mostowis tifchen Thron gieren, fich unter vielen, fehr vielen, gum Theil befchamenben byzantinischetheatralischen Geremonien noch einmal taufen laffen muffen - obwohl biefe Biebertaufe gang und gar haretifch und erft feit 1820 auf bem Concile an Dosfan eingeführt ift. Dan fennt bie bittern Briefe bes verftorbenen Ronigs von Breugen, als feine Schwefter gur fatholis fchen Rirche gurudtrat - hat ihn ber Uebertritt feiner erlauchten Tochter jum griechischen Glauben anch fo erbittert? verbient bie Biebertaufe nicht gerechte Migbilligung ale eine craffe Regerei gegen alle deumenischen Concilien ?

Seit ber Ulas über die Mischen recht in Ausübung getreten ift, broht bem Protestantismus ber baltige Untergang, besonders in ben protestantischen Ofiseprovinzen, Est und Liefland, wo durch die feinften Maschinationen die freiwillig-erzwungene Bereinigung mit der Landessirche ans gestrebt wird. Das Werf unseres Versaffers enthält darüber die intereffanteften Data. Daß aber eine solche Bereinigung sogar von protestantischen Theologen Deutschland's nicht ungern gesehen, wenigstens nicht im rechten Lichte erblicht werde, bleibt bornirt nud schmachvoll. So hat hr. E. J. Kims

mel, ber protestantischen Theologie Licentiat und Privatbocent an ber hochsichtle zu Jena, in seiner Dedicationsschrift vom 24. Juni 1843 an ben Grn. Brotosow, ben schon oft genanuten Oberprocuror bes h. Synobs, bem er seine Herausgabe ber "Libri Symbolici Ecclesiae Orientalis" wibmete, sich nicht entblöbet, gleichsam im Ramen ber gesammten Protestanten Deutschland's zu Gott zu bitten, daß es hrn. Protasow unter ben Ausspricien seines allsiegreichen und weisesten Kalsers gelingen möge, die ruffliche Staatssirche immer mehr und mehr auszubreiten, und alle Bölfer bieses unermeßlichen Reiches ihr hulbigen zu lassen (also natürlich auch die sämmtelichen Protestanten der Ofiseeprovinzen?!).

Berfen wir einen Blid auf ben Buftant bee geiftlichen Schul: unb Unterrichtemefens in Rugland, fo gibt es faum eine Ration, bie fo arm= liche firchliche Literatur aufzuweisen hat. Ueberhaupt haben in allen 3meis gen ber Biffenschaft nicht Beifiliche, fontern gaien, und unter ihnen wieberum faft nur Anslander, vorzüglich Ruthener, bie Bahn gebrochen. Un: wiffenheit und Unwiffenschaftlichkeit war und ift noch nnter bem Glerus in Rufland. Es hat eine Beit gegeben, wo es befaunter Dagen ichon genug war, wenn ein Geifilicher nur lefen, fchreiben und jur Roth die liturgi: fchen Bucher verfteben fonnte; eine Brebigt abzuhalten, bagu maren nur wenige Beifiliche fabig. Diefer Uebelftand finbet fich noch, befonbere in ber Landgeiftlichkeit. Fragt man nach ber Quelle beffelben, fo ift ce eben wies berum bie Beraubung ber Rirche. Co murbe fur Anstalten jur Bilbung tes Clerus, wie fur Bolfeschulen und überhaupt Inflitute gur Unterftugung ber netbleibenben Menfcheit, lange Beit hindurch fast gar nicht geforgt; nicht einmal bie binlangliche Angabl von Rirchen und Bethaufern, befonbere auf bem ganbe, wo wegen ber Ausgebehntheit ber Bfarreien bas liebel noch viel verberblicher ift, ift vorhanden; und ein großer Theil ber Rirchen und Rlofter, welche ber Glerus gegenwartig befitt, find heiliges Befithum ter fathelischen Rirche, welche bie Regierung jenem gegeben hat. Das gefammte Erziehunge : und Unterrichtemefen nennt or. Brotafem felbft in ten Rapporten - febr offenbergig und mit Ausfagen von anberer Seite, wie fegleich bemerft werben wirb, fonberbar contraftirent - noch jung und jugenblich, fpricht von großen Planen und ungehenerer Thatigfeit. Betentt man ferner noch, bag ber beil. Synob anch ber allgemeine Buch: bruder und Buchhandler fur bie wiffenschaftlichefirchlichen Betürfniffe bes Glerus und bee Bolfes fei, und welche Genfur ba geubt merte, fo fann man fich jebe weitere Auseinanberfetung füglich erfparen. Unfer Berfaffer bat nich rie Dube gegeben, ben Ctant ber Bolfeschulen, boberen Unters richteanstalten, ber philologischen, theologischen, firchlichen und Schulbuchers Literatur genauer ju beleuchten; tie Machweise barüber geigen bas arms lichfte Refultat. Bie lächerlich erscheint nach biefem bie Phrafe, beren fich

ser coffiche Celebrae son Chevicus in einem Schneiben un Franz Sindar dement: "Ler vur'i ine Cievus iet in un'isturidiarde index non the unit of the Cievus ist in un'isturidiarde index non the unit of the Cievus ist index of the unit of the contract of t

Aus neien Americanen with man und unt den Stand des Mifflende nefens ichließen Kunen. wu ben in der Suntauturpretten bemingeniste le siel kirn temacht wird. Ge. Bestaron helt ne Richthenfen vonn in red Abelianien: Inden Mubimeriner und Geben. Dumerich Ming et, vene und hier von sunten Lebengemunwunteln gesprichen wird. benn nobl in feinem Lande find ne Kinder Jarneis fu verachtet und geprieft, als in Angland, und die Kante wird, wie americans, and bei ben Antecheien ane handreile vielen. Lebrurens funden ber Antabe und wibrend vier Jahren bei einer Augabl von Einer Million biefer Religioneglantigen 1618 Befebrungen fatt, mas bei bem gewaltfamen Befebrungsfriem gerabe nichte Anfallentes ift. harmaffiger und fowerer gnainglich find bie Mubameraner: an eine aus liebergemann bewertiebente Genverfion ift bier tann an benten, und es gefchiebt eine felche gewöhnlich unt bann, wenn ber Mabameraner als Griagmann im Geere einemt, webei bie Laufe peransgefest mirt. Gewaltfame Berfache fractun bier und went: ger, tenn tiefe Cobne ter Ratur Cieben mit Bed. En um fint fooleich in tie Sterren, wie Beter I unt Ratharina II ben um mit Souten baben erfabren maffen.

3um Miffienswesen unter ben heiten bat uch bie emfifie Rirche bies ber burchaus unfähig erwiesen, ans vielen Grunden: undu einmal im eigenen Reiche fann fie bas heitenthum anstretten. Ben 1836—1839 und ber Angabe nach 10.289 Seelen befehrt werten. Belche Kraft bat bagegen bie remisch-tatholische Kirche entwickelt, welche Inftitute bat üe in's leben gerusen, wie hat sie qugleich die Biffenschaft in allen Iweigen bereichert! Ben bem Allen sinden wir in Angland nichts. hier fehlt es ja selbft an Gelftlichen, und die zum Missionswerfe Berwendeten waren im Durchschnitte unfähig tagu.

Die auswärtigen Berhältniffe ber griechischen Kirche betreffent, so verstieht dr. Protasow barunter bios die Unterftägung ber anderen morgenlänsbischen Rirchen mit Buchern (!) und mit Gelb. Diese Aubrif fieht recht leer aus. Aur erwähnt ift noch von hrn. Protasow im Synobaltapport von 1830 ber saum gehn Familien flatsen en fflischen Gemeinde zu Bosen

im Königreiche Prenßen, gelobt wegen ihrer Festigkeit im Halten an bem Glauben ber griechischen Kirche trot ihrer Armuth. Welche zarte, herzrührrende Färsorge? Ober bebarf es vielleicht ber Ueberwachung berselben, als eines kleinen Borposten ber kirchlichen Eivilisation Anstand's in Prenßen und Dentschland? — Bon den geheimen auswärtigen Berhältnissen in kirchlicher Beziehung kann hr. Protasow natürlich hier nichts mitthellen. Sonst müßte er ja aus der Schule plandern, und zwar von den Bersuchen, die mit der römischen Kirche mnirten Griechen in fernen Nachbarstaaten, in den Donauprovinzen, in Galizien, in Ungarn und Siebenbürgen, in Grieschenland, in der Kürsel und dem übrigen Morgenlande von dieser Union loszureißen, und so zur politischen Trennung vorzubereiten.

Ueber bie Ginverleibung ber abgefallenen ruthenischen Rirche ber polmifchernffischen Brovingen in bie Staatsfirche Rufland's verbreitet fich unfer Berfaffer weitlanfig. Diefes tranrige firchliche Greigniß bewog orn. Protasow, im Jahre 1839 einen gang besonberen Spnobalrapport barüber an veröffentlichen, worin mit etelhafter Bhrafeologie und heuchlerischer Salbung von einer vermittelft freier Uebergeugung bervorgegangenen Bereinigung mit ber ruffischen Staatefirche gesprochen wirb. Die Belt ift über ben Bergang biefes blutigen Ergebniffes binlanglich aufgeklart und tennt bie abschenlichen Mittel, beren man fich babei bebient bat. Gres gor XVL hat bie Bewaltschritte Rufland's gegen Recht und Gewiffen feiner katholischen Unterthanen hinlanglich bargethan: es glaubt fich aber aller Rechtfertigung enthoben, fahrt fort, bas gefellschaftliche wie religibfe Gebaube ber fatholischen Rirche in feinen Staaten ju untergraben, und mit befannter Gleifinerei fpricht man von freiwilliger Sandlung. Rein! Blutige Gewalt war es, bas beweifen bie Utafe und Ministerialbefehle, bie in bem vorliegenben Berte veröffentlicht und analyfirt find, wieberum gur Benuge; bas bewies schon ber Berf. bes Bertes: "Les Souffrances etc. etc.", bas beweisen bis jur letten Rlarbeit bie Auszuge, welche in unferem Berte in Documenten aus ben Berichten bes beil. Spnobs von 1836 bis 1838 geliefert find (Document Nr. V. und VI.). Gr. Protafow fann es felber nicht langnen, bag viele Rlofter ben Ratholifen abgenommen und ju ortho: beren Rirchen umgeschaffen wurden, bag man bie Unirten gang auf bem Fuße ber Separatiften behandelte, daß man ihre Briefter nothigte, ben Got: teebienft nach ben Gebrauchen ber ruffifchen Rirche einzurichten, bag man ihnen bie griechischen Ritnalbucher, Befage und Gewander aufbrang, bag man ruffifche Briefter - auf Roften ber Foube ber fatholifcheruthenischen Rirche! - besolbend in bie unirten Eparchien senbete, um bie angebliche Befehrung zu betreiben, bag man bie fatholifche Jugend in die fchismatifchen Schulen ju geben zwang, ben Bebrauch ber polnischen Sprache bier verbot , Lehrern und Schulern alle fatholischen Lehr: und Andachtebucher wegnahm, daß man endlich — und bas ist die gewaltsamste Magregel — bie gesammte unirte Kirche unter bie unmittelbare Gerichtebarkeit bes hell. Synods sette, daß man zur Abwechslung auch wohl in die Staatskirche hineinpelischte und hineinknutete.

Warum toftete die Befehrung 1838 noch einen mahren Tobesfampf, warum mußten die Unirten mit Knute, Bajoncite, Degen, Kanonen, Rerfer, Berbannung, Gingiehung ber Guter von ber Babrheit übergenat werben? Barum fant es ber Raifer fur gut, 1840 biefe Freiwilligbetehrs ten burch bie alten Strafgefese gegen ben Brotelptismus ihrer fatholifchen Mitbruber ju schützen (cf. Document VI. S. 6. 7), warum wurben bie ftrengsten Befete gegen bie fatholifchen Briefter erlaffen, bie es magen wurden, ehemale Unirte in ben Schoos ber falholifchen Rirche wieberum aufgunehmen? Das nun bie Bahl ber Ginverleibten und verfchiebene ans bere Angaben herrn Brotasow's betrifft, fo laufen genug Unwahrheiten unter. Bas aber haben nun jene Einverleibten gewonnen? Ginige abgefals lene Briefter erhielten nichtsfagenbe Chrenfreuge, bie übrigen bie Bettelarmuth, bie Gnabe ber Gleichstellung mit ben übrigen gleichfalls bettelarmen Bopen. Ihren Befit nahm ihnen ber Raifer im Intereffe ihrer Frommigfeit, ba bie Berwaltung ber Guter, wie er fich im Ufas vom 25. Dezember 1841 und 5. Januar 1842 ausbructt, unverträglich fet mit ihren heiligen Obliegenheiten! Dafür befommen fie einen firen Jahresges halt, b. h. 77 bis 11 Papierrubel jahrlich, im Durchschnitt; fle find nun aller weltlicher Sorge enthoben und fonnen in Frieden ihrem Gerrn bies nen! Gie haben geglaubt, nun ichauen fie.

Bird Rufland nun ftehen bleiben nach folden Sandlungen? Das nicht! Gleiche Gewaltthaten werben nun gegen die romischen Katholifen bes westlichen Landstriche und in Polen verübt werden, um auch sie ber ruffischen Czarotheofratie ober Staatsfirche zu unterwerfen. Dieser Gegenstand ist in bem Werte: "Neueste Zustande ber katholischen Kirsche beiber Ritus in Polen und Rufland", genau erörtert, und nachgewiesen, welche Maßregeln man zur Schismatistrung Polens anwenzbet, welche jedoch Hr. Protasow wohlweislich verschweigt, wenn er sagt, es nehme die Rechtgläubigseit immer mehr zu.

Um nun schließlich noch Etwas von ben in unserem Werke beigebrachsten Documenten zu sagen, die ungemein wichtig sind, und in sehr viele Dinge, worüber man noch im Dunkeln ift, und die von der russischen Poslitif verwirrt sind, helles Licht bringen, so haben wir es nur mit Aftens stücken zu thun. Das erste Document enthält das Manisest Gregors XVI. vom 3. Dec. 1839 über den Sclavenhandel; das zweite das Rundsschreiben des Metropoliten Lewicke in Lemberg vom 10. März 1841, sich beziehend auf den Absall der unirten Kirche; das dritte das Breve Gres

gors XVI. vom 17. Juli 1841 an bicfen Metropoliten, worin berfelbe vor ben ruffifchen Umtrieben gewarnt wirb; bas vierte bie Erlauterungen bes Glanbensbefenntniffes ber griechisch-morgenlanbischen Rirche von 1723; bas fünfte Auszuge aus ben Synobalrapporten ber Jahre 1836 bis 1838 über bie gewaltsame Schismatifirung ber fatholisch ruthenischen Rirche; bas fechete Auszuge aus bem Synobalbericht vom Jahre 1839 über bie Ginverleibung ber tatholifch ruthenischen Rirche in bie Staatsfirche Ruglants; bas fiebente Auszuge aus bem neneften Gefetbuche Ruglanbs über bie burgerlichen Rechte bes Clerus, namlich ber Orbensgeiftlichfeit, ber Beltgeiftlichkeit, ber Rlofter und bifcoflichen Saufer; bas achte Ausguge aus bem neueften Gefetbuche Ruflands über bie Leibeigenschaft; bas nennte bie ruffifche Bevollerungstabelle nach ber Angabe herrn von Rops pens, Mabemiters und Employes im Minifterium ber Domanen, aus bem Supplement bes Journals von St. Betereburg vom 19. Marg 1840; bas gebnte bas Bergeichniß ber Rirchen im Jahre 1836; bas eilfte bas Bergeichniß ber Rlofter im Jahre 1835 bis 1838, wobei gu bemerten ift, bag bie erft 1839 vereinigten Rlofter von ben Eparchien Weiß: ruflande und Lithauene in biefer Jahreslifte fcon im Borans (!) mit eingerechnet find; bas amolfte bas Bergelchnis ber Beltgeiftlichkeit im Jahre 1837, wobei ein nicht geringes Deficit an ber nothwendigen Rahl bon Beiftlichen fich ergibt; bas breigehnte bas Bergeichniß ber Befehrungen gur ruffischen Rirche von 1836 bis 1839; bas vierzehnte enb: lich enthält bas Bergeichniß ber Beichten und Communionen im Jahre 1835, ein Bergeichniß, bas angleich für jeben Statiftifer von Wichtigfeit ift, ba es über bas große Beheimniß ber coloffalen ruffifchen Bevolferung vielen Anfichlus gibt, und baraus bas unfehlbare Refultat zu ziehen ift, bag bie ruffifche Regierung bie Bevolferung wenigstens um zwolf bis fünfzehn Millionen Ginwohner bober ftellt, ale fie mirflich ift.

Dieses Schickfal der ruffischen Kirche moge jede Confession beherzigen, die fich aus der Einheitlichkeit der römischen Kirche geschieden hat! Jede solche nehet auf dem gleichen Boden. Doch nicht so zeigt sich dem russischen Geiste Gegenwart und Jukunft; das beweiset Kameteff in seiner bekannten Dithyrambe, worin er weissaget von Englands Sturz und Rußlands Weltsberrschaft über Meer und Land im sernen Bilde sehen läßt. Wenn dieser Brophet im Angesichte alles bessen, was in Rußland geschah und geschieht, in jener Dithyrambe divinirt, England musse fturzen: "weil es mit rausberischer Hand die Kirche Gottes geschmiedet habe an den irdischen Thron", so weiß man nicht, ob man dieß granzenlose Borznirtheit, oder Gleisnerei, oder Selbstrug nennen soll nach den Worten: "quos Deus perdere vult, dementat."

## Literatur.

G. Phillips Rirchenrecht. Erften Banbes zweite Abtheis lung.

Bereits in ber erften Abthellung war bie Lehre von ber Orbination begonnen und in Betreff ber Gabigfeit und Competeng gur Bollgiehung ber Beihe bargeftellt worben. hieran reiht fich nunmehr in ber fo eben fers tig gewordenen zweiten Abtheilung bie Entwidlung berjenigen Bflichten an, welche ber Bifchof bei ber Orbination ju beobachten hat. Inbem bie Rirchengefege naturlich alle unfahigen Berfonen von bem Empfange ber Beis hen ausschließen, haben fie außerbem es bem Bifchofe zu einer ftrengen und nicht genug zu beherzigenden Bilicht gemacht, daß er unter ben Fähle gen eine fehr forgfältige Auswahl treffe und haben baber eine Rehrzabl von Berfonen fur untauglich erflart. Die eben barum praftifch febr wiche tige Lehre von ber Irregularitat, bei welcher es infonderheit auf eine rich: tige Burbigung ber oft irrig ale Strafe angesehenen Irregularitas ex delicto antam, bilbet ben Inhalt ber erften breigehn Baragraphen (S. 44 bis 56) biefer zweiten Abtheilung. hieran folliest fich (g. 57. §. 58) bie ebenfalls fehr praftifche Lehre von bem Ordinationstitel an, die gerade auch fur die gegenwartige Zeit um so mehr einer Aufhellung bedurfte, als fich eine ben Rirchengesegen feincewege entsprechenbe Bermischung bes Titulus mensae mit bem Lebensunterhalt ber Emeriten auszubilben anges fangen hat. Co wie bie Rirchengesete ben Bifchof bagu anhalten, mohl barauf ju achten, Diemanten ohne Titel ju weihen, fo fchreiben fie uberhaupt bas bei der Ordination zu berbachtende Berfahren vor. Rach Grortes rung biefes Gegenstandes (§. 59) werben in ben noch übrigen Baragraphen bie Wirfungen ber Orbination in Betracht gezogen, und zwar, nachft ben Stanbeerechten ber Glerifer (§. 60), in möglichft gebrangter Rurge ber gefammte Inbegriff ber Stanbespflichten; auch hier fint, wie überhaupt in biefer Schrift, die Berte ber Canones felbft oft in ben Text hineinverflochten, und fo find aus ihnen bie Borfchriften über Die Uebung ber chriftlichen Engenben ber Reufchheit, Dagigfeit, Gaftreunbichaft und Boblifdigfeit, fo wie über bie Bermeibung weltlicher Beschäftigungen, inefonbere bes bans bele, bes ju eifrigen Betreibene weltlicher Biffenschaften, über bas Berbot ber weltsichen Bergnugungen, namentlich ber Jagb, entnommen. (§. 61. §. 62). Den Schluß bilbet bie Darftellung ber Lebre vom Golibat, unb gwar in ber Beife, bag ber Colibat querft ohne Rudficht auf alle andere Grunde, bie ihn fur ben Glerus empfehlenswerth machen, aus bem Prins cip bes driftlichen Priefterthums bergeleitet (§. 63), bann ber Bang ber firchlichen Gefengebung über biefen Gegenstand entwidelt (§. 64), und enb: lich ber Standpunit bes heutigen Rechtes hervorgehoben wirb (S. 65.). Der Druct bes zweiten Banbes wird mit Rachftem beginnen.

## Landgraf Philipp von Beffen.

(Ein Beitrag jur Schilberung ber politischen Seite ber Glaubensfpaltung bes fechszehnten Jahrhunderts.)

V.

Philipp und ber schmalkalbische Bund.

(Schluß.)

Wie schwach und unzulänglich auch bie ersten Spuren einer fatholischen Rudwirfung gegen ben Andrang ber Revolution senn mochten, bennoch that schon biefer erfte Anschein einer Möglichkeit, bag bie Ratholifen fich bagu vereinigen fonnten: mit gefammter Sand Wiberstand zu leiften, mahre Bunber im Lager ber Gegenpartei. Go groß war bie Feigheit bes bofen Gewiffens, daß berfelbe Landgraf Philipp, welcher mit maafloser Recheit auf ben Krieg gebrungen und ben Angriff geleitet hatte, fo oft bie Uebermacht auf Seiten ber Opposition, und feine Gefahr entschloffener Bertheidigung ju beforgen war, jest ploblich in bas entgegengesette Syftem umsprang, und eine Friedensliebe an ben Tag legte, die im allergrellsten Biderspruche nicht nur mit feinem frühern, sondern auch mit bem fpatern Benehmen ftanb, in welches er augenblidlich wieber einlentte, als bie Gefahr vorüber war. Schon auf bas Berücht von ben blogen Borbereitungen zu einem fatholischen

Gegenbunde anderte sich seine Sprache. Auf einem Tage bes schmalkalbischen Bundes zu Coburg (August 1537) ließ er erflaren: "Ein Angriff von Seiten ber Bunbesgenoffen fonne bermalen ohne beständige, tapfere, aufrichtige und lautbare, beweisliche Urfachen mit gutem Gemiffen und ohne Unglimpf beim gemeinen Manne nicht geschehen. Gine so große, mit bem Papft, ben Bischöfen und Pfaffen zusammenhangenbe Macht, ben Kaiser und König an der Spite, werbe schwerlich zu einem beständigen Frieden gezwungen werden konnen. -Ausrotten und verjagen fonne man bie Wegner nicht, fie murben felbst nach einer Rieberlage fich erholen, und gelegene Beit abwarten." Er rieth also erft bie Acht und Erecution abzuwarten, vor allen Dingen große ausländische Berbindungen (mit Kranfreich, Ungarn und ber Schweis anzufnüpfen), beim Raiser aber ben Weg ber Unterhandlungen weiter zu verfolgen \*). Noch fleinlauter wird die Sprache bes Landarafen, als die driftliche Einung wirklich geschloffen ift. "Bor Allem fei nothig, ficher zu senn, ob auch die Gegner Gemalt und

<sup>\*)</sup> Rommel (a. a. Drt. G. 220) erflart biefe grelle Sinnesanbe: rung auf eine, auch ben maßigften Anforberungen ber Critif unmöge lich genügende Weife. Philipp's friegerische Stimmung habe fich feit bem murtembergifchen Buge, ben munfterifchen Unruben und in Rolge mancher Bebrechen bes "evangelifchen" Bunbes merflich gean: bert. Er habe bamale "bie leberzeugung gewonnen, bag ber Rampf gegen bie Berftodtheit ber Vorurthelle und bie ftarre Billführ er: ftorbener Pormen fich nicht mit Kriegefnechten fabren laffe, und bag nach einem Fauftfampfe, in welchem bas allgemeine Glent nicht gehoben wurde, jeter Waffenftillftanb unr eine Suspenfion bes Rechts bes ftarfern fei." - Allein Rommel vergaß babei, bag von biefer angeblichen leberzeugung Philipp's noch vor wenigen Denaten (qu Comalfalben) auch nicht bie leifefte Cpur ju entbeden, im Gegen: theil ber Landgraf eifrigft befilffen mar, jebe Annaberung an ben Raifer und bie Kirche unmöglich zu machen. - Gben fo rafch hatte er fpater bei bem Buge gegen Beinrich von Braunfchweig biefe "Ueberzeugung" aufgegeben, und wieber mit ber frubern friegeris fchen Stimmung vertaufcht.

Rrieg bereiteten, und bie Bertheibigung nicht aus menschlicher Leibenschaft, sondern jum Ruhme Gottes und zur Bertheibigung bes Glaubens vorzumehmen." Dazu gehörten Beweife von bem Borhaben ber Gegner, auch muffe man bie eigenen Rrafte überlegen. "Denn ihre Begner, Bapft, Raifer, Ronige feien fo machtig, baß fie, bie Evangelifchen, nicht ohne ein Wunder zu retten maren." Celbft einen glucklichen Rrieg durfe man nur bemuten, ehrliche Friedensbedingungen und einige Derter als Unterpfander fünftiger Sicherheit zu erhalten. Den oberlandischen Städten, Die für die Auflehnung gegen ihre Bischofe burch Bucer bie Sutfe Philipp's nachsuchten, gab er Rathschläge, welche, wenn er fie felbft im Beginn ber Umwalaung nur gur Salfte befolgt batte, zuverlässig bas Mergerniß in ber Geburt erftict haben wurden. Blut ju vergießen um weniger Rirchenguter willen, ju benen bie Berechtigung noch zweifelhaft fet, mare ihrer Lehre ungemäß. Dan muffe bie Berbreitung bes Glaubens, Die Berbefferung ber Rirche und Rirchendiener nur burch gutliche Mittel suchen. In andern gandern Kirchenordnungen zu machen, so balb es nicht burch Rathschlag und Ermahnungen geschehen könne, halte er nicht für des Bundes, sondern eher für bes Raisers und Reiches Beruf. "Der Krieg, wo man bem Muthwillen ber Knechte fich Breis geben muffe, fei ein idrectich Ding. Alle neuern Religionsfriege, wie die Bauernsehbe, Zürich und Münster bewiesen, hatten einen bosen Aus-Die Macht ihrer Gegner fei burch Bapft, Bischöfe und Pfaffen weit verwidelt. Beim würtembergischen Buge habe Alles bei ihm allein gestanden, jest wollten mehrere be-Biele Roche machten felten eine Suppe. Man muffe nicht ben evangelischen Bund für einen Abgott halten; bie driftlichen Stanbe hatten nicht immer driftliche Bebenten, es liefe viel Zeitliches unter. In ber Berpflichtung bes Beitrags feien viele faumig, wenn's jum Treffen fomme, murben noch mehrere fich gurudziehen, die jest des Friedens Tabler waren \*). Dem faiserlichen Vicekangler macht er wegen Schließung ber driftlichen Ginung die bitterften Borwurfe. -Wenn ihm auch ber Kaifer Solches befohlen habe, fo fei es boch nur auf Andringen ber Papisten geschehen, und es murbe fich gebührt haben, daß er, ber (fatholische!) Licefangler, "fich folcher Befehle als wider Gottes Wort und Willen und acmeinen Frieden verletlich" entschuldigt, dagegen ber Schmalfalbner "aufrichtiges, mundliches und schriftliches Friedenserbieten" berichtet hatte. Dan fieht, ber "großmuthige" Sauptanstifter bes Bermurfniffes wollte jest, mo fich am fernen Sorigont ein fleines Wetterwolfchen zeigte, in gerechtem Digtrauen gegen feine Cache und feine Bundesgenoffen gefchicht und eiligst untertauchen. — Bon begeistertem Glaubensmuth, ober auch nur von feder Bageluft, wie fie in Frang von Sidingen lebte, ober von jenem Fanatismus, ber bie Bauern befeelte, auch nicht bie leifeste Spur!

Leiber hat Rarl V., ben ein Gewebe von Berrath umftridt hielt, Diese vorübergebende Ginschüchterung bes Sauptes ber außerfirchlichen, volitischen Duposition in Deutschland nicht au benuten gewußt, vielleicht fraft ber Treulosigfeit seiner wichtigften Organe gar nicht einmal erfahren. 3m Gegentheil that das faiferliche Cabinet Alles, mas in feinen Rraften ftand, ben Muth ber Gegner wieder aufzufrischen, Die bereits an ihren Rudzug bachten. Während bie Genehmigung, welche ber Monarch ber christlichen Einung am 20. Marg ertheilt batte, ftrenges Geheimnig bleiben follte und blieb, wurde ber Ergbischof von Lund, deffen burch Gelb gewonnene Geneigtheit gegen die Reuerer kein Geheimniß war, und ber noch in Tolepo außerte: "Alles, mas bie protestirenben Stanbe ber Geiftlich. feit im gangen Reiche abgenommen hatten, fei faum brei Safelnuffe werth, und wenn man foldes nachlaffe, murbe guter Briebe in Deutschland werben \*\*), - an die schmalkalbischen

<sup>\*)</sup> C. Rommel a. a. D. S. 223.

<sup>\*\*)</sup> v. Aretin a. a. D. S. 36.

Bundesgenoffen abgeordnet. — Mit diesen schloß er zu Krankfurt am 19. April 1539 einen Bertrag, burch welchen biefelben für große Bugeftandniffe im Betreff ber Rammergerichts. processe, die ihnen gemacht wurden, die Fortbauer bes Friebens (beffen Aufhebung fie felbst am meisten fürchteten!) auf fünfzehn Monate verwilligten \*). Noch mehr! berfelbe Befanbte bes Raifers zeigte bem Landgrafen einen Weg, wie fich ber bisherige Buftand ber Unentschiedenheit, welchem bie Au-Berfirchlichen ihre Triumphe verbankten, in's Ungemeffene ver-Philipp schöpfte nämlich, wie Rommel berichtet, aus einer Unterredung mit bem eben genannten faiferlichen General-Drator die neue Hoffnung: bag burch ein freundliches Religionsgespräch, ohne Ginfluß bes Bapftes, bei naberer Erfenntniß ber evangelischen Lehre bie Saupthinberniffe ber Bergleichung, bas Distrauen und bie Berlaumbung bestegt, und bie ichroffen Gegenfage beiber Barteien aufgehoben murben." Bing ber Raifer in biefe, mit feiner Berudfichtigung seiner Leibenschaft für biplomatische Berhandlungen gestellte Falle hinein, fo war nicht nur ber driftlichen Einung vor ber Sand ihre Kraft und Bedeutung genommen, und iche von biefer Seite brobenbe Gefahr porläufig beseitigt, sonbern auch die Ratholiken, wenn auf fie ber Schein geworfen wurde, als wollten fie mit ihren Begnern um ben Glauben feilichen und markten, in Widerspruch mit fich felbst und ihrer Rirche gebracht. Sehr richtig bemerkt Aretin: baß bie Unmabricheinlichkeit, ja Unmöglichkeit eines folchen Bergleichs flar am Tage lag, und baß, um fich auf halbem Bege entgegen ju kommen, die Protestanten einen Theil ber verlaffenen Glaubensfage wieder annehmen (wozu fie bekanntlich nicht geneigt maren!), die Katholifen einen Theil des bisher Be-

<sup>\*)</sup> Ihrem Systeme treu waren ber Aurfürst und ber Landgraf trot bies fes Friedens felbst burch die flehentlichsten Bitten Sigismund's II. nicht zu bewegen: Gulfe gegen die Turken zu leisten. "Sie zeigten ihm", fagt Rommel, "bagegen ihre eigene verwickeite Lage."

haupteten aufgeben mußten, wodurch fie, ba es hier auf ein Mehr ober Weniger nicht ankömmt, aufgehort hatten, Ratholifen ju fenn und Brotestanten geworben maren. einleuchtend bieß ift, so gewiß ift es auch, daß biefer Gesichts. puntt nicht ber bes Raifers und feiner Rathe mar. vermuthet: Rarl V. habe felbft nicht baran geglaubt, baß fich bie firchliche Einigkeit auf biefem Woge wieber herstellen laffe, und es fei ihm nur baran gelegen gewesen, einen provisoris fchen Buftand ber Ruhe und bes Friedens herbeizuführen. — Allein bie Unterrebungen, bie ber Raiser mit bem ganbgrafen noch auf bem Reichstage zu Regensburg (1541) pflog, und von welchen Philipp's Tagebuch \*) eine lebendige Anschaming gibt, unterstützen biese Ansicht nicht. Bielleicht find bie Motive, welche Rarl V. leiteten, gar nicht fo tief zu fuchen. Schon bamale meinten bie baverischen Bergoge, bag ber Raifer: "ale ber Deutschen Sachen, Gemuthe und Befens jum Theil unerfahren", Etlichen ju viel Glauben geschenft habe, benen an der Religion und ber beutschen Ration Sandlungen wenig gelegen." - Die Marime: Religion und Politif als zwei Gebiete zu behandeln, bie Nichts mit einander gemein hatten, that bas lebrige, ben Monarchen in eine falsche Richtung zu werfen. Moge übrigens, mas in bes Raifers Seele rorging, bahingestellt bleiben; thatsächlich gewiß ift, bag Rarl V. auf die bringenden Beschwerben bes Papstes und ber Ratholifen zwar ben Frankfurter Bergleich nicht bestätigte, bagegen aber, trop ber Borftellungen bes reblichen, unbestechbaren Bicefanglere v. Belb, mit ungludlicher Beharrlichfeit ben Plan verfolgte: burch Religionsgespräche bie kirchliche Eintracht wieber herzustellen.

Riemand ergriff begieriger dieses bequeme Mittel endloser Ausstüchte, als der Landgraf Philipp. Ein Schreiben besselle ben an den Erzbischof von Lund (vom 1. Jänner 1540) gibt ungefähr einen Begriff, auf welches Ziel er bei den bevorste-

<sup>\*)</sup> S. Rommel a. a. D. Anhang S. 232.

henben theologisch - biplomatischen Unterhanblungen hinsteuern wollte. Die Kirchenguter, meint er in biefem Briefe, tonnten wieder hergestellt, die Bischofe selbft mit weltlicher herrschaft beibehalten werben, "sobald fie nur mit gelehrten und gewiss fenhaften Unterbischöfen ober Baftoren versehen wurden." -Landgraf Philipp felbst war bekanntlich nicht abgeneigt, bes nachbarte Bisthumer, unter folden Bebingungen, mit nachges bornen Pringen seines Sauses zu besethen, wie es spater eine gewöhnliche Erwerbungsart geistlicher Territorien von Seiten protestantischer Kurften bes sechszehnten Jahrhunderts wurde. Rur die geringern Stifter und Klöster, "bie boch nur Bauern-Anebel ernährten", fonnten aufgehoben werben. Zugeftandniß follten bann aber auch die Ratholifen die "reine Lehre" (Luthers) von ber Rechtfertigung annehmen, und fich ber guten Werte entschlagen, die Meffe im Sinne ber Reuglanbigen bei fich einführen, b. h. ber Sache nach abschaffen, Die Priefterebe gestatten, ben Bapft, "ju beffen Anerkennung Das gemeine Bolf in Deutschland nicht mehr zu bringen sei", reformiren ober aufgeben, mit einem Borte: Brotestanten wer-Es ift ein ichweres Beugniß gegen bie Politif bes faiierlichen Cabinets, und eine Schmach fur beffen Unterhanbler, daß Philipp solche Vorschläge zu machen wagte. aber, bag er es um feinen Breis jum Bruche fommen laffen Denn gerade um biese Zelt war er in einen Sandel rermidelt, welcher ihm ben Bunich nabe legte, Die Bunft und Dulbung bes Reichsoberhauptes, es fofte mas es wolle, ju erringen. Er ftand im Begriff, feine berühmte Doppelebe einmachen, von welcher weiter unten in einem besondern Abichnitt die Rebe seyn wird. Zu bieser hatte er die Erlaubniß und Mitwirfung ber Saupter ber neuen Kirche burch bie Drobung erzwungen, baß er von ber neugläubigen Partei abfallen und ju ben Gegnern übertreten wolle. - Dieg Berhalt= niß, welches in seinem Entstehen mit den firchlichen und politischen Berbandlungen Dieser Beriode nichts zu schaffen bat. gibt ben Schluffel zu bem bamaligen, fo überans ichmieg.

famen und nachgiebigen Benchmen bes Landgrafen, welches sonft ein unerklarbares Rathsel bleibt \*). Rachbem er unter bem Schute bes firchlich-politischen 3wiftes, und gebedt burch eine große, ber Reuerung geneigte Bartei im Reiche, Die Rirche befehdet, ihr Eigenthum geraubt, mit gewaffneter Sand ben ganbfrieben gebrochen hatte, fürchtete er jest, daß ber Rais fer ihn bei einem Die Sitte und bas Befühl aller europäischen Bolter beleidigenden gemeinen Berbrechen faffen, und jur verbienten Strafe giehen, er aber, felbft von feinen Bunbesgenoffen verlaffen, allein ber Rache bes machtigen Monarchen Breis gegeben fenn merbe. Daher feine icheinbar große Beneigtheit, sich ben Bermittelungsversuchen des Raisers willfährig zu beweisen, obgleich bas bamals schon begonnene Attentat gegen Braunschweig : Wolfenbuttel, selbst abgesehen von bem befannten Charafter bes Landgrafen, es unmöglich macht, baran ju glauben, daß seine Friedensliebe mehr als ein Dittel gewesen sei, sich aus einer augenblicklichen Berlegenheit zu gieben. Am 25. Juni 1540 begann bas Religionsgespräch zu Sagenau, marb bann vertagt und nach Worms verlegt, und als es auch bort nicht recht hatte in Gang fommen wollen, an ben nach Regensburg ausgeschriebenen Reichstag gezogen, und bier in ber That ju Ende gebracht. - Die Beschichte piefer, für Die Charafteriftit ber Glaubensspaltung jo überaus wichtigen und lehrreichen Berhandlung \*\*) geht uns hier nur in fo fern an, ale fie Buge jum Bilbe bee ganbgrafen Phis lippe liefert. - Diefer nämlich erwies fich auch bier fo lange, bie er feinen 3med erreicht batte, in einer Beife gefällig für bas Lieblingeproject bee Raifere, bag er nunmehr bei feinen Bundesgenoffen benfelben Berbacht auf nich lub, ben er eilf Jahre früher auf bem Reichbrage ju Augeburg gegen Delandthen gebegt batte.

<sup>\*)</sup> So beurtheilte et auch R. A. Mengel Br. II. G. 179 u. 192.

<sup>\*\*)</sup> Sie ift ansführlich bargeftellt in R. A. Mengel's R. Geid. b. T. Br. II.

Bahrend fich in Philipp ein Indifferentismus vertörperte, ber seiner Zeit um viele Generationen vorausgeeilt mar, reprafentirt ber Churfürst Johann Friedrich, - ein Fürst von weniger als mittelmäßigen Beiftesgaben, - ben Standpunkt ber eigenstnnigen, hoffartig s beschränkten, in ihre Lieblingbirrthumet verbiffenen Sarefie. Auf Die Runde, daß Philipp gu Regensburg mit bem Raifer in gutem Vernehmen ftebe und bie Sand gur Religionsvereinigung biete, erflarte ber Rurfürft rund heraus: bag bei ihm, burch Berleihung bes Allmachtis gen, "bie Borte von Bergleichung ber Religionen" feine Statte fanben, und bag, wer fich vergleichen wolle, fich mit Bott und seinem Wort vergleichen, b. h. die lutherische Lehre annehmen folle. Selbst bas Berlangen Granvella's: bag bie Brotestanten ein Bergeichniß ber in ber fatholischen Rirche Rattfindenden Digbrauche einreichen möchten, damit man fich barüber besprechen fonne, erbitterte ibn. "Die Bischofe mochten fich um ihre Migbrauche bekummern; Die Evangelischen batten fich langst von benfelben gereinigt." - Luther aber melbete bem Rangler bes Rurfürsten, bag er bem Landgrafen und Bucer nichts mehr vertrauen wolle. "Ich forge, ber gandgraf laffe fich ziehen und zoge uns gerne mit fich. bat uns (meine ich) wohl genug gezogen in feiner Sache; er foll mich nicht mehr ziehen. Eher wollte ich bie Sache wieter ju mir nehmen, und allein, wie im Anfange fteben." Dem fachfischen Reformator war es wirklich barum zu thun, baß er feine Theorie vom Glauben, ber ohne Werfe felig mache, gegen die Kirche durchsete; Philipp bagegen mar bieses falsche Dogma im Grunde eben so gleichgültig, wie bas mahre; ber Religionoftreit war ihm lediglich ein Mittel gur Beforberung feiner ehrgeizigen ober fleischlichen Privatintereffen. auch in andern Individualitäten jener Beit hervortretende Begenfat zwischen Sarefie und vollendetem Unglauben muß aber bei ber Erklärung ber bamaligen Buftanbe nie aus bem Auge perforen werben.

Die Annaherung zwischen bem Canbgrafen und bem Raifer

führte endlich zu einem, am 13. Juni 1541 zwischen beiben abgeschloffenen geheimen Vertrage \*), ber ein helles, wenn gleich nach ben bisherigen Borgangen feineswegs mehr überraschenbes Licht auf die Politif des einen wie des andern wirft. graf Philipp macht sich hierburch anheischig, die Religionsvergleichung auf bem gegenwärtigen Reichstag zu forbern, fo viel er mit gutem Gewiffen thun fann. Eben fo will er auf allen Reichstagen bes Raisers und seines Brubers Erblande und bes Reiches Sachen forbern, fo viel er mit Ehren fann. Er will bem romischen Könige anhängen, und ihn anerkennen, wenn Rarl mit Tobe abgehen follte, auch bagu feine Freunde und Befippte bewegen; fein Bunbniß mit Frankreich ober anbern auswärtigen Botentaten schließen, noch julaffen, bag Frankreich ober Cleve in ben evangelischen Bund aufgenommen werbe; es verhindern, daß herzog Morit fich mit biesen Machten gegen ben Raifer und feinen Bruber verbinde, und jenen in feiner Treue erhalten, auch baffelbe bei Herzog Ulrich von Burtem-Er will ferner alle Braktiken im Reiche für berg bewirken. Kranfreich abwenden. In bem wegen ber Gelbernschen Erbschaft zwischen bem Raiser und bem Berzog von Cleve obmal tenden Zerwürfniffe will ber Landgraf nicht Bartei nehmen, auch fich ben anbern Reichsständen gleich halten, wenn fie bem Raifer Bulfe bewilligen. Im Fall ber Raifer und feine Erblanbe überzogen werben, und jener bes Landgrafen Dienst um ehrlide Besolbung begehrt, will fich ber Landgraf bebenten, und entweber felbst, ober burch seine hauptleute Theil nehmen. Der Landgraf versichert ferner, mit England in keinem Bundniffe will auch feines ohne bes Kaifers Zulaffung annehmen, und nicht zugeben: bag ber Ronig in ben Schmaltalbischen ober einen anbern, bem Raiser widerwartigen Bund trete; befigleichen will er kein Rriegsvolf aus seinen ober anbern beutschen ganben für Frankreich gegen ben Raiser und feine Schwester, Die Statthalterin ber Rieberlande, jugeben

<sup>\*)</sup> S. Rommel Anhang 89. IV. S. 234.

laffen. Dagegen nimmt ihn ber Kaifer aus besonberer, gnabis ger Buneigung, aus Liebe und Freundschaft in feine Buabe und Freundschaft, und mit Ginschluß seines Landes in feinen guten Schut, und lagt ihm nach und verzeiht, was er wiber ibn, seinen Bruber, ober Jemand anbere in Betreff bes Raifers, ober wiber faiferliche Gefete und Rechte, und bee Reiche Ordnung bis auf felbigen Tag of fentlich ober heimlich gehanbelt, ober gehandelt an haben erachtet wirb, weshalb weber ber Raifer, noch fein Bruber, noch ber Reichs-Kiscal gegen ben Landgrafen, fein Land, seine Burbe u. f. w. etwas vornehmen foll. --Durch biefe lettere Bestimmung, beren Beziehung auf Philipp's Bigamie nicht zu verkennen ift, ward ber Landgraf fillichweis gend von aller und jeder bestallfigen Sorge befreit, und gegen jeben gerichtlichen Anspruch sicher gestellt. Er hatte für biesen Breis fich hinter bem Ruden seiner Bundesgenoffen anheischig gemacht, bie Ausschließung aller fremben Botentaten vom schmalfalbischen Bunbe zu bewirfen, und ben Bergog von Cleve fallen zu laffen. Daburch batte er augenscheinlich bas Intereffe ber Protestanten an Karl V. verrathen, ber hiernach ben erwähnten Traftat für einen großen Triumph seiner Diplomatie ansehen und wirklich glauben mochte: ben ganbgrafen unaufloslich an fein politisches Interesse gekettet zu haben. Allein bieß war eine arge Täuschung, so groß, daß kaum zu begreifen ift, wie fich ein Staatsmann von ber geiftigen Bebeutung des Raisers ihr hingeben konnte. In dem Vertrage finden fich nämlich gewiffe Clauseln, wodurch ber Lieblingsansicht bes Donarchen gemäß bie beiben Gebiete bes Religionsftreites und ber bamals obschwebenben, politischen Fragen scharf auseinander gehalten werben. Landgraf Philipp verspricht: sich als geborfamer Fürst und Lehensmann gegen ben Raifer und feinen Bruber zu halten. Jeboch werben namentlich und ausbrücklich Die Religionsfache, ber schmalkalbische Bund, "und andere von Mugeburgischen Confessioneverwandten noch aufmrichtende Bunde" ausgenommen. "Es foll insbesondere in der Religionssache nichts particulariter gegen ben Laubarafen vorgenommen werben, es ware benn, bag von wegen ber Religion gegen alle protestantes ein gemein Krieg bewegt wurde." Der Sache nach war alfo, ba fich in ber Wirflichkeit boch Alles um bie Religionofrage brebte, und jene Sonberung, Die ber Raifer beabsichtigte, gegen bie Ratur ber bamaligen Berhaltniffe fritt. bem Landgrafen bas Recht vorbehalten, fich, umbefchabet biefes Bertrages, jeden Augenblid, unter bem immer bereit liegenben Bormande ber Religion, von ben übernommenen Bervflichtungen gegen ben Raiser lodzusagen. - Ihm aber war burch bie unbebinat ertheilte faiferliche Amnestie bie Kriminalflage wegen feiner Doppelche erlaffen, und somit eine Waffe, beren Bewicht ber Kaiser nicht beachtet zu haben scheint, ohne ben geringsten Begenvortheil aus ben Banben gegeben. 3al es war in bie fem Bertrage bem unternehmenbften Gegner ber fatholifchen Sache eine Anerfennung und ein Freibrief für feine gesammte, miberrechtliche Stellung ertheilt.

Der eben erwähnte Bertrag war nicht einmal bie schwerzlichste Wunde, welche ber Reichstag von 1541 ber katholischen Sache in Deutschland schlug. Das kaiserliche Ansehn sollte noch schonungsloser Preis gegeben werden. Das Reisgionsge-

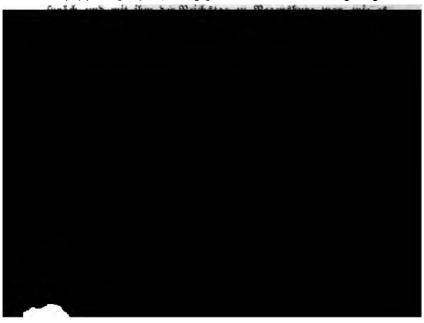

testanten durch die beharrliche Ablehnung der richterlichen Gemalt eines vom Oberhaupte ber Kirche berufenen Conciliums. einen bebeutenben Schritt vorwärts gethan hatten. Unter bies fen Umftanden war die Zustandebringung eines Reichsabichiebes die einzige Sorge, die ben Monarchen beschäftigte, und er entledigte fich berfelben in einer Beife, Die feine Ctaatofunft in bas möglichft ungunftige Licht ftellt. Der ben Ständen vorgelegte Entwurf eines Reichsabschiebes war so gefaßt, baß, wie fich mit Bewißheit hatte voraussehen laffen, bie Brotestanten fich feiner Annahme weigerten. In Folge beffen verstand fich ber Kaiser baju: ben lettern beimlich und ohne Borwiffen ber fatholischen Stande eine besondere Declaration auszustellen, worin ber Reichsabschied auf eine, von ben Protestanten angeges bene, seinem Wortlaute widersprechenbe, dem katholischen Intereffe entschieden verberbliche Weise interpretirt, ber Opposition aber mehr als in irgend einem frühern Vergleiche eingeraumt ward. So war, um ein Beispiel hervorzuheben, in bem Terte des Reichsabschiedes der Rurnberger Friede mit dem Busate bestätigt: daß feine Klosterkirchen weiter zerbrochen und abgethan werben follten. Die geheime Declaration fügte biezu als Clausel ben Cat: "unbegeben einer jeben Obrigfeit, hinter benen fie gelegen, biefelben gur chriftlichen Reformation anguhalten." In biefer Beife burch geheime Borbehalte gu Gunften ber Außerfirchlichen umgestaltet, marb ber Abschieb am 29. Juli 1541 von Karl V. unterzeichnet. Aber bei biefer Taufoung ber fatholischen Stanbe behielt es nicht einmal fein Bewenden. Der Raifer schloß an bemfelben Tage mit bem papftlichen Runtius und ben katholischen Fürsten einen Bertrag, ber feinen Worten nach eine Erneuerung ber "chriftlichen Ginung" bezweckte, beffen mahre Absicht jedoch gewesen zu sehn scheint, burch Einflechtung einer scheinbar unverfänglichen Rebenbestimmung ben Katholifen in ihrer etwaigen Thatigfeit gegen bie Opposition die Hande ju binden. Es ward bestimmt: daß teis nes ber Mitglieber ber driftlichen Einung einer ber protestirenben Stänbe ober beffen Unterthanen, gegen ben auf biefem

Reichstage eingegangenen und erneuerten Frieden (contra pacem hac Diaeta denuo initam ac renovatam \*) mit Krieg überziehen oder beschädigen solle. Ratürlich konnten der papstiiche Runtius und die katholischen Stände hierunter nur jenen, mit ihrer Zustimmung abgefaßten Reichsabschied verstehen, da sie von der Auslegung nichts wußten, welche den Protestanten ganz andere Concessionen machte. Wie groß aber mußte, sagt Aretin mit vollem Rechte, ihr Erstaunen seyn, als sie Kenntiss von jener besondern Declaration erhielten, welche der Kaisser ohne ihr Borwissen den Gegnern gegeben hatte. Das Erzgedniß läßt sich denken. Der Kaiser verlor das Bertrauen der Katholisen, ohne das der Protestanten zu gewinnen; der Papst versagte dem Bertrage seine Ratissication, und der katholische Bund in Deutschland sank zu völliger Rullität herab.

Durch solche Opfer hatte ber Raiser freilich seinen nachften 3wed erreicht, aber ben Segen bes himmels für feine Unternehmung verloren. Der Reichstag war zu Ende gebracht, bie Reichoftande hatten eine Gelbhülfe jur Anwerbung eines Heeres gegen die Turken bewilligt. Aber noch ehe diefes Ilngarn erreichte, mar R. Ferdinand's Beer von ben Turfen geschlagen, wodurch die um so hohen Preis erkaufte Reichshülfe fich bewogen fant, unverrichteter Sache wieber umzukehren. — Auch die weitere, auf dem Reichstage zu Speier (1542) 36= gernd versprochene und verbroffen geleistete Sulfe anberte biesen Deutschland mar hierburch ber Gefahr eines Zustand nicht. türkischen Einfalls mehr als jemals bloßgestellt, und diefen Moment ber Bebrananis benutte Philipp von Seffen, unangesehen bie Bertrage, burch welche ber Raifer in unbegreiflicher Berblenbung ihn binben zu konnen gemeint hatte, zu einem neuen entschiebenen Schlage von ber Art bes früher gegen Burtemberg geführten.

Die Händel bes Landgrafen mit Herzog Heinrich von Braunschweig - Wolfenbuttel beginnen bereits im Jahre 1539,

<sup>\*)</sup> S. v. Aretin a. a. D. S. 51.

ju einer Zeit, wo Philipp, nach einer andern Seite bin icheinbar von friedseliger Milbe überfloß. Der Erzbischof von Lund. Rarls V. Minister, ber allgemeinen Meinung ber Zeitgenoffen nach im geheimen Solb bes Landgrafen und jedenfalls ein Berrather an ber fatholischen Sache, berichtete jenem um biefe Beit, daß die Genoffen des fatholischen Bundes, und unter ihnen ber Bergog Beinrich, fich gegen bie schmalfalbischen Bunbesverwandten rufteten. Um fich hierüber Aufschluß zu verschaffen, griff Philipp einen Schreiber bes Bergogs, ben biefer mit Briefschaften an ben Bicekangler v. Helb und ben Erge bischof von Mainz gefandt hatte, als ihm derselbe auf seinem Grunde und Boden im Rauffinger Walbe begegnete, auf, bemachtigte fich feiner Papiere, erbrach bie Crebenzbriefe, und zwang ben Boten, ihm die Beimlichkeiten seines herrn zu offenbaren. Wichtige Aufschluffe gewann Philipp auf Diesem Wege freilich nicht \*), aber seine Gewaltthat wurde die Beranlaffung zu einem, in öffentlichen Drudfchriften geführten Streite amischen bem Bergoge von Braunschweig und ben Sauptern bes Schmalfalbischen Bunbes, welcher alsbalb, jumal nachbem auch Luther Die rohe Gemeinheit seiner Bolemik eingemischt hatte, in einem Tone geführt ward, ber bisher unter deutschen Fürsten nicht üblich gewesen war.

Inzwischen beeilte sich die Statthalterin der Rieberlande dem Friedensbruche Philipps nach besten Kräften bei ihrem kaiserlichen Bruder das Wort zu reden. Sie sandte den Conrad Schepper, einen gewandten Diplomaten aus der Schule des Erzbischofs von Lund nach Toledo, um die Sache des

<sup>\*)</sup> Benn ber herzog an ben Erzbifchof fchrieb: "ber Landgraf werbe machftens toll werben, er sei es bereits über die halfte u. bgl.", so war dieß gewiß eine im hohen Grade beseidigende Brivatmeinung bes Briefftellers, aber kein hinreichendes Motiv zur Rechtfertigung bes Friedensbruches. Gben so wenig kann dieß von ber, an ben Bicekanzler gerichteten Aufforderung gesagt werden: daß man dem Landgrafen Stillftand seiner Ruffungen gebieten, und im Weigestungsfalle gegen ibn auf die Acht brocediren folle.

Landgrafen bei Rari V. nach besten Rraften ju vertreten. Berabe bamale wurde bort von baperischer Seite bie faiferliche Ratification ber driftlichen Einung betrieben. Der zu biefem 3wede nach Tolebo gefandte baverische Secretar Bonacorft (beforgt: bag bie Bemühungen bes Agenten ber Konigin Daria bem ohnebieß an jenem Hofe so schwach vertretenen fatholischen Intereffe neue Sinderniffe in ben Beg malen tonnten) schreibt nach Saufe: "3ch weiß, bag ber Cornelius Gelb vom Seffen empfangen hat." In einem fpatern Briefe ents wirft er folgende Charafteristit ber auf Trennung ber Bolitik von ber Religion gegrundeten Diplomatie in ber Umgebung bes Raifers: "3ch beforge, bie Handlung bes von gund und bes Schelmen Cornelii Scepperi mochte vielleicht eine große Berhinderung bringen; benn die Gewaltigen an biefem Sofe haben gern Beld, und forbern um Belbes wegen alle Cachen, fie feien mit Gott, ober wiber Gott."

Unterbeffen erreichte Die Erbitterung gwischen bem gandgrafen und bem Berjoge von Bolfenbuttel ihren hochften Grab. Es gab fein Schimpfwort, welches in ben Schmahschriften Luthers gegen ben Bergog nicht gebraucht, fein Berbrechen, welches ihm nicht vorgeworfen ware. Beibe Theile brangen auf bem Reichstage (1541) auf Entscheidung bes Raisers. Diefer aber begnugte fich im Geifte feines biplomatischen Epfteme, beiden Theilen mahrend bee Reichstages Stillschweigen aufzuerlegen. Spater ernannte er, auf Anbringen bes Lands grafen, eine Commission, gegen beren Ginschreiten aber wieber, weil die Competeng in ihren Rechten nicht gegrundet fei, auf Ersuchen bes Bergogs, bas ordentliche Reichsgericht Ginsprache that. So glimmte ber Bunder eines neuen Rrieges fort, bis die 3wistigkeiten bes herzogs heinrich mit ben Städten Braunschweig und Goslar bas Keuer gur hellen Flamme anfachten. Braunschweig, eine machtige, fattisch beinahe unabhängige, bem Rechte nach aber lanbesfürstliche Stabt hatte fich, wiber ben Willen ihres herren, in ben Schmalfalbischen

Bund begeben, ben fatholischen Gottesbienft in ben ftabtischen Stiftern und Rloftern unterbrudt, Die Turtenhulfe aus falichem Religionseifer verweigert, und bes herzogs Unterthanen in jeber Beise gegen ihren herrn aufzuwiegeln gesucht. ferliches Mandat gebot ihr, zu ihrer Pflicht gurudzufehren, aber die Stadt verweigerte, auf die Sulfe bes schmalfalbischen - Bundes gablend, ben Gehorfam, und ließ es auf bie Gewalt ankommen. — Goslar war vom Kammergericht in die Acht erftart, und ber herzog mit ber Erecution beauftragt. biefe war vom Raifer in ber oben erwähnten, ju Regensburg ben Brotestanten ertheilten Declaration suspenbirt. Geinrich nahm baher von biefer, als von einer bloß auf firch= licher Machtvollkommenheit beruhenben, ungesehlichen Berfüaung aus bem Grunde feine Renntniß, weil die Bollgiehung einer gerichtlich ausgesprochenen Reichsacht nur von bem gangen Reiche, und mit Einwilligung ber Gegenpartei ausgesprochen werben fonne. — Geftutt auf biefe Brunde, begann er Die Feindseligkeiten gegen beibe Stäbte, beging aber ben großen politischen Fehler, fich nicht auf die bewaffnete Einmischung bes schmalkalbischen Bunbes gefaßt zu halten. So geschah es, bağ ber Landgraf Philipp und ber Rurfürft von Sachsen, als fie Mitte Juli 1542 mit einem Heere von 20000 Mann in bas Land einfielen, dieses fast ohne Widerstand in Besit nehmen konnten, mahrend ber Bergog mit feinem Sohne nach Bapern entfloh. Auf seine Rlage erließ gwar ber romische Ronig und die Reichsgerichte die bringenoften Inhibitorien an Die Schmalkalbner, aber ber Landgraf ließ fich baburch in ber Belagerung von Wolfenbuttel, mit welcher ihn die an ihn gefandten Commiffarien bes Reiches beschäftigt fanden, nicht ftoren. Die Berbundeten eroberten in vierzehn Tagen bas Land, ließen es in ihrem Ramen verwalten, und führten, wie in Burtemberg, Die neue Lehre und ben protestantischen Gottesbienft ein. Bugleich erklarten fie ben Bergogen von Bavern. bie fich für ihren vertriebenen Bundesgenoffen verwendeten, das fie es biesem nie, wohl aber seinen Sohnen gegen Grie-

gung einer Million, die fie angeblich für Kriegstoften verwenbet, jurudgeben wollten. Konig Ferbinand aber, ber bamals schon bem später so allgemein befolgten Spfteme ber Anerkennung nicht bes beffern Rechts, sondern ber "vollendeten Thatfachen" huldigte, ertheilte alebald ben Sauptern bes fcmalfalbischen Bundes einen Sicherheitsbrief bes Inhalts: bas gegen fie und ihre Einungsverwandten vor gutlicher ober rechtlicher Erörterung ber Sache nichts vorgenommen werben folle. 3mar erließ bas Reichstammergericht ein nochmaliges Manbat: ben Bergog Beinrich, bei Strafe ber Acht, wieder einmfeten; aber biefer Befehl hatte feine andere Folge, als bag querft ber Landgraf, bann auf einem Convente qu Schweinfurt ber gange Bund bem Rammergerichte, nunmehr ohne alle Einfchrantung, ben Behorfam auffundigte. - Unter ben Grunben diefer Recusation wurde insbesondere aufgeführt, daß alle Bersonen jenes Gerichts ihnen jum hochsten juwider, parteilich, forglich, verbachtig, beschwerlich und neiblich, "weil fie insgefammt einer anbern (nämlich ber fatholischen) Religion jugethan feien." - Da begreiflicherweise bie Ratholiten dieses Argument jedem etwa mit Außerfirchlichen befesten Reichsgerichten zurudgeben fonnten, fo war hiermit bie Möglichkeit: daß beibe Religionstheile in einem Staatsverbande friedlich neben einander leben konnten, auch bem Brincip nach aufgehoben.

Mit dem Gelingen des Juges nach Braunschweig hatte die Macht des schmalkaldischen Bundes ihren höchsten Gipfel erreicht. Die katholische Einung war in dem einen seiner beisden obersten Hamptleute durch einen offenen Friedensbruch versleht, ein katholischer Reichsfürst von den Reugläubigen eigensmächtig aus seinem Erbe vertrieben, ohne daß von Bestrasung des Frevels, oder selbst nur von Bertheidigung der katholisschen Interessen gegen rohe Gewalt im Reiche die Rede war. Faktisch und moralisch war somit die "christliche Einung" aufgelöst. Auf der andern Seite bewirften, wie K. A. Menzel richtig sagt, die Bortheile, welche die neue Kirchewersassung

ben weltlichen Obrigfeiten barbot, baß eine nach ber anbern es unternahm, fich bieselben anzueignen. In mehreren wichtigen Städten (Magbeburg, Silbesheim, Maing u. f. w.), und manchen Territorien weltlicher Kürsten (wie Bfalt : Reuburg und Cleve) wurde um jene Zeit die "Reformation" von ben ganbesherren ober Magistraten burch polizeilichen 3mang eingeführt, ber katholische Gottesbienft ber Altgläubigen bei Strafe verboten. Aber bas Uebel griff auch in bie geiftlichen Länder binüber. Bereits im Jahre 1541 hatte ber Rurfurft von Sachsen bas ihm bequem gelegene, reichsunmittelbare Debiet bes Bischofs von Raumburg in Befit genommen, und ohne Rudficht auf die Wahl des fatholischen Rapitels den bamals gerade erledigten Stuhl mit einem lutherischen Bradicanten befett, bem fur feine Dienfte ein fahrlicher Bohn von sechshundert Gulben warb, während ber Rurfürft bie reichen bischöflichen Einfünfte ohne weiteres zu seiner Kammer zog. Maabeburg, Salle und Salberstadt, die bem Rurfürsten Albrecht von Mainz gehörten, waren einem erbitterten Lutherthume verfallen; ber Bischof von Münfter, welcher ber verberblichen beuischen Praris gemäß bie Bisthumer Donabrud und Dinben in feiner Berson cumulirt hatte, schickte fich jum Abfall an, und ward nur burch bie munfterischen Stanbe von biefem gurudgehalten. Der Erzbischof von Coln endlich hatte bereits feine Eibe gebrochen, und war nur noch mit feinem Domfapitel und bem ftreng glaubigen Magiftrate von Coln in einem Rampfe um die Durchführung ober Hemmung ber vorgeblichen Reformation begriffen. Reuere Schriftsteller haben unter folden Umftanden bie Frage aufgeworfen: warum bie Schmalkalbner ben gunftigen Augenblid nicht benutt, und bie Baffen in ber hand, bem Raiser und Reiche bie Gemahrung aller ihrer Forderungen abgedrungen haben? - Allein bie Antwort liegt nabe: Einestheils hatten fich bie Berbundeten faum über bas, mas fie nicht wollten, geschweige benn über eine pofitive Formulirung ihrer Buniche verftanbigen fonnen. Andererfeits mochte Philipp, ber bie katholische Sache kaum

noch von Bavern vertreten fab, mit Gemifbeit barauf redinen, bag, wenn Rari V. fein bieber politifches Softem verfolgte, bem ichmalfalbiiden Bunbe binnen wenigen 3abren, ohne Schweriftreich, nethwendig bie Alleinberrichaft in Dentichland jugefallen fenn werbe. Bie gering ber ganbgraf bie im Reiche noch vorhandene, fatbelijche Gefinnung aufchlug, beweist eine zugleich rom platteften Inbifferentismus zeugenbe Meußerung, Die er um biefelbe Beit (1543) in einem Briefe an ben Bergog Bilbeim von Bavern that: er (ber Bergog) moge, nach ben Borien bes Demeftbenes an Die Athener, "michen, bag er nicht, inbem er ben Simmel bemabre, bie Erbe verliere." Bugleich legte er ben (freilich demariiden) Plan, ben Raifer fetbit in eine Unternehmung gegen ben Bapft ju verflechten, woburch fich jener, ohne meitere große Bemuhung ber Schmalfalbner, feinen eigenen Untergang bereitet batte \*).

Wenn etwa bie bamalige fatholische Weit erwartet batte, bag bas Attentat gegen Braunschweig bas Spitem bes Raifers anbern, ihn aus feiner einmal gewählten Apathle berausbringen muffe, so ware blef eine schwere Tauschung gewesen. Der Raifer, noch bazu gebrangt burch bie formahrenbe, große,

1

andere Glieber seines Saufes so verberblichen Ginflus übte! ift icon früher erwähnt. Aus ber Furcht vor ber Dacht ber Schmalkalbner läßt fich bas Unbegreifliche im Berfahren bes Raifers auch nicht erklaren, ba fein ganges Leben bavon Beuge nif gibt, daß ein altritterlicher, jebe Befahr verachtenber Sinn ibm, wenn es galt, feineswegs fremb war. Die außern Berwidelungen hatte er, wie er es mater wirklich that, mit leiche ter Mühe so lange beseitigen konnen, bis er bie rebellische Dyposition im Reiche unschablich gemacht, fich im eigenen Saufe Ruhe verschafft, und dadurch eben gegen Türken und Franzos fen freie hand gewonnen hatte. — Daß er biefen Beg nicht ging, ift, wie gesagt, ein Rathsel, und bas lofenbe Bort besselben burfte vielleicht allein in jener großen, mit fast apathis icher Leibenschaftelofigfeit gepaarten, geiftigen Unbeweglichfeit bes Raifers liegen, von welcher Bapft Baul III. ju fagen Megte: ber Ralfer muffe immer erft einige Stofe befommen. che er handle; und ber romische Konig Kerbinand: sein Bruber fei schwer auf ben Efel ju bringen, fage er aber barauf, noch schwerer herunter.

Rraft biefer Eigenthumlichfeit im Charafter bes Monarden wurden die fo oft gescheiterten biplomatischen Berhands kmaen in altgewohnter Beise, wie wenn inzwischen nichts vorgefallen mare, mit unermublicher Gebuld ruhig fortgefest. Auf bem Reichstage ju Rurnberg (1543) bemuhte fich R. Ferbinand, bem feines Orts nur an ber Turfenhulfe gelegen mar, im Berein mit ben Brotestanten, wie wohl vergebens, burch ben Reichstag die Bestätigung ber im Jahre 1541 ihnen ertheilten, bamale geheim gehaltenen Declaration ju erwirfen. Auch Rarl V. felbft, ber in bemfelben Jahre an ber Spipe eines aus Spaniern und Italianern bestehenden Beeres nach Deutschland tam, unterwarf zwar ben mit Krantreich verbundeten Berjog von Cleve, ließ aber in feinem Berhalten gegen ben fchmalfalbischen Bund nicht die geringste Beranderung bliden. -Ja, er behandelte, mahrend er fich in Italien gegen ben Papft mit faum verhehltem Diftrauen und fichtbarer Ralte

benommen, und badurch Beranlaffung jur Auficbiebung bes Concile gegeben hatte, die bentiche Opposition fast noch freundlicher, als fruher. Satte boch Die Schwefter Des Raifers, Die Ronigin Marie, gleich nach ter Eroberung von Bolfenbuttel ben schon früher genannten Diplomatischen Bertrauten, Cornelins Scepper, an ben Landgrafen geschicht, um ihn gur Stellung eines Gulfdheeres fur ben Raifer beim Rriege gegen Franfreich ju vermögen, mas Philipp freilich mit bem Bemerfen ablehnte, daß er fich dadurch die Keindschaft beutscher Ration, und ben Sag ber Brotestanten jugiehen murbe \*). mar in benselben Rreisen fogar die Rede bavon, bas Saupt ber außerkirchlichen Kaction jum oberften Anführer in jenem Relbauge au ernennen. Darauf beutet (im gebruar 1543) bie Meußerung Granvella's an Die hessischen Gefandten auf bem Reichstage zu Rurnberg: bag ber Raifer jest gefonnen fei, bas haupttommando gegen Franfreich felbft zu führen, und bas ber Landgraf, bem ein untergeordneter Befehl nicht genehm fenn werbe, "ftatt beffen Deutschland unter bee Rais fere Autorität in Ordnung halten" moge; nach bem Gube bed Rrieges werbe ber Raifer mit ihm und beffen Gi-Dam, Morin, Die Religionslache ichlichten \*\*). Daß biefe Bolitif Rarl's V, und feines Cabinets (wie felbft R. A. Mengel annimmt) ein schlau berechnetes Spiel gewesen fei, "burch eine Mischung von Kreundlichkeit und Reftigfeit Die schwankenben Gegner zu keinem Entschluffe fommen zu laffen", icheint uns unter allen möglichen Berfuchen bas allerdings rathfelhafte Benehmen bee Raifere ju erflaren ber ungludlichfte. Diefer Politif allein gewann, war ber ichmalfalbische Bund und Die (Maubendneuerung; mer unaudgesest verlor und ben Rürzern gezogen batte, ber Kaifer und die fatholische Sache. Bort man bagegen auf, binter Diefem Spfteme eine tief berechnete Alugheit gu nichen, nimmt man baffelbe einfach fur bas,

<sup>\*) @</sup> 以中田田日 Vr. IV. &. 262.

<sup>\*\*) &</sup>amp; #+mmel #4 1V. 6. 262.

was es ift, für einen, ans der Eigenthümlichteit des Monarschen fließenden, großen, politischen Fehler desselben, der durch gemeinen Berrath seiner bestochenen Räthe ausgebeutet ward, so ist das Problem vielleicht am genügendsten und einsachsten gelöst. — Gewiß ist wenigstens: wenn das Benehmen des Kaisers, die Interessen der Kirche Preis zu geben, bloß eine angenommene Rolle war, so spielte er dies so natürlich, daß er die Katholisen mehr noch, als die Protestauten tänschte, und ihnen Klagen abnöthigte, die nur allzu ernstlich gemeint waren.

Das anschaulichfte Bito ber bamaligen Lage ber Dinge und bes theils vom Raifer gewählten, theils ihm abgelifteten, wolitischen Suftems liefert bie Geschichte bes, im Februar 1544 begonnenen Reichstags ju Speper. Satte ber Monarch icon, als er nach Deutschland gurudfehrte, ben Befandten bes schmals fasbischen Bundes die munbliche Zusicherung ertheilt, bag er fich bie Sache bes vertriebenen Bergogs von Braunschweig nicht fehr zu herzen nehme \*), so versicherten jest Granvella und Raves ben gandgrafen (welchen ber Kaiser in einer vertrauten Unterrebung vor Anfang bes Reichstages vergebens zu gewinnen gesucht hatte): baß sie mit ihm gang einverstanden feien, baß auf Bergog Beinrich allein alle Schulb falle, und daß ber Raiser bei Allem, was dieser unternommen, unbetheis ligt sei. — Auch ben sächsischen Gesandten, welche über bie Sartnadigfeit ber fatholischen Bischöfe flagten, pflichteten bie genannten Diplomaten vom gangen Herzen bei. - Auch fie bedauerten, wie ber Raifer von ber Beiftlichfelt mit Befchwerden überlaufen werbe, und meinten: "das beste fei, eine Concordie zu machen, es moge bem Papfte lieb ober leib fenn."

<sup>\*)</sup> Es ift bezeichnend für die Bolltit Ratl's V., daß die fchriftliche Ausfertigung biefes Bescheibes ben Gesandten wieder abgeforbert, und daß ihnen, mit Berufung auf einen Irrihum in der Uebersepung ans dem Französischen, eine andere zugestellt wurde, in welcher diese ganze Stelle fehlte.

Auch fie waren ber Meinung, Die Luther fo oft geaußert hatte: baft ber Papft mit bem Concil nur Spiegelfechterei treibe, und versicherten wiederholentlich: daß um ber Religion willen Riemand etwas vom Kaifer ju fürchten habe.

Allein alle biefe Unterhandlungefünfte verfehlten ihr Biel. Die Broteftirenben verweigerten bartnadig bie Reichebulfe gegen bie Turfen und gegen Franfreich, und machten jebes Bugeftanbuiß auf biefem gelbe von ber Bewilligung ibrer Forberungen in ber Religionefache abhangig, welche wiederum bei ben fatbolifden Stanben auf unüberwindliche Schwierigfeiten flieft. Co mußten begreiflicherweise bie Berbandlungen ftill fteben. Und bennoch erffarte ber ganbgraf, ber nebft feinen Bunbedgenoffen allein bie Schuld biefer unbeilvollen Bogerung trug, bem Raifer barich und tropig in einer Unterrebung (am 10. Mai): baß er, nunmehr feit einem Biertelfabre vergebens in Spever, abreifen merbe, weil bringenbe Beichafte in feinem eigenen ganbe feine Wegenwart erheischten. - Birflich perlieft er, fo wie ber Rurfurft von Cachien, unverrichteter Weife ben Reichstag, und ber Raifer fonnte ibre gurudbleibenben Rathe nur burch ernfte, fast gur Drobung fich ermannenbe Borftellungen gur Annahme eines Reichsichluffes vermögen,

Berfonen eine driftliche Reformation entworfen werben. Sierzu will ber Raifer auch gleicher Bestalt bie Stanbe aller Theile aufforbern, um bann auf chriftliche, freundliche Bergleichung handeln zu laffen, "wie es in ben ftreitigen Artifeln ber Religion bis jur wirklichen Erlangung eines General-Concilii im beil. Reich beutscher Nation gehalten werben folle." treff biefes Conciliums felbft fommt in bemfelben Abschiebe bie bebenkliche Meußerung vor: "baß ber Zwiespalt ber Religion anders nicht, benn burch driftliche und freundliche Bergleichung eines gemeinen, freien, chriftlichen Concilii, Nationalverfamm= lung ober Reichstages" beigelegt werben folle. Wieberum lag hierin ftillschweigend ber bereits in fruhern Beschluffen leife angebeutete Cap: bag auch ber Reichstag Fragen schlichten fonne, und falls die Kirche ben gehegten Erwartungen nicht entspres de, schlichten folle, welche ben Blauben und bie Sacramente betreffen. Des Papftes und seiner Buftimmung wird bei ber gangen Anordnung nicht gebacht, bagegen in Sinsicht ber Beifiter bes Rammergerichtes eine Concession gemacht, in ber, bie bamalige Lage ber Dinge vorausgesett, die unerhortefte Rechtsverletung fur bie fatholischen Stante lag. - Satten nämlich bie Protestirenben sich bagegen aufgelehnt, baß bie Reichsgerichte mit Berfonen besetzt seien, welche fie (Die noch feineswegs gefetlich anerkannten Anhanger ber Reuerung) nicht als Richter anerkennen tonnten, weil biefelben ihrem Glauben feind feien, so bewilligte jest ber Reichsschluß: baß ron ben bam berechtigten Stanben neue Beifiger, "ohne Rudficht auf beren Religion" prafentirt werben, und biefe entweber nach altem Brauch ju Gott und ben Beiligen, ober ju Bott und bem Evangelium schworen sollten; - eine Einrichtung, bie nicht nur bie ftillschweigende Anerkennung ber neuen Religionspartei in fich fcbloß, fonbern auch, wenn ber bisherige Beg ber Concessionen gegen bie immer fteigenben Forbes rungen ber Broteftirenben von Seiten bes Reichsoberhauptes weiter verfolgt wurde, in nicht langer Frift alle Stellen ber

Beifiter am Rammergerichte in die Sande ber Reuglaubigen bringen mußte.

Es war nicht anders zu erwarten, als daß von fatholiicher Seite gegen biefe offenbare Berletung ber herrschenden Religion und ihrer Befenner laute Rlage erhoben murbe. -Der Bapft erklärte in zwei, vom 24. August 1544 batirten Schreiben an ben Raifer, bie balb allgemein befannt murben, baß er bie Einmischung in bie Rechte ber Rirche, fraft welcher nicht nur gaien, sonbern offenbar Irrglaubige über geiftliche Dinge richten, für einen unerhörten Frevel erkenne, und forberte ben Raifer in ben ernstesten Ausbruden auf: seiner Bflichten gegen Gott und bie Rirche beffer eingebent zu fenn. Auch in einer von Cochlans verfaßten Beschwerbeschrift ber beutschen Ratholifen wurde mit großem Rechte hervorgehoben: baß, wenn ber berzuftellenbe, interimistische Buftand bis zu eis nem völligen Bergleiche mit ben Brotestanten bauern folle, fo fei berfelbe, ba fich biefer taum jemals hoffen laffe, ber Sache nach für alle Zeiten festgestellt. — Db eine folche, rom Bapfte getrennte, bem Raifer allein unterworfene Rirche nicht etwa ber im hintergrunde liegende, geheime 3med wenigstens ber Rathe Rarl's V. gewesen, moge hier babingestellt bleiben, und die Beantwortung ber weitern Frage: ob die Realisirung folder Entwurfe nicht in wenigen Menschenaltern in Deutschland zu ähnlichen Buftanden geführt hatte, als wie fie heute in Rußland bestehen? liegt nicht in unserm Blane. - Gludlicherweise mar aber ben Protestanten, welche sich keineswegs beshalb vom Papfte losgesagt hatten, baß sich ber Raifer in beffen Stelle fegen follte, - ber Bebante einer folchen faiferlichen und Reichsfirche eben so unerträglich, wie er mit ber beutschen "Libertat" schlechthin unvereinbar gewesen mare. Die Protestirenden beflagten fich daher, jum Theil durch einen richtigen Instinct, jum Theil burch ben auch sie belebenben Geist jeder spstematischen Opposition geleitet, eben so bitter über den Speirer Reichsschluß, wie die Ratholiten, obgleich er ber Gade nach lediglich zu ihren Gunften und zum augenscheinlichen Rachtheil ber alten Kirche verfügte.

Trop blefes Wiberspruches, bem er von allen Seiten begegnete, fette Rarl V. feinen einmal eingeschlagenen Beg beharrlich fort. Der Friede von. Crespy (18, September 1544) schloß einen turgen und gludlichen Feldzug gegen Frantreich, und verschaffte bem Kaiser vollkommen freie Sand gegen bie firchlich - politische Opposition im Reiche. Allein es lag nicht in feinem Syfteme, fich biefer glinftigen Stelling gu bebienen, die auch biefesmal wie ein lahmender Zauberschlag auf die Brotestirenden wirfte. Leiber war ihre Angst vollta überflüssig. Die Reformationsvorschläge, welche laut bes Speirer Reicheschlinffes gemacht werben follten, fonnten von ben außerfirchlichen Theologen ruhig ausgearbeitet werben. Bucer, ber bieses Mal bie protestantische Ultravartei vertrat, verlangte nicht weniger, als daß die lehrende katholische Kirche sammt und sonders in Anflagestand verset, bas tatholische Deutschland, burch eine, vom Raifer und Reich zu bewirkende Reformation im Wefentlichen bemselben Buftanbe entgegengeführt werbe, ben ber Erzbischof Hermann von Goln und ber Bischof von Münfter bereits in ihren Dibcefen ju verwirklichen begonnen hatten. — Allein biefer Borschlag fand felbst bei ben Renglaubigen feinen Beifall. Diefe fühlten fich von einem andern, mit großer Schlaubeit abgefaßten Entwurfe Melanchthon's, ber bei weitem leifer auftrat, viel mehr angezogen. In einem vermittelnben, scheinbar gemäßigten Tone erklärte jener Diplomat ber neuen Kirche in biefer "wittenbergischen Reformation" (so war ber Auffat betitelt); bag man ben gegemwärtigen Bischöfen als Kirchenpralaten Unterthan fenn wolle, öffnet aber zugleich ber Irrlehre burch bie Anforberung Die Thur: daß jene die rechte Lehre (natürlich die lutherische) und ben christlichen (b. h. protestantischen) Brand) ber Sacramente pflangen follten. - Landgraf Philipp, ber im Gansen biesem Gutachten beitrat, fügte bagu mur noch mehrere, von seinem Standpunite bes Indifferentismus und territorialis

ftischen Absolutiomus aus erhobene Bebenken. Er tabelte ben Artifel von der Rothwendigfeit ber Rindertaufe jur Seligfeit, und verwarf es, daß man ben Bischöfen die Orbination ber Beiftlichen und die Jurisdiction in Chefachen überlaffen wolle. In Kolge beffen behielt er ber weltlichen Obrigfeit (b. b. nicht bem Raiser, sonbern bem Lanbesfürsten) bas Recht vor, einauschreiten, "wenn die Bischöfe die Orbination nicht nach bem rechten Berftanb bes Evangeliums vornahmen, und wiederum Menschenlehre birecte ober indirecte einführen wollten." - Au welchem schauerlichen Zerrbilbe bie Rirche in Deuschland verunftaltet worben mare, hatte fle von einem Mittelpuntte aus burch biefe Menschen und in biefem Beifte "reformirt" werben burfen, bieß bebarf feiner Bemerfung. Ginem Buftanbe, wie er bann hatte eintreten muffen, gegenüber, war bie Spaltung in ein fatholisches und ein protestantisches Deutschland immer noch bas bei weitem geringere lebel, ja eine wahre Bunft ber Borfebung.

Mahrend unter ben Außerfirchlichen über biefe Reformationsentwürfe berathen, und auch von bem (tatholischen) Bischofe von Hilbesheim im Ramen ber, ber alten Rirche angehörigen Stände ein folcher ausgearbeitet ward, Bhilipp von heffen aber bie alten Bersuche einer Ausschnung seiner Bartet mit ben schweizerischen Irrlehrern auch bieses Mal vergebens erneuerte, schrieb ber Bapft bie Eröffnung bes Conciliums zu Trient auf ben 13. Mary 1545 aus. Diefer Schritt anberte mit einem Schlage bie Lage ber Dinge. Dem Raiser war baburch die schwierige Wahl auferlegt: entweber daffelbe Mittel sur Schlichtung bes Streites, welches er so oft und so bringend von Rom begehrt hatte, jest wo es ihm geboten warb, abzulehnen, ober bie Protestanten anzuhalten, daß sie sich biefem Richterforuche unterwurfen, auf ben fie felbft fich berufen hatten. — Diefes misliche, ber neuen Lehre verberbliche Dilemma wurde auf der Seite ber Opposition, wo man hartnadia an bem Schanfen festgehalten hatte, ber Bapft selbst wolle batt: Consilium nicht, nur all zu wohl gefühlt. Bei Luther offenbarte sich die Berlegenheit, seiner Semüthsart nach, in einem maaßlosen Zorne, als dessen Frucht die heftigste seiner Schmähschriften: "das Papstihum vom Teusel gestistet", ersschien. Daß diese Eruption eines an Wahnstnn gränzenden Hasses kein Anzeichen einer nahen Verständigung sei, mußte jedem Unbefangenen klar werden. Nur die Politik des kaiserlichen Hoses ließ sich dadurch noch nicht irre machen. Während seibst die sächsischen Gesandten nach Hause berichteten: daß Luther sich selbst durch diese Schrift größern Schaden thue, als er von seinen Gegnern zu besahren habe, meinte der römische König Ferdinand, nachdem er das Buch gelesen: "wenn nur die bösen Worte heraus wären, so hätte der Luther so sibel nicht geschrieben."

Tros dieser, ber Kirche nichts weniger als gunftigen Stimmung in ber nachsten Umgebung Rarl's V., nothigte ber Drang ber Umftanbe bem faiserlichen Cabinet auf bem Reichstage zu Worms, ben ber romische Konig am 24. Mai 1545 eröffnete, bie Erflarung ab: "baß, weil bas Concil nachftens eröffnet werben folle, fo erachte es ber Raiser für beffer, biese Angelegenheit liegen zu laffen, und ben Fortgang bes Concils abzuwarten." Allein hierzu waren wieder bie Brotestanten, beren Bundeshäupter gar nicht einmal in Berson erschienen maren, schlechterbings nicht zu bewegen. hatten fie einmal ben Reichsfcluß von Speier vom Jahre 1544 erhalten, fo wollten fie biefen Bortheil um feinen Breis aufgeben. Der Kurfürst von Sachsen war nicht einmal auf die befondere Einladung bes Raifers, die biefer burch einen eigenen Gefandten an ihn gelangen ließ, jur Reise nach Borms zu bewegen. Bergebens ließ ihm Rarl V. sagen: "Er folle gewiß glauben, baß ber Raiser bem Bapfte nicht gestatten werbe, auf bem Concil ben Richter au machen; fernere Beigerung aber werbe er übel nehmen" \*). Johann Friedrich blied unbeweglich. Der Raifer gerieth hierburch selbft in die peinlichste Berlegenheit, aus ber er fich nur

<sup>\*)</sup> R. A. Mengel Bb. II, G. 357.

burch wenig ehrenvolle Mittelwege gieben fonnte. Fortwährenb wollte er es weber mit ben Protestanten verberben, noch auch offen mit dem heil. Stuhle brechen, weil ein folcher Schritt, aller anbern Brunbe ju geschweigen, ber glangenbfte Sieg für Frankreich gewesen ware. Er wunschte sehnlichft, ben Rrieg mit ber firchlichen Opposition ju vermeiben, und fonnte boch nicht, wohin feine innerfte Reigung ging, bie biplomatischen Berhandlungen fortseten, weil fich bie Begner felbft nicht mehr baju berbeilaffen wollten. Daber sein überaus zweibeutiges Benehmen gegen ben papftlichen Legaten, Alexander Karnefe. ber ben Raiser im Ramen bes Oberhauptes ber Rirche um kräftige Forberung bes Conciliums bat, welches aus Mangel an Abgeordneten nicht eröffnet werben fonnte. Der faiserliche Schutherr ber Kirche wies jebe Zumuthung folcher Art weit von sich, ba burch Körberung bes Conciliums von seiner Seite Die Protestanten jum Kriege gereigt werben konnten, in welchem Falle nicht nur Unterbrudung ber Katholifen in Deutschland, fonbern felbst ein Ginfall ber Sectirer in Italien zu beforgen Da er felbst von Sulfemitteln gur Führung eines Religionefrieges völlig entblogt fei, moge fich ber Bapft erflaren: ob und mit welchen Kräften er bie Last eines folchen auf fich nehmen wolle? Burbe bie Gestinnung bes Raisers burch bergleichen Erklarungen bem beiligen Stuhle mit Recht im boben Brabe verbachtig, so beantworteten auf ber anbern Seite bie fachfischen Befandten seine biplomatischen Bemuhungen: bie Anerfennung bes Conciliums von Seiten ber Protestirenben ju erwirfen baburch : bag fie Luthers Schmabschrift "über bie Concilien" am Reichstage vertheilen liefen.

Das Resultat bieses endlosen Sin und herzerrens, einer nothwendigen Folge der schiefen Stellung, in die den Raiser seine Staatstunft gebracht hatte, war für dieses Mal wieder rum fein anderes, als daß man noch einmal auf den so oft betreienen, und eben so oft wieder verlassenen Weg der kirch- lich-politischen Bergleichsverhandlungen zurücksehrte. Als Granzella von dem Borhandenseyn des Wittenberger Reformations-

Entwurfes borte, forberte er bringend beffen Mittheilung. --Der fachfische Bicefangler ftellte ibm benfelben au, ließ jeboch. aus ungeitiger Alugheit, in ber Abschrift bie auf Wieberberftellung ber bischöflichen Gewalt bezüglichen Stellen weg. — Freilich hatte auch biefe scheinbare Concession zu keiner Ausgleichung führen tonnen, ba fie, wie oben bemertt, an bie Bebinanna bes Aufgebens ber tatholifchen Lehre von Geiten ber Bischöfe gefnutt war; - allein fie ware felbft in biefer Beftaft vielleicht ein mächtiger Rober für bie Ariebensliebe bes Raifers gewesen. Wie beffen Diener bachten, zeigte fich auch biefes Mal wieber and einer Meußerung, bie ber Bicefangler Raves, hocherfreut, daß bas Spiel ber Diplomatie wieber beginnen folle, an ben fachfischen Befandten that. "Er wolle ichon bafür sorgen, daß ber Raifer fich aus biefem Auffate eines Beffern belehre, als er täglich von ben Pfaffen bore. Mit bem Bapfte, ber ihm zu viel bose Stude erwiesen, fiehe ber Raiser nicht besonders."

So waren wenigstens bie Berhandlungen wieber in Gana Als hierzu noch bie Bermittelung bes Pfalzgrafen Friedrich tam, bem ber Raifer, im Geifte feiner Bolitif, bie weitere Unterhandlung aus bem Grunde übertragen hatte, well er fürzlich Brotestant geworben, und ben neuen Glauben feinem Lande aufgenöthigt hatte, hierburch also nothwendig bas Bertrauen ber Gegenkirchlichen gewonnen haben mußte, --- fo gelangte man in Kolge biefer Anordnung zu einem Refultate. welche des angewandten Mittels vollkommen wirdig war. Es warb, ohne bas bes tribentinischen Concils Erwähnung gefcheben ware, aus faiferlicher Machtvollfommenheit ein neuer Reichstag nach Regensburg zur Berhandlung über bie Retigionsfrage ausgeschrieben, und ber Friedensftand amischen belben Theilen bis zur ganglichen Bereinigung verlangert. Diefem Reichstage sollte jedoch ein abermaliges Religionsgespräch vorbergeben, wogu ber Raifer und bie Stanbe Augeburgischer Confeffion eine gleiche Bahl von Colloquenten ju ernennen batten. Der Zwed beffelben war ein Bergleich über bie ftreitigen Bunkte vabre, driftliche Union um Reformation beiter Theile auf eine wahre, driftliche Union um Reformation ber Kriche ieben, und sich darin durch under irren noch verbindern lassen sollten. — Die durch alle frühern Bergänge ähnlicher Art santiam erprodie Unmöglichkeit, auf diesem Wege zu einem gedeihlichen Ziele zu gelangen, wurde eben so wenig in Anschlag gebracht, wie der Widerspruch, der darin lag: daß man Umerbändler im Ramen der katholischen Kirche sprechen ließ, die von dieser keine Bollmacht empfangen batten, und diesen Abgeotonete des Protestantismus gegenüberkellte, dessen verschiedene Fractionen schon damals nur im Hasse gegen die rechtsmäßige Autorität in der Kirche einen Vereinigungspunkt und ein gemeinschaftliches Interesse fanden.

Die erwähnten Schritte wurden ohne 3meifel Rarl V. bem Bapfte gegenüber, in eine Stellung gefest haben, Die er weber wunschen, noch gleichgultig binnehmen fonnte, - wenn er nicht zeitig Sorge getragen batte, fich nach Diefer Seite bin ficher zu ftellen. Bubem icheint auf Diefem Reichstage endlich boch ber Gebante beim Raiser zum Durchbruche gefommen zu fenn, daß, aller Berhandlungen ungeachtet, aus bem Labprinthe, in welches ihn feine Staatsfunft geführt, am Enbe boch nur der Ronig einen Ausweg werbe babnen fonnen. Go wurde also gunachft ber papstliche Legat begütigt, und mit bet Ber-Acherung nach Rom entlaffen, daß ber Raifer fich, feines 30gerne ungeachtet, bes fatholischen Bundes annehmen wolle. Bald barauf ward wirflich mit bem Papfte verabrebet, welche Bulfe biefer leiften folle, falls ber Krieg mit ben Brotestanten unvermeiblich wurde. Gleichzeitig ward ein Gefandter nach Constantinopel geschickt, um zwischen bem Gultan und bem Ronige Ferdinand einen Baffenftillftand zu Stande bringen gu belfen, ohne welchen an herstellung ber Ordnung in eignem Baufe nicht zu benten war. - Rann gleich aus biefen vorlaufigen Maastregeln noch teineswegs ein fester Entschluß des Rais fers aefolgert worben, so beuteten biefelben boch auf einen

großen Fortschritt, welchen ber Monarch in ber Burbigung seiner eigenen Lage und ber bes Reiches gemacht hatte.

Ehe noch bas nach Regensburg anberaumte Religionsge= iprach zu Stande tam, ereignete fich ein Fall, ber aufe Reue zeigte, wie unmöglich ein dauernber Friedensstand in Deutschland bei folder Spannung ber Reichsgenoffen fei. Die Schmals falbner hatten bereits auf bem Reichstage zu Speier bem von ihnen vertriebenen herzog heinrich Sit und Stimme unter ben Reichsfürsten verfagt wiffen wollen, worüber es in bes Raifers Gegenwart zwischen beiben Theilen zu ben heftigsten Auftritten gekommen war, Rarl V. sich jeboch, seinem Spfteme treu, ber Entscheibung enthalten hatte. Erft auf bem Reichstage ju Worms hatte er eine Rapitulation ju Stanbe gebracht, wodurch bas vom schmalfalbischen Bunde eroberte braunschweigische gand in faiserlichen Sequester genommen, bem Bergog Beinrich aber bei Strafe bes Landfriedensbruches Rube bis jum befinitiven Austrage ber Cache geboten warb. Diefer meinte jeboch, im Gefühl bes ihm wiberfahrenen Unrechts, bag es ihm nicht minber, wie feinen Gegnern, frei ftebe, fich, felbst wiber bas Gebot ber Reichsregierung, burch eigene Gewalt zu seinem mabren ober vermeintlichen Rechte zu Mit einer Gelbsumme, welche er fich von Kranfreich für einen andern 3med zu verschaffen gewußt, marb er 8000 landefnechte und 1500 Reiter, fiel (im September 1545) in. fein Land, belagerte Wolfenbuttel, und erließ brobenbe Schreiben an die nordbeutschen Sansestädte, mit ber Aufforderung, nich vom schmalkalbischen Bunde lodzusagen und ben Schaben zu verguten, ben biefer ihm zugefügt hatte. Allein bas Unternehmen mißgludte völlig. Die vereinigte Macht bes Landgras fen und bes Churfurften von Sachsen fiel über ihn ber, umsingelte ihn nach einem vierzehntägigen Feldzuge, und zwang ibn jur Ergebung. Sein heer warb gerftreut, er felbft als Befangener nach Ziegenhain geführt, wo er in ftrenger Saft feinen unbesonnenen Blan und fein wibriges Kriegsglud bufte. Die Sieger aber hatten, uneingebent ihrer eigenen, viel weniger entschuldbaren Unternehmungen, die Stirn: wegen Landfriedensbruches, seine Achtserklärung vom Kaifer zu verlangen. Dießmal willfahrte dieser ihnen jedoch nicht, sondern forderte vielmehr den Landgrafen auf, seinen Gesangenen fürstlich zu halten, und befahl ihm, seine Truppen zu entlassen.

Auf ben Bang ber großen Berbaltniffe im Reiche batte biefer 3mifchenvorfall feinen Ginfluß. Das Religionsgefprach an Regeneburg (Janner bis Marg 1546) begann, aber unter ben trübsten Aussichten. Rur mit Dube batte ber Raifer fatholische Collocutoren gefunden. Mehrere Bischofe hatten bie Aufforderung: ihre Theologen nach Regensburg zu ichiden, mit ber Enticulbiqung abgelehnt: baß fie bie Theilnahme an biefem Acte beim Papft nicht verantworten ju fonnen glaubten. Auf ber anbern Seite mar Die Abneigung ber eifrigen Lutheraner gegen folche Bergleichsbandlungen ("weil Chriftus gebiete, bas Seiligthum nicht vor die Sunde gu werfen") faft noch größer, ale bei ben Ratholifen. Co fonnte es nicht feblen, bag bas Religionsgesprach bald in ein bitteres und gebaffiges Begant auslief. - Bergebens erließ ber Raifer eine Infirmction über bie zu beobachtenbe Form ber Berbanblungen. Die Gefandten ber Brotestirenten ergriffen begierig biefe Go legenheit, ju erflaren: daß ce wider ihr Gewiffen fei, ber faiferlichen Beisung nachzuleben, und verließen, von ibren Committenten abberufen, eilfertig Regeneburg. Der Landaraf hatte seinen Theologen befohlen: ben Schein zu mablen, als ob fie bieß aus eigner Macht und Bewegung thaten, ber Rurfürft bie feinigen barich und tropig abberufen.

Mit bem ungludlichen Ausgange biefes Religionsgefpraches war ber zu Speier entworfene Plan bes Raifers feinem Hauptzwede nach gescheitert. Zugleich war die Autorität bes am 13. December 1545 wirflich eröffneten Conciliums nach einem, auf ihrer letten Bundesversammlung zu Frankfurt gesaßten Beschluffe ber Schmalkaldner, nochmals in zwei Staatsschriften recufirt. Zeht war nur noch das lette Glieb in ber Reite jener versihnenden Mahregeln zurud, — ber nach

Regensburg ausgeschriebene Reichstag, und auf biefen sette ber Raifer seine lette Soffnung. Schon auf ber Reise nach Regensburg ließ er ben Landgrafen Philipp zu sich nach Speier entbieten, und sparte, ale bieser am 28. Marz 1546 bort eintraf, feine Bitten und Borftellungen ihn zur Annahme bes Conciliums ju bewegen. Seine Absicht fei, fo erklart er, "baß Bapft und Bischofe fich bort reformiren follten; er fei aber nicht ber Meinung: bag burch bas bort Beschloffene bie Broteftanten follten übereilt, ober beghalb etwas gegen fie angefangen werben." Granvella sette auf eine, fur bie im faiserlichen Cabinet herrschende diplomatische Ansicht von ber Religionsfrage noch bezeichnenbere Weise hingu: bag mit ben Theologen ber Gegner nichts auszurichten fei, weil biefetben feltsame, unter fich uneinige Leute waren, und lange Dinge fcbreiben, "baher man vielmehr Rurfurften, Fürften und anbere Berfonen bagu nehmen und Mittelartifel machen wolle." Begen biefe gemein-politische Auffaffung ber firchlichen Intereffen war bann freilich ber im Bergen teen fo indifferente Landgraf in seinem Rechte, wenn er erwiberte: "bieß ware wohl gut, wenn man es treffen konnte, bag es bem gottlichen Wort gemäß sei, aber wenn es ohne bie Brebiger geschähe, wurden die Theologen sagen, es ware wiber Gott, bawiber schreiben, und ben Sanbel bofer machen benn guvor." Er seinerseits brang jest mit großer Schlauheit auf ein Rationalconcilium, welches, bem öfumenischen gegenüber, Dentschland von ber Sache ber allgemeinen Rirche getrennt batte, und vergaß sich sogar, seiner eignen Sandlungen und ber gesammten bisherigen Geschichte bes Protestantismus volllig uneingebenk, bis zu ber schamlosen Behauptung: bei ihnen (ben Reugläubigen) "wurde Riemand zu ihrer Lehre gezwungen, wegen abweichenber Reigung getobtet, ober feiner Guter beraubt." - Als ber Raifer in Hinficht bes Conciliums, ohne mit bem Bapfte au brechen, nicht nachgeben fonnte, befchrantte er fich barauf, zu bitten: bag Philipp und seine Bunbesvermanbten boch wenigstens ben Reichstag besuchen möchten. Allein auch biefen Antrag wies ber Landgraf, unter leeren Ausflüchten, von der Hand: Er habe fein Geld, den desfallssigen Auswand zu bestreiten, muffe zu Hause bleiben, um die Anhänger des Herzogs Heinrich zu bewachen, und habe einen Streit unter seinen sächsischen Bettern zu vertragen. Als der Raiser ihm die Richtigseit aller dieser Winkelzuge nachwies, berief er sich auf sein Gewissen und die Sorge für sein ewiges Heil, die ihm den Besuch des Reichstags nicht erlaube.

In der That schickten die Schmalkaldner bloß Gesandte nach Regensburg; auch waren dort überhaupt nur sieben weltsliche Fürsten und einige Bischöfe erschienen. Riemand erwarstete mehr etwas von diesen Verhandlungen, und der Gang derselben ließ sich leicht voraussehen. — Der Kaiser beantragte Wiederherstellung des Reichskammergerichtes und Türkenhülse, da im October der Wassenstillstand mit dem Sultan zu Ende gehe. — Die katholischen Stände forderten Verweisung der Religionssache an das Concilium, dessen Beschlüssen die Prostestanten sich zu unterwerfen angehalten werden müßten. — Die Protestanten dagegen verwarfen nochmals die Autorität der Versammlung zu Trient, und versicherten: daß die Hölle die Augsburgische Consession nicht überwältigen werde.

Es ist ein nicht unerheblicher Zug im Charafterbilbe bes Raisers: daß Augenzeugen bei diesen Worten der protestantischen Redner nichts als ein Lächeln in seinem Gesichte bemerkt haben wollen. — Dieß Zeichen allein verrieth die innere Bewegung seines Gemüthes; und dennoch war dieß der Mosment, wo das Maaß seiner lang gemißbrauchten Geduld zu Ende ging, und ein großer Entschluß unwiderruslich in seiner Seele keimte. — Es ist die Frage: wie lange die Opposition durch Unterhandlungen den disherigen Stand der Dinge noch hätte hinhalten können, wenn sie es darauf angelegt hätte. Auch war es vielleicht weniger die sittliche Entrüstung über den heuchlerischen Trug der Partei, als die Berlegenheit, in welche der Ronarch, durch die Recusation des Conciliums gegenüber dem Papst und dem katholischen Europa, gerieth, und die

Berhöhnung seiner Autorität und Person, die in dem Begbleisben der Schmalkaldner vom Reichstage lag, welche den Kaiser zum Neußersten trieb. — Dieß stillschweigende Ablehnen der weitern Unterhandlungen brachte die große Frage zur Entscheisdung. Das Uhrwerk einer verfehlten und verderblichen Diplosmatie war endlich abgelausen. Der Krieg war entschieden.

Auf biefem Wenbepunkte ift es nothig, bas Bilb bes bisher geschilberten Zeitraumes noch burch einige Zuge zu vervollständigen. — Das von Karl V. befolgte Syftem hatte seine Wirfung auch auf bie fatholischen Stanbe geaußert. War Bergog Beinrich von Braunschweig unter schweigenber Genehmigung des Kaisers burch offene Gewalt für ben 3wed ber Schmalkalbner unschäblich gemacht, fo konnte es ben Bergogen von Bavern nicht verbacht werben, wenn sie fich rubig verbielten, ja fogar in leibliche Beziehungen zu ben Genoffen bes protestantischen Bunbes traten. — Die Gefinnung ber baverischen Gerzoge selbst war auch in dieser Sinsicht über allen 3weifel erhaben. Dieß galt jeboch nicht von ihrem Rangler, leonhard von Ed, beffen Aeußerungen nicht felten an bie Staatsfunft bes Erzbischofs von Lund und Branvella's erinnern, und zuweilen von arger Zweibeutigkeit nicht freigesproden werben konnen. Als auf bem Reichstage ju Rurnberg (1543) bie ben Schmalkaldnern früher ertheilte, geheime Dedaration Befetesfraft erhalten follte, hatte ber Rangler ausgerufen: "es sci beffer, daß bie gange Welt untergebe und unter bas turfische Joch falle, als bag bie fatholischen Stanbe biefe Declaration annahmen." — Spater, als nach bem Frieben von Crespy ber Landgraf von Seffen ben Bergog Wilhelm burch ben Augsburgischen Argt, Gereon Sailer, beschidte, lautete die Rede des Kanglers anders. Er werde nicht ftill figen. bis die Lutherischen vertrieben wurden, benn baburch werbe die deutsche Nation um so viel schwächer, und Bapern bas allernachfte und erfte fenn, bas man unterbrude. Das Concilium, welches ber Papft anordnete, werbe nicht zur Ginianna führen. Der Kaiser werbe einen Glauben vorschlagen, aber nur barum, bamit die beutsche Ration um so weniger mit einander einig werde, und er um so eher Gelègenheit erhalte, sie zu verberben. "Es möchte besser seyn, daß die Katholischen zu den Lutherischen träten, und sich alle für Lutherischen träten, und sich alle für Lutherischen erlärten, sonst sei zu besorgen, daß wenn diese untersbrückt wären, sie zunächst an die Reihe kämen. Ein Bundsniß zwischen Sachsen, Hessen und Bayern sei gewiß sehr wunsschenswerth."

Dergleichen Schwankungen lassen sich nur aus dem doppelten, sich selbst widersprechenden Interesse erklären: den alten Glauben aufrecht zu erhalten, und die Macht des Kaissers mit Hülfe der Opposition in möglichst enge Gränzen zu bannen.

Sah sich in dieser Weise die fatholische Sache auf bem politischen Gebiete vertreten, fo mar ce gludlicherweise im feindlichen Lager nicht viel beffer bestellt. ---Auch hier machten sich Uneinigkeit und Langsamkeit, Die alten Erbfehler aller beutschen Bundniffe, geltenb. fraft ber fich widerstrebenden Berfonlichkeiten Johann Friebrich's und Philipp's waltete unter ben Schmalkaldnern eine weit größere Reigung vor: langwierig zu berathen, schwierige Fragen auf die nachste Busammentunft zu verschieben, Die Sache Gott anheim zu ftellen, als raich und enticheibend zu So groß war felbst bamals noch die Scheu bes bofen Gewiffens vor ber geheiligten Dajeftat bes Raifers, baß so oft biefer nach Deutschland gurudfehrte, eine merkliche Unsicherheit und kleinmuthige Klaubeit in ben Bewegungen ber Schmalkalbner nicht zu verkennen war. Dieß zeigte fich namentlich auf ihrem letten Convent ju Frankfurt, wo die Bunbesverwandten ben apostasirten Erzbischof von Coln. ben ber Raifer ernstlich bebrohte, in seiner Berlegenheit steden ließen. hatten sich boch bie Bunbeshäupter felbst ben kaiserlichen Lodungen und Bersprechungen nicht immer unzugänglich bewie-Es ift bereits berichtet, wie ber Landgraf hinter bem Ruden feiner Bunbesgenoffen Berbinblichkeiten einging, welche

bem protestantischen Interesse zuwiderliesen. — Der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen (sonst ein überans beschränkter, aber relativ ehrlicher Fanatiker des alten Lutherthums) vergalt ihm in sofern seine Untreue, als er auf dem Speirer Neichstage von 1544 unter dem Siegel des tiessten Geheimnisses, und ohne daß der Landgraf davon etwas ersahren dürse, eine Heitath eines seiner Prinzen mit der achtsährigen Prinzessen bes römischen Königs Ferdinand verabredete, "wenn inzwischen die zwiespättige Neltgion zu einer christlichen Bergleischung gebracht werden könnte:"

Bir können uns von dieser traurigen, aber lehrreichen Pertode unserer Geschichte nicht trennen, ohne aus derselben einige zeitgemäße Folgerungen zu ziehen, und Betrachtungen anzustellen, die in unsern Tagen mehr als je beherzigt zu wers ben verbienen.

Riemand fann fich barüber täuschen, daß ber Raifer, trop feiner perfonlichen Rechtglaubigkeit, in Folge feines verfehlten politischen Systems ber Rirche größern Schaben zugefügt hat, als ihre erklärten Feinde. Der Grundfehler seiner Diplamatie lag barin: baß mahrend die schmalkalbischen Bundesgenoffen ein (faliches) religibles und firchliches Intereffe eingestandenermaßen offen und confequent verfolgten, ber Raifer bas fathos lifche Brincip nicht zu bekennen magte, sondern fein Seil in einem macchiavellistischen Indifferentismus suchte. — Weit entfernt, hierburch die Gegner zu begütigen, gab ber Monarch auf biefe Beife seine Stellung und seine Burbe Preis, inbem er ben firchlichen Boben verläugnete, auf bem er ber Ratur ber Sache nach ftand und fteben mußte. Ift einmal die Religion Die Achse geworben, um welche fich die Politik eines Zeitalters breht, fo kann ber Theil, welcher biefe Lage ber Dinge nicht anerkennen will, und die Einwirfungen auf die geistigen Stromungen ber Gegenwart bem Gegner allein überläßt, nur ben Rurgern gieben. - Selbst eine falsche, ja eine bloß negas tive- Ueberzeugung, wie die des Landgrafen Philipp, ift, wenn fte ted befannt und jur Richtschnur ber Politif: genommen

wird, immer noch ftarfer als jene röllige, firchlich politische Rullität und Abwelenheit jerweren Glandens, welcher sich Raisfer Karl V. während jener unglücklichen sechstehn Jahre, dem Protestantismus gegenüber, besteißigte. Sie ist so unnatürlich, daß die Keinde der Kirche bis auf den heutigen Tag noch nicht daran glauben, daß dieser Indisserentismus des Kaisers aufsrichtig gemeint war.

Abgesehen hiervon war bas Ziel, welchem er nachftrebte, ein unmögliches. Er wollte die Religion aus der Politik versbannen; dafür trug er aber die Politik in die Religion hinsein, und täuschte sich mit der Hoffnung: Fragen, die den Glauben und die Sacramente betreffen, durch das unwürdige Marken und Zeilschen einer glaubens und gewiffenslofen Staatsfunft schlichten zu können.

Mus biefem Bergange ergibt fich eine andere Bahrheit, welche die fatholische Bolemif nicht forgfältig genug bebergigen fann. - Die fatholische Sache und die fatholische Bartei, Die Rirche und Die Politif, Die Organe ber Lehre und Die weltliden Fürften muffen icharf und bestimmt unterschieden werben. Ge mare ein großer und gefährlicher Brrthum, beibe Cpharen mit einander zu verwechsein, ober gar fich ber unmöglichen und widersinnigen Aufgabe zu unterziehen, daß man alle Schritte und handlungen ber Gewaltigen Dieser Erbe rechtfertigen wollte, welche jemals burch ihre Stellung berufen maren, die Rirche ju schützen und ju vertreten. - Fur biefe weltliche Politif ihrer wirflichen ober vermeintlichen Schubberren barf bie Cache bes Glaubens nicht verantwortlich gemacht Beibe verhalten fich zu einander mie Göttliches und Menschliches, wie hingebender Glaube und weltliches Intereffe. - Es ift baber ein eben fo großer Miggriff, wenn eifrige Ratholifen haufig über ber Rirche Die Gunden und Diffgriffe ber fatholischen Partei vergeffen, ale wenn bie Unglaus bigen über ber menschlichen Schmache und Berfehrtheit jener Partei Die vom Geifte Gottes regierte Rirche aus bem Ange verlieren.

Zum Schlusse barf hier passend als Trost für die Jestlebenden noch barauf aufmerksam gemacht werden, wie die Periode des schmalkaldischen Bundes einen neuen Beweis liefert: daß Gott die Sache der Wahrheit auch ohne und gegen die Politik schüßen könne. Es wird in den nächsten Artikeln dargethan werden, wie die göttliche Nemess in der nun solgenden Periode ihr Amt an allen Parteien verwaltete.

## VI.

## Die Beilwirfungen bei der Ausstellung in Trier.

(Schluß.)

Der Fall, ben wir mitgetheilt, ift fo befchaffen, bag an ihm bie Ansprüche ber Kirche und ber Facultät vollfommen wohl sich auseinandersetzen lassen. Das Uebel ber Kranken war ber Art, bag bie Lettere fich nicht leicht bamit bemengt; man fam glauben, daß die Leidende ihre Hilfe früher in Anspruch genommen; hat sie biefe aber früher geleistet, bann mar fie jest jurudgetreten. Die Kranke hatte fich an einen anbern Arzt gewendet, und bieser hatte sich ihrer angenommen, und fie, ungeftort burch irgend eine ärztliche Einwirfung, nach eigenem Seilplane behandelt und geheilt. Dies fein Berfahren liegt flar vor Augen; die einfachen Arzneien, die er verichrieben, wir lernen sie in ihrer Folge kennen; gleich mit ihrer Anwendung fangt auch bie Genefung an; bie Stadien berselben binden sich genau an ihre Folge; die Ordnung dieser Stadien ift eine Raturordnung; die Gebundene wird entbunden im Aufsteigen ber Spfteme und im Riebersteigen, wie burch ben Strich und Gegenstrich; die Ordnung ber Heilung entspricht also vollkommen ber Unordnung in ber Krankheitsftorung; ber Mangel in ber Einen wird genau ergänzt burch bie Fülle ber Andern; Heilsordnung und Raturordnung schlagen in vollsommener Harmonie zusammen; und die Genefung, die mit dem ersten Segen angefangen, hat mit dem Letten sich beenstet. Will die Facultät leugnen, daß diese Genesung in Gefolge der angewandten Mittel eingetreten, so kann man das Gleiche bei jeder Heilung einwenden, die sie bewirkt; denn die Gegensprobe sehlt bei jedem Heilversuche, den sie macht, weil man das lebende Individuum nicht wieder in den Justand vor diesem Bersuche versehen kann; und so kann man ihr auf densels den Grund bin ableugnen, daß sie irgend eine Heilung erwirkt.

Betrachtet man aus Diesem Gefichtspuntte Die Beilwirfungen, die in Trier eingetreten, und wie fie in bem Buche von Sanfen beschrieben find; bann' ergibt fich bie vollfommene llebereinstimmung beffen, mas vor bald zwei Jahrhunderten im Baverlande vorgefallen, mit bem, mas fich in unfern Tagen in Trier zugetragen; eine lebereinstimmung, die übrigens burch alle Jahrhunderte bis jum Anfnüpfungepuntte biefer Bunberwirfungen in ben Evangelien geht. Die Thatsachen find überall bieselben, nur ihr Berhaltniß ju ber Zeit, in ber fie hervorgetreten, ift ein Anderes; barum ift auch ihre Auffaffung eine Andere, und es will bem aufmerklamen Beschauer bebunten. als hatten fie fich, wie von felbst, ju bem auffaffenben Sinn biefer Zeit also geordnet und gestellt, ale ob fie auch einem Beburfniffe ihrer Zeit entsprechen wollten. Die vorherrschende Richtung unserer Zeit ift nun die critische; ihren gangen Glauben und Aberglauben hat fle gegen die Ratur gewendet; nur Bablbares, Degbares, Bagbares will fie gelten laffen; vor bem Unsichtbaren aber weicht fie scheu zurud, und spricht ihm jebe in Bahl, Mas und Gewicht faßbare Wirkung ab. lleberschaut man nun alle in jenem Buche aufgezeichneten Fälle, bann ist es, als seien die gewöhnlichen Einwürfe des Tages, wie vorgesehen so auch abgewiesen; damit es endlich zu einer unbefangenen Auffassung ber reinen Thatsache gebeihen möge. analptischen Geifte ift es baber keineswegs verwehrt worben,

schärfer mussehen; er fand sich vielmehr aufgeforbert, ben Bestand genan aufzunehmen, alle miteinwirkenden Ursachen aus zumitteln, alle Täuschungen nach Möglichkeit abzuhalten, und also das Thatsächliche in einem möglichst treuen Abbilde aus mfassen, das übrigens seber noch zur Stunde verifiziren mag. Denn es ist nichts in allen diesen Dingen abgeschlossen, die Thatsachen bieten sich unbefangen partheiloser Prüfung dar, und es ist keine Hemmung vorhanden, die diese beschränken könnte.

Die erfte Frage, Die folche Brufung fich vorzulegen hat: ift es die Ratur, die diese Heilungen erwirkt ober ihr Urbeber? wird sich baber für jeben, ber nicht einen Gott ohne Ratur, ober eine Ratur-ohne Gott gelten läßt, in bie Anbere. faffen: welchen Antheil hat die Ratur, und welchen ihr Urbeber an biefen Beilungen? Der gefunde Menschenverstand erflart sich die natürliche Seilung, indem er dem Argte, nach ber menschlichen Freiheit, die Initiative zuerkennt; ohne ben Butritt und die Mitwirkung der höberen Macht auszuschließen. Denn er weiß, daß fein Licht an ber Erbe aufleuchten mag, ohne daß die Urquelle alles Lichtes dabei betheiligt mare; und er pflegt baber ben bargebrachten Gludwunsch über eine folche Benefung mit ben Worten zu beantworten: Gott sei Dank! Der Arat bat mich biesmal gerettet. Bei ben Seilungen, Die uns bier vorliegen, aber geht sichtbar bie Initiative von ber gottlichen Freiheit aus, und die Ratur im Menschen ift bingugetreten, weil die Einwirfung jener bohern Freiheit eben gegen fie gerichtet war. Wir seben in allen Källen ohne Ausnahme, daß die Intention ber Aranten auf Gott gegangen war; sie haben war Alle sich nicht würdig erfannt, daß hinwiederum Bott seine Gnabe ihnen zuwende; aber sie haben es gehofft, und haben in alle Weise burch Gebet und die Sacramente fich auf's Befte vorbereitet. Was fie gehofft, ift ihnen nicht unerfullt geblieben; die innere Beränderung, die in ihnen vorgegangen, als die erbetene Intention fich auf fie gerichtet, fie schils bern sie Alle übereinftimment im Befentlichen, nur in ben Borten wechselnb; - je nach eines Jeben Gabe und bem Grade: ber Besonnenheit, die er fich in bem überraschenben Gefühl be-Die Grafin Drofte, als fie, auf ihre Kruden geftust, in ihre Bedanken und Bebete um theilweise Beilung vertieft, im Chor zu Trier vor bem beil. Rode einige Momente gestanden, fühlte, wie auf einmal ihr bieber gefrümmter Kus mit ber Soble ben Boben berührt. Bon biefer befeligenben Empfindung im Innersten durchaudt, läßt fie ihre Rruden fallen, theilt ber nebenstehenden Großmutter die frohe Runde in wenigen Worten mit, und finkt nun, unter lautem Beinen und heißem Dankgebete, auf ihre Rnie zum erstenmale feit Jahren. (S. 54.) 3. Michels, burch Bicht gang fleif geworben an Sanden und Rufen, hatte fich mit Muhr die Treppe jum heil. Rode hinaufgeschleppt; war an ihm mit bemuthigen Gebanken vorübergegangen, und, an ber andern Treppe angetommen, spurte er auf einmal: wie es ihm in allen Gliebern fo leicht geworben; und zur Stunde war er völlig genesen, und konnte auf ber Stelle alle Blieber frei und leicht, wie in gejunden Tagen, bewegen, und er fühlte feine Schmerzen mehr. Die Gräfin Louise be Billers, Die von einem Augenübel genas, hatte im Momente ber Berührung bes Gewandes die Empfindung, als ob ein Schleier von ihren Augen flele; lebhafte und plogliche Funten blenben ihr Gesicht; eine fanfte und fromme Stimmung, wie beim Weggange vom Tifche bes herrn, ergreift ihr Gemuth, und in bemfelben Mugenblide ift ihr 16 jahriges, fo febr schmerzhaftes und bartnadiges Augenübel geheilt; fie ift vollständig und bauernd wieder bergestellt. (S. 99.) Als Fraulein Lamberg aus bem Dom auf bie Strafe gefommen, mar es ihr, als ob fie aus einem fußen Braum ermache; fie batte feine Schmerzen mehr, fie konnte laut sprechen, und kann es noch zur Stunde. (S. 120.) Die Juliana Bad, bie an ber fallenben Rranfheit litt, hatte, wie fie aussagte, beim Eintritt in ben Dom eine mahrhaft bimmlische Freude; ale fie vor bem beil. Rode ftanb, ftellte ein leichter Anfall ron Epilepsie sich bei ihr ein, ohne baß sie jedoch zur Erbe fiel. Sie ließ sich auf ihre Anie nieber, und war mehr

als zehn Minuten so ergriffen und außer fich, daß sie taum mehr wußte, mas im Dom vorging. Dann kehrte auf einmal das volle Bewußtsenn wieder; ste fuhr fort, das Kleid Jesu mit inniger Liebe und Chrfurcht zu betrachten; und glaubte gang feft, mabrent ber Betrachtung ben Beiland felbft zu feben, ben fie gebeten, bag Er fie auf ihrer Bilger : und Bußreise führen, begleiten und erhalten moge, weil fie fonft bie Reise burchaus nicht batte machen konnen; ben fie ferner gebeten. daß fie ber Gnade wurdig werben moge, fein heis liges Rleid zu feben, und babei Erhörung und Befreiung von ihrem traurigen Uebel ju finden, wenn es ber Wille Gottes ware. Bahrend bes Schauens fragte fie ben D. Morfch von Bleften, ber zu ihrer Rechten ftand, ob er auch an bem beiligen Rleibe febe, mas fie febe ? Diefer antwortete: er tonne nichts feben, und fragte, mas benn fie febe? Sie fing barauf außerorbentlich zu weinen an, und schwieg, indem fie bachte, Dieg konne vielleicht fur fie ein Beheimniß fenn, was ne Riemanben fagen burfe. (S. 128.) Die Schwefter Marie-Ange von Senones, als fie ben Gegenstand ihrer Frommigfeit zu Gesicht befam, empfand eine fo heftige Bewegung, baß fie fich feine Rechenschaft ablegen konnte von bem. mas in ihr vorging; und als fie zitternd und tief angegriffen bas beilige Gewand berührte, mar Alles ihr rings umber verichwunden; sie hörte und sah nichts, und fand sich auf ber Stelle ber Art geheilt, baß fie fich nicht erinnerte, ben geringften Schmerz empfunden zu haben, als fle aus bem Dom in ihre Wohnung gurudfehrte. (S. 138.) Die Susanna Beth, Die von einem Schlaganfall gelähmt geblieben, hatte, als fie Das Gewand mit ber gelähmten linken Sand berührt, die Empfindung, als wenn alles Blut, ober ein Feuerstrom ihr burch ben linken Arm hinliefe, aber fein ahnliches Gefühl im linken Beine. Auf ber Stelle hatte fie gefühlt, bag ber Arm ftart geworben, die Verstellung ihres Mundes war verschwunden, und bas Geficht hatte etwas frendig Berklärtes. (S. 197.) Dem Anaben 3. Saing, an Sprachlofigfeit ober Stummbeit leibend, ift es, wie er Seite 220 ergablt, bei ber Berührung gang warm geworben; er betet im Stillen brei Baterunfer und ein Romm beiliger Beift! probirte bann "zu schwähen, und fonnte Alles schwähen, und zwar Alles, was und wie er wollte." Das rachitische Rind, mahrend es nach ber Berührung neben ber inicend betenben Mutter im Seffel ausruhte, fühlte watrend Dieses Bebetes wiederholte Schmerzen in ben Suften; fie bauerten bei bem Rachhausegehen fort, so bag bas Rind bitterlich weinte; und nach zwei Stunden verließ es zum erftenmale in seinem Leben allein und ohne Kruden bie Stube. (S. 211.) Eben so fühlt auch die gelähmte Susanna Honneder im gleichen Momente heftige Schmerzen in Armen und Beinen, die fie ftohnend außert, und geht nun jum erftenmale feit vielen Monaten ohne Stod und frembe Bulfe. (S. 227.) Maria Mentgen von Neumagen, ale fie bie Kruden neben bem Gewande im Dome aufgestellt gesehen, warb es ihr bei ihrem Anblide ums Berg, bag fie es nicht auszubruden wußte; fie betete inbrunftig, fonnte aber ihrem Berlangen, baffelbe berühren zu burfen, nicht Benuge leiften, weil fie feinen Erlaubnifichein hatte. Go wie fie vor ben heiligen Rod getreten, verloren fich ihre Schmerzen, fle verspürte aber im Dome fonft feine Beranberung ihres franken Buftanbes. folgenden Racht aber empfand fie Site, war unruhig und schwitte; ich habe nichts, fagt fie, im Dom empfunden, und ftand boch, zu meiner unbeschreiblichen Freude, gang gefund Ich hatte feine Geschwulft mehr am Beine, und bie beiden Wunden an meiner Bruft waren schon geheilt, ohne Butfe tonnte ich gehen. Sie war wirklich fruh, wie außer fich, vor Freude aus bem Saufe gelaufen. (G. 110.) Andere konnen die Gebanken und Gefühle, die fie in ber Rabe bes Bewandes gehabt, nicht aussprechen (S. 11); fie fühlen fich gang ergriffen, vermögen aber ihre Stimmung nicht mit Worten gu beschreiben.

Betrachten wir uns bie einzelnen Uebel, bie hier in ihre Erife eingetreten, fo feben wir fie allen Sauptspftemen bes

Rörpers einwohnenb. Buerft im bobern Rervenspfteme ben Sinnen und ben Sprachorganen: Augenübel mit hochfter Reis barfeit gegen alles Licht im achten, ein Leufom mit Entzinbung und Blindheit im vierzehnten Falle. Chronische Beifervollkommene Heiserkeit V.; Sprathlofigkeit XVII. Dann im Mustelfpsteme vom Rudenmart bis zum Rnochenspsteme herab: Die fallende Krankbeit XI.; langiabriae dronische Affection bes Rudgrates XII.; Caries mit offenen Geschwären I.; rachitische Berkrüpplung XVI.; Serophulofis mit frankem Rnochenspftem XIII.; scrophulose Unfcwellung ber Rniegelenke IV. Endlich im Umlaufdivfteme: Anfall von Blutschlag mit zurudgebliebener Lähmung XV.; eingewurzelter Rheumatiom III.; gichtische Beschwerben XVIII.; Sichtschmerzen mit profusem Schweiße VI.; offene Wurden mit janchiger Absonberung VII.; Geschwülfte an Bruft und Schenkel IK.; erblicher Ropfgrind II. Alle biefe Uebel treten also in verschiedenen Körperregionen zu Tage; ihre Wurzeln aber achen insgesammt in die Einbeit bes Lebens mrud, bieß Leben aber in die Berfontichteit; die also in allen diesen Krantheiten schabhaft geworben, und bort nun auf übernatürlichem Wege beilung gesucht. Diese Versönlichkeit bat in ber Austiellum be Gewandes einen neuen Ausgang bes Segens geseben; und indem fie von ihm ihr Seil erwartet, ift fie ihm genabt, und hat ihre franke Seite ihm bargeboten. Die Stromung hat fie berührt, Die Erise ift eingetreten; ber Beruf hat ente schieden, die Art und der Sig des Uebels ift gleichgultig gewesen. Dies mochte in ben unteren Lebensorganen wutben, bie, souft ben natürlichen Arzneien am meisten zugänglich, ben boberen Ginfluffen in ber Regel am meiften entrudt erscheinen; ober es mochte bie mittleren Organe affiziren, bie im Buftanbe ber Gefindheit awar dem Willen dienstbar find, in dem der Kramfbeit aber sich ihm entziehen, oder ihn vielmehr imannisch ihrerfeits beherrschen. Es fonnte auch geschehen, daß die Krankheit von ben Seerben bes Rervenfpfteins ausgegangen, bort, mo im Frieben Die geistigen Mächte malten, die aber jeht im Rrieg und Aufruht

im Organe gebunden liegen: bas Alles fonnte ben Ginschlag bes Segens nicht hemmen, noch beschleunigen; benn bas Seil mittel ift ein Universales, wirksam gegen jebe Art bes Uebels, wo bieß immer fich bergen moge. Rur einmal haben Geift und Wille eingewirkt, ba wo sie im rechten Bertrauen bas Mittel an sich tommen lassen, und sogleich hat es seine allburchbringende Wirfung ausgeübt. Unter ben gallen, bie bem Argt von Trier vorliegen, ift auch ber von ber Margaretha Speider in Blein, ben er aber in feinem Buche noch nicht mitgetheilt; wahrscheinlich, weil ihm einige Aftenstücke zu seiner pollen Beglaubigung fehlen. Sie war verrudt, hielt fich fur eine große Gunberin, ber fein Menich, felbst Gott nicht, belfen moge. Als ihre Angehörigen ihr zurebeten, nach Trier zu geben, ob fie vielleicht bort Gnabe und Sulfe fanbe, wollte fie nichts bavon wiffen, und meinte: fie fei nicht wurdig, bas Gewand zu feben; es wurde alfo, felbft wenn fie vor ibm ftunde, ihr unfichtbar bleiben. Diese 3dee von ihrer Unwurdigfeit war baber als eine fire, eben ihr Uebel, beffen Ratur es war, feiner Seilung zu widerstreben. Sie wurde indeffen halb mit Gewalt mitgenommen und in ben Dom gebracht. Als fie nun por den heil. Rod trat, und ihn wirklich ansichtig wurde, ward fie ploblich ergriffen; fing auf ber Stelle bitterlich ju weinen an, erfannte fich gang wieber; und wurde nun froh, weil fie von ihrer zweisährigen Beiftesfrantheit sich genesen fühlte, was auch ber Ausbruck ihres Auges bezeugte. hier war fogar burch bie Ratur des Uebels die volle Acceptation unmöglich geworben; aber ihre franthafte Selbsterniedrigung wurde als erganzend angenommen, und so trat mit ihren Thranen auch bei ihr die Erife ein.

Alle biese Erisen, wie wir sie oben aus ben Aussagen ber Genesenen zusammengestellt, bezeichnen nun ben eigentlichen Kern bes Heilungsaftes, ber sich bann zur vollen Reconvalescenz entwidelt.
Ieber Alt aber, ber im beseelten Körper vorgeht, hat eine
boppelte Seite: eine körperliche nach abwärts, und eine seelische nach innen und nach auswärts hingerichtet; und bas

zweifache Moment wird sich baber auch in ber Erife finden. In bem, bas nach abwärts geht, gibt, wenn bas lebel vorjugeweise an einem Organe hervortritt, ber specifische Charafter biefes Organes ber Empfindung ihre Farbung; beim Augenus bel 3. B. finden diese ploglich durch lebhafte Kunken fich geblenbet, und es ift, als ob ein Schleier von ihnen genommen werbe. So war auch unter benen, die mit bem Scaen bes B. Marco bei Augsburg bie Genesung erlangt, ein Gehörlofer; ber im Augenblide einen harten Schall, gleich einem giemlichen Schuß im Ropf, empfunden, und nun ploglich fein Bebor wieber erlangt. (S. 26.) Eben bort ift einem gelähmten Bichtfranken, ale er ben Segen erhalten, gewesen, ale ob feine Subnerven angespannt wurden; und als bie Spannung wieber nachgelaffen, ift er ohne weitern Wehmuth nach Saus gegangen (G. 99). Ginen 3weiten bebunfte, ale ob feine Fuße frampfig entschlafen, barauf sei eine Barme eingetreten, und er sei heil bavongegangen (S. 94); eine Dritte hatte bie Embfindung, ale werbe ihr eine Scherbe voller Glut über beibe Kuße hergeschüttet, und sie empfand fofort, daß sie aufstehen fonne. (S. 92.) So fühlt auch ber contracte Gichtfranke in Trier plopliche Leichtigfeit in allen Glicbern (S. 77); Die aber vom Blutschlage gelähmt hingetreten, hat die Empfindung, als ob alles Blut in den berührenden Arm einströme, und ein Feuerstrom burch benselben gehe. Bisweilen aber nimmt bas llebel, ehe bann es entweicht, noch einmal fich zusammen: bie Epileptische erfährt einen, obgleich leichten Anfall ihrer Rrantheit; und bei bem rachitischen Kinde und in andern Källen eines allgemeinen Uebels leiten heftige Schmerzen bie Benefung Das find im Allgemeinen bie Somptome ber Crife pon ein. ber leiblichen Seite; von ber seelischen aber her sehen wir bei Allen, ohne Ausnahme, einen festen Glauben und ein gesichertes Bertrauen, daß ber Heiland auch in ihnen, so es ihm gefalle, Beil bringen fonne; verbunden mit einem bemuthigen Gefühle ber eigenen Unwürdigfeit ber Erise voran geben: eine Bedingung, die, wo fie wie bei Rindern nur unvolltoms

men eintreten fann, burch Gubstitution ber Meltern fich ergangt. Glanbenofefte Ueberzeugung von ber Allwirfiamfeit ber bobern Dlacht, und ber eigenen Schwäche und Unwurdigfeit, zeigen fich also ale bie nothwendigen Erforderniffe, um Die Beilung zu erlangen; und weil mehr Frauen Dieje Bebingung erfüllt, ift die größere Bahl Diefer Beilwirfungen ibrem Geschlechte augefallen. Die feelischen Erscheinungen, Die in Diefem Kalle ben Gintritt der Erife bezeichnen, find num verschieben, je nach bem Unterschiebe ber Perfonlichkeiten. Entweber ift es, wie im achten Kalle, jene fanfte, fromme Etimmung, wie beim Beggange vom Tische bes herren; ober wie im awolften, jene ftarfe, innere Bewegung, Die nich felbft von bem, mas in ihr vorgeht, feine Rechenschaft gu geben weiß; jene Begeisterung, vor der alle Umgebung verschwindet. Der bet Rrante fühlt fich, wie im andern Kalle, von einem funen Schlafe übernommen; und wieder, wie im eilften, fühlt et fich lange ergriffen und so außer fich, daß er taum mehr ein Bewußtsehn bat von bem, was um ihn ber vorgebt, bagegen aber wie hellsebend wird, und ben Beiland felbft zu feben glaubt; ober aber, wie im greiten, burdhudt eine beseligenbe Empfindung fein Innerftes. In Diefen Symptomen ber Ceelenstimmung verlebendigen fich die leiblichen Ericheinungen m einer wahrhaft organischen Erise; und in ihr wurzelt bann bie Beilung, Die fofort weiter in ihrem naturgemäßen Bang verläuft.

Geben nun alle Symptome vieser Crise in die Einbeit bes personlichen Lebens zuruck, dann beantwortet sich von selbst die andere Frage: welches ist die Einbeit, von der diese keimhaste Heilung, deren Berkündigung sie ist, ihren Ausgang genommen? Die Ebbe und die Fluth ist über alle Meere der Erde ausgebreitet, kein Atom der Wassermasse kann der Bewegung sich entziehen: sie läust durch alle Jonen; taucht in alle Tiesen unter; bricht sich an jeder Küste; wechselt, je nach den Dertlichkeiten, an Höhe, Schwung, Breite und Wellensorm ins Unendliche; und die eine und selbe Bewegung ift ein Complex einer Ungahl ber verschiedensten Bewegungen, in Die fle fich aufgethan. Die Naturwissenschaft führt mit vollem Rechte baber auch biefe symptomatisch vielfach jusammengefeste Erscheinung, fle in ihrer Mitte faffend, auf eine Urfache jurud, die in ben Beltforpern wirffame Gravitation. aber ift in ben Maffen, mas bie Seele im Rorper; iene, nur bewußtlos, wird von der Raturnothwendigfeit beherrscht; mahrend diese, ihrer selbst bewußt, auch mit Freiheit wirft. So wird es also auch eine folche felbstbewußte, freie Rraft feyn muffen, bie, ber Erbe entrudt, alles Irbische bedingt, auf die alle diese Eris sen in ihrem übernatürlichen, keineswegs widernatürlichen Eles mente fich beziehen; und die in ihrer Einheit die Mannigfaltigkeit ber Beilwirfungen mit ber gangen Rulle ihrer Erscheinungen, von fo vielen Menschen, burch so viele Jahrhunderte, aller Orten, und in fo vielen, vielfach verwickelten Uebeln gewirft. Das tann feine andere Macht fenn, als jene, auf die alle bie Bebeilten ihre Intention hingerichtet, in ber also alle biefe Richtungen fich begegnet; und die nun das fich ihr Entgegenlenfende ihrerseits wieder angezogen, und nun wesentlich gut an fich, mahrend die Lebensmäffer ihr entgegenrauschen, alles Unqute in ihnen zur harmonischen Wohlordnung regelt. Baffer des Meeres bewegen sich auch bisweilen örtlich, in eis nem Scheinbild von Gbbe und Fluth, ohne unmittelbares Buthun jener Schwere; etwa wenn unterirbische Rrafte im Erb. beben fich aufbaumen, ober wenn Sturme in ber Atmosphare rafen. Co gibt es auch bamonische Braftigien; große Bewegungen in ber Seele, machtige Leibenschaften, Die ihre Intentionen auf untergeordnete, selbst trügerische Endziele gerichtet haben, fonnen unter Umftanben heilfraftig wirfen. Das faut alsbann in die Natur, ober im erften Falle unter fie hinab; das wahre und eigentliche Wunder tritt da hervor, wo die rechte, in allen ihren Motiven und Aeußerungen wohlgehals tene Intention auf bas erfte und rechte Endziel gerichtet ift. "Und es war ein Beib, bie hatte swolf Jahre ben Blutgang gehabt, und hatte viel erlitten von vielen Mergten,

und fie batte all ibr But an fie, tie Merite, verwendet, und fonnte von Reinem gebeilt merten. Da Die von Befu borte, tam fie im Bolte, von binten gu, unt berührte fein Gemand. Denn ne fagte: menn ich nur ten Gaum feines Gemante anrühre, merre ich gefunt! Alebalt borte ibr Blutfluß auf, und ne fublte es am Leibe, baß fie von ber Blage geneien mar. Und alebalt, ta Bejus in fich felbft erfannte, bag eine Rraft von ihm ausgegangen war, wandte er fich ju dem Bolfe, und iprach: Wer bat mein Gewand angerührt? Und feine Junger fagten qu ibm: bu fieheft, bag bich bas Bolt branger, und iprichnt: Wer bat mich angerührt! Und er ichaute umber, Die ju feben, welche es ge-Das Weib aber fürchtete nich und gitterte; fie mußte, mas an ihr geschehen mar; und fie fam, fiel vor ihm nieder, und fagte 36m Die gange Wahrheit. Er aber fprach ju ihr: Meine Tochter, bein Glaube bat bir geholfen, gebe bin in Frieden, und fei gefund von beiner Blage!" Diefe mundersame Ergablung, Die eine Welt von Inbalt in fich trägt, fie beschließt feimbaft in fich auch Alles, mas fich in Trier begeben. Die rielen Mergie, tenen bas Beib fich jur Beilung hingegeben; es find die Manner ber Facultat, bie fich an ihr versucht. Um all ihr Gut wollte fie bei ihnen Gesundheit tauschen; fie baben Alles an ihr gethan, fie bat von ihnen in ben amolf Jahren viel erlitten; ihr Gut ift aufgegangen, die Beilung bat fie bei Reinem eingetauscht. Gie findet endlich, daß die Ratur ihr feine Seilung gemabren fann; ba fie aber nun von Zeju bort, wendet fie Diefem ihre Intention entgegen. Sier nun hat Diese ihrem rechten Gegenstand begegnet; einer menschlichen Berfonlichkeit, ber bochften Macht auf 8 engfte verbunden. Gie felber ift in allen ihren Motiven und Meußerungen wohl gehalten; Die, welche fich genabt, ift einfältigen Sinnes, leicht hingebend und vertrauend; wenn ich nur ben Caum seines Gemandes anrühre, werbe ich gesund; Sie ift also glaubig. Sie ift auch bemuthig und bescheiben; fie naht fich ihm von hinten, berührt ben Saum, und als-

bald bort ihr Blutfluß auf. Sie fühlt am Leibe fogleich, baß fie von ihrer Plage genesen; gleichzeitig aber erkennt auch ber Beiland in fich, bag eine Kraft von ihm ausgegangen. Diefe Rraft, es ift bie Seilfraft, bie, von ihm ausströment, in bie Rrante eingeströmt; bem Ertennen ihres Ausgangs in bem Einen, entspricht im gleichen Momente bas Gefühl bes Ginganges in die Andere. Das Ausbligen der Kraft, ihr Ginschlag und bie vollbrachte Beilung, alles ift Sache eines Augenblich; ber Blig hat bas Uebel in einem Ru verzehrt, und das Leben von ihm gereinigt, pulstrt fortan ungehemmt in wieder geregelter Ordnung fort. Der Beilfraftige aber fragt: wer hat mich angerührt? Die Junger wundern fich ber Krage, weil alles Bolt ihn im Andrang vielfach berührt. aber wohlwissend, bag nur die bestimmte Intention die Rraft ausgehend macht, schaut umher, die zu sehen, welche es gethan. Die Beheilte aber in ihrer furchtsamen Demuth gittert, faut vor ihm nieber, und erzählt ihm bie ganze Wahrheit. Er aber fpricht: Dein Glaube hat bir geholfen und ben Brunnen bes Segens aufgethan; er ift ausgequollen, bu aber haft ihn in bein erschlossenes Innere aufgenommen, geh nun bin in Friede, und sei gesund von beiner Plage! - Das Bolt ift in ber gleichen Stimmung nach Trier gezogen; bort hat es baffelbe Gewand ausgestellt gefunden; es war wie ein Borhang, ber biefelbe Rraft umhüllt, die unsterblich immer bei ber Rirche zu fenn zugefagt. Bielen, Die biefen Umhang berührt, und Andern, die ihm nur genaht, hat ihr Glaube geholfen. ner, ber in rechter Faffung genaht, ift unbeschenft geblieben; fie find Alle mit ihrem: Geht in Frieden! wieder heimgekehrt. Bie Alles in den Evangelien central und principienhaft ift, und von da aus in die Geschichte sich entfaltet; so ift auch jener Borgang mit ber blutfluffigen Rranten ein erfüllter Mittelpunkt gewesen; biefer Bunkt ift in ber Rirchengeschichte fließenb worben, und bilbet, also nach allen Seiten ausströmenb, ben Mittelpunkt ber Bunberfreise, die von Menschenalter zu Denfchenalter fich concentrisch um jene Mitte berlegen. Den Biberftand aber, ben die Finsternisse sedemal ben ausstiefenben Segensströmen zur Realisirung bes Fluchs entgegenseben; sie find eben so teimhaft in dem ausgesprochen, was in der Sellung bes Blindgebornen sich ereignet hat.

Co wird also die Seilung burch das fich Beben ber ho. heren Dacht im Riedersteigen, und bas fich gaffen ber unteren Beburftigfeit im Gehobenwerben jur Andern binan, gewirft; bas Uebrige bis jur völligen Bieberherftellung ichreitet alebann auf gewiesenem Naturmeg vor. Die Tilgung bes Uebeis und die Rudfehr ber Gefundheit fallen entweder je nach Rugung ber heilfraftigen Dacht, ober ber Ratur bes lebeis in einen Moment gusammen, und bann läuft Alles in bemfelben Acte ab. Ober zwischen ber positiven Wirfung und ber negativen Begraumung verläuft eine bestimmte Beit; in bem Daaße, wie jene fich ausbreitet, machst bann auch bie Unbere; und fo verläuft die Reconvalescen; allmählig in ihren Stabien, wie es bei ber Rlofterschwefter in Wiesensteig ac-In Mitte foldber ftetig vorschreitenden Genesungen kommen jeboch auch gleich baufig bie ploglich in einem Ru erfolgenden vor. 218 ber hier Rebenbe vor zwanzig Jahren im Efaß fich aufgehalten, lebte bort eine frante Berfon in großem Elend und brudenber Armuth. 3hre Glieber maren alfo, ja noch mehr verzogen, wie bie ber A. D. Sammes von Soven, im fiebenten Falle bei Sanfen: Die Rnie unter ben Armen burch an die Schulterblatter gebrudt, und die Arme eben fo verfrummt: also, daß die gange Person nur einen Fuß gehn Boll maß, wie ein Rind von zwei Jahren. Die Befreundeten ber Elfasserin pflegten fie an bie Rirchthuren ju fahren, und fo batte fle, ein Begenstand bes Erbarmens ber Aus : und Gingchenben, acht Jahre lang ihren nothdurftigen Unterhalt erbeitelt. Sie hatte nach Berlauf biefer Zeit burch Briefe, Die mitleidige Dienschen beforgten, sich an ben Fürsten von Sohenlohe gewendet; biefer rieth ihr eine Roveme an, und die Kranke hatte diese in orbentlicher Weise abgehalten. Als ber neunte Tag herangefommen, wurde fie in ben Chor ber Kirche in eis

nen Seffel gebracht; bie Rirche füllte fich balb mit ben Einwohnern, Ratholischen und Protestanten, benn es war eine gemischte Gemeinde. Der Beiftliche las bie Deffe; als er selber die Communion genommen, ging er hinunter, um fie 3m Momente bes Empfanges auch ber Kranken zu geben. wurde biese, nach ihrer Aussage, hellsehend: fie fah ben Chor mit weißen Bestalten erfüllt; jugleich murbe fie von ihrem Seffel aufgezudt. Es war, als wurde fie in ber Luft gefduttelt; Arme und Beine losten fich, und wurden ausgeftredt. Sie fant in ben Seffel jurud, und nachbem fie im Reft ber Reffe, unter Thranen, ihren Dank gebracht; ftand fie auf. und ging, burch bie Mitte bes faunenden Bolfes, nach Saufe. Me ihre Bunden waren ploblich beil geworden; sie war all ibrer Blieber vollkommen machtig, und besuchte nach furger Zeit kundenweit entlegene Orte. Die Gensbarmerie bes Ortes hat einen Berbalproces über ben gangen Borgang aufgenommen, ber großes Auffehen gemacht, und einige Befehrungen erwirft: ben man aber seither baldmöglichst zu vergeffen sich bemuht. So hatte auch jene A. DR. Hammes an ähnlicher Contraction, verbunden mit brandartigen Bunden, burch fieben Jammerjahre hindurch gelitten. Da hatte fie auch von ben Seilwirfungen um den F. Hohenlohe gehört, und nun Tag und Racht, unter anhaltenbem Gebete, gebacht: Ach! hatteft bu Bermogen, um reisen ju tonnen, fo mare bir geholfen; Bott aber ift überall, wenn es mir felig ift, wird er auch bier mir belfen. Es wurde ihr geholfen, wie fie geglaubt; eines Morgens fand ne fich, ohne eine ihr befannte Urfache, wieder hergestellt, und blieb min funf Jahre gesund. 3m Jahre 1837 aber fehrte. nach einer Berfaltung, ber gleiche Buftand jurud; fie lag num bis jur Ausstellung, wo wieder eine abnliche Anmuthung, wie bamal, mit bemselben Gebankengang, wie bort, in ihr entstand; und als sie nun sich bem Gebete hingegeben, verfpurte fie einen heftigen Schlag burch ben gangen Rorper, und tonnte nun ben rechten Arm bewegen; bann entfernte fich bas rechte Bein allmählig vom Körper, zuleht bas linke Anie von

S. Jan. . . . . Sierer einer Biertelstunde wurden alle Bun-S. . . . . . . . . Diefer mertwurdige Parallelfall au von im & in bilbet ben llebergang von bem, mas andern Wirfungsweise, wie fie in Some mertwurbig ift auch, was fich . Die Gensenspite bat bie Born-- - - Right St 3. Roch von Limburg in ber Mitte burch-The Paranf erfolgten Entgundung ift ein undurchwhich forten an ihrem gangen Umfang eingetreten; und volin & Strang auf bem Auge ift bie Folge bavon gewesen, Se 30 ... Berührung bes Gewandes angehalten. mi andmale, in Befolge eingetretener Auffangung, bas Smesm in ber innern Sälfte ber Hornhaut fich zu lofen ansomern: eine neue Pupille hat fich in ber nun fichtbar gewitten blauen Regenbogenhaut gebilbet; bas Gebrermogen & in Gefolge biefer Beranderungen, gurudgefehrt, und bie Ar augung flart fortbauernt bas Auge mehr und mehr. Man wie bis in Die unterften Regionen bes pflanzenhaften Lebine mo bie Gafte in organischer Chbe und Aluth fteigen und fallen, erstredt fich Die Einwirfung ber bobern Macht; von bem Kluche ift ber grunende Keigenbaum gewelft, ber Segen batte ben Gewelften wieder grünend gemacht.

In allen viesen Wunderbezeugungen hängt, wie man sieht, Mes folgerecht und wohl in innerer Harmonie zusammen; sie sind ansgegangen, um die Zeit, die im Chorus ruft: es gibt feine Bunder im Lauf der Tinge! durch Thatsachen Lügen zu strafen; und diese Thatsachen scheinen so gestellt, als hätten sie Rücksicht genommen auf die Einwürse, mit denen man ihnen entgegenstritt; und während sie untereinander gegenseitig sich befrästisgen, müssen vor ihrer Eridenz diese Einwürse in ihrer Nichtigen, müssen vor ihrer Eridenz diese Einwürse in ihrer Nichtigen in ihrer vollen Objectivität sie bingestellt; sie sind plastisch und fiegen Zweisel keine Seite bieten, an die er sich nute, müssen sie als rein ausgemittelte Ergebnisse

anerkannt werben; bie man hinnehmen muß, wie andere Borgange, bie unbequem fenn mogen, bie man aber einmal nicht laugnen fann. Der Berfaffer hat in seinem Buche fie auch in einfachem und schlichtem Bortrage gut und popular erzählt; bas Bolf wird nun Alles wohl verftehen; und indem es bas Befagte gu Bergen nimmt, wird es fich in ihm verfilgen und verwirren, und fich nur, fürchten fie, in seinem Aberglauben gefteift und bestätigt finden. Was ist nun in solcher Lage ber Dinge zu thun für die, welche diese Superstition ihm abgewöhnen wollen? Lange Beit bindurch hat man fich bie Sache feberleicht gemacht. Es ift Alles Pfaffenwert; Die Rirche ift eine gautelnde Betrugerin; ihre Sendlinge fpielen ihren Hocuspocus in ben Becher und aus bem Becher; bas bumme Bolf wird in bem Lug und Trug, bie es umfponnen halten, gar leicht berudt. ther zu bem unfläthigen Buch über ben heiligen Franz von Affifi feine billigende Borrebe geschrieben, und felber gelegenbeitlich seinen Inhalt weiter fortgesponnen, hat biese Beise unter ben Seinen allgemeinen Beifall gefunden; und langer als brei Jahrhunderte hat man fie mit einer fchuß = und hiebfesten Unverschämtheit ausgeübt. Sie mußte, consequent burch alle Beiten fich ergangenb, gulett auch bie Bunber in ben Evangelien ale Trug und Gaufelspiel erklaren; von ba aus in ber Geschichte alles über ben gewöhnlichen Lauf ber Dinge Greifenbe laugnen; in ber Natur gleichfalls alles bem gemeinften Berftande Unbegreifliche negiren; und fo mußten gulett Religion, Geschichte und Natur sich gegen die insolente Theorie emporen; und man fant fich geneigt, biefe Art von Bolemit aufzugeben. Darauf hat Diese in ihre hoffart fich hineinges morfen. Bas follen und alle biefe Bunber, mit benen bie Rirche so viel sich weiß? Diese Krüppel, Die von Generation gu Generation ju ihren Gnabenbilbern gewallfahrtet; Diefe Gichtbruchigen, Die ju ihren Segenspendungen fich geschleppt; Diefe Schaaren von Siechen, Die ihre jauchigen Gefdmure, ihren efeln Ausfat, ihre wibermartigen Ausschlagsfrantheiten und fonftigen Gebreften zu ihren Reliquienschreinen getragen, um

Beilung m finden; - fo laffen fie mit verächtlicher Miene fich vernehmen; bas find Alles nur Allotrien, wir aber, wir bienen Bott im Beifte und in ber Bahrheit, und find weit über biefe Aeußerlichkeiten hinaus. Bas bie Rirche von ihren Seiligen ergablt: ihr Begenwartigfenn gleichzeitig an weit entlegenen Orten; ihr Wandeln auf ben Baffern; ihr Fliegen in ben Luften; die Lichterscheinungen um fie ber; ihr Geben in Die Ferne und in die Beifterwelt; wir laffen uns bas mobl noch gefallen, aber es find nut Schnurrpfeifereien vor unferer befferen Einficht; die Ratur allein hat alle diese Bunder an ihnen gewirft; und wir, wenn wir und zu ihr berablaffen wollen, fonnen fie im Comnambulism und Alle aufführen laffen. "Die Seele hat active Buftande, die ihr Tageleben erfüllen; paffive, Die ihrem Rachtleben angehören. 3m Meußersten bes lettern Bustandes wird die menschliche Ratur gang in die planetarische Berfunkenheit hineingezogen; alle tellurischen Beziehungen metben in gesteigerter Rraft ihr fühlbar; ber Busammenhang mit ben Elementen übermachet bas Gelbitbewußtsem; ein Beben im All ber Ratur tritt ein; ber Busammenbang mit bem Raturleben wird wieder bergestellt; Die Rapporte mit ibm greifen tiefer, ale bie helle, felbftbewußte Berftanbeetraft es will; und nun entwideln fich, im schwebenben Berhaltniß angiebenber und abstoßender Kräfte, alle jene sogenannten Bunber, Die aber nicht aus dem Geifte fommen, sonbern eben aus ber Ra-Dieje Deutung bat von ben brei Elementen, Die in jeber umfaffenden Erflarung berudfichtigt werben muffen, gerabe bas wichtigste umgangen und unbeachtet gelaffen. ber Ratur und bes Beiftes hat fie anerfannt; bas Reich bes Schöpfere von Beiben, bas Reich ber Gnabe, bat fie mit Stillschweigen übergangen, und baburch fich felber aufgeboben. Die Beschuldigung bes Betrugs hat fie von ber Rirche binweggenommen, und fie auf die Ratur gelegt, ber fie eine Bun-Wohnt aber ihr eine Solche ein, bann berfraft zugetheilt. wird fie noch weniger ihrem Schöpfer fich absprechen laffen; man wurde ihn bann felber laugnen. Befist er fie aber, bann

mag er in ihret Aeußerung allerdings der Bunderkraft der Ratur, als eines äußerlichen Berkzeugs, sich bedienen können; aber nicht mit Rothwendigkeit daran gebunden seyn, und so es ihm gefällt, auch ohne sie Bunderbares zu wirken vermögen. Birkt die Ratur aber bei der Bollziehung seines Rathschlusses mit, dann wird ihr Antheil als ein Untergeordsneter nur an seine Berleiblichung geknüpft erscheinen. Rimmt der Geist ihre Wirkung für eine geistige, dann hat er nur sich selber gröblich hintergangen; er muß sich aber zuvor zum Atheism bekennen, wenn er ihr die Alleinwirkung zuerkennt, und sie zur Spenderin der Gnade macht.

So haben alle biefe Regationen am letten Biele mit eis ner Art von Rothwendigfeit zu biefem Atheism bingebrangt. Der erfte Grundfas, auf bem die Rirche und ihr ganger Blaube rubt, ift ber Ausspruch, in bem bas gottliche Selbstbewußtseyn von fich ausfagt: 3ch bin ber ba ift, ich bin bas reine, unbedingte Senn. Der zweite Grundsat, auf den fich alle firchliche Wiffenschaft erbaut, ift die Definition, die das menschliche Gelbstbewußtseyn, im Gegensage mit ber Ratur, von fich felber gibt: ich bin, ber ba geworben, über ber Ratur, bie beharrlich ift, mas fie geworben; mein Seyn ift ein bedingendbebingtes Senn, gegenüber bem Bebingtbebingenben in ber Ratur. Der britte Grundsat, in bem ber chriftliche Staat und all seine Ordnung wurzelt, ift bas Princip ber Autorität: ich bestimme mich frei, wie ber höhere, unbedingte Wille mich bestimmt; und bann bas ber Unterordnung: ich gehorche frei innerhalb bes Rechtsgebietes, wie ber bedingtbedingende hohere Wille bestimmt. Auf bem erften Princip aller Principien rubt bas zweite, ba ohne bas unbebingte Seyn bas bebingte undenkbar ift; bas britte aber ruht wieber auf ben beiben Erften, da die bedingte Macht und Freiheit der bestimmbaren Greatur bie unbedingte ihres Schöpfers voraussett. So find in biefer Lehre, die ba positive Kulle ift, Rirche, Schule und Staat auf's engfte miteinanber verfettet; fie haben benfelben Brundstein, auf bem fie fich erbauen; und benfelben Schluss

dan ber ich mitammenbalt. Anbere aber ift es um bie ente geneingerene Beber getban, gegen bie bie negativen Beifter au Biter Bit, in ben letten Jahrhunderten aber mit ftete beschlenmuice Berengung, bin gravitirt. Da faßt fich ber erfte Aussbruch weine 3th bin, ber ba nicht ift; mein Richtfevn, fich fel-Se entwegeneretend, wird baburch fich gegenständlich, und ver-Bunnt fich felber. Der Gott ber Rirche ift alfo nur ber Chatum pon einas Anderem, bas nur allein Birflichfeit bat, eine bloße, teere Abstraction; und somit wird bas erfte Brincip bes Chris tenthums aller Realität entbehren. Die mahre Bofition liegt muthin im gweiten Princip bes Gelbftbewuftfebns, bas allein pon fich ausjagen tann: ich bin, ber ba ift; ein Sas, ber feinen eigenen lebenbigen Beweis in fich felber trägt; ber alfo ift, weil er mahr ift, und fich ale mahr ergibt, weil er ift in feinem unbedingten, realen Seyn. Alle Begrangung im Beifte fommt ibm aber nicht von oben, fonbern von ber Ratur; ein unvermittelter Dualism ift alfo bie Grunblage aller Biffenschaft, pie eine religiofe Fiction ihr nimmer geben kann. Rur was bem (Beiftigen gleichartig ift, vermag aber ben Beift gu befchranfen; bie Ratur muß alfo, ale eine geiftige Dacht ihm gegenüberftehen. Bas aber beschränft, ift bem Beschränften ge-

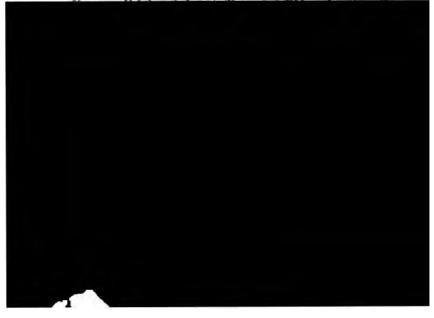

ober die Maffe bes Bolfes, als ber Gegenfan ihr zum Meguipalent entgegengestellt. Es wird nun barauf antommen, ob bie Autorität fich als bas Erstgegebene sett, von sich aussagenb: ich bin, die ba ift schlechthin; was außen mich zu beschränken verfucht, kann nur vom Bofen fenn, beffen Wiberspruch vorerft befämpft und beseitigt werben muß. Der absolute Despotism hat alsbann seine Berechtigung erlangt. Der bie Ratur im Bolfe fest fich als die Erfte: 3ch bin die Hochmögende, bei ber alle Macht und Rraft ift, und alle herrlichkeit; Die Autorität ift nur abgeleitet von mir, und abstrahirt; will sie sich überheben ihrer anvertrauten Dacht, bann ift ber Aufftand geboten, und ju Recht begrundet. Go ift ber absolute Radifalism mit voller Berechtigung anerkannt. Da auch hier die positiven und bie negativen Geifter, je nach ihrem Zeichen, um ihr gleich getheiltes Recht sich zusammenschaaren, und jede höhere Vermittlung fehlt; jo ift alfo unabsehbarer Parteifampf, burch bie Gewalt niebergeichlagen und aus ber Gewalt fich wiedererzeugend, gegeben; wie in ber Wiffenschaft ein gleicher, sich felbst verschlingenber und wiedergebährender Streit ber Schulen hervorgegangen: ein Streit, ber in ben mythischen Rampfen ber Secten in ber Rirche, fich nur im Leeren spiegelnb, wiederholt. Dan fieht: ber Wiberspruch ber beiben Lehren ift nur ber uranfängliche Wiberspruch, ber bamal sich aufgethan, als bas Verhältniß ber creaturlichen Freiheit jur Gottlichen festgestellt werben follte. Die Eine hat zum Wahlspruch fich genommen: so ihr effet pon biefem Baume, werbet ihr bes Tobes fterben; bie anbere bat ben anbern jum Ihrigen gemacht: effet getroft, bamit ihr werbet, wie bie Globim, erfennend Gut und Bos!

So haben beibe Lehren sich in die Welt und in die Gesichichte getheilt; die Eine hat das eroterische Heibenthum in alter Zeit beherrscht, und nur das esoterische Judenthum hat zur Andern sich bekannt, und ist verworfen worden, als es von ihr abgelassen. Darauf ist sie mit dem Christenthume zur vollen Herrschaft gelangt, und hat, über die Erde sich ausbreitend, sie in allen ihren Verhältnissen umgestaltet, und die ents

gegensette Doctrin in bas Beheimniß gurudgetrieben. Jest aber ift die Berbrangte aus diefer ihrer Berborgenheit wieder bervorgegangen, um fich ber Welt, wie juvor die Andere gethan, ju bemeistern; alle ihre Verhältniffe burchbringend umjugeftalten, und bafür die Gegnerin in die Berborgenheit zu verschlies Ben, die fie aupor felbit bewohnt. Gie hat au biefem 3mede Die fturmischegeistige Bewegung, Die in Die Daffen Diefer Beit gefommen, ju ihrer Bundesgenoffin gemacht, bamit fie ihr bie in gehaltener Rube geveftete Mitte entseten helfe. Diefe Bewegung, in ber nervos verflüchtigten Natur ber Zeitgenoffen, und ihrer franklichen Erregbarfeit wurzelnb, hat alle Beifter, bie fie in ihre Wirbel hineingezogen, wieder an bie Oberfläche herausgeworfen; alfo baß fie jeber Tiefe entfrembet, in fluchtiger Krivolität von allem Ernste abgewendet, sich nur im bunten Karbenspiel aufgeblasener Oberflächlichkeit gefallen. Kliehkraft, die fie hervorgerufen, hat jede personliche Willens. fraft umsponnen und gebunden, und im Sturme mit hingerifs fen; und in ber alfo Bejagten jene Charafterlofigfeit und Thatenohnmacht ber Zeit hervorgerufen, Die ihre andere Signatur geworben. Indem fie nun willenlos bem übermachtigen Schwunge fich hingegeben, haben bie Geister im Schwindel, ber fie ergriffen, alle Freiheit ber Wahl zwischen bem religiofen Oben und Unten, bem moralisch Rechten und bem Linken, zwischen bem hiftorisch Reuen und Alten verloren; vorwarts ift ihnen, wohin die fie meifternde fataliftische Bewegung fie binschleubert; Recht ift ihnen, was fie ohne eigene Anstrengung forbert in bem Strudel, ber fie hingeriffen; über ihnen herrscht Die Nothwendigfeit, Die in ber Mitte biefes Birbels, ihn immer rascher umbrebend, ihren Sit gewählt. Dort hat barum auch bie Lehre angebunben; bie leere Mitte biefes ftets fich brehenden Feuerwirbels hat fie fich unterlegt, und innerhalb feines Umfreises fich ausgebreitet. An bicfen Umfreis hat fie bie geiftreich fprühende Literatur gefest, und bie Journaliftif als Butherin beftellt. hinter ber hat fie aus ben Baftarben, bie ber Rationalisere, unter bem Schube ber Evicte bes Staates,

in ber Rirche erzeugt, jene neue Secte gebilbet, und fie bort als verlorne Boften angestellt. Darauf folgen, in zweiter Linie, die Lichtfreunde, die legitimen Kinder biefes fruchtbaren Geschlechtes, Denen in orientalischer Rebenlinie wieber bie Jubenreformers fich anschließen, die Union aller Rullitäten vollenbenb; in beren Ditte bann innen bie Weltweisen, Die lang philosophica bes Nihilum album schlumpen, bamit bie Spinnmeifter auf ber Gutte fie verspinnen und verweben mogen. Das Gepn fcblechthin, auf bas bie Rirche fich erbaut, ift für fie erwiesener Ragen bas mahre, und eigentliche Nichts; Alles, mas barauf gegründet ift, wird sohin nichtig seyn; Alles, was fich in ihm für Wahrheit gibt, ift in seinem Principe erschlichen, barum vom Truge und ber Lüge nur eingeschmuggelt. Beifte nur ift feste Bahrheit, handgreifliche Kulle, Die, wie in indischer Lehre, vom Naturelephanten getragen wird, bet wieder auf ber Schildfrote ruht, bie von ben Bellen bes Dieans, ben bas leere Richts erfüllt, fich getragen findet; bieß leere Richts aber ift ber einzige Gott, ben bie Doctrin Ratuirt. Bas fich in ber Kirche also für Bahrheit gibt, im Brunde aber, weil auf einem vorgeblichen Seyn ruhend, Unwahrheit ift; das muß von bem, was Ilnwahrheit scheint, weil es fich auf's Richtige basirt, aber in ber That Wahrheit ift, Die fich nicht auf ben Schein, sondern auf fich felbft gestellt, vernichtet werben; wird aber, ehe es dazu gefommen, billig von ihm ignorirt, und burchgängig burch Secretirung abge-Darum werben wie bie Bofaunen über ber Umbegung bes Sinai erflungen; fo bie dinefischen Tamtams auf bet Bagenburg um ben Birbel her gerührt, daß ber höllische garm alle Gebanten verscheucht, Die aus bem positiven ganbe in bas negetive überzufliegen gelüften mochte, bamit ber geschloffene Sanbeloftaat fich in ganger Scharfe abgrange. Denn, fagen fie, was wir Innen ignoriren, ift nicht ba für und; ein Uebergang gu bem. baß es nicht ba ift für fich felber. Go weisen wir Alles ab, mas uns Storung bereiten mochte; wir thun nicht bergleichen, als as es irgend vorhanden ware: tritt es uns aber in den Weg,

wir beugen nicht etwa an bemselben vorüber, sonbern besinnen und einen Augenblick, und schlagen mit leberlegung nur eine andere Strafe ein; fonnten wir nur unferer gornigen Borte, Dienen und Gebarben Meister werben, es wurde fich Alles jum Beften Wir wiffen einmal für allemal von Nichts, als bem Unfrigen; wir laffen nichts zu, was bem zu widersprechen magt; wir wollen und nicht verständigen; benn wir find ber Berftand felber, von bem ber entgegengefette Unverftand fich verständigen laffen foll. Da erzählt biefer Unverftand in bem vorliegenden Buche uns Wunderbinge, die fich bei ber Tunica begeben; wir aber wollen nichts wiffen, glauben und befennen von bem Allen; wir wollen auch nicht untersuchen, ob bie Dinge glaubhaft find; wir verwerfen alles Zeugniß bes Augenscheins von vornherein, weil wir wiffen, daß nichts Bunberbares fich begeben fann. Wir ignoriren baber gang und gar, mas bas bumme Bolt von folden Dingen ergablt; und beauftragen die Logen in A. B. C. D. E. R., alle Abbrude, beren fie habhaft werben fonnen, zu verbrennen, indem fie mit ihrem Berleger eine Uebereinfunft treffen. Belange ce, mit ben Polizeien fich zu einigen, baß bie Schrift verboten murbe, bas wurde ale bas furgefte und preiswurdigfte fich bemahren; auf alle Falle foll innerhalb ber Umbegung von biefen Sachen, wie von allen verwandten nicht geredet werben; benn es wird baburch nur wieder in Frage gestellt, worüber wir als ausgemacht langst schon übereingefommen. Go fagen gur Stunde Die Bornirten, Die braußen mit ben hunden ftehen: Die alte Reformation habe einige Hochmuthstolle im Clerus aufgeboten, baß sie bas Werf begonnen; Die Weibertollen feien bann von felbft hinzugetreten, und hatten bas Begonnene fortgeführt; julett seien bann die pfiffigen Machte, Die etwas erraffen wollten, hinzugetreten, und hatten mit biefen Berfleuten, gang in ber Beise, wie sie fich selbst erbaut, die neue, gut ordinirte, geschmadvolle Sacriftei an ben hohen Dom bes herrn angebaut. Dem ift aber nicht alfo, wie biefe fagen. Die Reformation, fo lange fle noch auf positiven Fundamenten rubte, barg einen Wiberspruch in sich, ber überall werben mußte. Diese Selbstübers windung ist nun glücklich von statten gegangen; die Kämpfende hat den innern Zwiespalt besiegt; sie hat, was ihr als ein Starres, Berknöchertes zurückgeblieben, gelöst und ausgeworssen; nun ist sie heiter, durchsichtig und klar. Was in ihrer Mitte noch auf Positivität beharrt, hat sich freiwillig von ihr abgesondert, und gehört der singirten Welt an, in der sich die katholische Kirche angebaut. Was also den Beschränkten als eine Künstlichseit erscheint, ist in Wahrheit eine natürliche Eriss gewesen, die zur Genesung hingeführt; eine Erise, zu der die Protestsatholischen, die Lichtfreunde und die Philosophen von der Linken gleichmäßig mitgewirft.

Der Wirbel hat fich also gewenbet und in Schwung gefest, und wir find gefommen, mit bem alten Deifter ber gottlichen Komodie zur besagten Stadt, wo man schaut bas Bolf, bas schmerzbewegte, bas ber Erfenntniß Seil verloren hat. Ein Sprachgemisch; ein Reben mit Geweine; graunvoll Beplapper; Worte im Born gefrift, und hell Gefreisch, mit Fauftschlag im Bereine, erheben bort einen Aufruhr, ber ba schweift ftets burch bie Luft, die schwarz zu allen Stunden, bem Sanbe gleich, wenn ihn ein Sturm ergreift. Das ift ber Drt, wo fein Licht wird vernommen; wo ber höllische Orfan entführt bie Beifter mit gewaltigem Schwung, und bie fündigen Seelen treibt nach rechts und links hinauf, hinab, von hinnen; auch durfen fie jum Trofte nimmer mahnen nicht Rube, nein, nur Linderung zu gewinnen, sondern, immer umgeschwungen, werben fie vom Buthorfan getragen. Um bie hohle Mitte, in ber leeren Weite schwingt sich biese Windsbraut in die Runde; bas wefenlose Richts hat sie fich untergestellt, es umfangt fie allum; bie Beifter, die in ihr umgetrieben werben, haben keinen anbern Grund und fein anderes Enbriel. All ihr Streben ift alfo gegen die Brincipien alles Bestehenden bin gerichtet; biefe. insofern fie ale positive Unterlagen sich geltenb machen, und wieder die Endursachen, die auf gleiche Positivität fich ftugen Sie konnen affo wollen, find ihnen zuwider und verhaßt.

nicht eher ablaffen, bis fie alle Brundveften des Bestandes ber Dinge umgefturgt, und ber Bejahung gegenüber eine Belt ber Berneinung aufgebaut. Die leeren Raume biefer verneinten Welt werben also mit ihren Gedanfen, Phantomen und Spftemen ausgefüllt; bie fociale Region mit ihren Carricaturen und Socialcontracten; die Ratur mit ben Schemen ihres Maschinenbaues: benn auch bei ihnen muß diese Welt, wesenlos wie er, nach bem Bilbe ihres Gottes fich erbauen, ber felber wieder ein Spectrum bes Menfchen ift. Eben weil fie allem Wirflichen bas Unwirfliche als feinen Grund unterlegen; barum konnen fie nicht ruben, ehe benn auch fie fich felbst auf bicfem Grund gefest; bann erft ift ihr Spftem burch alle Gebiete bes Dasenns folgerecht burchgeführt, und bas große Bacuum, bas Alles trägt, hat auch in einem vacuum disseminatum burch Alles sich vertheilt. Alle Creatur wird min rasch zu ihrem Biele geführt; ber Tob, ber ba ift bie Enbschaft aller Dinge, er wird fie von aller Dube und Arbeitseligfeit ber Welt, von aller Mühfamfeit, mit benen fle belaben find, feit fle ihre Ratur verfehrt, befreien; und burch alle Beschichte wird ber große Tobtentang aufgeführt, in bem alles Bestehende auf Erben feinem unabtreiblichen Biel jabling entgegeneilt. Der Ruf ift

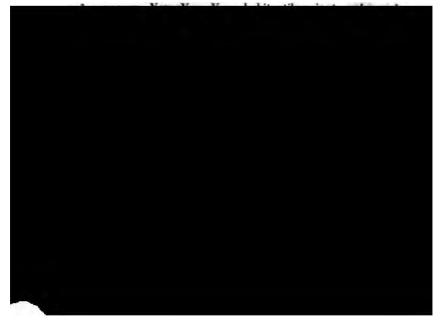

ibr habt eure Sache auf nichts gestellt, wir tragen alle Britftere Amt, legt barum nieber euern schönen Stab, wir werben ihn am Eurer Stelle führen; ben Domherren: viel Pfründen und groß Out habt 3hr befeffen, nun wird Ener ewiglich vergeffen; ben Aebten: ipse morietur quia non habuit disciplinam, et in multitudine stultitiae suae decipietur; ihr Monthe endlich aber: sedentes in tenebris, et in umbra mortis, vinctos in mendicitate, rustet and Ihr Euch auf bie Fahrt! Sie haben allesammt gehorcht, benn mas lebt und ben Athem gieht, fällt unter bie Gewalt bes Rufenben; wo er fie gefunden, hat er fle gerichtet; vom geistigen Reich in ihnen und vom Leiblichen bat er seinen Theil genommen, und sie in ben Wirbeltang bineingezogen. Das Unfterbliche in ihnen, bie Ibee, die muß er braußen unversehrt fteben laffen; und nachbem bie Einen, die ihm verfallen, weggegangen, find Andere an ihrer Stelle eingetreten, und die Idee hat fich ihnen eingewohnt. Die Sohne und die Entel, und die Entelsenkel ber Urvater, mit Kronen, Bergoghuten und Bareten angethan, bat er baranf zu seinen Gerolben bestellt; bie mit ben Kronen baben zuerft ben Raifet angerufen: herr Ranfer num fommet, es ift Zeit, Euer Macht geht burch all bie Welt weit. Hatte Euer faiserliche Schwert die Ungläubigen bezwungen, Gott geehrt und bie Rirche geschirmt, und immer nach Recht geftanben in Stäbten und in allen ganben, fo war Guch gegeben Bottes huld zu ewigem Leben. Go aber bas nicht en ift, bann sperrt Euch nicht, Ihr mußt bavon. Da wichen bie Diener und Ritter und Knecht vom oberst Haupt und einig herrn bet gangen Belt, von bem fich ausbreit Abel, Ehr und Onad auf manniglich; Er, ber Allem gebietet, mußt auch, wie Andete, unters 3och. Die in den Bergogehüten haben bie Ronige angefahren: heut unter Kron, Morgen bavon, brum frisch auf und baran, Guer Gwalt will ein Enbe ban. Die Grafen zu ben Berzogen: 3hr fend nun Bergog gemefen, niemand mogt vor Euch genesen, er war arm ober reich; 3hr meint, niemand mar Eures gleich. Groß Gut und Ehre habt

Ihr beseffen, und Gott's bamit vergenen. Ein End bat nun Euer hoher Muth, geht fort, anders es thut nimmer gut! Die Ritter zu ben Grafen: Tretet von bannen 3hr Grafen von ehler Art, Ihr fährt gar eine wilbe Kahrt. Biel Hochmuths ift von Euch geschrieben, ben 3hr über Pfaffen und gaven bant getrieben. Rum fommt Guch bas End! Die Bolfer ju ben Rittern und Ebelleuten: Subito morientur, et in media nocte turbabuntur populi, et auserent violentum absque manu. Alle die Gerufenen werden mit ihrem flerblichen Theil in den Birbeltang aufgenommen, und ihr Bebein zu Staub gerieben, bie unsterbliche Ibee aber bleibt auch ihnen unverfehrt. Der Tob fieht nun den Maffen gegenüber, und spricht: Euer ift viel, ich bin allein, boch überwinde ich Euch allgemein! 3hr Rlugen aus ber Fürften Rath, ju Sofe faßt 3hr gern oben, was Euch umfonft warb, 3hr gerne namt, tretet vor, 3hr fend mir allesammt verfallen. 3hr Borfprech, Unrecht macht 3br bid gurecht, was frumm war, bas macht 3hr fcblecht. Ihr mußt nun Alle von binnen. 3hr Schreiber, Berftages und Seiligtages habt Ihr geschrieben, und damit lütel Outes getrieben; 3ch fete nun bas Bunftum baran. Vae qui dicitis malum bonum et bonum malum, ponentes tenebras lucem, et lucem tenebras, ponentes amarum dulce et dulce in amarum. Burger, allein auf zeitlich Gewinn, barauf stand all bein Mut, und auch bein Sinn; du bachtest gar selten an bas ewig Leben, barum fomm ich bir gar unverhut. 3hr Raufleute, hattet 3hr auch alles Gut gewonnen, bas in ber Belt ift unter ben Sonnen, bas mogt Euch nun gehelfen nit. Ihr Alle, Rriegeleute insgesammt, Doctoren von meifterlicher Runft, Adersleute, Simpel und Gimpel, Reiche und Arme, Frauen und Mann; 3hr Alle, die 3hr beladen feib mit Muhfal, tommt zu mir, ich will Euch erquiden. Und fie ftromten Alle hinzu, und theilten fich in Rotten und Varteien und Secten, die fich mit aner und iften, aten und enten und anten, alen und ellen, ingen, und iner und ipen zubenamten, und er schießt nun ben brennenden Bfeil in ihre Intereffen

und Leibenschaften; bas Feuer wuthet in allen Abern. Sie befehben fich und befampfen fich; erwurgen fich mit Schwertern und bem Fallbeil; mit ber Rettenkugel und bes Baffers Kluthen; ihre Würgengel führen fie in bie Buften und bie Steppen, und fprengen fie aus bes Binters Grimm in bie Gluthen. Immer schneller breht fich ber Birbel; größer und größer werben die Maffen, beren Sterbliches er verzehrt, bas Berlorne zur Mitte treibt, bas Unfterbliche aber auswirft aus seinem Kreise in die Gebiete, wo ber Tob nicht herrscht. Enblich fließt langsamer ber Zeiten Lauf, und will verstegen; Die Generationen find bunner gelichtet; bas Licht bes Lebens auf Erben beginnt fladernd und erbunkelnd nur mubiam fich zu friften; ber lette Thor und ber lette Beise werben gulett vom weibenden Hirten bem Strudel zugetrieben. Da ertont die Stimme von oben: Sevn ober Richtsebn, bas ift bie Frage. 3ch wähle das Richtseyn, spricht der Thor; Ich das Seyn, ents gegnet ber Beise. Euch geschehe, wie ihr gewählt, also bie Stimme. Run

> Dies irae, Dies Illa, Solvet saeclum in favilla. Mors stupebit, et natura.

Der Feuerwirbel zieht fich auf seine Mitte zurud, über ihr Lasciate ogni speransa voi che'ntrate.

Allum bas ewige Sehn unb

La providensia che cotanto assetta,

Del suo lume fa il ciel sempre quieto,

Nel qual si volge quel ch'ha maggior fretta.

Das ist der Tobtentanz in der Geschichte.

Racht einen breiten Meerarm, und die zischende Feuerschlange bes Landes, mit ihrem langen, vielgegliederten Schweise durcheilt in einem Tage ein ganzes Königreich mit Städten und Dörfern, Balbern, Bergen, Thälern und Flüßen; hundert fünfzig Stunden Weges liegen zwischen einem Sonnenuntergange die zum andern; Bolksstamm, Sprache, Verfassung und Klima, Alles hat sich geändert, ehe der Reisende auch nur einen Augenblick Zeit gesunden, sich zu sammeln und zu besinnen, wo ihn die dämonische Kraft des Feuers hingestragen.

Bie die Kiefelsteine und Sandkoner von den Wellen der brandenden Fluth, so werden die Bolker heutiges Tages durchseinandergerüttelt und geschüttelt und glatt aneinander abgerieden. Wo wird sich noch der scharse Umriß irgend einer Eisgenthümlichkeit, der Stempel einer bestimmt ausgeprägten Persönlichkeit oder Nationalität behaupten können? Muß nicht dort, wo alle Schleußen dem Judrange des großen Marktes geöffnet sind, jede still verdorgene Einsamkeit verschwinden? Und doch ist in diesem Zeitalter der alles verbindenden Dampsschiffe und Eisenbahnen seltsamer Weise auch eine entgegengesseite Strömung des Weltgeistes nicht zu verkennen; dieß beweist das in so vielen, selbst minder zahlreichen Bolkstämmen gleichzeitig erwachte Streben, ihre alten Nationalsprachen von dem Untergange zu retten und versüngt zu neuer Blüthe zu bringen.

Genießt bas Rheinland vor anderen Gebieten Dentschlands die Borzüge dieses vermehrten Berkehres, indem sein Thal wieder zur großen Weltstraße wird, so ist es auch am meisten von seinen Nachtheilen bedroht. Es darf Alles ausbieten, um seine Nationalität, seine Sitte und seinen Glauben gegen dies sen täglich ebbenden und flutbenden Strom der Fremdenwelt, und einem heimaths und glaubenslosen Cosmopolitism zu beswahren. Es darf sich wohl huten, daß es ihm nicht ergehe, wie der Schweiz, wo Alles auf den großen Landstraßen von den Fremden gewinnen möchte, und darum ihnen auch Alles

٠.

feil bietet und sich zu ihrem Lohnlakaien macht. Der Schweiz ist ihr Unglud mit dem Golde der Fremden gekommen; den Glauben der Bäter, die alte Sitte und Rechtlichkeit hat ste gegen den falschen Schimmer des flachsten französischen Liberralismus bingegeben, und sich in den Abgrund des Religionstrieges und revolutionärer Anarchie gestürzt.

Auch am Rhein spielen bie Reisenben auf Dampfichiffen und Gisenbahnen feine geringe Rolle. Fahrt man ben Strom hinab, so find biejenigen Gebaube, bie vor allen anberen bas Auge bes Reisenden auf sich gieben, und wie fürftliche Balafte ftolg auf die Wohnungen ber Eingebornen herabbliden: die groffen Sotels mit ben foloffalen leberschriften in englischer ober französischer Sprache. Man sollte glauben, ihre Inhaber seien Die Fürsten bes Landes; und in ber That ift ihr Inneres nicht selten mit einem wahrhaft fürstlichen Lurus ausgestattet. bescheibene Burgerlichkeit wird hier allenthalben beschämt, und wagt es faum, biese endlosen Salons und Zimmerreihen mit ihren brillanten Tapeten und feinen Teppichen, ihren fostbaren Stoffen von Sammt und Seibe, ihren Bronzen und Bergolbungen ju betreten! Sier an ber großen Table b'hote vollbringt sich die kosmopolitische Amalgamistrung aller Nationen und Confessionen. Die Birthe, ihre Brafibenten, find meift fehr aufgeflärte Leute; hoch erhaben über jebe nationale und confessionelle Bornirtheit, fennen fie nur eine Religion, bie bes Gelberwerbes nämlich. Da findet man englische und frangosis iche Zeitungen, während man bie vaterlandischen vielleicht vergebens fucht; wer auch am heiffesten Sommertage fich erfühnen wollte, nach fühlendem einheimischen Bier zu verlangen, wurde mit verächtlichem Blide von bem Rellner als nicht ebenburtig gemeffen werben; hier trinkt man nur Bein, und begehrt man fremben, um fo hoher fteht man in ber Achtung. Auf welche kosmopolitische Zuvorkommenheit aber kann man auch hier gegen Gelb nicht rechnen! So fah ich in Bafel, bicht am Ufer bes Rheines, ein folches Botel-Palais; ber Wirth zeigte mir barin einen Saal, ben er zu einer Rapelle für bie reichen Englander eingerichtet hatte; aus einem Abteihause, welches früher dem Fürstabt von St. Gallen augehörig war, hatte er ein sehr reich verziertes Täfelwerf im Style der Renaissance zur Besleidung der Wände und der Dede gesauft; es war für seinen engen Saal zu kurz gewesen, und da hatte er das alte Kunstwerk seines Baterlandes zurecht studen lassen, damit die Hunstwerk seines Baterlandes zurecht studen lassen, damit die Herren Engländer bei ihrer Andacht es angassen konnten, und sein Hotel mit recht zahlreichem Zuspruch beehren möchten. Als Lecture passen sich hiezu dann vortresslich: das Frankfurter Journal, die Didaskalia, das Conversations-Lexicon und die Studen der Andacht, die Mystères von Paris und der ewige Jude.

Sind aber diese Hotelbesiter gar, wie herr Benazet in Baden Baden, Pachter ber Spielhöllen: dann können sie, Dank der Liberalität unserer Minister, noch auf ganz andere großartige Weise jedem Gelüsten des vornehmen am grünen Tische sein Geld vergeudenden Gesindels entsprechen. Eine besondere Krone verdient darum gewiß eben dieser Höllenfürst der Badener Bank, daß er die friedlichen Thäler des Rheinlandes, die stillen höhen des Schwarzwaldes, um welche die kindliche Ruse hebels schwebt, von dem wilden Halloh einer Parforcejagd müßsiger Prasser dald wird erschallen lassen. Angesichts solcher Ersichen Ehre Halali! Darum nichts weiter hievon für jest; lassen Sie mich Ihnen von Anderem berichten.

Der Borromausverein hat, wie Sie wissen werden, fürzlich die erste Bersammlung seines Borstandes in Bonn gehalten. Wird derselbe eine so einflußreiche Stellung einnehmen,
wie die Einen hoffen, die Anderen fürchten? Das wird hauptsächlich davon abhangen, ob sich einige Männer sinden werden,
die Zalent, Zeit und Aufopferungsgeist genug besitzen, um die
Seele des Ganzen zu bilden und die Last der Arbeit auf
ihre Schultern zu nehmen. Wenn es bei solchen Bereinen
mit blossen Reden gethan ware, dann könnte es niemals
fehlen; allein tüchtige Arbeiter zu sinden, die mit der That
tusselen, ist in unserer Zeit, und namentlich in Deutsch-

land, eine schr schwierige Aufgabe. Durch bie Bielschreis berei und die große bureaufratische Staatsmaschine werben bei uns einerseits so viele Rrafte consumirt, andererseits wirb beinahe Jeber fo sehr baran gewöhnt, fich von oben herab abministriren und gouverniren zu lassen, baß felbständige Leute, wie fie ein forporatives Leben von unten forbert, die hochfte Seltenheit find. Denn es gibt am Rhein, wie in gang Deutschland, nur wenige Ratholifen, die, wenn fie auch Talent und Luft zu ben Arbeiten eines solchen Bereines, wie ber bes beiligen Rarolus Borromaus besitzen, nicht von ihren Berufsgeschäften so fehr überhäuft waren, baf ihnen noch Zeit zur eifrigen Theilnahme übrig bliebe. Soffen wir indeffen von ber Regfamteit und bem Gifer ber Rheinlander bas befte; jebenfalls bat ber Berein bahier ben Bortheil, baß er fich bie Erfahrungen bes feit lange ichon bestehenden baverischen zu Rube maden fann.

Der Beschluß bieser ersten Bersammlung, als Einleitung bes begonnenen Wertes bie Lebensgeschichte bes heiligen Karolus Borromaus verfassen zu lassen, war gewiß ein sehr passenber; wir wünschen von ganzem Herzen, baß es ihm auch gelingen möge, für seinen großen Schuppatron einen würdigen Biographen zu finden; es ist eine reichlich sich lohnende Arbeit.

Belchen tiefen Eindruck das Leben dieses Heiligen auf das Gemüth des Bolfes gemacht, davon konnte ich mich noch kurzelich erst auf einer Reise durch Belgien überzeugen. In den dertigen herrlichen Kirchen sieht man nämlich keinen neueren Heiligen so häusig dargestellt, als gerade den großen Bischof Mailands, und war gewöhnlich, wie er den sterbenden Pestkranten die beilige Communion darreicht. Die Inade und der Trost des Himmels und der Jammer der Erde stehen hier einsander in scharfem Contraste gegenüber. Während auf der Rachtseite das Auge mit Schreden auf den Pestleichen weilt, während es die todte Mutter noch von ihrem lebenden Kinde liebsteit sieht, und von den düstern Gestalten der wildesten Berspreistung zurückbebt, sieht es auf der Lichtseite einen auberen

Sterbenben, ben die Tochter in ihren Armen aufgerichtet halt; er hat den Schmerz der Erde überwunden; sein Tod ist gewiß, aber er fürchtet ihn nicht; die Sehnsucht nach dem Genuße des himmlischen Brodes, nach der Vereinigung mit seinem Gott und Erlöser ist das einzige Gefühl, was seine pestwunde Bruft erfüllt, und sein verlangendes Auge mit himmlischer Freude verflärt; so reicht ihm der Priester inmitten der Schrecken des Todes und der Verzweislung, ein Engel des Friedens und des Trostes, das beilige Saframent dar, und die Umstehenden sühlen sich nicht minder getröstet und erquickt, und aus dem Jammer einer verpesteten, dem Tode heimgefallenen Welt zum himmel hinangehoben.

Möge der Seilige in der Schrift seines neuen rheinischen Biographen als ein solcher Tröster und Heilspender allen benen erscheinen, die an den Pestbeulen unserer Zeit leiden, und sie mit seinen gottvertrauenden Leiden und feiner werkthätigen, für Gott alles opfernden Geiligkeit erfüllen.

Wenn die Bersammlung ferner beschloffen hat, ihren Ditgliebern ben Ralenber fur Beit und Ewigfeit als Bugabe ausautheilen: so ift sie hierin bem baverischen Bereine, ber baffelbe früher gethan, gefolgt. Auch biefer Beschluß wird gewiß allgemeine Bustimmung erhalten. Der Berfaffer jenes Ralenbers ift ohne Zweifel gegenwärtig von allen unseren religiösen Schriftstellern berjenige, ber bem herzen bes Bolfes, bas er vollfommen fennt, am einbringlichsten und berglichsten zuzusprechen weiß, und ben man barum, wie kaum einen andern, mahrhaft popular nennen barf. Kann die Empfehlung ber historisch politischen Blatter etwas jur Berbreitung feiner Schriften beitragen, fo wird fie ihm gewiß nicht vorenthalten werben; wie sein Ralender umgekehrt von bem liberalen Indifferentismus in Baben aus guten Grunden zum Keuer verbammt wurde; eine Censur. bie bem Verfasser sicherlich nicht nur jur Ehre gereicht, fonbern auch für seine Wirksamkeit zeugt.

Die Landtagsabschiebe siehen noch immer in Aussicht. Uebrigens kann ich nicht fagen, baß man sich mit besonders

hochgespannten Erwartungen trägt. Durch die Ersahrung striherer Jahre ist man hierin sehr abgefühlt und bescheiden geworden. Die umfangreichen Artisel eines Berliner Correspondenten der Augsdurger Allgemeinen Zeitung über die baldige Berleihung einer Reichsverfassung haben seitvem auch ein sonderbares Dementi durch die undegreisliche Berweisung der beiden badischen Deputirten erhalten. Wenn man nach den neuesten Borgängen jene Artisel wieder liest, so weiß man in der That nicht, ob sie mit ihrem Ton geheimnisvoller Zuversicht von Jemand herrührten, der mystissiert war, oder der mystissieren oder sonst eine Absicht durch die Mittheilung dieser sortlausenden Zuscherungen erreichen wollte. Uedrigens kann in diesem Lande Riemand wissen, was morgen geschieht, indem die Borgänge von heute oder gar von gestern durchaus zu keinem sichern Schluße berechtigen.

Bas nun gunächst bie Intereffen ber Rheinvroving betrifft, fo ift die Bersetzung ihres Oberpräsidenten nach Bestphalen chen kein gunftiges Borzeichen fur ben Inhalt bes zu erwartenben Abschiedes, ba man biefen Beschluß mit ber haltung ienes Beamten mabrend bes Landtages, und namentlich auch mit seiner Liberalität in Gestattung bes Drudes ber Berhandlungen in Berbindung bringt. Man foll namlich im Bertiner Minifterium mit feinem Benehmen nicht gufrieden gewesen feyn, während umgefehrt bie ganze Proving ihn nur mit Bebauern icheiben fieht, und ihre Stimme gewiß lauter für fein Bleiben erheben murbe, wenn fie hoffen fonnte, bas man ihr Befuch nicht als eine oppositionssüchtige Anmagung abweisen, sonbern ibm entsprechen wurde. In Berlin foll man ihm vorzüglich die Erörterungen, in welche er fich in ben Journalen über bochft unangenehme Fragen eingelaffen hat, jum Borwurf machen, inbem er daburch Beranlaffung zu unnötbigem Scandal gegeben batte. Allein ber bochfte Beamte einer Broving, ber die Intereffen ber Regierung ben Beschwerben und Anklagen eines Landtages gegenüber in ber öffentlichen Meinung wahren foll, befindet fich hier in einer gang eigenthümlichen, bochft ichmies rigen Lage. Man fann in Berlin leicht fein Benehmen tabeln, bie Tabler würden es aber schwertich besser gemacht haben. Die Schwierigseiten sind ber Art, wie sie nicht leicht in einer andern ständischen Berfassung vorkommen; es verhält sich bamit folgendermassen:

Als man in Preußen bie Landtage instituirte, war bas ihnen gewährte Daaß politischer Rechte befanntlich ein Dinimum. Man bachte fich unter ihnen nichts anderes, als eine Bersammlung von Sonoratioren ber Broving, Die ihr Gutachten über Borlagen geben follten, welche bie Regierung felbft für gut fanbe, ihnen porzulegen, und die anderer Seits bas Recht hatten, die Betitionen der Proving der Regierung in geriemenber Ehrfurcht zur gefälligen Berücksichtigung vorzulegen. Bon biefer Ibee ber Lanbesvertreter als blofer Begutachter ibet gegebene Kragen und Bittfteller unmaaggeblicher Buniche quegehend, fand man es nicht im mindeften für nothwendig, ihren Berfammlungen eine parlamentarische Organisation zu geben, wodurch bie Regierung ftanbig auf ihnen vertreten ware. Denn was fonnte man unter folden Umftanben in affo befchranften Grangen von ihren Discuffionen beforgen? - Muein, was geschah? - Die Abgeordneten saben fich allerdings vorguglich auf ihre Betitionebefugnig gurudgewiefen; benn Die Borlagen ber Regierung, die ben anderen Theil ihrer Thatigfett ausmachen follten, waren in ber Regel von fo geringem Belang, daß sie manchmal ein gacheln bitterer Ironie bervorriefen. Der Regierungscommifiar erflarte bie biegiabrigen felbit bei ber Eröffnung für gang untergeordneter Art, und knupfte baran bie Erwartung, baß ber Landtag seine Geschäfte balb wurbe erlebigen konnen. Dagegen aber entwidelten fich nun bie Betitionen um so umfaffender; fie beschäftigten fich entreber mit ber Abstellung wirflicher ober vermeintlicher Digbrauche, ober mit der Ginführung neuer Brauche gut Befriedigung irgend eines von Seite ber Proving gefühlten Bedurfniffes. Damit aber eine Berfammlung entscheiben fonne, ob biefe Betitionen an von Thron gu bringen feien, ift fie in die Rothwendigfeit versett, sich barüber aufzuklären und zu verständigen, ob die fraglichen Mißbräuche und Bedürfnisse auch wirklich in der Provinz bestehen. Auf diese Weise nahm die parlamentarische Discussion an den Landtagen ihren Anfang; es erhoben sich Stimmen für und wider, und bald wurde das gesammte Staatsleben der Provinz, die ganze Administrationsweise der Regierung
in nothwendiger Verknüpfung in diese Discussion hineingezogen.
Wer dem Gange der ständischen Entwicklung in Preußen gesolgt ist, konnte wahrnehmen, wie die Berhandlungen der Landtage in dieser Beziehung einen immer umfassenderen, bedeutsameren Charakter annahmen, besonders in der Rheinprovinz.

Da sich inzwischen die Regierung die Berücksichtigung der Gutachten und Petitionen der Landtage unbedingt vorbehalten hatte, so konnte sie den Discussionen ruhig zusehen, das heft war ja immer in ihrer Hand; bei ihr stand die That, bei jenen das blose Wort; nur sie konnte das Wort zur Wirklichskeit machen; ohne sie verhallte es in den Sitzungssälen, oder blieb im Staube der Protokolle vergraben.

Um für diese Bedeutungslosigkeit einigen Ersatzu erlangen, ging nun natürlich das Bestreben der Landtage vorzüglich nach Berössentlichung ihrer Berhandlungen. Ersuhr die Propinz das Wort ihrer Deputirten, sanctionirte sie es durch ihre Beistimmung, dann war es nicht mehr die Klage oder die Bitte eines einzelnen auch noch so angesehenen Mannes, über den man sich leicht hinwegsehen kann; es war in der That die Stimme der Provinz, die ihre Wünsche und Klagen mit den beigessigten Gründen vor den Thron brachte.

Die Regierung willsahrte biesem Bestreben nach Publizität ber Berhandlungen in ziemlichem Umfange; badurch aber erlangten die Landtage eine Bedeutung, welche die Regierung kaum selbst von ihnen geahndet hatte und so mußte sie nun im Rückschlag die Rachtheile jener ersten auf ihre gänzliche Unbedeutendheit gegründeten Organisation ersahren. Während nämlich ihre Maaßregeln in jenen Bersammlungen vom Standpunkte ber Regierten aus erwogen, angegriffen und vertheldigt wur-

ben: sehlte es ihr selbst an einer Vertretung ihrer Interessen, bie ihren Standpunkt ben Angreisern und Bertheibigern gegenüber erklärt, Disverständnisse gelöst und Irrthümer und falsche Angaben berichtigt hätte. Der Landtagscommissär eröffnet zwar allerdings die Sitzungen, wohnt ihnen aber nicht bei, um bei ber Discussion interveniren zu können, sondern er erhält nur nachträglich das Protocoll. So sindet er sich, wie nicht minber das Ministerium in Berlin, auf den schristlichen Berkehr und nachträgliche Berichtigungen und Aufklärungen beschränkt, wenn die Sache von allen Seiten schon auf dem Landtage selbst durchgesprochen und gewissermaßen abgemacht ist.

Auf biese Weise mussen benn die also gedruckten Berhandlungen nicht selten sehr zum Nachtheil der Regierung ausfallen und oft einen ungunstigen Eindruck machen; von einer Leitung derselben ihrer Seits kann unter diesen Umständen keine Rede seyn. Herr von Schaper wollte diese Lücke ausfüllen, indem er den Weg der Publizität in den Journalen wählte. Er that dieß gleich Anfangs bei der Frage über das Recht der Regierung, ein Landtagsmitglied, wegen verhängter noch schwebender gerichtlicher Untersuchung, auszuschließen.

Wenn man es ihm baher in Berlin zur Last legt, als sei er es gewesen, ber jene unangenehmen Erörterungen in ben rheinischen Zeitungen über verletzte Parität in Censursachen und Ueberburdung der Rheinprovinz und Westphalens in Betress der Grundsteuer unnöthiger Weise hervorgerusen habe: so geschieht ihm Unrecht. Beibe Gegenstände hatten ja auf dem Landtag, und die Grundsteuer nicht zum erstenmal, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und waren Fragen des Tages in Aller Mund; der Oberpräsident wollte nur den Eindruck jener Berhandlungen zu Gunsten der Regierung neutralisiren.

Die Beschwerbe in Censursachen betreffend war seine Aufgabe freilich eine hochft undankbare und unlösbare; er nahm hierin die Sunden und Miggriffe Anderer, die ihm dafür keinen Dank wußten, auf sich. Der Ruf von personlicher Gerechtig-

feitsliebe und Ehrenhaftigkeit, ben er sich allgemein in ber Rheinproving erworben, sprach ihn frei von jeder birect von ihm ausgehenden gehälligen Partheilichkeit, nicht nur in Dieser. sondern, ich darf es wohl fagen, in allen anderen confessionels len Fragen; allein wie konnte er im Augemeinen bie Baritat ber Censur rechtfertigen, ba man in Berlin ben Ratholifen bie Concession von Journalen jur Bertheibigung ihrer Intereffen unter ber Aufsicht ber Censur beharrlich verweigerte, mabrend man boch die maaklosesten Schmähungen und Angriffe ber Journale bes In = und Auslandes unbedingt zuließ, und die neuen Schismatifer Monate lang ungehindert walten ließ, bis man sich endlich erinnerte, daß Gesetze vorhanden seien, die fie in gehörige Schranten wiesen. Richt allein herr von Schaber, auch bas Ministerium Arnim bat allerbings auch an biefer Discussion durch seine Denkschrift an den Landtag in Betreff ber Trierer Betition Theil genommen. Allein ware biefe Berliner Dentschrift mit ben Verhandlungen bes Landtags aur Bubligität gelangt: fie wurde in ber Rheinproving gewiß noch weniger Anklang gefunden haben als die Artikel bes Die Bruchstude, welche Freiherr von Loe Dberpräsidenten. que biefer Schrift in feinen unter preußischer Censur gebruckten Reben mittheilt, reichen allein hin auf ben confessionellen Beift ju schließen, ber ihre Abfaffung prafibirte. Scheute fie fich ja nicht, die ruhige Erwiderung bes Pfarrers Mauritius Moris eine ber leibenschaftlichften Streitschriften zu nennen, mahrend sie ben falten Sohn ber beiben Bonner Profesioren als wiffenschaftliche Forschung in Schut nahm. Bon ben hiftorisch politischen Blattern ftellte fie ben vierhunbert Trierer Betenten gegenüber in bemfelben Beifte bie Behauptung auf: jeber gute preußische Unterthan, ber einen unbefangenen Blid in biefe Beitschrift gethan, welcher Confession er auch fei, muffe bie Fortbauer bes Berbotes gut beißen.

Eine folche Sprache tann man allerdings in Berlin für wirtsam und zwedmäßig halten, wo die oberften Collegien bes Staates in einer Beise zusammengesett find, wie es bie be-

fannten Reben bes Freiheren von Loe über die Parität gerügt haben, wenn man fich aber in überwiegend katholischen Provingen bavon irgend einen Erfolg verspricht: so irrt man sich gänglich im Geifte biefer Provingen.

Rach biesen Borgangen konnte bie Bersepung bes Obers prastdenten nach Westphalen wie gesagt nicht als ein gunstiges Borzeichen für ben zu erwartenden Landtagsabschieb von Seiten der Rheinlande angesehen werden. Uebrigens kömmt man allmälig zu der Ueberzeugung, daß die Bedeutung der Landtage überhaupt nicht von den Abschieden abbänge; man sieht sie als eine Schule an zur Bildung eines politischen öffentlichen Geistes, an dem es so sehr in Deutschland mangelt. In die Proving einmal zum Bewuftsen dessen gekommen, was ihr wirflich noch ihut; ist sie mit sich selbst einig und dat ihre Kräfte und ihre Wünsche und Bedürsnisse kennen gesennt; so wird ihre Befriedigung im Gange einer ruhigen gesehmäßigen Entwicklung, ohne Zerstörung und Umsturg, nicht ausbleiben, davon überzeugt man sich mehr und mehr.

herr von Schaper batte fich, wie wenige bobere proteftantische Beamten, bas Bertrauen eines ftreng rechtlichgefinnten Mannes erworben, ber, frei von autifatholischer Befan-

geht ihm ber Ruf voraus, als gehöre er ber vietiftischen Richtung bes Berliner Brotestantism an; am Rhein aber fieht man Bietiften nur fehr ungern in hohen, die confessionellen Fragen umfaffenben Staatsamtern. Man will bie Erfahrung gemacht haben, daß von Männern dieser Karbe, tros allen sugen und fanften Buficherungen und Berfprechen, bei ihrem frommen Gifer, am wenigsten für Gerechtigkeit und Paritat in Collifions. fällen zu erwarten fei. Andererseits aber ift Br. Gichmann mit ben Berfonen und Berhaltniffen unbefannt, ober hochstens ans ber Ferne befannt; er muß erft feine Schule burchmachen, und wie jeder andere, fein Lehrgelb gahlen. Will man aber in ben einzelnen Provingen nicht vorzugeweise Einheimische, bie in ben Sitten und ber Confession ber Majoritat aufgewachsen find, betrauen, so wird ber Wunsch boch von feinem gerechten Beurtheiler als ein unbescheibener gurudgewies sen werben, daß man ihnen in diesem Kalle jum mindeften Manner laffe, die fich in ihre Berhaltniffe hineingefunden, die Dinge und Bersonen kennen, und fich bas allgemeine Bertrauen erworben haben. Db die Anwesenheit bes Königs in · biefer Beziehung eine Beranderung hervorbringen wird, vermogen wir nicht zu entscheiben.

Unterbeffen haben die Großmächtigen der freien Stadt Krankfurt die Gewaltstreiche der kleinen Tyrannen von Narau nachgeahmt. Während das Frankfurter Journal täglich die ganze katholische Welt von dem Papst an wie bekannt mit giftigem Spott und Hohn überschütten darf, während es ungeshindert die Freischaaren und Landfriedensbrecher der Schweiz als Helden und Martyrer der Freiheit preisen durfte, ohne daß der Senat darin irgend eine Kränkung der Katholiken sah, während die katholischen Schismatiker ihren neuen Gottesdienst ungehindert dort einführen und einrichten dürfen: sind die katholischen Priester nicht einmal mehr in den Beichtstühlen vor der Gewaltthat dieser strengen Herren sicher. Statt auf die Beschwerden der Katholiken in Sachen des Schuls und Kirschenvermögens beim Bundestage zu hören, und eine längst ans

erkannte Berpflichtung ber Gerechtigkeit endlich zu erfüllen: hat ber hohe Senat mit Polizeigewalt einen wehrlosen Caplan aus ber Stadt führen lassen, weil er bas Beichtsiegel nicht brechen wollte. So versteht man hier bie Parität der Confessionen! — Der Krug geht indessen so lange zu Wasser, bis er bricht!

In ber Journalistif hat sich hier wenig geanbert. Rolner Zeitung fahrt in ihrer alten verbedten Reinbseligfeit fort. Da fie fich nicht traut, in ben einheimischen Fragen ein lautes verständliches Wort zu reben, sondern wo es sich von Religion handelt, ftets in halben Tonen zwischen ben Bahnen lakonische 3weibeutigkeiten hinmurmelt: fo hat sie fich die Schweig als bas Felb ihrer charafterlosen Tapferfeit ausersehen. Bon bem Rechtspunfte ift hier keine Rebe; bas katholische Luzern und bie Jesuiten muffen bie Rosten ihrer armseligen Freisinnigkeit tragen. Richt leicht ift ihr ein Mahrchen, ein Gerücht irgend eines schlechten rabicalen Blattes ju schlecht; fie nimmt es auf. Ihr zu Folge lebte in ben Ratholifen bes Rantons Lugern nur ein Gefühl reactionarer fanatischer Rache! Dr. Steiger wurde taufend Rlafter unter ber Erbe gefangen gehalten, fo baß er nur durch ein Wunder entfam! Ratholische Artifel bagegen nimmt sie keine auf ober nach langen Gesichtern und noch langern Reben ale Inserate gegen baares Gelb binten am Schluffe bes Blattes; bagegen fährt sie fort, Die schlechteften Schriften ihren Lefern anzupreisen, mahrend fie tatholischer Werte taum mit einer Splbe ermähnt. Wie lange wird die Gebuld ber rheinischen Ratholiten sich bieses nur auf Abonnenten speculirende Unwesen gefallen laffen, und dem Blatt ihre Abonnemente nicht auffündigen?

## old MV

## Ein Beitrag jur Gefdichte bes breifigjährigen Rrieges.

Es ift allgemein bekannt, bag ber breißigjährige Religionstrieg sowohl burch seine lange Dauer, als insbesonbere burch bie Bügellofigfeit ber Freibeuterschaaren, welche zumal nach Gustav Abolph's Tobe, unter Schwedischem Banner und mit frangofischem Gelbe unterftutt, unser armes Baterland ausfaugten, auf ben vorher blühenben Wohlftand Deutschlands ben gerftorenbften Einfluß ausubte, baß er gange Begenben verwüftete, und viele früher wohlhabende Stabte in elende Kles den verwandelte. Bayern, welches die Vorsehung bamals uns ter die Obhut eines weisen und thatfraftigen Fürften geftellt hatte, ber zum Schupe seines Bolfes bas Mögliche that, wurde verhältnismäßig weniger, als andere beutsche ganber, von biefen Miggeschicken bes Rrieges betroffen, und feine Sauptftabt blieb, abgesehen von bem vorübergehenden Eroberungszug bes Schwebenkönigs, ber noch beffere Mannegucht zu erhalten verftand, wenn gleich auch er schon über beren merkliche Abnahme bittere Rlage führte, von ben gefährlichsten Kriegsereigniffen gludlich verschont. Gleichwohl hat auch Munchen unter jenem verberblichen Ginfluffe in turger Zeit eine erstaunliche Minderung feines Bohlftanbes erfahren muffen. Gin im vorigen Jahre erschienenes Wert gibt uns barüber in Bahlen überraschenden Aufschluß; es wird für die Leser dieser Blätter nicht

ohne Interesse seyn, wenn wir ihnen die bort gegebenen Refultate vor Augen legen. Der rechtstundige Magistrate = Cecretar Schlichthörle hat nämlich in seiner Schrift: "Die Bewerbsbefugniffe in ber königl. Haupt = und Residengstadt Dunden, Bb. I., Erlangen 1844", aus amtlichen Duellen eine fehr fleißige, geschichtliche Uebersicht über ben Stand bes Bewerbfleißes baselbft, so wie über bie Ausbildung und die Rechte ber verschiedenen Gewerbe geliefert. Wir finben barin Seite LXIX bis LXXIV ein tabellarisches Berzeichniß ber vom Jahre 1370 an in verschiebenen Beitraumen bestandenen, so wie ber gegenwärtig bestehenden Gewerbe in Munchen, und gwar find babei namentlich als Epochen bie Jahre 1370, 1500, 1618, 1633, 1649, 1802, 1825 und 1844 angenommen. Hieraus ergibt fich nun, bag im Jahre 1618, also vor Beginn bes breißigjährigen Rrieges, Die Bahl ber Gewerbtreibenben in Munchen, bas damals nur bie hauptstadt von faum einem Biertheil bes jetigen Konigreichs Bapern mar, 1769 betrug; im Jahre 1633 aber, nach bem siegreichen Buge Guftap Abolph's, war diese Bahl schon auf 1464 herabgefunken, und im Jahre 1649, ale endlich bem gerftorenden Kriege ein Biel gefett war, finden wir nur mehr bie Bahl 1091; in bem furgen Zeitraume von funfgehn Jahren hatte fich also bie Babl ber Gewerbtreibenben in Munchen um 305, und in bem gangen Berlaufe bes breißigjährigen Rrieges um 678 verminbert. Wie schwer sich die Stadt von dieser Zerrüttung ihres Wohlstandes erholte, geht baraus hervor, daß noch im Jahre 1802 ber Gewerbsleiß nicht einmal ben Stand vom Jahre 1633 wieber erreicht hatte; benn bamals belief fich bie Summe aller Gewerbe noch erft auf 1406, wobei freilich die ungludlichen Berioden des Spanischen und Desterreichischen Erbfolgefrieges in Anschlag zu bringen sind; andererseits aber auch in Betracht fommt, daß nun schon seit geraumer Zeit fast alle pfalgifch abayerischen Lande unter einem Scepter vereinigt maren, und biese bis zum Ausbruch bes framöfischen Revolutionsfrieges, ben wenig bebeutenben Rartoffelfrieg abgerechnet, eines

halbhundertjährigen Friedens sich erfreut hatten. Dagegen ist von 1802 bis 1825 die Zahl der Gewerbe auf 2127, und von da bis 1844 auf 3127 gestiegen, worin sich oben so deutslich die Segnungen des langen Friedens, dessen wir genießen, wie dort die Trübsale wilder Kriege zu erkennen geben.

Betrachten wir einige ber bebeutenben Gewerbe insbesonbere, fo finden wir g. B. Bader im Jahre 1618 70, im 3. 1633 nur 68, im J. 1649 nur mehr 65, und erft im J. 1825 wieder 72, jest 95; Bier = und Tafernwirthe im 3. 1618 fchon 42, im 3. 1633 nur 31, im 3. 1649 nur mehr 27, im 3. 1825 aber 173, jest gar 209; hutmacher im 3. 1618 fchon 23, im 3. 1633 nur 13, im 3. 1649 nur 9, und felbft jest erft 14; Riftler im 3. 1618 ichon 41, im 3. 1633 mur 37, im 3. 1649 nur mehr 21, und felbft 1802 erft 29, jest 104; Lein - und Zeugweber im 3. 1618 fcon 161, im 3. 1633 nur 120, im 3. 1649 nur 82, jest 74; Schloffer im 3. 1618 schon 23, im 3. 1633 nur 22, im 3. 1649 mar mehr 12, jest 50; Schneiber im 3. 1618 fchon 118, im 3. 1633 nur 90, im 3. 1649 nur mehr 64, jest 215; Steinmete im 3. 1618 27, im 3. 1633 nur 8, im 3. 1649 nur 5; Buchhändler im 3. 1618 schon 3, 1633 und 1649 nur mehr 2, erft 1802 wieber 3, jest 12; Buchbinder im 3. 1618 10, 1633 und 1649 nur 8, im 3. 1802 schon wieber 14, jest 34. Bemerkenswerth ift noch, daß die Bahl ber Eisenbandler vom 3. 1618 bis 1633, vielleicht eben bes Krieges wegen, von 12 auf 16 fteigt, bann aber 1649 auf 9 finft, und noch auffallender ift es, bag die Bahl ber Sanbelsleute und Rramer in ber erften Beriobe um 11, und in ber zweiten noch um 2 zunimmt.

Wir leben in einer Zeit, in welcher ber Gewerbsteiß Deutschlands in lebendigem Aufschwung begriffen ift, und durch die Beseitigung lähmender Zollschranken im Innern, durch die Benuhung großartiger Ersindungen, durch Förderung der Schiffsfahrt, unter dem Schuhe langen Friedens, zu einer früher nicht geahnten Blüthe sich entwickeln kann; aber es ist auch eine

Beit ber Gahrung auf religiöfem und politischem Gebiete; biefe wird genahrt burch eine, fonft ben beffer berechtigten Altlutheranern verweigerte Dulbung, ja manchfaltige Förberung bes unseligen Treibens einiger untirchlicher Bubler, die mit fanatischem Saffe ben Bestand ber fatholischen Rirche anfeinden, und bas anerfannte Confessioneverbaltniß in Deutschland zu alteriren trachten, und die zugleich ziemlich unverholen bie brüberliche Sand jenen politischen Buhlern reichen, beren Rriegsmanifest gegen alle burgerliche Orbnung bie Schweiz vor furgem in bem wilben Rufe: à bas ceux qui ont des domestiques vernehmen fonnte; auf mancher Lippe ichon fcwebte, aus bufterer Ahnung beffen, mas die Bufunft unferem gerriffenen Baterlande bereiten tonnte, hervorquellend, bas verhängnisvolle Wort: Religionsfrieg. Da mag es wohl nicht unpaffend gefunden werben, barauf hinzuweisen, welche Fruchte nach ber Erfahrung früherer Jahrhunderte aus folcher Saat bes Sturmes für Deutschland ersprießen fonnen. bes Bohlftandes aber und ber Industrie war noch bas fleinfte ber Uebel, welches aus ber ungludlichen Periode von 1618 bis 1648 hervorging; weit schlimmer war ber moralische Ruin, welcher baburch hereinbrach und bas folgende Jahrhundert gu ber fläglichften Beriobe ber beutschen Geschichte herabgewurbigt Moge ber Geift und die Rraft mahrer Beisheit bas beutsche Bolf und feine Lenker befeelen, um bie Bieberkehr folder Erniedrigung abzuwenden, und und burch bie gegenwartige Gahrung hindurch zu einer höbern Entwicklung unferer Buftanbe führen!

## IX.

## Ecce Homo!

Pontius Pilatus hat es vor mehr als achtzehn Sunbert Jahren nicht geahnet, was es für ein großes, inhaltschweres Wort war, das er sprach, indem er den blutig mißhandelten, gegeißelten, mit Dornen gefronten, gebunbenen, verspotteten Beiland, ein Bild bes namenlosesten Jammers und ber schmachvollsten Erniedrigung, bem wuthenden Judenvolle mit ben Borten vorführte: "Sehet ba einen Menfchen!" Wir follten lieber fo fagen: "Sehet ba ben Menfchen!" So tief erniebrigt, wie jener Wensch ba ftanb, fo tief gefunken war feit bem erften Gunbenfalle bie Menschheit, um berentwillen Er, ber Menich, so elendig ba ftanb. Er, ber Menich, erniedrigte sich, und ward gehorsam bis jum Tode bes Rreuges; barum hat Ihn Gott erhöhet, Ihn, ben Menfchen, erhöhet, und verherrlichet: und in ber Erniedrigung und Berherrlichung biefes Menichen ift ber tiefgefallenen Meniche heit die einzige Möglichfeit und bas einzige Mittel gegeben, aufzustehen, und, wie Er, verherrlicht zu werben. Diefes ift bas hochheilige Dofterium unserer Erlösung, wie wir es im Lichte bes Glaubens schauen; biefes ift ein Schauen, welches gwar bem ftolg aufgebläheten, fich felbft vergotternben, bie Tiefe ber göttlichen Rathschluffe anmaßlich ergrundenben, bie ewige Beisheit bes himmlischen Baters frech überbietenbem

Berstande wie Finsternis und Thorheit erscheint, aber doch ein Schauen, welches nicht etwa blos dem Gemuthe Ruhe, sons bern auch dem ruhigen Geiste Klarheit gibt, und der einzigen wahren, von Gott nicht getrennten, sondern in Gott und für Gott stehenden und forschenden menschlichen Wissenschaft vollskommen Genüge leistet.

So sprach Bilatus sein "Ecce Homo", und ahnete nicht, baß er mit diesen Worten, welche ber Wuth blutdurstiger Feinde gegenüber wenigstens aus einem mitleidigen, menschlich fühlenden Herzen kamen, die unendliche Barmherzigkeit Gottes bekenne und verkündige. Ihn hatte das Licht der Gnade noch nicht erleuchtet; benn er war auch Einer von jenen Sehensben, die der Herr bei Johannes Blinde nennt: Was ift Wahrheit? hatte er gesagt, und war davon gegangen.

Die Weisheit ber modernen Philosophie spricht auch und bekennet: Ecce Homo! ja fie thut mehr als Bilatus: nicht einen erniedrigten, mitleibemurbigen, gemeinen Menschen, fonbern ben Ebelften, ben Stola bes Menschengeschlechtes befen-Roch mehr, mit Simon Betrus befennet fie ben Sohn bes lebenbigen Gottes, und mit Thomas ruft fie aus: Mein herr und mein Gott! Denn bie alte Clique ber Gott - und Chriftus - Laugner ift mit Schimpf und Schande abgezogen, und troft - und freubenlos zu Grabe gegangen; die himmelofturmer mit ihrer Parole "Ecrasez l'infame", jene Reifige, bie, unter ber Acgibe eines machtigen Roniges hohnlachend, ihres Sieges volle Buversicht hatten, fie haben ihr Bulver verschoffen, und find schimpflich genug von bannen gefommen; Strauß, Sintenis, Begicheis ber u. A. find wie arme, verspätete Maranbeurs hinter bem Troß bes langft verschollenen Becres weit jurudgeblieben, und muffen zulest ein ruhmlofes Ende finden: ja felbft Robrismus und Bretichneiberianismus tonnen fich ju weiterem Korttommen feine Bahn mehr brechen, fie muffen auf ihren Lorbeeren ruben und ichlafen, bis fie unvermerkt in bem Schattenreich ber Traume verschwinden. Solch flägliche Ausgange sah und erkannte die Weisheit der modernen Philosophie; und darum bekannte sie in anderem Sinne, als Pilatus, weder jene Scene im Gerichtshause, noch weniger jene vorhetgehende am Geißelpfahle, noch auch jene lette auf Golgatha ausmalend, vielmehr dergleichen Alles sorgsam verschweigend, oder euphemistlich vertuschend, bekannte sie: Ecce homo, und als besons dere Freundin aller Verklärung und aller fühls und sichtbaren Herrlichkeit bekannte sie weiter, freilich auch wieder in etwas anderem Sinne als Thomas, Dominus meus et Deus meus!

Aber um wie viel hat es benn nun diese neuere Weisheit burch diese Bekenntnisse in der Erkenntniss der göttlichen Wahrsheit weiter gebracht? Das wird sich am deutlichsten aus eisnem Glaubenss oder besser Wissensbekenntnisse derselben hersansstellen. In der Berliner, von Dr. Karl Brandes redissirten, "Literarischen Zeitung" Nro. 9 vom 1. Febr. 1845 heißt es in einem längeren, Philosophie und Geschichte besprechenden Aussage, in welchem auch bemerkt wird, das Gott, der auch das Bose zum Guten wende, darin "nicht etswa eine jesuitische List, sondern seine Allmacht, Weisheit und Gnade offenhare", unter anderem wie folgt:

"Das Leben ber Menfcheit bewegt fich eben fo fehr in ber Rategorie ber Gattung, wie in ber ber Inbivibualitat, biefen Schluffategorien ber Raturphilosophie. Es hat also wirklich eine organische, unterschiedliche Gefammtentwicklung, fo gut, wie fcon bie Pflanzenwelt; es geht aus von einem Reime, und fleigt auf bis gur vollenbeten Frucht. Es hat aber anch eine organische, unterschiedliche Mannigfaltigfeit, fo gut wie bie Bflangenwelt; es geht in ben Reichthum ber Inbividualitaten, ber Bolfer und Beiten auseinanber, bie in ihrer Art ein Bollfommenes au entwideln Dieß ift bas Bahre in Begel's und Schubarth's Begriff. Aber bamit ift noch nicht ber Begriff ber gefchichtlichen Entwicklung erschöpft. Die Menschheit entwickelt fich nicht blos in jenen Ratur : Rate: gorien. benn fie hat nicht blos ihre Ratur, fonbern auch ihren Geift, ber als folder in feiner Allgemeinheit, wie in feiner Berfanlichteit über bie Ratur hinausgeht. Die Entwidlung ber Menfcheit ift barum nicht blos eine generelle, wie Begel, nicht blos eine specielle und inbividuelle, wie Schubarth will, fonbern fie ift wefentlich auch eine perfonliche und univerfelle. Sie ift eine perfonliche, nub barum fann febes Moment auf feber Stufe ber Entwidlung nicht allein

individuelle, natürliche, fonbern auch freie, geiftige Selbstftanbigfeit haben, weil jebes Moment burch ben verfonlichen Beift an bas bochfte, univerfelle Biel ber gangen Entwidlung gebunden werben foll. Ale folche verfonliche Entwicklung muß fie aber wesentlich auch eine universelle fenn. Der vers fonliche Menfchengeift fann als naturliches Individuum jenes hochfte Biel immer nur befchrantter Beife erreichen; er muß barum in ber Befammtbett, alfo in der Totalität der Gattung, als Eine sogenannte moralische Berfon barangeben, bas Gine Biel ju erreichen. Um es aber wirflich au erreichen, bagu vermag ber menfcbliche Beift als folder feineswegs, wie Schubarth meint, "ber einigende Mittler"" ju fenn. Dagu gebort mehr, bagu gehort Gin Menfch, ber mit feinem perfonlichen Beifte alle perfonlichen Geifter beherricht und gerade baburch in vollfter Freiheit ihrem Biele gufabrt; Gin Denfc alfo, ber in feiner individuellen Berfonlichfeit bie abfolute Universalität bes Geiftes überhaupt, alfo bas gottliche Befen bes Beiftes fur alle offenbart und in allen bemahrt und bemahrt, - b. h. Gin Gott:Menich, ber mahrhaftiger Gott und mahrhaftiger Denich in Giner Berfon ift, und fo burch feine Berfon allen anbern Denfchen bas wahrhaft univerfelle und bamit erft bas vollig perfonliche, furz bas ewige Leben gu geben vermag. Gold Ginen und Gingigen Gott: Denfchen haben wir nun wirflich in bem Erlofer; biefer ift bas perfonliche Sanpt ber perfonlichen Menfcheit. Wie aber bie Menfcheit heranwachsen mußte, bis bağ bie Zeit erfüllet und ber Cohn Gottes Menfch warb; und wie er als Menfchenfohn wuche bis ju feiner mannlichen Reife, unterthan auch bem Gefete ber natürlichen Entwidlung: fo foll auch fortan bie Menfcheit in ber burch Chriftum gewonnenen Gotteefunbschaft beranwachsen, "bie bag wir alle hinanfommen zu einerlei Glauben und Erfenninis bes Schnes Gottes, und ein vollfommener Mann werben, ber ba fei in ber Maage bes volltommenen Altere Jefu Chrifti"" (Ephef. 4, 13.) u. f. w."

Und was enthält nun bas moderne Bekenntniß ber mobernen Weisheit? Rein Bekenntniß, wie Simon Petrus und
Thomas ablegten; ja noch weniger, als das mitleidige Ecce
Homo des Pilatus; es enthält eine lange, aufgeblähte, vornehmthuende Wortmacherei, ohne reelle Grundlage und praktische Brauchbarkeit, einen philosophisch construirten Christus,
einen selbstgeschaffenen Gott-Nenschen, der eben darum, weil
selbst geschaffen, weder Gott noch Mensch, sondern ein luftiges Phantastegebilde ist, welches unter der Analyse eines kalteren und nüchternen Verstandes auf Richts reducirt, oder
mittelst der Schärfe einiger Reagentien in ein unsichtbares,

geschmad und geruchloses Gas aufgelöst, sich in die unendliche Leere verstüchtigen wird. Ecce Homo, das ist der Mensch,
Ecce Deus, das ist der Gott, Ecce Salvator mundi, das ist
der Welterlöser, den der Berliner Meister Hegel's und Schubarth's, den mit ihm die wortreiche, moderne Philosophie verfündiget! Aber noch mehr: heilloser Pantheismus, oder, was
eben sast auf das Seldige hinausläust, stolze Bergötterung des
Gesammtmenschengeistes durchspukt das ganze Bekenntnis, und
dahinter, aus tiefstem Grunde, lugt hervor Seldstvergötterung
des Geistigsten der Geister, des freiesten und persönlichsten unter aller freier Persönlichseit, des wirklichen Inhabers des
"völlig persönlichen, kurz des ewigen Lebens", den diese
große Weisheit durchdrungen, der dieselbe erkannt und der
Welt verkündet hat.

Bie viel anders Augustin und mit ihm die Kirche: Gott Allmachtiger Bater, "Der Du bas Beil bes menfchlichen Gefchlechtes auf bem Rreuzesholze gegranbet haft, bamit von bort, woher ber Tob entfprungen, auch bas leben erfteben mochte, unb ber, welcher am Solze gefliegt, am Bolze auch befiegt murbe burch Chriftum unfern Berrn!" Das ift auch ein Ecco Homo! Und bann wieber: "Als unfer Dfterlamm ift Chriftus geopfert: benn Diefer ift bas mahrhaftige gamm, welches hinweggenommen bie Gunben ber Belt; ber unfern Tob, ba Er ftarb, vernichtete, und unfer Leben, ba Er auferftanb, wieber herftellte." D Tiefe bes Reichthumes ber Beisbeit und Erkenntnis Gottes! Boco Homo! 3ch febe ben Menschen! Dominus meus et Deus meus! Er ist wahrhaftig mein herr und mein Gott!

## X.

#### & iteratur.

Commentar zum Briefe an die Römer. Bon Dr. Fr. A. Reithmayr, ordentlichen Professor ber Theologie an der Univerfität München. Regensburg 1845. S. XII, 787.

Dar bie driftliche Rirche von jeber gewohnt, Baulus, ben gulett aus Allen, aber auch gerabe auf Die gnabenvollfte Beife jum Apoftolate Bernfenen, mit eigenthumlichem Borguge als "ben Apoftel" gu bezeiche nen, fo verehrte fie hinwieberum aus beffen reichem Bermachtuiß apoftolis fcher Briefe, eben ben Brief an bie Romer ale bie ohne Bergleich toftbarfte, in ihrer Art einzige Reliquie. In ber That, wenn ber Apoftel Aberall groß ift, in feinem Birten, wie in feinen Borten, fo entfaltet er im Romerbriefe bie gange Erhabenheit feines Beiftes und Gemuthes, bie beibe, von Raine mit ungewöhnlichen Gaben gefchmadt, und bann bis in bie innerften Tiefen von bem Lichte ber Gnabe Chrifti burchftrablt, gerabe in ber Beit, in welcher ber Apostel biefen Senbbrief nieberschrieb, burch tuneren und außeren Rampf far ben herrn bewahrt und geforbert, auf ben Sohepunit ber reinften Berflarung und Contemplation gelangt waren. Dies fen Gebanten hat bereits Drigenes hervorgehoben, und mit hinweifung auf Rom. VI, 11. und VIII, 35. erwiefen. Babrend in einer Reihe ans berer Briefe wir ben Apostel and in feinen perfonlichen Begiehungen als Bater und Fürforger einzelner, ihm theurer Gemeinben fennen, bewundern und lieben lernen, tritt biefes inbividuelle Moment im Romerbriefe faft gang in ben hintergrand; bafür aber erhebt er fich in bem Senbichreiben, wie in feinem zweiten, jum vollen, flaren Bewußtfebn feiner Senbung als Beltapoftel, um Juben und Beiben bas Evangelinm gu verfünden, um Literatur. 175

Allen Alles zu fepn, und so tief und so mächtig ergießt fich in solchem Bewußtsenn ber Strom seiner Ibeen, daß bas enge Bette ber menschlichen Sprache ihn nicht mehr faßt und erträgt, und ber Apostel es ber geistes und gnabeverwandten Geele überlaffen muß, mehr durch Ahnung und Inspiration, als durch den Buchstaden bes innersten Berftanduisses mächtig zu werden.

Aus biefen Grunden erflart fich bie Erfcheinung, welche fchon von ben alten Batern bemerft murbe, baf wer mit bem Stubium bee Romerbriefes bie Lecture ber paulinischen Schriften beginnen wolle, burch bas Duntle feines Inhaltes eher gurudigefchrectt, als mit Liebe gum Apoftel hingezogen werbe; mabrend gerade biefelbe unermegliche Rulle von Bahrheit und Ertenntnig, berfelbe feierliche, oft gewaltige Schwung ber Rebe, bie ernfte, gebeimnifvolle Saltung bes Bangen, bas Bemuth bes tiefer Gingeweihten mit unwiderfiehlicher Macht angiebe, erleuchte und begeistere. — Da bie Darlegung bes driftlichen Dogmas im Romerbriefe vom univer fellften Ctanbpunfte aus gegeben ift, fo begreift fich's wohl, wie allenthalben, wo biefe Reinheit und Allgemeinheit bes apoftolischen Lehrbegriffes, burch ben Ginfuß haretifcher und feparatiftifcher Deinungen getrubt ober gerfluftet ift, die Möglichkeit einer treuen Auffaffung bes Gefammtinhaltes, wie ber einzelnen Begiehungen biefer weltavoftolischen Urfunde unheilbar verloren geben muß. Bon Belagine bie auf ben jungften protestantifchen Erege: ten, ber fich am Romerbriefe verfuchen mochte, läßt fich bie Richtigkeit folder Behanptning nachweisen. Aus jeber Beile bes Romerbriefes athmet ber Beift ber Ratholicitat bes Chriftenthums; barum ift aber auch beffen wahres Berftanbniß nur bort ermöglicht, wo biefer Beift in ungebrochener Frifche lebt und weht, b. h. im Bergen ber tatholifchen Mutterlirche, jeuer Mutterfirche, welcher bie Apostelfürsten mit ihrem Blute auch bas volltom: mene Erbe ihres Glaubene hinterlaffen haben.

Allerbings ift auch die Jahl ber katholischen Eregeten des Römerbries seine seine fehr bemeffene; allein es find in der Regel die ebelsten, gewiegtes fen Geister, welche mit Liebe und wahrem Erfolge sich dieser großartigen Aufgabe zugewandt haben. Wir nennen aus dem Alterthume nur Origes nes, Chrusostonus und Theodoret von Chrus; aus den Wittelalterlichen Thomas von Aquin; später Cardinal Toletus, W. Chius und Instiniani. Es könerbriefes, im Berhältnis zu der langen Beihe protestantischer Ausleger — seit 1824 zählen wir deren dreizehn unr für den Römerbrief — in neuerer Zeit weuig geleistet worden ist. Wir unsererseits erachten Solches weder auffallend, noch bedanerlich. Die katholische Kirche begehrt nicht mit der Jahl der Repräsentanten ihrer Wissenschaft zu vrunsen, sondern wagt bieselben nach ihrem Werthe. Für den

concreten Fall ber Eregese bes Römerbriefes hat die gewissenhafte Eritst ben realen Gehalt jener wohlgezählten Schaar protestantischer Commentatoren, im Bergleiche zu beren Nennwerthe, längst bebentend herabzusehen sich genöthigt gesunden; die katholische Wissenschaft aber war es sich von jeher wohl bewußt, daß ein tüchtiger Interprete des Apostels etwas mehr, als blos nomenclatorische und philologische Gelehrfamkeit zu seiner Ausgabe beis bringen musse. Indessen, je seltener aus diesem Grunde solche Erscheinungen immer bleiben, mit besto größerer Frende wird sie der Ratholis begrüßen und in ihrer hohen Bebeutung zu würdigen verstehen. Zuversichtlich glauben wir daher einen und ehrenvollen, der beutschen katholischen Welt aber höchst willsommenen Dienst zu erweisen, wenn wir die oben bezeichnete, neueste Bearbeitung des Römerbriefes in biesen Blättern nach einer, der ren Zwede angemessen Weise zur Anzeige bringen.

Als langighriger, öffentlicher Lehrer ber gefeierten hochschule Rum chen einem zahlreichen Kreise bankbarer und treuer Schüler bekannt und theuer, in weiterer Sphäre burch bie heransgabe und Bervollständigung ber hinterlassenen patriftischen Werke bes unvergestlichen Mohlers, seines eigenen Lehrers und Freundes, so wie burch manchen gestwollen Aussals ausgezeichneter Literate bewährt, ist der Verfasser des Commentars zum Briese an die Römer des vollkommenen Vertrauens, wie der Achtung der theologischen und katholischen Eesewelt überhaupt, zum Borzherein versichert; in welchem ungewöhnlichen Grade aber herr Prossesson versichert; in welchem ungewöhnlichen Grade aber herr Prossesson Reithmay vie die Commentation des Römerbrieses ersordert, das hat er uns in dieser vorliegenden Arbeit mit Meisterschaft bewiesen. Doch halten wir unser Urtheil zurück, um den Versasser zu lassen.

In bem Borworte zur Möhler'schen Patrologie hatte Prof. R. ber reits das Borhaben ansgedrückt, des verlebten fel. Meisters hinterlassene Mannscripte eines Commentars zum Briese an die Kömer zur Publikation zu bearbeiten. Mit jener mühereichen und uneigennühigen Ausopserung, welche Hr. Prof. R. bereits in der herausgabe der Patrologie dem Andensten des verslärten Lehrers geweiht hatte, schritt er auch entschlossen zu dies ser neuen Arbeit. "Im Sommer 1842", erzählt der Berkasser selbst, "gingen bereits die ersten Bogen des vorliegenden Berkes aus der Presse herz vor. Was sich mit aber schon bei der Patrologie so ost, noch häusiger aber während dieser Arbeit ausgedrungen, das sollte sich mir am Schinsse des Ganzen evident darstellen, wie es unmöglich sei, in fremden Arzenguissen dieser Art etwas durch Juthat oder Arweiterung zu ändern, ohne nicht zugleich ein Anderes daraus zu machen." Der angefangene Ornet wurde

baher fistitt und eine felbsischanbige Bearbeitung unternommen, beren Ressultate or. Prof. Reithmanr nach langer, raftlofer Anstrengung nun mit vollem Rechte unter feinem Ramen und seiner Berantwortung hin ber gelehrten Belt und ber Kirche inebesondere vorlegt.

Die Borrebe fpricht fich bann weiter über bie Brincipien und bie Tenbeng ber eregetischen Bearbeitung mit aller Rlarbeit und Beftimmt: beit aus. Rirgende erscheint bieg nothiger, ale bei ber Erflarung geoffen: barter Schrift, bie eben wieber nur im Beifte ber Offenbarung namentlich ber Tradition begriffen werben fann; aber auch feine Beit forbert bringenber ju biefer Bestimmtheit auf, benn bie gegenwartige, bie angerhalb ber Rirche von bem projectirten Stanbpunkte "vorurtheilsfreier Freifinnigfeit" bis jum wunderlichften, vollig irre rebenben "Unfinn" fich verlaufen bat. Bie man auf berfelben Bartei vom Geschichtschreiber verlangt, bag er fur fich abfichtlich gefinnungelos, "ohne Religion und Baterlaub" fei, fo ftellt fie auch an ben Gregeten bas Begehren, fich alles eigenen Bemußtfenns bis gur völligen Beiftesleere ju entaugern. "Der Juterpret", fagt Rudert, "foll nicht mit feinem Ropfe benten, nicht mit feinem Bergen empfinben, er folk gar fein Spftem haben, weber ein bogmatifches, noch ein Befuhls: foftem. Er ift, wiefern er Ereget ift, weber orthobor, noch beterobor, weber Supernaturalift, noch Rationalift, noch Bantheift; er ift weber fromm noch gottlos, weber fittlich noch unfittlich, weber gart empfinbenb, woch gefähllos." (Rudert Commentar ab. b. Brief Bauli an bie Romer 6. VIII f.) Gegen biefe baar finnlofe, weil unmögliche Forberung, bes ren Absurbitat aber eben fo gewiß eine nothwendige Confequeng bes protes Rantifchen Principes ber Schriftanslegung überhaupt ift, balt, ohne jene ju erwahnen, unfer Berfaffer ben fatholifchen Grunbfat gur Forfchung im Borte Gottes mit Begeisterung fest:

"Es ist fatholischer Grundfah, alter als alle geschriebenen Commentarien, daß das Berfiandniß und die Erposition der helligen Schriften zu erlernen sei von den Lehrern der Kirche, und anzueige nen auf dem Wege der lieberlieferung der heiligen Bater. Bas Manner, welche die Kirche unter dem hohen Ramen Bater verehrt, mit den mannigsaltigsten Gaben des Gestes ausgestattet, in den verschiedensten Zeiten und Orten, durch tiese Forschen in den hell. Schriften, diesem Briefe insbesondere, ergründet haben, das kennen zu kernen und zu wissen, fordert schon das Intereste der Wissenschaft. Für den katholischen Theologen, der sich auf seinem Boden heimisch weiß und fühlt, sind ihre Leistungen zudem der ächte Standpunkt aller Schrifterstärung. Ich meinerseits" fährt der Berefasser fort, "bekenne mich nicht allein frendigst zu biesem Grundges

sete, sonbern barf überdieß mit innerfter Befriedigung hinznseten, baß ich nichts von allem bem, was die moderne, heterodore Eresgese, unlengdar nicht ohne Anstrengung und vieles Irren, hin und wieder zu Tage gefördert, und bessen sie sich als eines neuen Funsbes rühmen möchte, bei jenen ehrwürdigen Quellen vermißt, nlchts, was ich nicht bei einem ber Bäter ober älteren Eregeten, nur geistzeicher und gründlicher, vorgebracht und entwickelt angetrossen hätzte." (Borrede S. VIII.)

Boraussichtlich wird dieß Geständniß, zumal in seinem letten Theile, geeignet seyn, den blitern Unmuth jener Partei hervorzurusen, welche, gleichwie der Aeltervater, durch einen glücklichen Griff die Bibel aus fünfzehnhundertjähriger Berdorgenheit herausgesunden, so ihrerseits deren Eres gese als Monopol an sich genommen haben, und durch eine eigenthümliche Demarcations: Linie von aller Bor: und Mitwelt abgetrennt, hinter und jenseits derselben das längst Gewußte immer wieder auss Neue entbeden, und die transatlantischen Eroberungen mit großem Geschreie der Welt kund geben. Indeß scheint Prof. R. dem drohenden Grimme ruhig entgegen zu blicken, da er an einer andern Stelle sich gegen den Borwurf, die neueren protestantischen Eregeten nicht öster berücklichtigt zu haben, dahln verwahrt: es sei dieß nicht aus jener vornehmen Nichtseuntniß geschehen, deren sieh schuldig machen, sondern darum,

"weil, wo fie Bahres verbringen, die tatholischen Theologen ihnen längst zuvorgetommen sind; und wo sie in ihrer bogmatischen Saltungslosigseit bahin schwanken, die einseitige Berfolgung eines vereinzelten Gegners weber Frucht noch Ehre bringt. Bubem ift ber Commentar zunächst ber Erbanung ber katholisschen Bahrheit, nur nebenher ber Enthüllung und Abwehr bes Irrihums gewibmet."

Somit ift in wurdigster Form auch das Biel bezeichnet, welches ber Berfaffer mit hoher Begeisterung und rastlosem Fleiße angestrebt, nud für welches ihn, wir durfen nicht zweifeln, als gludlich erreichtes das eigene Bewußtsen, wie das Zengnis der katholischen Biffenschaft lohnen wird. Gerne hatten wir gewünscht, der Berfaffer hatte sich überzeugen können, daß es der zweiten, in der Borrede Seite X gegebenen Rechtsertigung nicht bedürfte, da sie einer Richtung gilt, die vereinzelt als Ruine aus einer kurz dauernden, nun verschollenen Bildung dasteht; die eben darum auch zu unbedentend ift, als daß wir hier sie näher charakteristren sollten.

In bas eigentliche Junere bes Commentars einzngehen, gestattet freilich Zweck und Maum biefer Blatter nicht. Es beruht aber bie angers arbentliche Wichtigkeit bes Romerbriefes für bie Dogmatif, wie für bie Apologetik ber Kirche nicht allein in den einzelnen, in demfelben vom Apoftel behandelten Dogmen, sondern eben so fehr in dem oben angedenteten universalen Charakter des Briefes und seines Endzweckes
überbandt.

Befanntlich erschöpfte fich frubzeitig ber Scharffinn in Sppothefen über Beraulaffnug und 3wed bee Romerbriefes. Da es ber Frage gilt, warum Banlus fein Senbichreiben an Rom und gerabe in ber Form gerichtet habe, fo lägt fich leicht follegen, bag bie Aufftellung von Spoothefen hierüber febr bebentfam von bem Berbaltniffe bebingt ift, in welchem ber eine ober andere Schriftfieller ber Rirche Roms gegenüber fich findet, und umgefehrt, wie fehr die Anschauung ber hiftvelichen In-Ranbe ber alteften romifchen Rirche burch bie namlichen Sypothefen bestimmt und mobificirt werben fonne. Gin bonatiftifcher Antor bee funften Jahrhunderts, von beffen Commentarien ju bem Briefe Bauli wir noch Fragmente befigen, macht baber allen Ernftes ben Rorpphaen ber prote-Rantifchen Eregefe, ben herren Gidhorn, Rudert, Baur, Schwegler u. A. Die Ehre ber Entbodung ftreitig, gemäß welcher in ber romifchen Rirche bon Anfang an beftige Bermurfniffe gwifchen Juben : und Beibenchriften geherricht, und wohl ftatt ber Einen Rirche, eine Doppelfirche, eine jubal: firende neben ber gentilen, beftanben habe. Sonnentlar folgt bann weiter ans biefer Spoothefe, wie Baur, Meperhof, Schwegler u. f. f. barthun, bag tein Apoftet, am wenigsten ber felfenfefte Betrus, bie romifche Rirche gegrundet habe, vielmehr bas Chriftenthum von Balafting nach Rom burch Barnifons: Goldaten, Rauflente n. bgl. auf fehr zufällige Beife verpftangt worben fei. Ueberbieß argumentirt man weiter, beweisen eben biefe Streis tigleiten zwischen Juben: und helbenchriften in Rom, wie unficher aber: haupt bas driftlich : bogmatifche Bewußtsenn bamals gewesen feyn muffe, flets in Ainctuation und barum formlos, bis ber balb erwachenbe, hierars difche Zwang ber romifchen Bifchofe bie jegige bogmatifche Orthoboxie ju fcmieben begann; wie fcblimm es aber mit ber von ben Ratholifen prabis tirten Unfehlbarfeit und Autoritat ber romifchen Rirche, ale petrinifcher Stiftung, bestellt fei, laffe fich nirgends flarer erfeben, als aus Banli Brief an bie Romer, ber bes beiligen Betrus nicht einmal nur bem Ramen nach ermabnt! -

Auch ber Richttheologe wird nun ohne Muhe erkennen, daß eine tiefs gehende, wahre und allfeitig begründete Aufhellung, ber Beraulasinun wie bes Zweckes bes Römerbriefes, jenen abenthenerlichen Supothesen gegenüber, von hochst allgemeinem Interesse für das Dogma, für die Kirchengesschichte, und selbst für die christliche Ueberzeugung des einzelnem Gläubigen sein bürfte.

Die Einleitung zu bem verliegenden Commentar führt bie einichlagige Unterfuchung mit ansgebreiteter Gelebrfamfeit und einem Tiefblid, ber abunngevoll binter tem Gewebe ber Bellergefdichte, bas bem obers flächlichen Beobachter fo buntel und verworren ericbeint, bie leitenben, gol benen Saten auffucht und fintet, burch welche tie band tee Emigen alles Thun und Leiben ber Sterblichen Ginem Biele - bem Alpha unt Dmega, Chrifto tem Geren unt tem Reiche Seiner Glorie entgegenführt. Die Resultate, welche ber Berfaffer aus biefer tieffinnigen Forfchung freciell für ben Remerbrief und tie remifche Rirche überhaupt ju gieben mußte, find fo umfaffend und eriginell, bag wir ben Beift bes Bangen ans einer gebrangten Efigge ber "Ginleitung" am ficherften werben beurtheilen let: nen. Bugleich bieten biefe großen Aufchanungen einen ber berrlichften und unbefiegbarften Beweise fur ben Brimat Rems und teffen innernes Berhaltniß jum Chriftenthum überhaupt; Auschauungen, beren mir uns mit fo größerer Anerfennung frenen, je mehr gerate bie neueften, fectifchen Bewegungen tie fanle Daffe alten, giftigen Saffes gegen ben Mittelpunkt ber driftlichen Ginheit, tie romifche Rirche, aufuregen fich bemuben.

Roms Bebentung und Stellung im Reiche Gottes auf Erben — ift der Gegenkand, ben die ersten Paragraphen der Einleitung behandeln. Die göttliche Idee, ber ewige Plan des Schöpfers, himmlisches und Irdisches burch ben Loges und in Ihm zur Einheit zu vermitzteln, wird als tieffter Grund mit undestreitbarer Wahrheit der gesammten Weltanschauung unterlegt. Berwirklicht ist ber Gedanke Gottes in der Kirche, deren Leben das durch alle Zeiten hin sortgesetzte Leben des incarnirten Loges ift, und welche eben kadurch "die bewegende Mitte der Welt: und Bollergeschichte wird." Alle der Erscheinung des Gottessohns im Fleische, mithin der Gründung der Kirche voransgehende Böllergeschichte trägt aber die Bestimmung in sich, dem Christenthum und bessen Beseites gung hienieden Weg und Boden zu berreiten.

Ben biefem Grundfaße aus eröffnet fich unn ber Aneblid junachft in bie welthifterische Bebentung ber alten Roma, ber herrscherin ber Boller. Mit hinweisung auf die Thatsachen ber Geschichte führt nun ber Berfasser sein inhaltreiches Thema bahin aus: wie burch bas fleggewehnte Schwert ber Römer die Bielheit ber Boller jur politischen Einigung gesammelt, allmählig auch zur Aufnahme einer ungleich höheren, innerlichen Ginheit vorbereitet wurden.

"Der Uebergang von ber bürgerlichen Gemeinschaft zur firchlichen sonnte wenig mehr Anstof haben; ber Gerante Eines allumfassens ben Gottesreiches war burch die Einheit bes großen Böllerstaates wesentlich eingeleitet."

Aber nicht blos bas politifche Centrum, bas Sera bes Bollerles

bens ber alten Welt, in allseitigster Beziehung, sollte nach ber Führung. Gottes die wassenmächtige Roma werben. Wie die Krone aller übrigen Reiche, so fanden sich in ihr anch alle Bilbung, alle Religionen, alle Culte ber Welt zu einer Art von "Universale Religion", zu einem großen "Bantheon" gesammelt.

"Rom, Die Beberricherin ber Bolfer, war ber Sammelpunft unb Sit bes beibenthums, war in religiofer Begiehung bie Bemeine fur Alle, die Buhlerin, an die fich Alle hingen, die hin: wiederum Reinen verschmahte. Betroffen ift bas Bilb, welches bie Apocalppse bavon zeichnet. Aber eben bier, wo alles Beibnische von fern ber in Gines fich verfchmolgen und verwachsen, wo bas berg ber von Gott abgefehrten Welt pulfirte, mo bas Dachtschwert aller Ronige und Bolfer aufgehoben lag, mußte feiner Beit ber Rampf zwischen biefem abgottischen Belt - und bem driftlichen Gotteereich auch am heftigften entbrennen . . . . . . . Der geis flige Biberftand, ber bier geleiftet, ber Sieg, ber bier erftritten warb, galt bem gangen Seibenthum und feiner gauberhaften Gewalt, mit ber es bie Rationen ber Erbe an fich gebannt; galt hinwieberum ber Freihelt und bem Eriumphe ber Bahrheit, galt ber gangen Chriftenheit, und ber Regeneration ber Belt burch bas Rrem zeszeichen. Da bieg es: Dominare in medio inimicorum tuorum. Die Christenheit burfte fich bee Sieges frenen, hatte bier bie Ginfalt ber Tanbe bie Arglift ber alten Schlange befiegt, und Die Sanftmuth Des Lammes in Mitte ber Bolfe fich einen feften Thron gegrunbet."

Bon blefer eben so wahren, als erhebenden Betrachtung ans geht ber Gert Berfasser über zur Geschichte ber Gründung der römischen Kirche durch Betrus, beren historische Wahrheit durch Windischmann, Stenglein u. A. zur wissenschaftlichen Evidenz erhoben ist. Die erste Answesenheit des Apostelfürsten in Rom seht Pros. R. in das Jahr 42, wordsber zu rechten wir den Chronologen von Fach überlassen. Ungleich bedeus tungswoller, als die Polemis über eine chronologische Differenz von fünszehn bis achtzehn Monaten — so weit nur varisren die Resultate der gründlichken Forschungen — tritt die Frage vor uns: was denn Pauslus bewogen habe, der seinem Wirkungskreise fremden Kirche zu Rom ein Schreiben bieses Inhalts zu widmen?

Sprechen wir furz aus, was ber Berfaffer burch eine langere, scharfs fünnig geführte, sputhetische Argumentation ermittelt: es ift einerseits das flare, lebensvolle Bemußtsehn Pauli, als berusenen Apostels ber heiben völker, das ihn brangte, auch an Rom, ben Centralpunkt ber mythologisschen Religion und ihres Kampfes gegen die in solcher Mitte begründete,

ju gleicher Universalität bestimmte Rirche feine Senbung zu erfüllen, "feine Schuld abzutragen"; — andererseits ber vom Apostel ofter fo lebhaft ausgesprochene, perfonliche Bunfch mit einer von Gott zu so hohem Biele ber rufenen, hochbegnabigten Gemeinde in möglichst innige Berbindung zu treten.

"Bas bieß Berlangen in ihm entzündete, war das ledhafte Interseffe an der schönen, frästigen Blüthe ihres Glaubens. Gewiß geshört mit unter die Gründe anch die ausgezeichnete Bestimmung der römischen Kirche, welche zur Lehrerin und Führerin aller Gläubisgen auserwählt, und darum vor allen würdig war, den bedeutungsvollsten, apostolischen Brief, welcher zugleich den ewigen Grund des Evangellums mit den wenigsten, dies drilichen Beziehungen entwischt, zu empfangen und den übrigen Gemeinden mitzutheilen. Ihre Stiftung und Leitung durch Petrus sann dabei nicht außer Acht geslassen werden . . . . . . Berehrte man in jenem die Einheit des Apostels, so sam etwas Achnliches der von ihm gegründeten und gesleiteten Kirche im Kreise der übrigen Kirchen zu, welche über dem Kundamente der Apostel und Bropheten erbaut find."

Ift mit so flar begründeter Betrachtungsweise das Berhaltnis des Weltapoftels zur römischen Gemeinde als ein belderseits höchst ehrwürdiges, und aus dem gemeinsamen Beruse durch den herrn fließendes, anschaulich geworden, so haben wir auch für den Inhalt des Briefes den einzig wahren, umfassenden Standpunkt gewonnen. Es ift, wie der Berfasserichun oben angedeutet, ohne alle specielle Berausssehung dogmatischer Zwiste, ein universal gültiger, apologetischer Bortrag, durch die allgemeinen religiösen Berhältniffe der Apostolischen Zeit veraulaßt, und gerade jener Airche geweiht, die den Berus und das Bedürsnis hatte, vor allen andern mit Borzug das christliche Bewustsehn in sich zu vollenden, das Wesen des Chistenthums in seinen tiefsten Gründen zu ersfassen.

In wieferne nun seit ben heiligen Batern teine Anslegung bes Romerbricfes von einer so nniversalen Auffassung feines Iweckes ben Ausgang genommen, muffen wir auf ben verliegenden Commentar als eine in ihrer Art völlig neue und einzige Erschelnung hinweisen. Begreiflich, bas biefe mit foldem lobe auch die Pflicht ber ftrengken, fritischen Probe sich zu unterziehen auf sich nimmt. Befanntlich beschließt ber Römerbrief die sublimften und bornigsten Fragen ber Dogmatif, deren Losung burch ben katholischen Eregten zugleich mit ber Nothwendigseit verbunden ift, die von den harcsten ber entgegengesechtigten Richtungen am meiften missbrauchten und missyundelten Stellen in ihrem wahren Sinne zu vindicten.

Die Leiftungen bes herrn Berfaffere auch auf biefem Gebiete bes Ras beren an wurdigen, liegt außer ber Bestimmung biefer Blatter. Es genügt aber, auf Die einzelnen, wichtigften Buntte namentlich binguweifen; fo Rom. III. 25, 26. ff. bie Bebre von ber Rechtfertigung aus bem Glans ben, wovon die nabere Bestimmung IV. 3 — 5, 22.; — weiterhin V. 12. f. Parallele gwifchen Abam und Chriftus, bas Dogma von ber Erb: funbe und ber ftellvertretenben Genugthung burch bie Erlofung; -VI. 3 - 12. VIII. 3 - 12. bas Berbaltnif amifchen Gefet, Onabe und Gunbe und ber in ber Incarnation eingeleiteten, burch bas Rrens gesopfer begrundeten, burch ben beil. Geift objectiv vermittelten Um fcafe fung; - VIII. 20. IX. 10 - 13. bie Brabeftination; - XII. 1. ff. bie Grundzuge bes driftlich fittlich en Lebens in ber firchlichen Ges meinschaft. Ueberall hat ber in bem Stubium ber paulinischen Briefe beis mifche Berfaffer bie gefammte Darftellung bes apoftolifchen Behrtypus fich mit gur Anfgabe gefest, und hat bamit jugleich eine umfaffenbe, biblis fche Grundlegung ber comparativen Symbolit gwifchen Ratholicies mus und Protestantismus gegeben. In biefer hinficht burfte ber vorlies genbe Commentar fur bie vem felben Berfaffer wieberholt ebirte Combos lit Roblers, ale Ergangung ober Erlauterung, von beber Bebentung febu.

Kürzer, aber mit eigentlicher Barme und Innigkeit ift der paren tethe scheil des Briefes behandelt, und auch dieser nicht ohne manche nene Grörterung. So erweist, um ein allgemein verständliches Beispiel zu wähsten, der Bersaffer ans Köm. KVI. 16. "Grüßet (umfangt) ein an der im heil. Kuße; es grüßen ench (alle) Kirchen Christi", die erwhabene Bedeutung der römischen Kirche in ungemein ansprechender Beise. Es sei und erlaubt, als Probe zum Ganzen, die Auslegung der allegirten Stelle fragmentarisch mitzutheilen (Köm. B. KVI. B. 16. Comment. S. 774. f.):

"Bozu bie Aufforberung, sich wechselseitig mit heil. Russe zu bes grüßen? Es war", sagt Theoboret, "sein Semeinschaftsfuß, ben er aus ber Ferne senbete, womit er Alle umsing, ben sie ihm mit biesem Bechselgruße Alle zurückgaben . . . . Aufgefallen ist (nach ber burch die bewährtesten Autoritäten gestützten Bariante "Alle" für "bie"), daß Paulus ber römischen Kirche ben Gruß aller christlischen Kirchen übermacht, da er boch nur in ber zu Corinth sich eben befunden. Origenes löst sich die Frage so: Pro eo intelligere debemus, vel quod unus spiritus erat in Paulo atque omnibus ecclesiis Christi, vel salutare diest, per sidem et per spiritum jungi. Wahr; wir können aber hinzusügen: In der ganzen Welt ward der Clause der Römer bewundert; und wir dürz

fen baher wohl annehmen, daß die öftlichen Airchen alle, längst bes kannt mit dem Reifeplane des Paulus, ihn um die Begrüßung dies ser Airche gebeten haben . . . . Es ist dieser B. 16. der erke und erhabenste Ausbruck der Einheit und Kathelicität der Rirche, ges knüpft an die fürstliche Muiter von Allen. "Es war", sagt Theodes ret, "3. d. St. gewissermassen eine Abresse vom ganzen Erdreise an die Borsteherin des Erdreises."

Richt unerwähnt tonnen wir ben Gpilog laffen, mit welchem fr. Prof. R. feinen Commentar fchlieft. Es ift bas tiefe, bewegte Gemuth, bas mabrend ber Berftand bie Gebanten bes Aveftels nachbachte, mit glanbenevoller Ahnung und verwandtem Geifte felbft im Bergen bes begnabige ten Apoftele mit gelefen bat; und bas nun bie Danfbarfeit, bie Chrfurcht, ble Chriftnellebe, welche es in jenem mpftischen Rapporte eingeathmet, noch in ben letten Beilen, ale fein driftlich : frommes Befenninig, niebergelegt bat. Bir wollen feine Linie beffelben aus bem Jufammenhange nehmen; gefteben aber gerne, wie frendig uns bie feierlichen Schlugworte biefes Bu: ches an jene schoncre Beit erinnert haben, in welcher man nicht finbirte, ohne ju beten : nicht fcbrieb, ohne bem herrn bamit ju opfern ; nicht lehrte, ohne bas Gelehrte ju leben. And bie einfache Wibmung bes Bertes an einen Bifchof ber Rirche, ben bochwurbigften Bifchof Ricolaus von Speier, befolgt eine Sitte ber Bater und ber alten Belten, ber wir bas Entflehen, wie bie Erhaltung manches unferer ichatbarften, literarischen Rleinobien verbanten.

Moge ber herr bem hochverdienten Berfaffer Kraft und Muth beschüsten, um noch einem um ben aubern ber paulinischen Briefe eine gleiche Bearbeitung ju weihen.

### XI.

### Der Bellenismus.

Benige Zeiträume in ber Weltgeschichte werben regelmäs sig von Mannern von Fach, wie von blogen Dilettanten, mit einer fo geringen Theilnahme, in mit einer fo offenen Abneigung betrachtet, als berjenige, in welchem bas Ronigthum in vollster Bracht und Herrlichkeit die antife Welt fich eigen machte, und bas Streben nach Erringung materieller Interef. fen ben hochften Gipfel im Alterthume erreichte, bas Zeitalter ber ruhmgefronten, landererobernden Feldherren Alexanders bes Großen \*). Und bennoch, wenn irgend ein Moment langft rerschwundener Jahrhunderte die Begenwart zu belehren vermochte, eine große, sprechenbe Aehnlichkeit mit mobernen Bus ftanben hat, so ift es biefer. Richt beshalb, weil ber Grund ber Bewalt, bie Bafis ber Monarchien etwa in jenen und unfern Tagen biefelbe mare. Denn wer hatte auch ben Muth, bie Austheilung ber Alexandrischen Weltmonarchie in Parallele zu bringen mit ben Berfügungen bes Wiener Congresses über bie Belt ber Rapoleoniben, ober bie unerfattliche ganbergier Macebonischer Feldherren zu vergleichen mit ben im Intereffe von Gesammteuropa getroffenen Verfügungen über Volen und Sachsen, bie

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber bas intereffante Merk: "Geschichte bes hellenismus von 3. G. Dropfen. 3welter Theil. Mit bem Specialtitel: Ges fhichte ber Bilbung bes helleniftifchen Staatenspftems. hamburg 1843. Bei Frierich Berthes:"

Rheingranie und bie ebemals ofterreichischen Rieberlante? Bebweber, ber Ginn bat fur bas bistorische Recht und ben feit Philipp II. unbestreitbaren Gruntiag ber Legitimitat, bag bas fürftliche Recht unabbangig fei von ter Anerfennung burch bie Unterthanen, muß gwar gugeben, baß faftifch abnliche Grundfape bereits in bem Zeitalter ter Diatochen galten; allein fie jur Doctrin qu erheben, mar erft ben großen Staatstechtelehrern ber brei letten Jahrhunderte vorbehalten. Umnichtiger als in spateren Tagen, wo mit ben 3meden ber herrschaft Begriffe verbunden murben, welche biefe beinabe in Die fatale Rothmendigfeit verfest batten, Die Berrichaft felbit ju magigen und die Gewalt zu theilen, beriefen fich die macedonischen Feldherren, als fie aus bem großen Konigemantel ihres ruhmpollen helben sich ihre Purpurlappen schnitten, nur auf ihr qutes Schwert allein, und wenn auch Berfprechungen gemacht wurden, so geschahen tiefe ftete in ber Riemanden tauschenden Absicht, fie entweder gar nicht, ober nur in fo ferne zu hals ten, ale es bem Intereffe bes Augenblice angemeffen fei. Man gewann so ben nicht zu berechnenden Bortheil, baß alles, mas unter andern Berhaltniffen und in anderen Zeiten etwa ale ein natürliches Recht hatte in Anspruch genommen werben konnen, jest als ein freier Ausfluß ber Gnabe erschien, jeben Moment wieder gurudgenommen werden fonnte, und fomit bie Rechte aller in Ginem concentrirt erichienen, ohne baß berfelbe irgendwie läftige Pflichten ju übernehmen, ober gar ju erfüllen gehabt hatte. Denn ba in absoluten Monarchien Reiner ein Vorrecht vor dem Andern hat, mar, wenn auch nicht bie Freiheit, doch thatsächlich ber Grundsas der Gleichheit ausgeführt worden, und es glichen, mittelft ber ftebenben Scere und einer tuchtigen Schaar abbangiger Beamten, Die Monarchien jener Tage ben abgeschloffenften Demofratien, ber Bafileus aber bem Bolksführer (druagwogog), ber zugleich Recht und Gewalt das Bolf zu leiten in fich vereinigte. bie Extreme sich immer berühren, so auch damals. welche, wie Demetrius Poliorfetes und so viele Andere, fich

1

gleichsam absichtlich bemubten, bas Bolt burch alle Riebertrachtigfeit ber Gefinnung, bes Beispiels und ber Regierung ju bemoralisiren, waren andererfeits beighungrig nach Popularitat, und buhlten um ben Beifall bes literarischen und nichtliterarischen Bobels. Es ift mahr, in jenen Tagen batte fich ber Absolutismus noch nicht so ausgebildet, daß ein Seleucus oder Antiochus hatte fagen konnen: nur ber, mit dem ich rebe, und fo lange ich mit ihm rebe, ift etwas, und fintt in fein Richts jurud, wie ich mich von ihm entferne; allein er hatte boch bereits die Bestalt angenommen, daß die gräßliden Bergwerte von Oberagmeten bereit ftanden, jeden aufaunehmen, ber eine eigene Meinung thatsachlich auszusprechen ben unflugen Dath befaß, und nur gingen vielleicht bie Raravanen babin nicht fo regelmäßig ab, als es etwa beutigen Zages nach Sibirien geschieht. Bewiß aber ift bie Reichnung. welche eine geistreiche Ruchlosigkeit im Jahre 1814 von bem Absolutismus entwarf, als tempéré par l'assassinat, nur qu oft im Saufe ber Lagiben wie ber Seleuciben zur gräßlichen Bahrbeit geworben. Belchen Werth man aber auch biefen gufällis gen Aehnlichkeiten ber Diabochenzeit mit ber fpatern beilegen mag, nicht in ihnen wird ber Geschichtschreiber bas Charaf teristische weber ber einen noch ber anbern suchen; bie Baral lele, foll fie paffen, muß fich in anbern Spharen erweisen. Bu ben charafteristischen Merkmalen jener und so fernen, und boch in manchen Bugen so abnlichen Beriode gehört aber bas incceffine Berichwinden alles öffentlichen Lebens, bes Gemeingeiftes und ber bedeutenberen, politischen Charaftere. Wie viel Einzelne ber Letteren nur baburch ju wirfen vermochten, bag fie, einem Bunber gleich, bei ber allgemeinen Bertommenheit wirklich fich bilbeten, als man bereits an ber Doglichfeit ju verzweifeln begann; was ein Mann vermag, ber weiß, was er will, haben in fcmierigen und brangvollen Berhältniffen Mgis III. und bann Cleomenes, bie letten großen Ronige bes spartanischen Boifes, unter ben Achaern aber Aratus und Phis lovomen, weniger große ale willensfraftige Manner bewiesen.

Mlein die hellenische Welt war bereits alt und müde geworben, wie heutigen Tags von der germanischen versichert wird. Das enthusiastische Streben früherer Tage fand keinen Anklang, keinen Rachhall bei den Massen. Sie schnten sich nach Ruhe. Plurimi justos dominos, pauci libertatem volunt, sagte ein Schriftsteller jener Periode; allein obwohl die Anzahl der Hersten der Welt beträchtlich zugenommen hatte, war bei ihnen das verlangte Prädicat dennoch seltener als je geworden. In den vielsachen inneren Streitigkeiten der frühern Periode war das Mark des hellenischen Bolkes ausgezehrt worden; die Seele war verslogen, und wie in der Mythe bei der Echo nur Sprasche und Knochen geblieben.

Vox tantum atque ossa supersunt, Vox manet.

Jener aber, ber Sprache, bediente man fich nur, um gu lugen und zu schmeicheln, und felbst die besten Fürsten konnten biefer Bersuchung nicht wiberfteben. Die Feilheit ber Gefinnung, bas Kriechen vor jeber noch so unbebeutenben irbischen Größe, bas Haschen nach außeren Ehren neben ber tiefften, inneren Leere, waren felbst bei bem Berfalle ber romischen Belt nicht fo arg, ale in ben außerlich glanzenben, innen faulen Staaten ber Rachfolger Alexanders, welche, was ben Lurus und bie Bracht ber Sofe, die Masse ber febenben Beere, die scheinbare Pflege ber Runfte ober ber Wiffenschaft, Die Beforbering materieller Intereffen, die Ausbehnung bes Beamtenstandes eine ewige Dauer in Anspruch zu nehmen schies Was in unsern Tagen das Ziel so vieler sehnsuchtsvoller Bunsche ift, die möglichste lleppigkeit bes Lebens, mar erreicht, burch Religion und Sitte geheiligt, und man hatte nicht Roth, erft noch bie Schminke schoner Worte, ber humanitat ober eines boch nicht ehrlich gemeinten Liberalismus aufzukles ben, um, wahrend man ber bethörten Daffe Cand in die Augen wirft, allen Geluften bes Ehrgeiges, ber bobenlofen Frivolität, des abgezogensten Egoismus zu hulbigen. In bem Gis nen war jene Zeit mahr. Sie verschmähte es nicht, ihre Ries

berträchtigkeit offen zur Schau zu tragen. Da bie olympischen Götter burch bas Kortichreiten bes hellenischen Auffidrungspros ceffes bereits mediatistit worden waren, nahm man fich bie Freiheit, es auch offen ju gefteben, und hermippus, ber im Ramen Athens an ben lieberlichen, höhnischen Demetrius Poliorfetes bas Gebet ber Stabt richtete, hatte ben Duth, bem angebeteten Fürsten gegenüber, auch gerabegu bie Grifteng ber "ohrenlofen, Riemanden erhörenden" Gotter ju langnen. Gesteben wir es nur offen, mehr als wir felbst es ahnen, find wir die Rachbeter ber Sellenen, und zwar nicht immer in ihrer Bluthezeit. Dber ift ber Gultus bes Genius, bem unfer jugenbliches Alter und unfere bartlose Jugend mit naiver Sentimentalität fich hingibt; etwas anderes, als bie Rachahmung ber Aboration ber helben einer nichts weniger als beroischen Beit? Seit man es für langweilig und unanftanbig erklart, ben fittlichen Maafftab an Geister anzulegen, die fich fur bevorzugt halten ober von andern bafür gehalten werben, haben wir in Deutschland Großes in biesem Stude erlebt, und vielleicht zu viele möchten fich auf's Aeußerfte schämen, wenn fie fpåter erinnert werben, welch unflathigen Boben ber Alltage. welt fie in fornbantischer Begeisterung Beihrauch angegunbet Biel natürlicher ware es beghalb, die unzweifelhaften Berbienfte einer Beit offen jugngefichen, welche guerft Schule und Leben, Religion und Wiffenschaft gründlich zu trennen verftand, eine große Buchergelehrfamkeit zu Ehren brachte, und in ber fritischen Beurtheilung vergangener Autoren eine überreiche Entschädigung fand, sei es für bie eigene Ibeenlofigfeit, sei es für die geringe Einbuße nationaler Freiheiten, von welchen man, wie heutigen Tages, ohnehin die richtige lebergengung gewonnen batte, bag nur ber ihren Berth gehörig m wurdigen wiffe, ber mit ihnen die Brarogativen eines Eingigen ju vermehren verftand! Beiter, wann gab es eine größere Angahl von Gelehrten, als in ben Tagen ber Bluthe von Ales randria? we eine größere Bibliothet? wo herrlichere Mufeen? Speisten nicht bie Weifen ber fiberarifchen Metropole ber civb

firten Belt an ben Tafeln ber Ronige, Die ihre Scherze liebten, fie mit gleichen erwiederten, und aller Unfittlichfeit ungeachtet, ja felbit tros ber unerschwinglichen Menge von Steuern, Die fie auf Die niebere Bolfemaffe bauften, in einzelnen 3meigen ber Biffenschaft ben Meifter fpielten? Barb jest nicht im Morgenlande Somer gelefen, und ,fangen jest nicht bie Rinber ber Berfer, Gufier und Gebrofier bie Tragobien bes Cophofice und Euripibes?" Ronnte man ba mit Recht bem Untiochus Epiphanes Berfolgungswuth gum Borwurfe machen, wenn er nur bie wiberfpanftigen Juben "ibres Aberglaubens" au berauben brobte, und war nicht ichon Frommigfeit genug, auch ohne bie Bebraer, in ber Welt, wenn an bem Tempel von Romana allein 6000 mannliche und weibliche Sierobulen fich porfanden, ober in Inbien Mfofa, bes Binbufares Cobn, täglich 60000 Kromme fpriete, und in 84000 inbifden Ctabs ten bubbbiftische Tempel errichten ließ? Warum benn nicht bie Bartnadigfeit eines Bolfchens guchtigen, bas fich beffer mahnt, als andere, und einen Gott, ber nur ihm fich geoffenbart hatte, bem vorzog, welchen bie Philosophen suchten und bie Rationen felbft in ben umfauberen Gigenschaften eines Antiochus (3eds) ober Ptolemans (enegyerng) wieber fanben.

bie Tattit bes Burrbus an romischer Mannsmicht und Tauferfeit, und erhob fich brobend bamals bie Auchtruthe im Weften, welche für fpatere Zeiten, bem Propheten gufolge, im Rorben aufgestedt ift (omne malum ab aquilone). Burben bie Bellenen und beklenifirten Bolfer nicht in ihrer Rationalität und Selbftvergotterung fo fehr befangen gewesen febn, bas fie nich für ben Mittelvunkt ber Welt anfahen, und alle answartigen Greigniffe als mit einer gewiffen Raturnothwenbigfeit zu ihrem Dienfte, zu ihrer Ehre und zu ihrem Ruhme bernfen glaubten; hatte nicht ber Mangel an geiftiger und moralischer Solibitat, die beständige und natürliche Folge eines religiosen Bankerottes, wie er bamals bei ben Griechen ausgebrochen war, fie in Bezug auf die einfachsten und wichtigften Intereffen verblendet, fie wurden fich jene fchmerghaften Erfahrung gen haben ersparren fonnen, bie fie, von ben Monarchien wie von ber römischen Republik verrathen, bei bem Untergange ibrer politischen Eriften, m machen batten. Allein, haben wir nicht vor wenigen Jahrzehnten gang abntiche Buftanbe bei eis nem neueren Bolte erlebt, bas fich, aller furchtbaren Erfahrung einer breifachen Theilung ungeachtet, ber politischen Ile lufionen fo wenig zu erwehren vermochte, bag es bereit ftanb, bas Signal zu einem europäischen Rriege zu geben, um nur jene Bereinigung zu erzwecken, Die fie 15 Jahre fodter (1830). grausam gewißigt, um jeben Breis zu gerftbren suchte. Und wie fann man fleinen, bemofratischen Staaten ben Borwurf politischer Rurgsichtigkeit machen, wenn die großen, monarchis ichen Staaten noch nicht einmal zur Zeit als mur eine allgemeine Coalition ber Monarchen gegen bie romische Republik fie retten tonnte, von ber einfachen Bahrheit überzeugt was ren, natura inimica esse civitatem liberam et reges. Beffer baben bieß bie Lenker ber europäischen Staatenverhaltniffe im neunzehnten Jahrhunderte verkanden, und um die Revolution m banbigen, ben reintepublitanischen Staateformen möglichft ein Enbe gemacht, fie bis auf geringe Denfmaler ber alten freies ven Zeit and Europa hinvelf iden Amerika verwiesen. Ohne

m untersuchen, ob biedurch wirklich bas Hauptziel bes Elimis nirungsprocesses erreicht worden ober nicht, und der Grund bes llebels anders, als imaginar gehoben fei, wenn bem neuen Broteus es schwer ober unmöglich gemacht wurde, fich wieber in ber alten und veralteten Form zu zeigen, fteben freilich ben neueren Staaten gang andere Erfahrungen gu Bebote, als ben Ronigen von Macedonien, Sprien und Megypten wiber ben gemeinsamen Erbfeind. Diese verrarben burch ihre innere 3wietracht, burch bie Praponverang, bie in ihrem Rathe bas 3mtereffe bes Momentes gegen bas gemeinsame ber Celbiterbalrung erlangte, burch bie fleinliche Giferfucht bee Ginen auf ben Andern, burch bie habiucht, Die fie verleitete, gerate Die Periode bes allgemeinen Kampfes ut Gelbitbereicherung auf Roften ber Schmächern zu benüten, burch Die Ungleichbeit bet politifchen Rabigfeiten von Seite ber Lenter bes Banten und abnliche Rrebeichaben, Die gewöhnlich in haufen mit einer Coalition von Machten gegen einen willensträftigen, enrichteffenen und moligeordneten Staat mit ju Kelde m gieben pfle-Der Untergang Diefer Staaten mar enrichieben, ebe es noch zum Rampf gefemmen mar. Der Raub ber affatischen Belt, Die Schape Maceroniens, über Die ber lepte maceroniiche Konig, gur Remung bes Konigtbume, verfügen fonnte, aber nicht wollte, ba er gwar ben 3med im Ange batte, aber, ron Geis verleitet, fie burch bie moblieitnen Mittel m erreis den hoffte, fielen in bie Sante ber Romer, Die alle bie gewohnlichen Erichfebern fleinlicher Seelen meifterhaft in Bemequng zu iegen mußten, um in bem fritischen Momente ber alten Geichichte, bei ber Enticheibungefrage, ob bellenisch-maceboniiche Staaten, ober ber eine romische bie Beit beberrichen follte, ihre Gegner zu theilen, Die Coalition zu fprengen, Gerren bes Gangen gu merten. Bergeblich barren bie Geleuciben in Sprien Die materiellen Intereffen mit bem enfichiebenften Eifer zu fordern gefucht. Un allen für ben handel wichtigen und wohlgelegenen Plagen waren Statte erbaut worten; wo jeht vom Euphvate gegen bad Meer bie Winke ben Gerren

fpielt, und die Karawanen unter Städtetrummern im Sandmeere Salt machen, waren in ber Seleueiben . Berrichaft blite henbe, vollreiche, fruchtbare Lanbstriche; ber Welthandel hatte von Indien und China ber über Seleucia und Antiochien an bas fprische Deer neue Strafen gewonnen. Aber was fie begrundet hatten, fiel theils an die orientalischen Boller, welche von bem Eroberungszuge Alexanders im ersten Unlaufe niebergeschmettert, hinter bemfelben fich wieder erhoben, und in Batthien, Armenien, Bontus; bas alte perfifche Reich, im Rleinen wieder berwitellen fuchten. Der schönfte Theil aber fam an bie Romer, die ihre Rraft zu fparen gewußt hatten, und wabrend fie anderen Bölfern die metaphpfische Traumwelt zur freien Benützung überließen, und ber Aramergelft bie Welt entfitte lichte, fich jur Groberung berfelben rufteten. Auf benfelben Straßen, welche ben Drient mit bem Occibente verbanben, wurden dann die Erzeugniffe bes fernsten Often jum Schmude, jur Ueppigfeit ber nenen Beltbeherricher nach ber Tiberftabt verführt, und von allem Blang ber Selenciben blieb nur bas Andenfen ber Thorheit übrig, mit welcher fie, was fie errungen hatten, wieber verloren. Die Beltgeschichte war um eine große Erfahrung bereichert worden, daß auch bie hochfte Forberung materieller Intereffen, Die ausgebehntefte Concentrirung aller Gewalten in ber hand eines Einzigen die nachhaltige Kraft nicht verleibe, welche in einem weniger gebildeten, aber feiner Stellung und feiner Bolfsthumlichfeit bewußten Staate einzutreten vermag. Aber auch alle wiffenschaftliche Bluthe Alexandriens, aller welthistorische Ruhm, ber sich bieran fnupft, fonnte nicht die Gelbftftandigfeit bicfer Stadt, nicht bie Freiheit Aegyptens vom romischen Joche retten. Die hier eingetretene Berichmelung bes Fremben mit bem Ginbeimifchen, bie Leichtigfeit, Allem eine geiftreiche Seite abzugewinnen, ber nicht zu ftillende Durft nach Reuem, und bie Unfähigkeit, aus ben gewonnenen Resultaten mabren Genuß zu ziehen; bie zulett unbeimliche Ueberschätzung bes eigenen Berbienftes, ein unerträglicher, geiftiger Godbunth baben biefer Stabt ein Beriellen Intereffen, bie Lagiben - ober Geleucidenherrichaft ale Driginal vorgeschwebt haben follte, fo fonnte man ihren feinen Beichmad nur bewundern, und ber Beifall ber Bebilbeten mußte, felbit wenn fie nur inftinetmäßig gebanbelt batten, ibnen ichon beghalb gu Theil werben, weil fie bie moberne Welt nach einem claffischen Minfter einzurichten fur gut fanben. 3mar ift ce mahr, Dieje Staaten find alle ber Arglift, bem Bolfshunger ber Romer erlegen, Die jeben noch fo elenben 3wiespalt ber Fürften nahrten, Ginen gegen ben Unbern in Baffen brachten, fie ifolirten, entwaffneten, und bann bie Berblenbeten ale leichte Beute mit fich forticbleppten; ja man fann nicht einmal fagen, Die Befahr, welche über fie bereinbrach, fei ibnen, warnend und brobend, nicht lange genug vor Augen geichwebt. Gine foitbare Frift von hundert bis gweihundert 3abren mar ihnen gewährt, um fich ju ermannen, ibre Staaten ju ordnen, ihre Zwiftigfeiten gu tilgen, Die hobern Intereffen ju bebenfen, ftatt bee Mitterhaften und Berganglichen bas Dauernbe ju mablen, fur bie Fortbauer ihrer politischen Erifteng Gorge ju tragen. Brachten fie biefe bamit gu, burch geiftreiche Tefte ober uppige Belage bie Beit angenebm in tobten, burch Bflege einer entarteten Biffenichaft ober einer Runft, his in Hamm makeum mettel.

servitutis. Ueberwundene, meinte er, haben keine Geschichte mehr.

#### XII.

## Erwiderung.

Der bekannte wurtembergische Professor ber Eregese, Br. Brof. Gehringer, hat biefe Blätter im 15. Band, 12. hefte mit einer geharnischten Erklärung beehrt, in ber er, undankbaren Sinnes, bas ihm in biesen Blättern wiederholt gespendete Lob jurudweist und fich barüber höchlich entruftet gebarbet. Bezoge fich nun feine Erklärung blos auf ben Artifel im 15ten Band 6. Hefte, fo'fonnte ber Unterzeichnete bie Erwiberung mit allem Fug bem betreffenden Einsender anheimstellen und ihm bas Berbienft, jenes Lob wiber übertriebene, mabchenhafte Bescheibenheit als wohlgegrundet zu erweisen, überlaffen. lein Gr. Prof. G. geht in feiner Erklarung auch auf die fruheren Artifel gurud, die er nicht blos gleich "fehr entstellt und theilweise erdichtet", sondern auch Erzeugniffe "eines und bess felben Anonymus" nennt; besgleichen richtet er burch bie Bemertung: "Ich beflage es, baß er jebes Jahr aus zwei ehrlie den Studirenden unehrliche Berlaumber macht", seinen Angriff auf eine, über bem Rreis ber Studirenden, und boch wieber benfelben nach Drt und Beruf fehr nahe ftebenbe Berfon, womit blos einer feiner Herren Collegen gemeint feyn tann. Solches Beginnen' erfordert eine gebührende Burudweisung von Seite bes Unterzeichneten, ber bei folder Gelegenheit auch bie furge Antwort fur ben zweiten Einsender übernehmen will.

Unmahr ift es fur's Erfte, wie bereits angedeutet murbe, und wie auch von ber verehrlichen Redaction bezeugt werden wird, daß die Artifel von einer und berfelben Berfon herrühren, ba ber Unterzeichnete vielmehr weber ben Ginsenber bes letten Artifels fennt, noch biefen felbft vor gegenwärtigem Anlaß zu Beficht befommen hat. Unrichtig ift ce zweitene, bag ber Unterzeichnete, wie die verehrliche Revaction gleichfalls bezeugen wird, ben Studirenden nach seinem Domicil und Beruf irgendwie nabe steht, wedhalb Gr. Prof. G. fich wider bie Berren Professoren ber theologischen Facultat, benen er obne ben minbesten Rachweis eine gemeine Corruption ber Stubirenben Schuld gab, eine fehr grobe Injurie erlaubt bat. Unbegrundet ift es endlich, daß die bezüglichen Artifel fehr entstellt und theilweise erdichtet seien, ba Gr. Prof. G., mit Rudficht auf die Artifel bes Unterzeichneten, ben Rachweis gar nicht versucht, und in seiner Erklärung gegen ben letten Artifel bie Richtigfeit beffelben im Wesentlichen blos beftatigt hat.

Berr Brof &. Scheint von bem Interesse bes großen Bublis tums an ben neuen Resultaten seiner Eregese und von bem Eifer, mit bem folche allerwärts in weitern Rreisen bargeboten und empfangen werben, nur eine fehr geringe Ahnung zu haben, ba er bie genannte Conjectur über ben Berfaffer ber Artifel gewagt hat. In ber That konnen wir ihn versichern, baß nicht blos "jedes Jahr zwei Studirende" fich zu ber Rolle von Berolben feiner Gloire verstehen, bag vielmehr fein fammtliches Auditorium, namentlich zu ben Ferienzeiten, befliffen ift, feine frappanten Geisteserzeugnisse in alle Theile Des Landes ju tragen, und moglichft jum Gemeingut ju machen. Br. Brof. G. begungeachtet auf ber Behauptung von unehrliden Berlaumbern bestehen, und biefes Brabicat feinem gangen Auditorium in die Tasche schieben wollte: fo mußte er aum Wenigsten jugeben, bag "bie ehrlichen Stubirenben nicht gu unehrlichen Berlaumbern gemacht" finb, bavon gang gu

schweigen, daß die objectivsten Zeugnisse, die Collegienheste, rorliegen, beren Stimme chenso untrüglich ist, wie wenn — und mit Worten der heil. Schrift zu sprechen — die Steine redeten. Glaubte Hr. Prof. G. überhaupt in den Berichten über seine Vorlesungen die Wahrheit entstellt: weshalb hing sich derselbe, die frühern ausgedehnten Artiseln dei Seite lassend, einseitig an den jüngsten Artisel, der nur zwei matte Abbilder seiner früher referirten, zahlreichen, genialen Aeuserungen preis gab? Indessen hat Hr. Prof. G., wie demerkt, selbst durch diese Erklärung gegen den jüngsten Artisel seinen eregestischen Ruhm dewährt, und neueste Aeuserungen desselben mösgen noch zur Lebergenüge darthun, welche geistige Schwungskraft, verdunden mit tieser Anschauung und eregetischem Scharfssinn, ihm eigen ist.

In ber mehrgenannten Erklärung gibt Gr. Prof. G. jum Beften, baß er ben herrn nicht "unter bie Nichtvermöglichen, wohl aber unter bie Armen" gegahlt, bag bie Rleiber Chrifti nicht blos, wie bie heil. Schrift bemerke, weiß wie Schnee, sonbern auch "glangend wie bas Licht" gewesen seven, baß fie ichon urfprunglich weiß gewesen fenn muffen, weil bie heilige Schrift beisebe: "wie fein Walfer fie weiß machen fann." Er weiß zwar recht wohl, daß auch ein rothes Kleid weiß gemacht werben fann; aber ihm entgeht auch feineswegs, bag "ber Evangelift nicht von ber Umwandlung ber Karben, sonbern von ber Grabation bes Weißen spricht", b. i., bag es blos möglich ift, ein urfprünglich weißes Rleib fcon weiß zu machen, nicht aber etwa auch ein ursprünglich rothes in ein schones weißes umjumanbeln. Ift es für ben großen Eregeten ausgemacht, baß bie Rleiber Jefu bei feiner Berklarung weiß gewesen feien; fo folgt hieraus für ihn von felbft, bag bas Unterfleib, bas Jefus auf bem Weg zur Kreuzigung trug, ebenfalls weiß gewefen, b. i. entweber, bag Jesus stets nur biefelben Rleiber getragen, ober bag er von feiner Berflarung an bie weiße Farbe ju feiner ausschließlichen gewählt haben muffe. Denn

ŗ

ohne biefe Supposition ift ja gar nicht bentbar, weshalb ber gefarbte Rod Chrifti ju Trier, von bem ja blos geltenb gemacht wird, daß er vom Herrn bei seiner Rreuzigung getragen worden fei, barum unächt fenn foll, weil bem frn. Prof. B. anzunehmen beliebt, bie Rleiber Chrifti feien bei feiner Berflarung weiß gewesen. Der gelehrte Berr weiß ferner, bas bas Unterfleid Christi zu Trier weiterhin nicht blos barum unacht ift, weil baffelbe langer ift, als bas furze Unterfleib ber Ibraeliten; er hat seinen Dagitab auch an die orokal angelegt, und gefunden, daß bas Unterfleid Christi zu Trier gerade bas Langenmaaß einer orold hat, die Christus nach ihm burch bie Borte: "καὶ μιὶ ἐνδύσισδε δύο χιτώνας" seinen Jungern zu tragen verboten hat, und barum ichidlicher Beije nicht später selbst hat tragen konnen. Freilich vernehmen wir nicht, auf welche Beise er jur Renntnig folden gangenmaages gekommen ist; er hat weber sich die Daube genommen, bas Unterfleib ju Triet, ober bie alten Unterfleiber und Stolen ber Bergeliten fich zu besehen, noch ein fremtes Beugnif in tiefer Sache beizubringen fich fur bemußigt gehalten. Deffen bedarf es aber auch für ihn nicht, da fich befanntlich der Rod nach bem Manne zu richten hat, und fundige Kleirerfunftler in ber Lange, wie in ber Breite, trefflich jus wie nachzugeben verfteben. Die Bemerfung bes alten Malbonars qu Mith. 27, 35: "Consequi possumus, tunicam suisse cam, quae post interulam (si ea tamen Christus utebatur) corpori proxime adhaerebat, totumque tegebat hominem" fann ihn besgleichen nicht beirren, ba er por ibm bie Jugend voraus bat, und ba "Malbonat über biefen Gegenstand fehr wenig bat und ron fich felbft abweicht." Manche wollen gwar bem entgegen Malbonat's einschlägige Bemerfungen, wie g. B. w Luf. 3, 11; Mith. 10, 10 febr ausjubrlich und eben jo treffent, als übereinstimmend finden. Aber bafür konnte fie lentlich nur ber Borwurf treffen, ben Gr. Prof. G. bem Einfender bes lesten Artifels gemacht, nämlich baß fie "ben Malbonat nicht gelesen haben." Freilich sinden wir die Behauptung des Einsensbers: "Der alte Maldonat meint, im Hindlick auf Joh. 19, 23 f., Christus habe nicht blos die Tunica getragen, und erstärt überhaupt das neque duas tunicas habeatis etwas ansbers" beim Nachschlagen vollsommen bestätigt. Die Ursache unserer Disserenz liegt aber wahrscheinlich in einer einzig austhentischen Ausgabe Maldonats, die Hr. Prof. G. in Händen hat, unsertwegen auch darin, daß derselbe die Kunst erfunden hat, einen Commentar wieder auf frappante Weise zu commentiren.

Doch Pikanteres hat uns Hr. Prof. G. noch in seinen füngsten Borlesungen bargeboten. Den 28. Juni 1. 3. (wir bezeichnen ben Tag, um von unserer Theilnahme an seinen überraschenden Leiftungen ben schlagenbften Beleg ju geben) fam endlich ber große Synoptifer auf bas heilige Abendmahl ju fprechen, und machte babei buchftablich folgende, gewiß ebenso geiftreiche, als in bogmatischer Beziehung überraschenbe Bemerkung: "Einige fatholische Abceten, wie Rosa Limana, Catharina von Siena u. A. haben bas Kasten so weit getrieben, daß fie außer ber Enchariftie nichts Anderes genoffen. Diese haben baburch bewiesen, daß in ber Eucharistie noch eine sinnlich nahrende Rraft fei: Es ift bieg aber eine Entwurdigung und Brofanirung bee Sacramente; benn da ist man den Leib des Herrn nur der (förperlichen) Rahrung wegen, nicht, wie ber Chrift foll, um ben Leib Chrifti n empfangen." Bleich barauf gab bas große Rirchenlicht fein Urtheil über bie Communion unter Einer Geftalt folgenbermaßen Breis: "Die fatholische Kirche halt befanntlich barauf, bas bas Abendmahl nur unter Giner Gestalt gespendet werbe. Das ift gewiß, daß Chriftus ben Genuß seines Leibes und Blutes uns barbot. Aber die fatholische Kirche führt mehrere Grunde für ihre Braris an. Wir wollen nun einige burchgeben. Zuerft fagt man, es gebe viele Gegenben, wo fein Bein wachse und wo man auch feinen haben konne. Allein ba ift bie sondern auf die Liebe auserwählter Brüder gegründet, auch seien sie im besten Falle eine Anklage gegen die christliche Kirsche. Roch eine Behauptung des Gavantus wollen wir zum Schlusse ausheben, die zwar auf einem andern Gebiete vorgestommen, aber als Krone und Blüthe seines wissenschaftlichen Scharfsinnes genannt werden muß und überall sich gut aussnehmen wird. Er nahm irgendwo den Stammvater Adam gegen die maßlosen Injurien, die ihm von allen Seiten her wegen seines Kalles gemacht werden, ganz ernsthaft in Schut, mit der Begründung, es sei wohl gut gewesen, daß schon Adam gefallen sei; denn wenn dieß dem Roe begegnet wäre, so wärren die Folgen noch weit empsindlicher gewesen, weil zu der letztern Zeit schon eine tiese Verderbniß der Sitten stattgefunden habe.

Einstweilen tragen wir barauf an, baß ber neue Gavanstus in die congregatio rituum aufgenommen, und mit ber burchgreisenden Revision des römisch-katholischen Eultus beaufstragt werde.

Der Ginfenber ber amei erften Artifel.

١

## XIII.

# Die Jefuitenfrage.

L

Der heilige Ignatius von Lopola und sein Orben.

Unter die großen historischen Charactere, die weil fie einen ftarten Willen ber Berberbniß ber Zeit entgegengeset, und große Mittel jur Beftreitung ihrer Absichten gegen fie aufgebracht, aufs harteste von ihr angefeindet worben; und bie, weil ihre ernfte unbeugsame Strenge feiner Salbheit einen Anlehnungspunkt und feiner Accomodation einen Borwand hergeben wollten, ben heftigsten Biberspruch aller haffenben Rrafte gegen sich herausgeforbert, welche als die Berson ihnen unerreichbar geworben, ihr Anbenten wenigstens in aller Beife mißhandelt, verspottet, verhöhnt, und wie fie eine Zeitlang mahnten, zugleich mit ihrer Schöpfung ganglich aus bem Anbenfen ber Menschen vertilgt, gehort vor vielen Anbern ber heil. Ignag von Lovola. Jungfter Sprogling eines ebeln Geschlechtes in Biscaya, trug er in feinem gangen Befen bes bortigen fraftigen, uralt spanischen Volksstammes Art und Raturanlage; fcnellfräftig, warmblutig, lebendig, unerschrocken, fuhn, babei von eiserner Kraft bes Willens, und aus Raturtrieb unerschütz terlich in feiner Beharrlichkeit; mit folchem Naturell ausgerus ftet, war er 1491 ins Leben eingetreten. Es war bie Zeit Ferdinand bes Ratholischen, in ber bas Ritterwesen, bas im Sacularkampfe mit ben Mauren alle feine Stufenalter burchlaufen, jest nach Beendigung beffelben zum Riebergange neigte; während bas neue Kriegswesen aus bem 3wielichte bes abgeschloffenen Weltalters auftauchenb, bem Reuen entgegenstieg, und ihm als Morgengabe jum Einstand im fernsten Sonnenuntergange eine neue Welt eroberte. Gine folche Beit mußte im spanischen Charafter jenen erneuten Schwung erweden, ber nach ber Natur bes Erregungsmittels, bas ihn hervorgerufen, gegen bas Irbische gewenbet war; und Ignag in ben Strom bineingezogen, in allen Runften bes alten Ritterthums zu Ernft und Schimpf wohl ausgelernt; Alle seines Gleichen balb burch Rühnheit, Muth, Tapferkeit und zierliche Hofsitte übertreffend; barum fruhe burch bie Bunft ber Fürsten ausgezeichnet, fand bie Bahn ber Ehre sich weit geöffnet. Aus ber alten Zeit in bie Reue eingeboren, mußte er bie Gine noch als lebendige Tradition in fich beschließen; seinem scharfen Berftande aber konnte es nicht entgehen, daß es ihm in der Reuen, der er angehörte, nur bann auf biefer Bahn gelingen moge, wenn er mit ihren Formen und Prinzipien vertraut, in ihr nach ihrem Beifte wirkend, die poetische Freiheit bes alten Ritters in bie profaische Disciplinirung bes neueren Beergefellen übersete; und so mußte er ein Mann bes Ueberganges in beiben Bebies ten gleich heimisch werben. Auf biesen Wegen finden wir ihn, als fein Beispiel und fein Muth bie Uebergabe Rampelonas an die Frangosen so lange aufgehalten, bis er mit zerschmettertem Schenfel nieberfturzte. Bahrend er nun ber Beilung abwartend, ins Leben Christi und ben Balmgarten ber Beiligen fich vertiefte, bereitete eine neue Grife die fraftige Ratur jur Umfehr; ber welcher als ber Sohn zweier Jahrhunberte bisher auf ber Bahn ber Ehre jur Burbe eines berühmten Kelbhauptmanns vorgeschritten; wurde plotlich gewenbet, und an die Granze hingeführt, wo das Gebiet ber Ras

tur mit ihren Gaben und Ehren sich scheibet von bem ber Gnabe mit ihren Mühen und ihrem Lohn. Er, ber bisher ein vielvermögender Einfaffe bes erften Reiches am Uebergange ber Beiten gewesen, sollte nun auch bas höhere Indigenat im anbern Reich gewinnen; und alle Erungenschaft, Die er unten gewonnen, als Einstand in die neue Ansiedlung mit binubernehmen. Der lebergang konnte nicht ohne Kampf geschehen; als biefer fich entschieben, und er bie neue Beimat zu betreten Willens geworben, mogte bie Aufnahme nur nach ernfter Borbereitung erfolgen; die neue Schwertleite mußte bei ber Jungfrau auf bem Montserrat vor fich geben, wo er bie alten Baffen aufgehängt, und bie Barnischwacht nach Rittergebrauch abhielt. Im hospitale von Manresa hielt er seine erften Baffenübungen in ber Abcefe; machte bann bie gange myftische Schule mit allen ihren Rampfen bis gur Ertafe burch; in beren Gefolge bann die Schule bes Siechthums ihn burchubte. Zum Ebelknecht also geschlagen, trat er seine Fahrt nach bem heiligen ganbe an; bort hatte er ben Ritterschlag im Dienste ber hoheren Minne erlangt, und die erfte Balfte feines neuen geis stigen Lebens war vollendet. Nun fentte er ben Klug gegen bie irbifche Wiffenschaft, und burchlief binnen gwölf Jahren ben gangen wiffenschaftlichen Cure von ben grammatischen Stubien in Barcellona an, bis zu ben philosophischen in Alcala und Salamanca; immer von Almosen lebend und boch wieder Berte ber Barmherzigkeit übend, zwischenburch aber von ber geiftliden Polizei ber Inquisition vielfach angefochten. Rachbem er auch bort, die academischen Burben erlangend, bis jum Dagifter ber Philosophie aufgestiegen, ging er über zur Theologie; Die er in Gesellschaft mit ben Gbelften und Beften feiner Beit auf ber hohen Schule von Paris, wieder unter vielfältigen Unfechtungen betrieb, bis er auch hier jum Biele gelangte. Go alfo in beiben geiftigen Welten beimisch und in allen Gebieten burchgeprüft, legte er sich mit seinen Gefährten in ber Kahrt nach Italien noch die practische Wassenprobe auf; indem sie burch die halbinsel wandernd, in der Ausübung des erworbenen Geschickes sich versuchten; und nun vereinigten sich alle erst in Rom, und Ignaz hielt bort im sieben und vierzigsten Jahre seine erste Messe.

So war biefer große Mann geartet, und fo hat er es mit fich gehalten. Ein Runftler ohne gleichen hat er bie schwere Runft geubt, fich burch sich selber burch und burch ju bezwingen; und nachdem die heroische, muthige Willensfraft ben harten Streit mit einer lebensvollen, triebereichen, heißfraftigen Anlage sicareich burchgestritten, hat bie Besiegte bem flegenben Gefete in Unterwürfigfeit gehulbigt; und fortan ein treuer Dienftmann ihm in Allem hilfreich zugethan, haben Beibe vereint fich in bie außere Umgebung ausgebreitet, und bas Geprage bes aufferorbentlichen, gotterfüllten Beiftes ihrer Beit und vieler Beiten nach ihm aufgebrudt. Gie beschulbigten vor bem Caiphas ben Erlofer: er habe fich gerühmt biefen Tempel Gottes fann ich abbrechen, und nach brei Tagen ihn wieder aufbauen; ber Beschulbigte aber hat geschwiegen, weil er mit ben Worten fich gemeint. Diefer Baste hat feinen Naturmenschen, in bem er fich gefunden, burch seines Willens Dacht formal umgebaut; also bag er, ber in allen seinen Trieben und Richtungen auf die Erbe, die ihn ausgeboren, gegangen, fortan fich nur gegen Gott hingerichtet; ein ethisch plastischer Künftler hat er aus bem roben Granite, langfam in vielen Jahren bas Bild eines Seiligen herausgeschliffen. Es konnte nicht fehlen, eine so große burch ben hochsten ethiichen Belbenmuth und bie tieffte religiofe Ergebung gefättigte und gefänftigte Ratur; gang burchbrungen und getrankt von bem Acther einer hoheren Welt, in bem fie allein athmen mag; umfloffen von bem Bauber moralischer Schonheit; innerlich erfullt mit bem tiefften Frieden eines Gemuthes, bas wie ein wolfenlofer, ewig heiterer, tief blauer himmel, nur von bem Sonnenscheine aller Tugenben eines thätigen, in Liebe und Menschenfreundlichkeit erglubenben Lebens überfloffen; bann wieber von bem Sternenlichte einer in ben Tiefen ber Gottheit versenkten Anbacht bestrahlt; außerlich ausgestattet mit allem Reize, ber ausgeht von jeber Seele, bie ihrer felbft gang mach-

tig geworben; ber alle Rrafte und Bermogen für ihre boberen 3wede zu Gebote ftehen, und die fie mit Energie und Bewandtbeit beherrscht; eine folche Verfonlichkeit mußte eine wunderbare Bewalt über Alle üben, die in ben Wirfungofreis ihrer Angiehungsfrafte eingetreten; und bas Beste, bas Rraftigste, von Gott Begabteste, mas in ihrer Zeit ihr nahte, um sich her vereinigen, und mit wunderbarer Gewalt binden und an sich fes-Bor ihm, ber früher in feiner weltlichen Laufbahn als ein ftattlicher Rriegsmann fich gehalten; ber bann burch alle Stufen ber Beiligung anfteigend Gottes voll geworben; ber gulett bie Wiffenschaft seiner Beit beherrschen gelernt, und nun noch obenein burch die Macht eines großen Charafters Alles überragte und niederhielt; bei allem bem aber bescheiben, bemuthig, unterwürfig, nicht blos in außerer Haltung, sonbern bis ins innerfte Bewußtseyn binein geblieben, tonnte feine Gigenliebe, keine Eitelkeit und kein Sochmuth bestehen. Alle erkannten vielmehr willig und neiblos eine lleberlegenheit, Die weil fie mehr noch und ftrenger fich felbst als Andere beberrschte, für Niemand brudend war. Es mußte fich baber bie Blute ber Jugend feiner Beit um ihn versammeln; und bie Bergen, Die des Meiftere liebreiche Milbe fich gewonnen, hielt fein edler Ernft und seine sanfte Strenge fest; und indem fein unerichutterlich Vertrauen auf Gott bie Schwachen ftartte und befestigte, erhoben sich die Starten an feinem großen Beispiel, bas ihnen wie eine Lichtfäule immer poranging. So mar er von ber Borfehung fichtbar jum Ruftzeug auserlefen, baß er eine machtige Gegenwucht bem aus feinen Schranken ausgetre tenen Gegentrieb in feiner Beit bereite; Die große Bewegung ber Beifter, bie er hervorgerufen, bamme; bie Ginheit in Mitte ber heftigsten Anfechtungen, Die sie erfahren mußte, aufs Reue befestige; und mahrend er ben romanischen Suben von Europa gegen bie anschlagenden Kluthen ber neuen Lehre einbeichte. ihnen auch einen Theil bes germanischen Norbens noch entriß. und bem gesicherten alten Glauben überbem neue Provingen in anbern Welttheilen gewann. Darum verftand er, wie Alle, benen eine

riellen Interessen, die Lagiben- ober Seleucidenherrschaft als Driginal vorgeschwebt haben follte, so konnte man ihren fetnen Geschmad nur bewundern, und ber Beifall ber Gebilbeten mußte, felbft wenn fie nur instinctmäßig gehandelt hatten, ihnen schon beshalb zu Theil werben, weil sie bie moberne Belt nach einem classischen Mufter einzurichten für gut fanden. 3mar ift es mahr, biefe Staaten find alle ber Arglift, bem Wolfshunger ber Romer erlegen, Die jeden noch fo elenden 3wiespalt ber Kurften nahrten. Ginen gegen ben Anbern in Baffen brachten, sie isolirten, entwaffneten, und bann bie Berblenbeten als leichte Beute mit fich fortschleppten; ja man fann nicht einmal fagen, die Gefahr, welche über fie hereinbrach, sei ibnen, warnend und brobend, nicht lange genug vor Augen ge-Schwebt. Gine fostbare Krift von hundert bis zweihundert 3abren war ihnen gewährt, im fich zu ermannen, ihre Staaten ju oronen, ihre 3miftigfeiten zu tilgen, bie hobern Intereffen ju bebenfen, ftatt bes Flitterhaften und Berganglichen bas Dauernde zu mablen, fur die Kortbauer ihrer politischen Eri-Brachten sie biese bamit zu, burch ftena Sorge zu tragen. geistreiche Feste ober üppige Gelage bie Beit angenehm zu tobten, burch Pflege einer entarteten Biffenschaft ober einer Runft, bie zu ihrer mahren Bluthe gang andere Borbebingungen verlangte, sich eine eingebildete Unsterblichkeit zu erwerben, ober ben Kanatismus der Aufklärung wider ein Bolf und eine Religion in Spiel zu feten, beren innere Sobeit bie bellenische Bilbung mit allen ihren Borgugen gu begreifen unfähig mar, so fteht es Jebem frei, foldbem Treiben, wenn er will, bie verbiente Bewunderung oder feinen Abscheu nicht zu verfagen. 3hr Lohn jedoch ift ihnen nicht ausgeblieben; ber eitle Dunkel, in welchen sie sich eingehüllt hatten, und ber jammerliche Hochmuth, in welchem bas Bezücht ber Belfagare fich meffel, mar ibr Theil geworden. Ihre Staaten aber gingen unter; ihre Donaftien wurden ausgerottet, ihr Anbenten erlofch, und ber ftolge Romer, welcher bie griechischen Philosophen unter fein Sausgefinde aufnahm, und ihnen ben Plat neben ben Poffenreif servitutis. Ueberwundene, meinte er, haben keine Geschichte mehr.

# XII.

## Erwiderung.

Der befannte wurtembergische Brofessor ber Eregese, Sr. Brof. Gebringer, bat biefe Blatter im 15. Banb, 12. Sefte mit einer geharnischten Erklärung beehrt, in ber er, undankbaren Sinnes, bas ihm in biefen Blattern wieberholt gespendete Lob gurudweist und fich barüber hochlich entruftet gebarbet. Bejoge fich nun feine Erflarung blos auf ben Artifel im 15ten Band 6. Sefte, fo' fonnte ber Unterzeichnete bie Erwiberung mit allem Jug bem betreffenben Einsenber anheimstellen und ihm bas Berbienst, jenes Lob wiber übertriebene, mabchenbafte Bescheidenheit als wohlgegrundet zu erweisen, überlaffen. Als lein Gr. Prof. G. geht in seiner Erklarung auch auf bie fruheren Artifel jurud, bie er nicht blos gleich "fehr entstellt und theilweise erbichtet", sonbern auch Erzeugniffe "eines und bess felben Anonymus" nennt; besgleichen richtet er burch bie Bemertung: "Ich beklage es, daß er jedes Jahr aus zwei ehrlis den Studirenden unehrliche Berlaumber macht", feinen Angriff auf eine, über bem Rreis ber Studirenden, und boch wieber benselben kich Ort und Beruf fehr nahe ftebenbe Berson, womit blos einer feiner herren Collegen gemeint feyn tann. Solches Beginnen' erforbert eine gebührenbe Burudweisung von Seite bes Unterzeichneten, ber bei folder Gelegenheit auch bie furze Antwort für ben zweiten Einsender übernehmen will.

fonnte. Sein gebiegener Wille mußte in feiner ganzen Abgliebes rung und bem vollen, schonen Ebenmaaße, in bem er aus ber Gymnastif, in der er ihn vielfach durchgeubt, hervorgegangen, sich ben harmonisch gestimmten Geistern, Die fich an ihn gelegt, eingeben, bamit fie in allen ihren Abglieberungen bie Seinigen wiederholend, und seine eigene Mensur und Wohlordnung in fich aufnehmend und äußerlich barftellend, zu einem auseinandergezogenen Abbild von ihm felber fich gestalteten. Leben bas ihrige burchbringend, mußte alsbann, von gebeimer Werfftatte aus, ben gangen Organism erbauen, erhalten und durchwärmen; damit er bie ihm einwohnende Einheitsseele in der Vielheit der Seelen fleide; durch fie in allem ihrem Reichthum ausspreche, und fie baburch zu einer socialen Dacht erhebe. Im Reiche ber Ratur bilbet so bie Seele, unter Mitwirfung des gottgegebenen Raturgesetes, ihren Leib sich zu, daß er ein genaues Conterfei ihrer Innerlichkeit mit seiner Meußerlichfeit in alle Blieberung folge; im ethischen Gebiete ift es ber Staat, ber also in ben gottgepflangten, geselligen Inftincten fich geftaltet; hier im Reich ber Gnabe mag es nicht ohne ihren Butritt fich vollbringen. In allen Fällen ift es bie untergeftellte Centraleinheit, Die nur aus ihrer Beschloffenheit fich in die Aeußerlichkeit aufgethan, und aus ihr wieber fich zusammennimmt; Alles auf bie im geiftigen Bebiete unerläßlis che Bedingung, die geistige Freiheit nicht zu versehren. einem folden geheimnisvollen Acte hat also Ignaz, in Mitte feiner neun Gefährten, Die fich querft ihm beigesellt, nachbem er in der Biston die Worte: ego vobis Romae propitius ero! aus bem Diunde bes Erlofers vernommen, feinen Orben gegrundet, ber aus diesem Reime bald die ganze Erbe überwachfen; und biefer, in Saupt, Torfo und allen ihn conftituirenben Lebenstheilen, bat fich nach bem Bilbe und Gleichniß seines Urhebers ausgestaltet. Soll man ben Beift bieses Orbens. wie er vom großen Deifter auf feine Gefellen übergegangen, mit einer früheren Erscheinung, bie irgend einmal in ber Geschichte ba gewesen, vergleichen, so mochte man bie Jefuiten

am füglichften bie Pothagoraer bes Chriftenthums nennen. Wie diese, waren auch sie zu einem thätigen Leben, und eis nem rafchen Eingreifen in ben Bang ber Belt angewiesen; und gleich ihnen burch eine ernfte Bucht in fortbauernber Selbftentsagung zu biesem Berufe vorbereitet; und auch für Sie batte bie Kormel Geltung: Er bate gefagt! Ausbrud ber Arengen Unterordnung ber Berson unter bie Gesammtheit ber Rorperschaft und ihre 3wede. Wie bie Manner bes Alterthums die tieffinnige Briefterlehre bes Drients gegen die moberne Berflachung bes eroterischen Profanglaubens in gemetner Muthologie vertheibigten; wie sie in der Philosophie gegen bie schon erwachenben Anmagungen bes Berftanbes bie großen Anschauungen ber Borzeit, und ihre ernste, alles auf bie Monas beziehende, und von bochragender Mitte aus in großen Maffen ergreifende Denkweise vertraten; wie sie in ber Bolitif bie Reibungen jenes raschen, bemofratischen Beiftes, ber alle bie fleinen, ftabtischen Gemeinheiten Großgriechenlands in fteter Bewegung und in unaufhörlicher Sorge vor brobenber Tyrannei erhielt, baburch zu milbern fich bestrebten, baß fle eine abnliche Einheit, wie fie die alten Briefterftagten gebegt, neuerdings in ihnen zu pflanzen sich bemühten: so hatten auch bie Jesuiten, in anderer Zeit, unter andern Kormen und Berbaltniffen, in unverhaltnismäßig größerem Daas und Umfang, boch im Grunde abnliche Bestrebungen; sie fuchten mit abnit chen Mitteln zu ahnlichem Ziele zu gelangen. Wie jene bie große Briefteranschauung ber alten Beit, und ihre Ibeen bem Sinnen - und Begriffsglauben, und ber einseitig finnlich afthetiichen Cultur ber Reuen entgegensetten; fo haben Diese bie alte Ueberlieferung bes Chriftenthums mit ben neuen Grubeleien; seinen großen, ftrengen Dogmatism mit bem Eriticism ber Reformation, und feine geschloffene Ibeeneinheit mit ihrer vielfältigen Begriffsspaltung in Gegensatz gebracht. In eine enggeschlossene Körperschaft verbunden, die mehr als awangigtaus fend Theilnehmer bei ber Aufhebung begriff, haben fie, ein neues fraftig hebendes Ferment die Rirche burchbrungen, und

indem fie lehrend, jugleich auf ber Rangel, im Beichtftubl und auf bem Catheber, ben entschiebenften Ginfluß auf Die europaiiche Gesellichaft übten, und ununterbrochen Talente wedten und einen Theil ber Geweckten an fich jogen, um burch fie wieber Andere anzuregen, ift es ihnen hauptsächlich zuzuschreiben, daß die alte Lehre gegen die ungemeine Schnellfraft ber Reuaufgefommenen, hinter bem Bollwert, bas fie aufgeworfen, fich gegen ben erften Anlauf ju fichern, und aufs Rene au befestigen vermogte. Bas jene alten Beisen in Mitte ber threm Untergange entgegeneilenden antifen Gefellschaft, ohne Erfolg zu erwirfen gesucht; bas ift ihnen in ben Zeiten ber bringenoften Gefahr theilweise unter hoherem Schus gelungen. Bahrend Jene aber ben Bersuch mit bem Leben bezahlt, haben biefe burch die Anhanalichkeit ber fathollichen Bolter gegen folches Unterfangen geschützt, boch bie Auflösung über sich ergeben laffen muffen.

Bollen wir tiefer in ben Beift und bas innere Befüge bieses Orbens schauen, so burfen wir nur vernehmen, was fein Grunder felbft über bas Grundpringip, bas er ihm untergelegt und bas Gefet, in bem er über bemfelben fich erbauen follte, ausgesprochen. In feinem Briefe an feine Bruber und Benoffen in Lusitanien, im Jahr 1553 geschrieben, bat er sich gegen fie in folgender Beife ausgelaffen: "Mogen andere re-Ilgibse Orben in Kasten, Wachen und sonstiger Strenge bes Lebens, Die sie jeder nach seiner Weise und Borfchrift mit beiliger Entsagung auf fich genommen, ben Unfrigen übertreffen; so mögte ich boch, bag Alle, die in ihm Gott unserem Herren zu bienen sich vorgenommen, hauptfächlich burch einen wahren und vollfommenen Gehorfam, mit Entfagung alles Eigenwillens und Eigenurtheiles, fich auszeichneten; alfo baß bie wahrhaften und achten Genossen biefer Gesellschaft baran als ihrem Zeichen und Merfmal tenntlich feien, baß fie niemal bie Verfon anschauen, ber fie gehorchen, sonbern in ihr nur Chriftus ben herrn feben, um beffen willen fle Gehorfam leiften. Denn bem Obern, fet er auch burch Rlugbeit, Bollfommenheit und jebe aubere gottliche Gabe ausgezeichnet, foll man nicht um feinetwillen gehorchen; fonbern allein beswegen, weil er an Bottes Stelle und in ber Autorität beffen gebietet. ber gesagt: wer Ench hort, ber hort mich, und wer Euch verachtet, ber verachtet mich; ber baher auch aus bem Seinigen ergangt, was bem Diener an Erforberniffen feines Umtes abgeht. Auch bas wird Euch Kar por Augen liegen, und es ift meines Herzens Berlangen, daß Ihr es Euch aufs tieffte einprägt: es sei nur eine untere und barum unvollfommene Form bes Geborfams, Die Gebote nur schlechthin ins Werf m richten; bas mag nicht als eine Tugenb gelten, wird nicht bas mit zugleich die zweite Stufe erftiegen, indem ber Bille bes Dbern nicht blos aufferlich ausgeführt wird, fondern auch eine innere Concordang besteht; fo daß nicht blos auf die Wirfung bie Ausführung fich beschränkt, sonbern auch eine Uebereinstimmung im Affecte eintritt, indem Beibe bas Gleiche wollen und nichts wollen. Darum heißt es in ber Schrift: Behorsam ift beffer als Opfer; benn fagt ber beil. Gregor, bas Opfer bringt mut bas fremde Fleisch bar, ber Gehorsam aber ben Eigenwillen. Darum foll nicht blos in Sachen, die Fleisch und Blut angehen, fonbern felbft in beiligen Werfen von ber Borichrift feinesweas abgewichen werben, im Thun wie im Laffen foll fie gleich verbindlich sehn. Also ihr meine geliebten Brüber! gebt fo viel thunlich ift, die Kreiheit, die euer Schöpfer Ench verkies ben, ihm in seinen Dienern frei gurud; ihr werbet fie bann nicht verlieren, sondern vielmehr fie ftarten und mehren, indem ber, welcher in Gottes Ramen Euch vorsteht, eure Willen nach ber ficherften Regel bes gottlichen Willens ordnet. 2Bollet baber nie ben Willen bes Borgesetten zu bem Gurigen binabziehen! bas hieße nicht ben Euern Gott, sondern ben gottlis chen Willen euerm eigenen gleichformig machen, und also bie göttliche Regel umfehren. Jeber foll alfo schlechthin feinen Eigenwillen ausziehen, und ben Gottlichen, wie ihn ber Borgesette bietet, anziehend jum Seinigen machen. Wer aber fich gang und gar Gott barbeingen will, muß

neben bem Eigenwillen auch, im britten und bochften Grabe bes Behorsams, seine Intelligenz opfern; so bag er nicht blos daffelbe will, mas ber Borgeschte vorgewollt; sonbern auch baffelbe empfindet, und fo weit ein glaubiger Wille Die Intelligeng bestimmen fann, bas eigene Urtheil bem Seinigen un-Diefe Seelenfraft namlich erfreut nich nicht gang ber gleichen Freibeit wie ber Wille, und wird von ber Ratur selbst jur Korm ber Babrbeit bingebrangt; aber in vielen Dingen boch, ba mo nämlich bie Eribeng ber erfannten Babrbeit ibr nicht Gemalt anthut, kann ne burch die Macht bes Willens mehr auf Die eine ober Die andere Seite bingezogen werten. In foldbem falle muß jeter, ter imm Beboriam fich befennt, auf Die Geite Des Borgefesten neigen. er nich bem Geren gang unt gar jum Opier bargebracht, und auf all fein Recht verzichtet, bamit Gen ibn burch biefen Borgefesten unbedingt leite: je mirb auch ber rellfemmene Betorfam nicht bles auf ten Belling, ber thut, und auf ten Bil len, ber gern thut, nich beschränfen: fentern auch tie Urtheilefraft in nich begreifen: fo bag bas Gebor bes Borgefesten bem Untergebenen recht und geboten erichemt, fe riet bas namlich thunlich ift. Golde Untermutfigfeit, wie fie Gett genehm ift, jo nothwendig wird ne auch für Alle fent, die im religibien Berbande leben. Denn wie es bei ben himmeisterpern, inbem Einer ben Andern angiebt und bewegt, erforderlich ift. bas in einer geminen Einstimmung und Stonung ber Untere bem Obern unterwerfen feit fo werd unter ben Menichen, wo einer burch bes Andern Aufertrag bewege werden foll, was im Geboriam geichtebt, nothwendig fern big ber welcher rom Winte bes Antern abbangt, ibm bienine bedieblich merte: alio bag bie Raft bes Gebierenben in ibm wergeiettet ibn einwirfe: bas aber mag nicht geweichen, wenn nicht ber Bille und die Uribensfraft bes Univergebenen, auf ibre nigene Stugbert nicht vertrauend, mit bem Willen und Urtheit bee Bormetten übereinftimmt. Gebon in menfehiten Dingen bie nabe berühren, ift fremtes Uribeit mich eines nicht Bor-

gesetten bem Unfrigen vorzugiehen; um wie viel mehr in abtte lichen Dingen bas besjenigen, bem wir, als bem Ausleger bes gottlichen Willens, Die Leitung bes Unferen in ben Gefahren ber geiftlichen Wege überlassen. Auch kann ohne eine folche Buftimmung ber Urtheilefraft, Die Ausführung nie vollfommen fenn; benn von Ratur find wir alfo geartet, bag bie begebe renben Triebe ben in Ueberlegung Beisenben folgen; und bie Billenstrafte nur gezwungen, wenn biefe wibersprechen, auf bie Dauer gehorchen. Die Beharrlichkeit wird also fehlen, bie Raschheit ber Ausführung fich schwächen; die Einfalt bes blinben Behorsams unter ftetem Zweifel, ob recht ober unrecht geboten worden, fich verwirren; aller Gifer und Duth in ichmeren Bornahmen fich verlieren, und alle Rraft und Burbe biefer Tugend ju Grunde gehen; an ihrer Stelle aber Berbruß, Unluft, Trägheit, Lässigfeit, Murren, Ausflüchte und andere nicht unbedeutende Kehler und Uebelftanbe treten. Darum etmahnt ber Apostel (Rom. 15. 5) Alle bas Gleiche zu empfinben und auszusprechen, damit sie in Uebereinstimmung bes Urtheils und bes Willens fich gegenseltig forbern und erhalten." Rachbem er nun ben Brübern brei Mittel angegeben, wie fie ju biefer vollfommenen Consonang gelangen mogen, will er ibnen keineswegs untersagen, wenn ihnen etwas bem Urtheil bes Borgesetten Wibersprechenbes einkomme, es biefem nach vorhergehendem Gebet mitgutheilen; wenn es nur mit vollfommenen Gleichmuth vor wie nach ber Eröffnung, sowohl in Bejug auf die handlung, wie auf das ju fallende Urtheil ohne alle Eigenliebe, und mit bem Borbehalte ber endlichen Conformität mit bem Borgefetten geschehe. Nachbem er nun noch hinzugefest: bas was er hier vom Behorfam fchlechthin gefagt, gelte in gleicher Weise von bem bes einzelnen Untergeordneten gegen ben nächsten Vorstand; und so auch von dem der Rectoren gegen die Brovingialen, diefer gegen ben General, bes Generas les gegen ben Stellvertreter bes herrn auf Erben, bamit Liebe und Friede in der Gefellschaft von unten nach oben burch bie Mitte burchgebend fich ausbreite, schließt er, womit er auch

viesen Brief angefangen, indem er ihnen zu Semuthe suhrt: wie Christus unser Herr ihnen damit im Beispiel vorgegangen; indem er das Menschengeschlecht, das durch die Sünde des Ungehorsams gefallen, durch den Gehorsam wieder gerettet hat, indem er dis zum Tode gehorsam gewesen, dis zum Kreuzestode.

Das ift bas Poftulat, worauf ber Meifter bes Baues feinen Orben gegrundet hat; jeder, ber ihm angehort, foll, wie er nach bem Worte bes hoheren Meisters, sich felbst entsagend und sein Kreuz auf fich nehmend, bem Borangehenden nachzugehen geheißen wird, so fich felbst ohne Borbehalt entfagend, feinen freien Billen durch die hohere gottliche Freiheit; seinen endlichen Geist burch die unendliche Borfehung, wie fie fich burch seine Borgesetten ihm mittheilen, au allem Guten, in Liebe und nicht in Kurcht lenken und orbiniren laffen; alfo baß er wird wie ein Stab in ber Sand ber hoheren Macht, nicht burch irgend einen außern 3mang juvor bagu bereitet und gefeffelt; fonbern fich felbft in voller Freiheit bagu ordinirend, und feine perfonliche Freiheit zur gottlichen in Barmonie ausstimment, daß jedem Ton von oben ber harmonische Gleichklang im Bergen resonirt. Das ift also nichts als biefelbe Forbetung, bie im Anfang ber Dinge aller Creatut angesonnen worben; und bie Beife, wie fie biefem Anfinnen entsprochen: ob fie ihr Rolge leiftend Consonang in fich hervorgerufen, ober ihr wibersprechend Diffonang, hat über ihr Schidsal auf alle Folgezeit entschieben. Als bie Erlösung eingetreten, mußte biefelbe Forberung, bie bamal gur Stanbeswahl an die Creatur erging, nochmal wiederkehren für die, welche bamale ben übeln Stand gewählt, nun aber gur Rudfehr und Wiederherstellung fich bestimmen follten. Alle Orbendftifter, Die als Leiter und Wegweiser voranzugeben zur Bestimmung sich gemacht, mußten baher vom Gehorsam ihren Ausgang nehmen; fo Basilius fur ben Orient, Benedictus fur ben Decident, Frang von Affist für bie Seinigen, und fo auch Dominicus. Ignaz von Lovola, der feine Gesellschaft insbesondere

zu einem bewaffneten Begegeleite bes, burch bie Unficherheit ber neueren Geschichte manbernben Menschengeschlechte be Rimmt, mußte vor Allen biefen Grunbftein ber Beschichte auch au seinem Schlufstein machen, in bem alle Schwibbogen feines Berfes fich burchfreugend ihren Schluß gefunden. Darum ber Ernft, mit bem er immer wieber auf bas Fundament feines Planes jurudfommt. Darum batte er gelebt, und in fo vieles fich eingelebt, bamit er ben menschlichen Willen in allen seinen Tiefen und Untiefen ergrunde, und lerne wie er au behandeln, und welche Disziplin ihm anzumuthen fet. Fulle biefer gewonnenen Anschauungen ift jenet Brief, und alles in feinen Constitutionen baraufe Bezügliche gefdrieben: er erfeunt alle Schwierigfeiten feiner Aufgabe, und weiß ihnen mit Gefchid auszuweichen. Die gange Deconomie bes Billens ift ihm, bem vorzugsweise Willensstarten, wohl befannt; er tennt auch feine innere Blieberung, und weiß jebem fein gebührend Theil minlegen. Alle bie feineren Fragen über bas Berbaltnis von Freiheit und Rothwendigkeit find practisch an feinem aufmerfenben Beifte vorübergegangen; und er weiß seinen Worten mit folder Klugbeit Maaß zu geben, daß fie nirgendwo über bie feine, haarscharf gezogene Linie des Maaßes, hinüberschwanten. Er beruft fich zweimal auf die Ordnung, die im Weltall herricht; es fällt ihm aber mit feinem Gebanken ein, ihren Rechanism in feine Gefellschaft hinüberzutragen; benn wohl bewußt, daß die menschliche Schwäche und Trägheit immer nach biefer Seite hinüberneige, bringt er immer barauf, baß Mes in ihr mit Bewußtsebn, Freude und Luft und jur gro-Beren Ehre Bottes geschehe; und ba er fich nicht verhehlt, bas tros aller Borficht und kluger Berechnung, in eine Berbindung von Menschen, bas Berberben fich nur zu leicht ben Bugang zu bahnen wiffe; hat fein Gottvertrauen fich burch solche Betrachtung nicht irren laffen; und er hat mit Sicherbeit barauf gerechnet, bie Macht, ber er vertraut, werbe auch bem Werke, bas er ihr erbaut, fich nicht entziehen; und in baffelbe eingreifend, ergangen, wo es bie Befchrantiheit menfche

Der heilige Janafind von Levela. er Ginlicht, und bie Banbeibarfeit menfchlichen MARCH BASE verkben. METE MAN Pas Bunbamentalprincip wollte nun ber Geffen-(Meeter, W word house electridare are constanten, bas as with Mary Mary on blod geweined, und im Gerfie Mes Seimfiches in 開放 は 別 dauge his automobie: beiter tos et, in Shife establishes like to coloniamon, in 8 Shin gibts and all Francisco # 55 Olympia a Waterballoit had beliebe Stelled corrected, and What her dealer Olley on Name State Happin, and site Designed Str. military of 116 5 BE 108 -S Sec. On THE CHAIR The long In the last of We desired Pyofet; + Qui corefa of 20 house T, WARRY Name of Street that, to An Pagent 9 es (900 W Www ald TO NOTE IN sweeth -PANTA BAN . With Not Will Yours Water Control of the Stockerun 10 pt/ 10 m Name of Addition Na Part San . · KONA

fache Gelübbe abgelegt, eine aweite Probation vorgeschrieben; indem er fie ausgesendet, die lange Laufbahn bet Biffenschaft gu burchwandern. Fünf Jahre verwendet er auf bas theoretifche Studium bes gangen Cyclus, von ben vorbereitenben Distiplinen bis zur Philosophie und den mathematischen und Raturwiffenschaften binauf; funf andere jur praftischen Mittheis lung bes Gelernten im Lehramte; endlich vier Jahre werben in ber Regel ben theologischen Biffenschaften geweiht. Es war teineswegs barauf abgefeben, Benies zu bilben, bie ihre Beit beberrichend, die wiffenschaftlichen Rreise zu erweitern zur Genbung hatten. Gin fatholischer Lehrforper vielmehr follte gebilbet werben, ber langsam solchen zur Anerkenntniß gelangten Erwelterungen folgend, die wiffenschaftliche Tradition von Unfang herein bewahren follte, bamit fein Raben abgeriffen, bas geiftige Gewebe ludenhaft machte, und ben Bufammenhang im Gewebe unterbreche. Nichts ungewöhnlich Ausweichenbes mar baher jugelaffen; bie in ber fatholischen Schule geltenbe Regel, bie in ihr anerkannten Schriften, in ber Theologie besonbers bie bes Thomas von Aquin, bilbeten bie Rorm; unnuge, veraltete, absurbe Meinungen von ehemale, follten auf fich beruben; neuere wurden nur, nachdem bie Obern an ber beilb gen Schrift, ben Concilien, ben Batern fle gepruft, zugelaf-Bei Begenständen, die bas Urtheil frei laffen, foute Grund und Gegengrund in's Licht gefest werben. Die Bhilosophie sollte als Borbereitung auf die Theologie so betrieben werben, daß fie die Gemuther ju Gott ju erheben biene. Artftoteles murbe ihr jum Grunde gelegt, aber mit Ausschluß alles beffen, was bem Glauben widerspricht; Logit, Phyfit, Pfpchologie und Metaphysit nach feiner Eintheilung gelesen, und seine barauf bezüglichen Schriften, so wie bie bes Enclid ben mathematischen Borlesungen, untergelegt. Die Ratio et Institutio Studiorum, bem bamaligen Buftanbe bet Wiffenschaften angepaßt, rührt jeboch nicht von Ignag ber; unter bem General Aquaviva hatten zwölf ber gelehrteften Mitglieber bes Orbens, nach ben bisher gemachten Erfahrungen fie entworfen; bamit fle ihm eine Regel wurde, um abnehmend und augebend eine gewiffe licher Einsicht, und die Wandelbarkeit menschlichen Borfa-

Das Fundamentalprincip wollte nun ber Grunder bes Orbens seiner Gesellschaft also einpflanzen, baß es nicht etwa als ein blos gewußtes, und im Beifte blos Beimisches im Bebachtniffe fich aufbewahre; sondern daß es, in Fleisch und Blut aufgenommen, in's Leben gehe; und als Grundgebanke bem Bebankenfreise bes weisenben Beiftes untergelegt, und bem Billen ju feinem Biele folgend, ale ein Gethanes bie gange Orbenswirffamfeit bedinge, und fo in feinem Berhalten fie realifire. Dazu aber bedurfte es einer langen Ucbung; weil, wie bas Denfen fortgesetes Studium und ununterbrochener Bebankenbewegung bedarf, fo bas Thun einer anhaltenben Uebung, in ber bie Krafte in Thaten sich fassen und gebrauchen lernen. Ihn felber hatte bas leben in folcher fortgefets ten llebung in diesem Brincipe erzogen; und so nun suchte er bie Bilbungofchule, Die er in feinem Orben errichtete, seiner eigenen Lebensschule getreu nachzubilben; bamit, wie ber Orben burch seinen gangen Bestand ein Abbild feines, unter schweren Rampfen herausgebilbeten innern Menschen wurde, fo auch bie Stadien scince Lebens mit allen biefen Rampfen, nur in einer geordneten, friedlichen Beife fich spiegelten in benen, bie jeber Singutretenbe burchzustreiten bat; bamit auch er in ihnen eine möglichst nahefommenbe Selbstmacht sich erringe, und bie Befellschaft also gang im Bangen und in jedem einzelnen Theile, bas Gleichniß ihres erften Urbilbes, nach bem fie genannt wurde, und bas auch ihr Grunber fich aufgeprägt, in ber Orbensschule ausbruden moge. Ilm zu biefem Biele zu gelangen, urtheilte er, moge faum eine geringere Beit binreichen, als sein eigener Umban in ber Weltschule erforbert hatte; und fo ift ce geschehen, baß er eine fo bedeutende Angahl von Jahren ber Borbereitung festgesett, burch bie ein Renaufgenommener fich burcharbeiten mußte, ebe bann er gur Profession gelangte. Zwei Jahre bieses Zeitraumes hat er bem Noviciat Seftimmt, entsprechend feiner eigenen Uebergangegeit auf bem

Montserrat, und im Hospitale und ber Höhle von Manresa. Es ift bie Uebergangszeit bes Rovicen aus bem Raupengufand ber Welt, burch bie Berpuppung in ben höhern Bu-Rand, in bem bie Seele Klügel gewinnen foll. Darum bringt er biefe Beit in großer Burudgezogenheit und Ginfamfeit ju; jebes Auslaufen, felbft bes Gebantens in Stubien, ift ausgeichloffen; Gebete, Rachbenfen, Selbstverläugnung, ftete Rampfe gegen die bisherigen Reigungen und die ftorenden Naturtriebe füllen ben Zeitraum aus, mahrend beffen Berlauf er mit voller Kenntniß und Freiheit sich über die Wahl des Berufs entscheibet. Sauptfächlich für biefen Uebergangeguftant bat ber beil. Ignaz feine Exercitia spiritualia geschrieben. Die Kriegebisciplin bilbet widerstrebende Willensfrafte burch bas Band ber Subordination, die ein Ausfluß ift ber Naturnothwendigfeit, eng zusammen; und nachdem sie- bie Berbundenen auf ben Eretzierfeldern, in allen ben Bewegungen und verketteten Bewegungszügen, die die neuere Reuerwaffe nothig gemacht, durchgenbt, führt fie biefelben, unter bem Panier ber Ehre, auf bie Schlachtfelber jum Dienste ber Welt hinaus. hier will ein vielversuchter, vielgeprüfter Kelbherrengeist in einer andern Region die widerstrebenden Willensfreiheiten, nicht mit blinden Raturfraften, fonbern mit Freiheitefraften jufammenbinben; fo jeboch, baß mit moralischer Sicherheit auf Die Saltbarfeit und Reftigfeit bes Banbes fich rechnen läßt. Damit es aber m biefer Sicherheit gebeibe, muffen bie Entfagungen wieber zu einer Gewohnheit werben, Die mit einer Art von phyfischer Gewähr sie trägt und halt; und so muffen auch hier wohlburchbachte, in bestimmter Ordnung einander folgende Borubungen eintreten, bie bas gebrauchte Mittel erft hanbhaben lernen, bamit es wirklich jum 3wede führe. Alle Sandgriffe muffen eingelernt werben, und bie Benoffen ber Schaar alle Evolutionen, Die geforbert werben, mit Leichtigfeit, Bewandtbeit und Sicherheit auszuführen wiffen; ehe bann er fie unter bem Banier einer höheren Ehre, ad majorem Dei gloriam, auf bas Schlachtfelb binausführen fann. Dazu ift nun biefes

Bert bes beitigen Mannes bestimmt. Bas eine reiche Lebenserfahrung ihm augeführt; was er ben Denichen umber, und, ein aufmertfamer Beobachter, fich felber abgeseben; was ftetis ges Rachbenten himmgefügt, bas ift alles in biefen feinen Borschriften niedergelegt. Den Willen hat et in feiner innerften Berfitatte belauscht; alle andern Beistedtrafte, die ibm in feinem Thun butfreich beispringen fonnen, bat er beimgieben gewußt, damit fie wirklich nich ihm unterftugend jugefellen. Alles, mas fenft ibn au forvern im Stande ift. bat ibm Buma leisten muffen; und wie er bas game Werf immer in ber lebendigen Rabe bes Erangeliums und seines Berfunders gehals ten, ift auch bicies ibm beigesprungen; und indem er es, nach seinem Berürfniffe maffenweise in Gruppen zerlegt, ben Ginzuweibenden vorführt, übt es auf biese dieselbe erlösende Mache bie, von ihrem Urbeber ausgebend, nie von ihm weicht. Co ift es ihm gelungen, Dieje Regel ber Celbfibisciplinirung in ber erften Borichule feines Orbens burchzuführen; Die anbebt mit der Selbstorufung, im Durchblide bes Austandes ber gamen Seele, in allen ibren Kraften und Bermogen, im Durchgange burch ibre gange Bergangenbeit, bamit bieje gur Renntnig ibres mabren Buftantes gelangent, burch Demutbigung fich vorbereite. Dann aber an ihrem erangelischen Borftreis ter fich wieder aufrichtend, schreitet fie nun in voller Freibeit aur Babl ihres Berufes por; um bann gur rechten und fruchtbaren Liebe zu gelangen, bie fich werktbatig angert, und in ber gegenseitigen Dittbeitung ber errungenen Guter besteht.

Der Gründer bes Ordens, nachdem er durch die mustisichen Wege, die er durchschritten, zur vollsten Praxis der Austonomie des Willens, in der Unterordnung seiner Freiheit unter die höhere gelangt, hat sich darauf den Wissenschaften augeswendet, und in zwösspähriger Anstrengung, sie mit gewohnter Behartlichset betrieben, damit auch dem Geine sein Recht wetbe und seine Ulebung. Er nun urrbeilend, daß auch seine Anglichem auf dintlichen Wegen voranschreiten sollten, auf dem Gerstellen Begen voranschreiten sollten, auf dem Genfus des Rovielats durchlaufen, und das eins less Confus des Rovielats durchlaufen, und das eins

fache Gelubbe abgelegt, eine zweite Probation vorgefchrieben; indem er fle ausgesendet, die lange Laufbahn ber Biffenschaft m burchwandern. Fünf Jahre verwendet er auf das theoretische Studium bes gangen Cyclus, von ben vorbereitenben Distiblinen bis zur Philosophie und ben mathematischen und Raturwiffenschaften hinauf; funf andere jur praftischen Mittheis lung bes Belernten im Lehramte; endlich vier Jahre werben in ber Regel ben theologischen Wissenschaften geweiht. Es war telneswegs barauf abgesehen, Genies zu bilben, die ihre Beit beberrichend, Die wiffenschaftlichen Rreise ju erweitern gur Genbung hatten. Gin fatholifcher Lehrforper vielmehr follte gebil. bet werben, ber langfam folchen jur Anerkenntniß gelangten Erweiterungen folgend, Die wiffenschaftliche Trabition von Unfang herein bewahren follte, bamit fein Kaben abgeriffen, bas geiftige Gewebe ludenhaft machte, und ben Bufammenhang im Gewebe unterbreche. Nichts ungewöhnlich Ausweichenbes war baher zugelaffen; bie in ber fatholischen Schule geltenbe Regel, bie in ihr anerkannten Schriften, in ber Theologie besonbers bie bes Thomas von Aquin, bilbeten bie Rorm; unnube, veraltete, absurbe Meinungen von ehemale, follten auf fich beruben; neuere wurden nur, nachdem die Obern an ber heilb gen Schrift, ben Concilien, ben Batern fle gepruft, jugelaf-Bei Begenftanben, Die bas Urtheil frei laffen, follte Grund und Gegengrund in's Licht gesett werben. Die Philosophie sollte als Borbereitung auf die Theologie so betrieben werben, bas fie bie Gemuther zu Gott zu erheben biene. Arts ftoteles wurde ihr zum Grunde gelegt, aber mit Ausschluß alles beffen, was bem Glauben widerspricht; Logit, Physit, Pfochologie und Metaphysit nach feiner Eintheilung gelefen, und feine barauf bezüglichen Schriften, fo wie bie bes Guelib ben mathematischen Borlefungen, untergelegt. Die Ratio et Institutio Studiorum, bem bamaligen Buftanbe ber Wiffenschaften angepaßt, rührt jeboch nicht von Ignag ber; unter bem General Aquaviva hatten zwölf ber gelehrteften Mitalieber bes Orbens, nach ben bisher gemachten Erfahrungen fie entworfen; bamit fie ibm eine Regel wurde, um abnehmend und zugebend eine gewiffe

Temperatur, sowohl seinen inneren Bedürfnissen, wie auch feis nen außeren Berhaltniffen jur Beit und ihren Anfpruchen ju Run erft, nachdem ber Aufgenommene bie ihm hier vorgezeichnete Bahn mit Gifer und Frucht gurudgelegt, trat Che aber ber neue Briefter in feierlis Die Briefterweihe ein. der Professio ber Gesellichaft fich unbedingt verpflichtete, mußte er noch burch eine britte Probation hindurchgehen, die noch ein Jahr in Anspruch nimmt. Der Grunber, ber fie vorge schrieben, hatte fie zuvor felber burchgemacht; ba, ale et in Italien bie Rrafte, bie er burch feines Lebens Duben fich gebilbet, praftisch in Thatigfeit verset; und von feinen Gefährten unterftutt, in Benedig in ben Spitalern Berte ber Barmbergiafeit geubt; auf freiem Relbe in ber armen Butte bei Bicenza gewohnt, bas Bolf gelehrt, und über bie Universitätsstädte, in gleicher practischer Unermublichkeit, sich julest nach Rom gezogen. Das innere Leben, bas in ber Beit ber Studien fich erfaltet, follte unter ben Uebungen biefer Zeit aufs Reue fich erwarmen und entflammen. "In ber Schule bes Affectes follen fie nochmal mit Fleiß und Bingabe fich in allem üben, was geiftig und leiblich fie in Demuth und ganglicher Berlaugnung aller finnlichen Liebe im Willen und Gigenurtheil vorwärts bringen, und gur größeren Liebe und Erfenntniß Bottes anleiten fann; bamit indem sie also innerlich sich gefordert finden, sie um so beffer Andere jum Fortgang im Geifte jur größeren Chre Gottes unseres herren anleiten fonnen." Die Erergitien werben baber noch einmal burchgemacht, Gebet und Meditation gewinnen weiteren Spielraum und bringen tiefer ein; ber Beift ber Besellschaft, Die Bedingungen bes Apostolates, Armuth, Entbehrung, Gehorfam werben auf & Reue ernfter erwogen und burchgrundet. Das Alles wird zum Theil practisch nach außen in driftlichen gehren por ben Rinbern, in Missionen in ber Rachbarschaft auf bas Land hinaus, burchgeubt; also bag ber Borbereitete einen Borichmad feines fünftigen Berufs gewinne. Run erft wird ihm ber Grab gegeben, und er als Profes ober Coadjutor, nach Ablegung je von vier ober brei Gelübben, in ben innersten Rern bes Orbens aufgenommen.

Der Orbensstifter hat am Eingang einer Zeit gestanben, Die eine vorherrschend constitutionelle werben sollte. Er hat eine Borahnung auch bavon gehabt; und seine Gesellschaft ftebt als ein erster Berfuch ba, burch eine Trennung ber Gewalten in moberner Att ein schwebenbes Gleichgewicht awischen ihnen hervorzurufen. Daß feinerlei Art von Hochmuth, und feine Spur von Berrichfucht in ihm gurudgeblieben, zeigt fich bis in die Bifion hinein, die ber Grundung des Ordens vorangegangen und ihm bem Ramen gegeben. Der herr hat in ihr namlich nicht etwa zu ihm gesagt: ego tibi Romae propitius ero, sondern ausbrucklich vobis, baburch also ihn nicht ansschließlich, sondern mit ihm auch die neun, die fich um ibn gesammelt batten, als bie erklart, in benen wesentlich ber Orben beruhe. Es war also nicht wie in ber Kirche, bei beren Grundung Betrus als ihre Einheit ihr fich vorgefent gefunden; die übrigen Apostel um ihn ber, als bie ihm jugetheilte Mehrheit; aber mit ihm zusammen die gange Rirche bilbend, und ihr ganges Wesen in sich befassend. Der Orben bilbete also keineswegs eine Rirche in ber Rirche; benn et hatte feine burchgreifenbe, felbstständige, von oben herab autorifirte Einheit in fich; ber Bapft war ihm als die absolute Einheit untergestellt, und er bilbete nur ein Glieb unter biefem Gesammthaupt in ber Ordnung bes Gangen. Da er aber boch für die Einheit und die Körberung ber Einheit gegründet war, mußte ihm ein Refler berfelben einwohnen. Die Berbunbenen mablten alfo aus ihrer Mitte ben Wurbigften zu ihrem Beneral; ber mithin all seine Macht in ber Gesellschaft von unten aus biefer Wahl ableitete, sohin ihr von biefer Seite verpflichtet war. Folgerecht mußte ber Gewählte baher ihren Rachfolgern Die gesetzgebende Gewalt im Orben einraumen. Die allgemeine Berfammlung ber Provinzialen, und übrigen bazu berechtigten Borgesetten übten biese aus in ben Generalverfammlungen, Die in vier Källen : jur Wahl ober allenfalfigen Absehung eines Generals, auf ben Bunsch ber Provinzialversammlungen ober bes Generals mit feinem Rathe, versammelt werben muffen; fonft aber auch bei bringenben Beranlaffungen außer ber Regel vereinigt werden fonnen. Diese Versammlungen, die für die engeren Rreise in ben Brovincialversammlungen sich enger gefaßt wiederholen, haben also bie oberfte, gesetzgebende Gewalt in ber Gesellschaft; fie find mithin in biefer Eigenschaft bie weifen be Macht im Dre ben; feine theoretische Bernunft, um in ber neuen Schulforache zu reben. Er bebarf aber nun auch einer prattifchen Berminft, in ber ihr fategorischer Imperativ gur Bollgiehung gebracht wirb. Das ift ber Beneral, ben fie ihr burch Bahl gewiesen; er ift die vollziehende Racht in ber Befellschaft, und gebietet baber unumschränft über alle bie Mittel, bie ihr ju Gebote ftehen, und richtet fie jum Biele, Er verfundet bie Gefete, boch nur im Ramen ber fie grundenden Berfammlung; ba feine Broclamation ihnen nur bie praftische Wirkung für bie gouvernementale Bollziehung go ben foul \*). Alle, die so nach ber einen Seite weisend gewefen, die Glieber ber allgemeinen Berfammlung, werben aber wieber vollkiehend nach ber Andern senn; also Mittel in ber Sand bes Generals, bem fie zu vollem Gehorfam verbunben find; ber fie feinerfeits auf Lebenszeit wählt und ernennt, und also auch über fie verfügt. Damit er, bie von oben abhangige, nach unten freie Dacht, aber in ber Uebung feiner centralen Function, both auch allieit eine gleich centrale, weisende Intelligeng zur Seite habe, bat bie Generalversammlung ihm bie Mffb ftenten aus ben Brovingen Italien, Franfreich, Deutschland, Spanien, Portugal, fpater auch Polen jum Rath und ju Gehal. fen an die Seite gesett; die eine Controle über ihn, selbst bis gum Absehungerechte in bringenben Fallen, üben. Da berfelbe Grund bes Bedürfniffes, ber für die Centralmacht besteht, auch für die peripherischen Mittelmächte gultig ift; so ift ben Brovincialen, die in den Provinzen, als untere Mittelpunkte, die vollziehende Macht ausüben, ein gleicher Rath von Affiftenten, jur Beihülfe und Controlle jugegeben, Die ber General von ber Mitte aus bestellt. Go wird es bann in gleichet Beise um jeden untergeordneten Mittelpunkt, um jeden Bor-

e) Le roi gonverne, mais ne regue pas.

gesetzten eines hauses ber Gesellschaft beschaffen fein, ber fich von einem folchen Rathe gewiesen und in ber Bollziehung neforbert und beobachtet fieht. Ueber allen biefen Affiftengen ubt endlich ber Abmonitor, burch bie Bahl ber Generalcongregation bem General jugegeben, feine Berrichtung and; er ber Ausbrud bes Gewiffens im Willensgebiete, bas warnent und ftrafend über jeber Sandlung schwebend fteht. Der Womonitor foll bem Sompte ber vollziehenden Dadht, bei ber Rentung ber Mittel jum Biele, in biefer Elgenschaft bes Gewifiens jur Geite fteben; und ihm, jeboch mit Chrfurcht und Mäßigung, Borftellungen machen über Alles, was feiner Aufmerkamteit Unregelmäßiges um und an ihm vorgetommen. Da bas Gleiche auch bei allen Unterhäuptern wiederkehrt, werben auch für fie ihren Affiftenten untergeordnete Reprafentanten bes gesammten Orbensgewiffens beigegeben. So ift alfo eine wahrhaft conftitutionelle Ordnung in ber Trenmung, bet Abwagung und dem Gleichgewicht ber Gewalten im Orben eingeführt; im einfachen Mechanism haben biefe Krafte bas freiefte Spiel. und fie werben in ihrem Ausgange von berfelben Macht getragen, auf die sie auch an ihrem Endziel hingerichtet find.

Bas fohin ber Beilige im Laufe feines thatigen Lebens, mit fets aufmertsamem Sinne, feiner willensträftigen Ratur, in Bezug auf ihre Anlage, und bas Gefüge ber Arafte und Bermogen, die in ihr zur That wirtfam find, fo wie über bie Gefete ihres gegenseitigen Durchbringens umb Durchspielens fin abgemerft; bas Alles hat er in feiner Gefellschaft ju reprobugiren versucht; so zwar, bas er ihre einzelnen Berfonlichkeiten, in hierarchien fie jufammenfaffent, als bie Grundfrafte eines großen Gesammiwillens untergelegt, und fie nach seinem Borbifd also burcheinander verwebt, daß fie im möglichet gleichen Gefete fich burchspielend, jum Abbilde bes untergestellten Billens sich zusammenfügten; und also bie conerete personliche Willenswelt in ber universalen, aus wohl bisciplinirten, personlichen Willenssphären gefügt, fich mit möglichster Aehnlichkeit reflectirte. So war also ber Orben nur bas vergrößerte Conterfei feines Grunbers; fein Riefenschatten, in ben

burch feine Diocefe; von Scite bes Abels mahrte Graf Fürften. berg, ber ihm ein Keft gab, und ihn gleichfalls auf feinen Ausflügen begleitete, bie Ehre ber rheinischen Gaftlichfeit. Wenn fich baher ein Colner Correspondent in ber Augeburger Allgemeinen über bie Auszeichnung, welche bem eblen Grafen von Rom zu Theil geworden, tabelnd vernehmen läßt, als fei fie von ben Ratholiten wie ein Diggriff aufgenommen worben: so muß ich entschieben wibersprechen. Es ift nicht bas erstemal, daß Graf Kurstenberg die Sonneurs ber fatholischen Rheinlande macht, wie in ahnlicher Beise bas fürstliche Saus Borghese es für Rom thut; nichts war baber naturlicher, als eine fo anerkennende Auszeichnung, und wir find überzeugt, ber Freiherr von Loe und ber um die Proving fo vielfach verdiente Gr. Diet von Koblenz haben fich am herglichften über diese Ehre gefreut, welche einem Mann gu Theil geworben, ben fie feit lange nicht wegen feines Guterbefiges, fondern wegen des Gebrauches, ben er bavon macht, und wegen feines eblen Charafters und feines an Wohlthun fich freuenben Gemuthes ichagen und lieben.

Um nur Eines anzuführen; bamit bie Baifenkinder bet Stadt Coln auch jum Dombau beitragen fonnen, und nicht in ihrer Verlaffenheit ben begunftigtern Rinbern ber Reichen nach. Reben, gablt ber Graf fur fie jahrlich einen Beitrag von funfhundert Thalern, mahrend er fur jedes feiner Rinder, wenn ich nicht irre, auch nicht mehr als einen Thaler gahlt, fo baß fie also nicht bas Minbeste vor ben Baisenkindern poraus ha-Als vor mehreren Jahren ber König an bem Apollinarisberge porbeifuhr, that er einen Ausspruch, ber hier noch in gutem Gebachtniß lebt. Er rief mehrere feiner Begleiter mit lauter Stimme herbei, und fprach: "Geben Gie, meine Berren! die ichone Rirche bort, die baut ein Ebelmann, Graf Fürftenberg, und ich muß leiber gefteben, baß ich in meinem Reiche nicht gar viele Ebelleute habe, die ihr Beld in folch ebler Beife anwenben." Diefe Borte maren auch fo gut, wie eine Deco-

ration; ftatt baber bie bem Grafen von Rom geworbene Auszeichnung auf eine fo unpaffende Weise zu betritteln, möchte ich lieber meinem Baterlande wunschen, daß es nur mehrere foldber Danner hatte, über beren Auszeichnung fich jeder Rheinlander nur freuen kann. Das wir aber eine abnliche Anerfennung bes Berbienstes, wurde fie morgen Loe ober Dies gu Theil, nicht minder willfommen heißen wurden, versteht sich gleichfalls von felbft. Inzwischen find Decorationen bei Dannern, bie, wie g. B. Loe, noch eine weite politische Laufbahn vor fich haben, und nicht fich, fonbern bie Sache wollen, gar oft nur ein hinderniß ihrer Wirksamfeit, indem bie Begner es nicht unterlaffen, ihre Absichten zu verbächtigen, und baburch ben Einbrud ihrer Borte schwächen: "Seht ba! ein Drbensband", fo horen wir fie fprechen, "ift bas lette Biel ihres Chrgeizes; ihm haben fie bie Unabhangigteit ihrer Gefinnung und bas Intereffe ihres Baterlandes aufgeopfert; was ift von ihnen noch an erwarten?"

Da ich nicht ber Einzige bin, ber so benkt: so erwarten bie Katholiken keineswegs mit ber nächsten römischen Post eine Decorationensenbung; die Rheinländer wissen Männer, wie Diet und Loe, auch ohne Ordensband gar wohl zu schätzen, und haben dieß namentlich durch den festlichen Empfang von Diet, nach dem vorletzen Landtage, vor aller Welt bewiesen.

Dermalen sieht man hier ber Ankunft ber hohen Herrschaften und ben Festlichkeiten am Rheine entgegen; unterbessen werben die großen Fragen ber Politif in der Schwebe gehalten; kein Mensch weiß, welche Richtung die Dinge nehmen werden; in Berlin soll man es am allerwenigsten wissen; ein Gerücht durchkreuzt das andere, und sichere Anhaltpunkte in biesem Meere von Wirrnissen und Gegensähen, gibt es keine. Reine Berfügung, die nicht durch Ausnahmen wieder theilweise neutralisit wurde; auch die Dissidenten haben dieß erfahren; die Ueberlassung einer resormirten Kirche in Danzig an dieselsben mußte nothwendig für das Ministerium Eichhorn eine neue,

nicht geringe Verlegenheit seyn. Schien früher bie Berufung Bunsens in bas Ministerium, nach seinen biplomatischen Pracebentien, nicht nur in ben Augen ber Katholiken, sonbern auch vieler Protestanten, eine wahre, moralische Unmöglichkeit: so
sehen gegenwärtig gar Manche biesen verhängnisvollen Schritt
als nahe bevorstehend an.

Wie ce bei unserem orbinaren, sogenannten Liberalism um bas Rechtsgefühl bestellt ift, hat sich neuerbings wieber schlagend gezeigt; mahrend bie Blatter biefer Farbe nicht Borte genug hatten, ihren Unwillen über bie Ausweisung ber babiichen Deputirten anszusprechen; eine nadte Bolizeimaagregel. bie auch wir feineswegs gesonnen sind, irgendwie ju rechtfertigen: feben fie es schweigend mit an, ober geben noch thren Beifall bagu, wenn ber Genat ber freien Stadt Frankfurt, ber ben Katholifen rechtmäßig zuftehenben freien Religionenbung jum Trop, einseitig und ohne Urtheil und Recht, einen fatholischen Briefter mit Benebarmen aus ber Stadt transpor-Daß die Colner Zeitung, die fich ber babischen Deputirten mit fo warmem Eifer angenommen, auch in biefem Falle ihre Glaubensgenoffen, ohne ein Wort ber Bertheis bigung, ihrem Schicffal preisgeben murbe, mar voraus au feben; ju verwundern ift es aber andererseits auch nicht, wenn bie Ratholifen beffen endlich überbrüßig werben; bas Blatt foll bereits nicht unbebeutent in ber Bahl feiner Lefer abgenommen haben, und wird es gewiß noch mehr, wenn ber Berausgeber, wie er unlängst feierlich angefündigt, auf ber betretenen Bahn fortfährt.

### XV.

#### Beitläufte.

### Die Lichtfreunde.

Die Schrift bes Predigers Bislicenus in Halle: Ob Schrift? ob Geift? gewährt über Zwed und Borhaben ber Lichtfreunde so authentische Aufschlüsse, daß wir unsere Leser nicht dringend genug auf dieselbe ausmerksam machen können. Sie ist das Beste, was man lesen kann, um sich in der Kurze über den Charakter jener zweiten Resormation Ausschluß zu verschaffen, mit welcher, als mit dem Abschluß und der Bollendung der ersten, die genannte Partei unser deutsches Baterland heimzusuchen in diesem Augenblicke beschäftigt ist.

Seinem Zwede nach ift dieses Buchlein eine Lossagung vom Christenthum, die wir vollsommen aufrichtig und offen nennen wurden, wenn der Verfasser nicht noch den auf Unswissenheit und Selbstäuschung beruhenden Versuch machte, an dem leeren Ramen sestzuhalten, nachdem er die Sache längst weit von sich geworfen hat. — Auf einem Convente der Anstichrist-Protestanten zu Köthen hat er beispielsweise eine Ansahl von biblischen Erzählungen aus dem alten und neuen Tesstamente aufgeführt, "welche wir jest nicht mehr für wirklich geschen halten."

"Wir fangen", fagt er, "billig mit bem Alten Teftas mente an. Gleich im ersten Kapitel begegnen wir ber Er-

gablung, bag Gott in feche Tagen bie Belt geichaffen und am fiebenten geruht habe. Wir bagegen haben nach ben Grgebniffen ber Raturforschung und unseres Rachbenkens eine gang anbere Borftellung von ber Schöpfung, und benfen und eben jo bie Gottheit nicht einmal arbeitent, und bann wieder ruhend, sondern in ewigem leben und Schaffen. Und ebenio verhalt es fich mit ber weitern Erzählung, bag Gott ben etften Mann aus einem Erbenfloje, aus Staub von ber Erbe, und bas erfte Weib aus einer Rippe gemacht babe, Die er jenem aus bem Leibe genommen, wie ein Runftler fein Runftmerk. - Für bie ersten Menschen pflangt Gott bann einen fconen Garten, und ben Baum bes lebens und ben ber Erfenntniß bes Guten und Bofen mitten binein, verbietet benielben aber, von bem lettern ju effen, mahrend er ihnen alle anbern Baume jur Rahrung gestattet. Die Schlange aber verleitet bas Beib burch trugerische Reben gur Uebertretung biefes Berbots, und biefe wieder ben Mann. Da werben ihnen Die Augen aufgethan, und fic erfennen ihre Radtheit. Gott aber, welchem Abam burch sein Reden von seiner Radtheit die llebertretung verrath, verbammt jur Strafe bie Schlange jum Beben auf bem Bauche und jum Erbeffen; bas Beib ju ben Schmerzen ber Geburt; ben Mann jur Arbeit im Schweiße feines Angesichts, inbem er beibe aus bem lieblichen Barren vertreibt, und ben Weg jum Baume bes Lebens burch Cherubs verwahrt, bamit die Menschen nun nicht auch etwa noch pom Baume des Lebens effen, und baburch bas ewige Leben erwerben. Eine schone Dichtung konnen wir wohl bierin finben, aber feine wirfliche Geschichte, und felbft ber barin entbaltene Gedanke, bag ber Mensch ursprünglich zu einem Leben in Unichuld und ohne Arbeit und Roth bestimmt gewesen, befteht vor unserm Denken nicht, indem wir vielmehr meinen, baß er nach feiner gangen Ratur bestimmt fei, burch Arbeit und Rampf Leibes und ber Seele fich fein Barabics, Darein er gesett ift, anzubauen." - "Daß von Zoseph ergablt wird, Bott habe burch ibn bem Pharao und feinem Schenfen und

Bader in Traumen bie Bufunft auf bas Bestimmtefte fund gethan, bewegt uns nicht, die Traumbeuterei in irgend einer Zeit für etwas Anderes als Wahn, die Traume in diefer Art für etwas Anderes als Schäume zu halten, und eben fo wenig zu Gunften bes Joseph barin eine Ausnahme zu machen. — Auch Die Zauberei halten wir nicht beshalb für etwas Wirkliches. weil nach bem zweiten Buche Mosis bie ägyptischen Bauberer mit Mose in ihren Runften wetteifern, und theils beibe, theils Mofe allein, Frofche, Läufe, Beufchreden, Finfterniß, blutiges Baffer, Beft, Blattern, Sagel, Sterben ber Erftgeburt über Aegweten bringen und wieder hinwegnehmen, und ber Stab Marons jur Schlange wird, und bie ebenfalls ju Schlangen geworbenen Stabe ber agyptischen Bauberer verschlingt, und beim Schwanze erfaßt, wieder in die Form bes Stabes aurudfehrt. - Dofe theilt mit feinem Bunberftabe bas rothe Meer, und schlägt mit ihm Waffer aus bem Kelsen. Die 36raeliten geben bann eben so trodnen Fußes burch ben Jorban, beffen Baffer vor ber Bundeslade weicht. Die Mauern von Zericho fallen vor bem Schall ber Posaune ein, und auf Jos ing's Befehl steben Sonne und Mond kill und verlangert sich ber Tag. Dem Gibeon gibt Gott ein Zeichen, inbem er nach benfen Begehr an bem einen Morgen bas auf die Tenne gebreitete Kell troden von Thau seyn läßt, mahrend bagegen ble Tenne naß ift, und am andern umgefehrt. Elias wird auf seiner Flucht von Raben gespeist, und fährt zulet in einem feurigen Bagen gen himmel. Elifa lagt ein Beil schwimmen und theilt die Kluth mit seinem Mantel. — Roch weniger als alle biefe Dinge konnen wir es glauben, bag Gott ben Israes liten beim Auszuge aus Aegypten wirklich befohlen habe, von ben Aegyptern golbene und filberne Befäße und Rleiber zu leis ben und fie ihnen zu entwenden. Wir meinen, Stehlen und Betrügen konnte auch in biefem Falle nicht gottlicher Wille geweien fern, und diefer Befehl sei vielmehr Aussung bes judiichen Sinnes, ber gemeint habe, bas auserwählte Bolf Gottes tonne fich bergleichen gegen bie andern, von Gott verworfenen Bolker, wohl erlauben. — Rur für folch einen Ausfluß jubifchen Sinnes konnen wir ebenso ben Grimm halten, mit welchem, nach bem alten Testamente, Gott bie nichtjubischen Es ift uns nimmermehr gottlicher Sinn, Bolfer perfolat. wenn Jehova bas Berg Pharao's wider Mosis Berlangen, baß er bas Bolf giehen laffe, verftodt, um nur befto mehr ihn und sein Land zuchtigen, und seine Macht an ihm beweisen zu können. So sehen wir auch in dem Befehle Gottes, die Einwohner Kanaans, Manner, Beiber und Rinber, auszurotten, und in seinem Born, wenn die Bergeliten, barmbergiger ale er, Einigen bas Leben laffen, nur ben Blutburft eines wilben, erobernden Bolkes, nicht aber göttlichen Rathschluß, so wie in bem Grimme Gottes über Berletung gottesbienftlicher Ordnungen nur ben Grimm ber Priefter, und in ben Gott in ben Mund gelegten Befehlen jur Berfügung ber Tobesstrafe über bie, welche etwa die Beschneidung unterließen ober am Sabbat eine Arbeit thaten, nur unmenschliche Briefterftrenge."

"Wenn wir bann jum Reuen Teftamente übergeben, fo treten und auch in ihm viele Vorstellungen und Erzählungen entgegen, die wir nicht ber Wirklichkeit entsprechend ach-Die vier Evangeliften insbesondere find voll wunderbarer Ergählungen, die wir für Dichtung halten muffen. - Jesu munberbare Geburt ift icon oben erwähnt. Gie wirb ben Beisen im Morgenlande burch einen Stern angefündigt, ber bann auf bem Bege von Berufalem nach Bethlehem vor ihnen hergebt, und julest über bem Saufe ftehen bleibt, in welchem bas neugeborne Rind Bei ber Taufe bes erwachsenen Jesu kommt ber beilige Beift in leiblicher Gestalt einer Tanbe über ihn, und Gott ruft vom himmel herunter: ""Dieß ift mein lieber Cohn, an bem ich Bohlgefallen habe."" Dann verfucht ihn ber Teufel, und rebet mit ihm im 3weigesprach. Jefus heilt mahrent feines öffentlichen Banbels alle Kranfen ohne Ausnahme, Die gu thm gebracht werben, und zwar immer augenblicklich, burch fein blofes Bort ober burch Berührung, auch Blindgeborne, Stumme und Aussätzige. Ja er wirft mit seinem Worte beis lend in die Kerne. Er weckt Tobte wieber auf. Er gebt auf bem Meere, und ein anbermal ftillt er ben Sturm burch feine Drohung vom Schiffe aus. Mit einigen Broben und Kischen sattigt er fünftausend Menschen, so daß noch mehr übrig bleibt. als vorher ba gewesen ift. Da es auf einer Hochzeit an Bein fehlt, macht er welchen aus Waffer. Da es ihm an ber nos thigen Munge fehlt, ben geforberten Tempelgins zu gablen, schickt er ben Betrus zum Angeln aus, und biefer findet bie Munge im Maule bes gefangenen Fisches, wie ber Meister ihm porbergefagt. Ginen Feigenbaum, auf bem er vergeblich Fruchte fucht, macht er burch sein Wort verborren. Als er am Rreuze verscheibet, gerreißt ber Borhang im Tempel, und bie Tobten fommen aus ihren Grabern hervor. Der Auferstandene ift zwar und läßt fich betaften, jum Zeichen, bag er fein Geift sei; aber er tritt boch auch wieber burch verschlossene Thuren ein, und verschwindet plöglich, und endlich fährt er vor ben Augen ber Junger fichtbar auf einer Wolfe in ben Simmel. Und nun foll er von bort eben so wiederkehren in ben Wolken bes himmels, begleitet von ben Engeln, und die Tobten fols len bann auferstehen und die noch Lebenben mit diesen ihm in ber Luft entgegengerudt werben, wo bann fich Alles verwans beln, ein neuer himmel und eine neue Erbe tommen, und bas Reich Christi aufgerichtet werben wirb; und zwar wirb bas noch bei Lebzeiten ber Apostel erwartet."

"Bon biesem Letten wissen wir, daß es nicht geschehen ift, aus der Erfahrung. Was die andern wunderbaren Erzählungen betrifft, so haben wir freilich nicht mit Jesu gelebt, daß wir sagen könnten, wir hätten von alle dem nichts wahrzgenommen, wie die Gegner uns thörichter Weise gern einwenzben; himmel und Erde, die ganze Welt und das ganze Menschenleben, all unser Wissen und Denzen zeugen aber dafür, daß dergleichen nicht gesichehen könne, als nur im Reiche der Einbildungsztraft. Und auch die Schriften, welche es uns berichten, zeis

gen bem irgend scharfern und unbefangenen Blide gar man cherlei Spuren, die schon für sich selbst die Sachen sehr unft der machen. Wir sind von diesen Dingen eben so gewiß, daß sie nicht geschehen sind, als von ben Wundern, die in ben Schriften der alten Griechen und Romer, im Koran, in ben apotryphischen Evangelien u. s. w. erzählt werden."

"Die bis hicher gegebenen Beispiele find alle aus ben geschichtlichen Inhalt ber Bibel entnommen, greifen aber eben beshalb auch in das Gebiet des Glaubens tief ein, ja geberen sogar in baffelbe gang hincin. Aber auch die Gittlichkeit wird burch biefelben schon mehrfach berührt, wie burch bie & gablung, bag Gott ben Isracliten bie Entwendung ber Gefafe und Rleiber, und bie Ausrottung ber Kananiter befohlen. Die neutestamentliche Sittlichfeit fteht zwar fehr boch über ber altteftamentlichen, aber bennoch fonnen wir auch in ihr nicht überall bie hochfte Entwide lung und ben reinen Ausbrud bes heiligen Beiftes finden. In ber Bergpredigt heißt es g. B .: ""Ihr follt nicht wiberftreben bem Uebel, sonbern wie bir Jemand einen Streich gibt auf beinen rechten Baden, bem biete ben linken auch bar. Und so Jemand mit bir rechten will, und beinen Rod nebmen, bem laß auch ben Mantel. Und fo bich Jemand notigte eine Meile, so gehe mit ihm zwei. Gib bem, ber bich bittet, und wende bich nicht von bem, ber bir abborgen will." Diefe Worte, nach ihrem einfachen und flaren Ginn genommen, ohne bie gewöhnliche Deutelei, werben von uns nicht allein nicht befolgt, fonbern nicht einmal als eine moralische Forberung festgehalten, benn wir wiffen wohl, bag ihre Befolgung ber Schlechtigfeit bas Beltregiment überliefern mußte. Wir find im Gegentheil ber gewiffen Ueberzeugung, baß wenn auch aller fleinliche und jabe Eifer für bie eigene Berson höchst verwerflich, und es bagegen ebel und weise ift, au tragen, fo lange es irgend geht, wir auch bem Reuigen und Beffernden ohne Maag und Granze vergeben follen in Liebe und

Selbstverläugnung, - bag boch gerabe ein tapferes Biberftres ben gegen bas Bofe von ber lebenbigen Liebe zum Guten uns gertrennlich und für ben Sieg des Guten nothwendig bleibe. und daß auch der einzelne Menich aus eben bemfelben Grunde. ja ichon allein um feiner felbst willen, fich ber Ungerechtigfeit und Bosheit Anderer nicht ohne Maag preisgeben fonne und burfe. — So haftet auch noch manchen, die Sittlichkeit betreffenben Anspruchen ein Forbern außerlichen Lohnes an, mabrend wir (!!) bagegen meinen, bag bas Gute feinen hochften Lohn icon unmittelbar in fich felbft habe, in ber innern Befeligung, bem Gefühl ober Bewußtseyn ber Einheit mit Gott und bem heiligen Geifte in ben Menschen, die mit ber mahren Singabe an baffelbe nothwendig verbunden find, und daß bie bochfte Tugend awar außerlichen und fünftigen Lohn binnehmen und fich feiner freuen konne, wo er fich biete, bag fie aber seiner nicht als Antrieb bedürfe, sondern vollen Antrieb ichon in fich felber habe, und volle Befriedigung, auch wo anbrer Sohn fich nicht zeigt."

Roch beutlicher spricht sich Wislicemus an einem andern Drie über bie Berson bes Welterlofers aus. Dan habe ihn (ben Berfaffer) angeschulbigt, daß er ben herrn ber Berrlichfeit laut schmähe. "Die große Unthat befteht barin, bag ich feine übernatürliche Geburt leugne, nicht etwa feine geistige Beburt aus bem beiligen Beifte, sonbern feine leibliche von einer Jungfrau, daß ich ihn also zu einem wirklichen Menschensohne mache. Das ift die ""Berfolgung"", die Chriftus von mir erfährt. An biefem Berbrechen hat nicht allein bas gange rationale Denken, haben nicht allein alle unbefangenen Ranner der neueren Zeit Theil, sondern sogar die Evangelisten Marcus und Johannes und ber Apostel Baulus. Freilich nicht fo, daß fie bieselbe ausbrudlich verneinen, baju fehlt minbeftens ber Anlaß; aber fo, bag bie erstern von berfelben burchaus schweigen, und ber lettere bie orbentlich menschliche gelegentlich erwähnt. Marcus und Johannes, bie boch bas Leben Jefu beschreiben, ergablen nichts von feiner übernatürlichen

Geburt." - "Ift es benn nicht lächerlich von jedem Bernunftigen, weil ich diese übernatürliche leibliche Geburt Jesu für Dichtung erkläre, ju fagen, ich schmähete und verfolgte ibn ohne Furcht und Scheu? Ift's benn eine Schmach, Bater und Mutter zu haben, wie jeber Menfch? Ift ench benn bie natürliche Erzeugung und Geburt bes Menschen etwas Unreines? Wehe euch, wenn sie in euern Augen bas mare; ihr richtetet euch baburch nur felbft." Und nun ber Schluß: "Die firchliche Person Christi ift ein gemeinsames Erzeugniß von ber Geschichte, Dichtung und Speculation; und wenn man benn bie geschichtliche Person Jesu haben will, so tann man fie nicht anders befommen, als indem man die firchliche "pantaftet"". heut zu Tage geht nun einmal ein unwiderftehlicher Trieb ber Menschen barauf hin, in allen Dingen bie Wirklichkeit zu erkennen; bem fann benn auch bie Person Chrifti nicht entzogen werben, was auch bie Kirche bagegen einwende. In ber firchlichen Berfon Chrifti tritt bas Gefchichtliche gang in ben Hintergrund, es ift blog Unterlage für bie Dichtung und Speculation."

Der katholische Leser wird nach biesen Proben bereits mehr als zur Genüge wissen, was er von biefem Manne und feiner Partei zu halten und zu erwarten hat. Das merkwurbigfte an biefem offenen Bekenntniffe ift bie Rube und Sicherheit, fast möchten wir fagen die Unschuld, mit ber hier frank und frei bas Ilngeheure und Entfehliche gelaffen ausgesprochen Der lichtfreundliche Wortführer weiß, daß er unter ben heutigen Protestanten eine Majorität für fich hat, neben welcher bas fleine Sauflein ber mit Absicht und Bewußtfeyn Bis bersprechenben (numerisch wenigstens) wie ber "Tropfen am Eimer" verschwindet. — Wer barf und wer wird es wagen, ihm ein haar ju frumen? Deshalb feste er, nachbem er bas Mysterium iniquitatis vor ben Augen alles Bolfes entschleiert hat, mit ber unbefangenften Miene von ber Welt hingu: "bieß feien eben nur einige Beispiele, und zwar bie augenfälligsten, um baran zu erinnern, bag wir wirflich Bielerlei in ber Bibel

nicht für bas annehmen, als was es uns geboten ift." -"Sie werben Manchen fehr überflüßig erscheinen, und es wanbelt mich, ba ich fie nieberschrieb, in ber That oft ein Gefühl an, als muffe ich um Bergeihung bitten, bag ich über Dinge, bie fich heutzutage gang von felbft verfteben, noch viele Worte mache." - Er ift fich gar nicht bewußt, etwas Aufferorbentliches, Etwas, was fich nicht langft von felbst verstehe, gefagt zu haben. Daher weist er auch ben, ibn allerbings nicht treffenben Borwurf ber Seuchelei mit Entschiedenheit, ja mit einer gewißen Ueberlegenheit über seine quaftorthoboren Gegner von fich. Ob er etwa in einer Brebigt ober sonft die Bibel als übermenschliches Gotteswort, als unfehlbar burch und burch behandelt habe? herr Professor Guerife, fein Samptgegner, fei gang wahr berichtet, wenn man ihm gefagt habe, daß er (Wislicenus) das apostolische Symbolum nicht mehr gebrauche. Das konne ihm feine ganze Bes meinbe bezeugen.

"Etwa in meinem erften Amtsjahre, bas ich nebft mehreren folgenden auf dem Lande verlebt habe, ift es von mir gebraucht worben. Richt als wenn ich bamals in bemfelben ben Ausbruck meines und bes Gemeinbeglaubens wirklich gefunden hatte, sondern bes Herkommens wegen, indem ich es poetisch beutete und auf biefe Beise sogar ein Wohlgefallen an ihm fand! Dieß hielt aber auf die gange nicht vor. einem ausbrudlichen Glaubensbefenntniffe, in das ich mich boch mit einschließen mußte, verlangte ich balb, baß es wörtlich und ohne Deutung ber Ausbrud meines Glaubens fei. Darum horte ich auf, jenes zu gebrauchen. Wie es in biefer Beziehung gerade mit ber einzelnen Landgemeinde ftehe, in welcher ich angestellt war, untersuchte ich nicht näher. Ich fah bagegen auf die große Gesammtgemeinde ber evangelischen Rirche, und ftutte mich in meinem Bewußtseyn barauf, bag eine fehr große Menge ber Glieber biefer Bemeinbe ben Ausbrud ihres Glaubens in biefem Symbolum nicht findet. meinte, ein Glaubensbekenntniß, welchem so viele Glieber ber

Rirche nicht zustimmen, burfte auch in biefer Rirche nicht für bas aemeine Befenntniß ausgegeben werben, fonbern man burfe nur ein folches gebrauchen, bem alle zustimmten, und hatte man fein foldes, fo muffe man es gang unterlaffen, einen allgemeinen Glauben zu befennen, bis man eins habe. aber das apostolische Symbolum fort und fort gebraucht werben, so mußten; wenn man nicht spielen wollte, alle Andersgläubigen beren Taufende und aber Taufende find, fich von ber Kirche trennen und eine eigene Gemeinschaft bilben, was boch auch wieber bie gegenwärtige Rirche und die Staategewalt nicht wolle. Es hat auch bisher fein Mensch, weber in meiner frühern, noch in meiner jegigen Stellung, Ginfpruch gegen die Beglaffung gethan, worauf ich nicht etwa ben Schluß bauen will, ale fei biefelbe gang in Aller Ginne gewefen; aber bas meine ich ficher baraus schließen ju konnen, bag bie Bergen feineswegs an biefes Symbolum gewachsen find, bag basfelbe fein Leben in ihnen hat, benn fonft hatten es bie Bemeinden geforbert. Sie find mir aber nicht einmal gram beße halb geworben. Es konnte bas bei einigen Ginzelnen gesches ben fepn. Es ift ja auch bekannt, ober läßt fich benen, bie es nicht wiffen, leicht nachweisen, daß bas apostolische Symbolum feineswegs aller Orten und zu allen Zeiten unverändert und unverfürzt in ber evangelischen Rirche gebraucht worben ift und gebraucht wird."

Man wurde sehr irren, wollte man die Lossagung vom christlichen Glauben, welche in solchen Erklärungen liegt, einer besondern Herzenshärtigkeit der Führer dieser Partei, oder Bershältnissen beimessen, die sich erst von heute und gestern schreisben. Der Fehler liegt tiefer: in den Fundamenten des Prostestantismus, wie sie vor dreihundert Jahren gelegt wurden. Der heutige Abfall vom Christenthume solgt mit derselben Rothswendigkeit aus dem damaligen von der katholischen Kirche, wie die Lösung einer algebraischen Gleichung aus der ersten Aufstellung des Problems. Da einige Pietisten sich dem gesunden Menschenverstande und der Logis zum Trop noch immer die

undankbare Mühe geben, diese evidente Thatsache zu längnen, so wollen wir sie ihnen zum tausendsten Male aus der Broschüre bes Herrn Wislicenus nachweisen.

Die Concordienformel sagt ausdrücklich: "Wir glauben, bekennen und lehren, daß die einzige Regels und Richtschnur, nach welcher alle Dogmen und alle Lehren gewürdigt und gestichtet werden mussen, durchaus keine andere sei als die prosphetischen und apostolischen Schriften des alten und neuen Tesstaments." "Daß aber", seht Wislicenus hinzu, "diese Ansicht von der Bibel nicht etwa nur in den symbolischen Büchern steht, sondern in den Zeiten der sogenannten Rechtgläubigkeit ohne Abzug gegolten hat, ja gegenwärtig noch als hergebrachte Boraussehung, wenn auch ohne Araft und Leben, vielsach durchbrochen und abgeschwächt, nur noch als ein Schatten vergangener Zeit, und vollends ausser ihr ohne alle Geltung in der Kirche dasseht, wird Niemand läugnen wollen."

Ungestraft kann Riemand sich von der Wahrheit lossagen. Bon ber Rothwendigkeit geseffelt, wird er der Knecht der Lüge, die ihn gefangen fortführt, auch wohin er nicht will. Wer jenen Sat der Concordienformel unterschreibt, unterwirft sich stillschweigend allen den Folgerungen, welche, den Verfassern selbst unbewußt, wie die Schlange unter Blumen in dessen Worten liegen.

Die Berufung auf die alleinige Autorität der heiligen Schrift sollte bekanntlich im sogenannten Reformationszeitalter als Mauerbrecher gegen das Dogma der Kirche dienen, und hat als solcher in den Händen des Vorurtheils und des bosen Billens der Sache der Neuerung treffliche Dienste geleistet. — Aber eben dieser Satz machte es zugleich, woran dam als Riemand gedacht hatte, auch für die Zukunft unmöglich auf dieser Grundlage ein neues kirchliches Gedäude auszuführen, und mußte durch eine naturnothwendige Rückwirkung im Laufe der Zeit selbstmörderisch auch jedwedes Symbol der neuen Kirche untergraben und stürzen.

Rach biesem Grundsate ift jeber Einzelne Richter über

jedweben, angeblich ober wirklich aus der heiligen Schrift abgeleiteten Glaubenssat, und jedwedes Bekenntniß muß sich dieser Kritik unterwersen. — Die kirchliche Behörde selbst, wie sie auch immer zusankmengesett oder beschaffen seyn möge, steht unter diesem Richter; sie hat nur insofern Autorität, als ihre Aussprüche auf die heilige Schrift gegründet sind. Und ob dieß der Fall sei, darüber kann, wie die Ratur der Sache es mit sich bringt, nur die Gesammtheit der Gemeinde selbst, oder, was dasselbe ist, da hier keine Majorität gelten kann, jeder Einzelne für sich entscheiben.

Allein hiemit waren die Schwierigfeiten in ber Stellung ber neuen Rirche noch keineswegs erschöpft. Das Symbol, bas Dogma, bas Befenntniß ber Rirche soll also nach ber heiligen Schrift geprüft und gerichtet werben! - Aber wonach wird die beilige Schrift beurtheilt und ausgelegt? - Sier fehrt immer wieber bas unabweisliche und unvermeibliche Dilemma wieber. Entweder ber irbische, auf fich felbst stehenbe, natürliche Berftand, die menschliche ober die mpftische Erleuchtung, die Inspiration bes Individuums legen die heilige Schrift aus. — Tritt ber lettere Kall ein, so ift ber Weg in bas buntefte Labyrinth bes Sectenwefens geöffnet. Dann wehre fich wer fann gegen bie Anhanger Anipperbollings ober Swebenborge, gegen Diftel und Ebel, gegen bie Mormonen und wie sie sonft heisien, bie tausend und aber taufend Ausgeburten einer verwilderten Phantasie und hoffartigen Willführ. -Dber ber nadte Berftand interpretirt die Schrift, wie er homer und Birgil, ober Baghavabghita erläutert und commentirt; bann ift es unmöglich nicht, in einer gemeffenen Frift auf bem Standpunkte anzulangen, auf bem wir heute ben Brebiger Wislicenus erbliden. Dann muß die Kritif nothwendig und unvermeiblich auch im Laufe biefes Brozesies die Frage nicht bloß nach ber Aechtheit, sonbern eben so wohl nach ber Autorität und bem Werthe ber einzelnen Theile ber Bibel aufwerfen, ba es einleuchtet, bag ber Auslegende über bem ausgelegten Buchstaben steht. — Evangelio non crederem, nisi

me commoveret Ecclesiae catholicae auctoritas, sagt ber heislige Augustin. Wo diese ben Tert, ben Inhalt und ben Sinn bes heiligen Buches verbürgende Autorität weggefallen ift, kann keine Gewalt auf Erden die natürliche Folge abwehsten: den Unglauben. Daraus folgt von selbst für Jeden, der einer logischen Folgerung sähig ist, das Resultat: die Bisbel statt der Kirche zur alleinigen Grundlage des Dogma's machen, heißt (indirect) den christlichen Glauben an seiner Burzel angreisen. — Weine Herren von der Berliner Orthosdorie! halten Sie sich wegen der Resultate nicht an den Presdiger Wistlicenus, sondern an die Concordiensormel und die Resormatoren des sechszehnten Jahrhunderts.

Bielicenus beseitigt in seiner Brochure mehrere Scheingrunde, burch welche, wie er fagt, felbst "protestantische Freunde" fich über ihr Berhaltniß zur Bibel zu tauschen bemubt find. Dan fage: nicht nach ihrem Buchftaben, fonbern nach ihrem Beifte fei bie Schrift Blaubenenorm. Dieß läuft auf die Unterscheidung bes Besentlichen und bes Unwesentlichen in der Bibel binaus. Wislicenus antwortet barauf siegreich: "Aber Freunde, wer macht benn biesen Unterschied? wer fagt benn, was in ber Bibel wefentlich ober unwefentlich fei? wer entscheibet benn, mas in ber Schrift jum Buchstaben und was jum Geift gehöre? Doch nicht etwa bie Schrift felbft? Sie fagt boch nicht bem Lefer: fiebe, bas ift an mir Buchftabe, und bu fannft es fallen laffen; jenes aber ift Geift, bas mußt bu behalten? Rur ihr felbft macht biefen Unterschied, und bestimmt, was in der Schrift Buchstabe und was Beift fei, wenn es überhaupt zu einer Bestimmung barüber fommt. Also ihr folgt ben Weisungen und Geboten eures eigenen Geiftes, indem ihr fo handelt; ihr richtet über Die Schrift, verwerft in ihr bas Eine, und behaltet bas Anbete, ihr sett euch mit eurem Urtheil über fie, statt baffelbe ihr zu unterwerfen. - Und bann ift es boch gewiß eine fehr schwere Krage, mas benn nun das Wesentliche, ber eigentliche Beift an ber Schrift sei, und was bagegen als unwesentlich

bem Buchstaben angehöre, und man fann barüber fo verschiebener Meinung seyn, und so viel streiten, als über irgend etmas. Eine Norm also, etwas festes, was bem Streite und ber Ungewißheit ein Ende macht, ein auffer euch felbst liegenbes, euch gegebenes, unwandelbares Gefet, eine bestimmte Regel, wonach Lehre und Lehrer beurtheilt werden fonnten, habt ihr boch gewiß an ihm nicht. — hinter biefer Rebe, bag ber Beift ber Schrift, aber nicht ber Buchftabe, Glaubensnorm fei, verbirgt fich eine Billführ in Behandlung ber Schrift, und ein Mangel an Muth, ber Sache in's Angesicht au schauen. Unter bem Schilde biefes Sages fann man fich aus ber Schrift auslefen, mas man will, und fallen laffen, was Einem nicht zusagt, und was man gern anbers hatte, in eine andere Form gieffen, sich feine eigene Bibel gurecht machen, - und bei alle bem boch fagen, man hielte fich an bie Schrift, und fich felbst einbilben, man batte fie noch als einen festen Grund unter ben Kugen. Aber barauf hin fann Riemand fagen, daß bie Schrift ihre Rorm fei."

In ahnlicher Weise beleuchtet ber Berfasser Die Ausflucht: baß bie richtig verstandene Schrift Glaubensnorm fei. "Buvorberft ift hiergegen zu bemerken, wie ce fich gang von felbst versteht, baß, wenn man bie Schrift Glaubenenorm nennt, die richtig verstandene und nicht die falsch verstanbene gemeint, und also mit bicfem Einwande eigentlich nichts gefagt fei. Er hat aber einen geheimen Ginn, ben ber, welcher ihn macht, meift felbst nicht weiß, ber aber Allen, welche bie Runft ber Schriftgelehrten burchschauen, bennoch nicht verborgen ift. Unter bem richtigen Berftanbniß ber Schrift ift hier nämlich, wenn auch, wie gesagt, nur unbewußt, eben auch jene willführliche Erklärung der Bibel gemeint, von der wir vorhin ichon geredet haben, welche das Nichtzusagende weg, und bas Gefällige an feine Stelle zu bringen, ben bibliichen Schriftstellern allerlei ju nehmen, und etwas anderes ibnen unterzuschieben, mas nicht ba ift zu sehen, und mas ba ift, ju übersehen verftebt, womit benn jeber aus ber Bibel

macht, was er will, und insbesondere der rationale Theolog ein Buch daraus macht, das ganz in seinem Sinne geschrieben ist. Was für den undefangenen Leser sonnenklar darin steht, das soll nun nicht da stehen, denn das könne ja unmöglich gemeint seyn; und dieß soll das, und das soll jenes der deuten, so wenig man degreift, warum es denn der Berfasser nicht gesagt hat; und etwas Anderes soll wieder Bild seyn, was doch ganz offendar als wirklich gemeint ist. Wit Worten nimmt man es dei dieser Erstärungsweise nicht genau, und darum denn auch nicht mit Begriffen, oder umgekehrt; es sließt und gleißt alles durcheinander. Das ist ""die richtig verstandene Schrift.""

"Man hört bann weiter noch fagen: Wir halten uns an bie flaren Aussprüche ber Schrift, ober: an bie flaren Ausfpruche Jefu. Aber erftlich liegt biefer Unterscheibung awischen flaren und unflaren Aussprüchen ebenfalls eine Willführ gu Brunde, indem Stellen, wenn auch an fich noch fo flat, boch ju den unklaren gezählt werben, sobald fie ber Bernunft bes Erflarers nicht entsprechen. Es wird auf biesem Standpunkte im Allgemeinen vorausgesett, bag alles Biblische mit ber gegenwärtigen Bernunft in Ginflang ftehe, und bann alfo, wenn boch etwas fich nicht einfügen laffen will, dieß auf die angebliche Unklarheit geschoben. - - Gin folches Aussuchen bes angeblich ober vermeintlich allein Klaren ift aber ber Geltung ber Schrift als alleiniger Glaubensnorm burchaus nicht angemeffen. Und wenn man fich nun gar auf die flaren Aussprüs che Jesu beschränken will, so bleibt von ber Schrift noch viel weniger übrig, und fle hort immer mehr auf, Glaubensnorm Auf diesem Standpunkte benutt man wohl die Bibel einem ausgewählten Theile nach, und schließt sich in dies fem Daaße ihr an; abet man thut bas in eignem freien Geifte, nach eignem Urtheile, unterwirft sich ihr aber nicht mehr als einer Rorm. Alles Aussuchen gerftort bie normative Beltung."

Es bleibt nach biefen, unbestreitbar richtigen Bemerkuns gen nur noch bie Frage übrig: ob benn nicht eima ber Buch-

ftabe ber Bibel Rorm bes Glaubens fevn fonne? Bielicenus ängstigt seine after-orthodoren Gegner durch einige ihnen vorgelegte Beispiele, wo fle felbft, ober wenigstens bie unermeffe liche Mehrheit unter ihnen, bem Wortlaute ber beil, Schrift ben Glauben verweigern. Er hatte einen andern Kall hinne fügen können, in welchem bie außerkirchlichen Bertheibiger bes buchstäblichen Berständnisses ihm bie Antwort ohne alle Rettung schuldig bleiben, ober ihre Unehrlichkeit nothgebrungen por aller Welt eingestehen muffen. Wenn ber Buchstabe allein gelten, und gar feine Interpretation gestattet feyn foll, fo tonnte er fragen, warum verwerft ihr benn gerabe in einem ber entscheibenften Buntte biefe buchftabliche Annahme bes Bibeltertes? warum verfteht ihr bas Wort bes herrn, beim letten Abendmahle: Diefes ift mein Leib! gang und gar nicht so, wie der Buchstabe lautet? und wenn ihr vielleicht auch hier, ber Wahrheit zuwiber, bas Gegentheil behaupten und Ausflüchte versuchen wolltet, warum haltet ihr euch benn fortwährend von ber fatholischen Rirche getrennt, beren Auslegung gerabe in biefem Falle mit bem Buchftaben gufammenfällt? Daffelbe Princip ber Auslegung, welches ihr in biesem Carbinalpunfte bes driftlichen Glaubens jum Grunde legt, warum follen wir "protestantische Freunde" es nicht überhaupt bei ber gefammten Behandlung ber heiligen Schrift zur Anwendung bringen? — In ber That ist aber schon bas Brincip: bag ber Buchftabe ber Bibel Glaubensnorm fevn folle, an fich tein schriftmäßiges, in ber Bibel felbst ausgesprochenes, sondern ein von anders mober entlebntes, mithin bereits nach bem oben angeführten Grundsate ber Concordienformel selbst burchaus verwerfliches. - Außerdem: wo fpricht sich benn die Schrift über ihren eigenen Canon aus, wo erflart fie, welches biblifche Buch, welche einzelne Stelle, welches Wort achter und wirklicher Buchftabe fei? - Sieruber entscheidet bekanntlich, nach Berwerfung ber Trabition, im Protestantismus nothwendig und ausschließlich nur die wiffenschaftliche Critif, und wie weit biese es gebracht hat, ist weltfundig. Rennt und die Theile ber heiligen Schrift, beren Aechtheit noch nicht von biefer Critif angefochten waren!

In sofern also Wislicenus die Unmöglichkeit behauptet: daß die Bibel, die Bibel allein und nichts als die Bibel Rorm des Glaubens sei oder seyn könne, — steht er auf dem Felde der Wahrheit, und seine Beweissührung ist unwiderleglich. Schon vor zwei Menschenaltern ist Lessing in demselben Kamspfe gegen den Hauptpastor Göge in Hamburg allbekanntersmaßen Sieger geblieben. — Allein dieser Streit betrifft nur die verneinende Seite der Wahrheit und die Abwehr eines Irrsthums. Die weitere Frage ist immer: was ist sonst Glausbensnorm, wenn es das isolirte, todte, geschriebene Wort nicht sehn kann? —

Hein, als er sie in alle Welt sanbte, den heiligen Geift gegesben habe, das Evangelium aller Creatur zu predigen, und daß der Ausspruch dieser mit ihrem Mittelpunkte vereinigten, lebensdigen und immer gegenwärtigen, lehrenden Kirche, die unsehls dare Richtschnur für die Gläubigen sei, und die Ande Ende der Welt bleiben werde. — Es ist hiernach der durch die Kirsche sprechende heilige Geist, der vom Bater und vom Sohn ausgeht, der über den richtigen Sinn der Schrift entscheidet, die Tradition der rechten Lehre bewahrt, die Irrihumer verswirft und die Symbole ausstellt, welche allen Christen den Inshalt des Glaubens zum Bewußtseyn bringen, außer welchem Riemand selig seyn kann.

Die antichristliche kösung bes Problems gibt uns bie Schrift von Wislicenus. Nicht die Schrift, wie der ehemalige Protestantismus, und nicht der Ausspruch des heiligen Geisstes, wie die Kirche lehrt, sondern der freie Geist des Mensichen soll die Richtschnur und Regel der Christen seyn. — "Ueber die Meinung der schmalkaldischen Artikel, daß Alles, was außer der Bibel vom Geist gerühmt werde, der Teusel sei, sind wir unwiderruflich längst hinaus. Der Geist hat seit-

bem so große Thaten gethan, daß er sich kräftiglich als einen Sohn Gottes erwiesen hat, und die verstockten Herzen, die nicht sehen mit den Augen, und die verstockten Herzen, die nicht hören mit den Ohren, daß er ihnen hülse und sie sich bekehrten, hindern mit all ihrer Lästerung nicht, daß er leuchstet vom Aufgang dis zum Riedergang. Aber selig sind die Ausgen, welche sehen, und die Ohren, welche hören.

"Dieser Beift ist benn also nicht ber Teufel, sonbern vielmehr ber heilige Geift, freilich nicht nach firchlicher Satung eine befondere Berfon in ber Gottheit, aber vielmehr bas gottliche Leben in ber Menfcheit. Es ift ber Beift, ber von Anbeginn, wo es geschehen ift, die Menschen inbrunflig gemacht hat, die Wahrheit zu erfennen, und ihnen die Bergen aufgethan hat, fich ale Brüber zu finden, - es ift ber Geift, ber bie Menschen begeiftert hat von Anbeginn, lieber im Licht als im Dammerschein ober in ber Finfterniß zu leben, sich felbst zu verläugnen mit ihren hergebrachten Borurtheilen und ihrem Sas und ihrer Selbstfucht, und fich bem allgemeinen Leben, ber Wahrheit und ber Menschheit hinzuge-Er ist ein heiliger Lebenszug, ber burch die Menschheit geht, beffen Anfange wir nicht tennen, beffen Bege wir oft nicht ahnen, ber alles Gute hervorbringt, ber ben großen Denfer beseelt und aus bem Auge bes Rinbes leuchtet, wenn eine neue Erkenninis ihm aufgeht, ber Chriftum an bas Rreuz getrieben, und alle Martyrer fur Bahrheit und Berechtigfeit gestärft hat, und ber auch bas Bater - und Mutterherz in den Kindern leben lehrt. Dieser Beift spricht: wie auch Die Wahrheit laute, ich will fie erkennen, und weiß im Boraus gewiß, daß fie mich nur jum rechten Leben und gur mahren Seligkeit führen tann, ich hab's bisher noch immer erfahren; und wenn ich mich absondere von Welt und Denschen in Selbstfucht, fo lost fich bas Blied von feinem eigenen Leis be, nur verbunden burch die Liebe hab' ich bas rechte Leben mit ben Anbern."

"Diefer Beift ift nun zwar in einzelnen Beiten und Men-

schen ganz besonders mächtig aufgestammt, aber er ift nicht zu irgend Einer einzelnen Zeit ganz neu und plotzlich gekommen, hat sich auch in keiner erschöpft, hat niemals sein Werk beschlossen, hat nie Worte und Schriften hervorgebracht, die für ewige Zeiten Geset für ihn selber wären; sondern er treibt immer neue, höhere Gestalten, erkennt sich selbst und die Welt immer klarer, er ist in einer ewigen Weisterentwickelung, wie der einzelne Mensch."

"Dieser Geist ift uns nicht Autorität, wie er zu irgend einer vergangenen Zeit gewesen ist, sondern wie er in unserer Zeit ist."

Wir stehen hiermit jugleich an ber Granze bes Geistes ber Lichtfreunde. Ein Schritt weiter, fo mare ihre Lehre vollendeter Pantheismus, beffen Kehrseite bekanntlich ber reine Ris hilismus und absolute Stepticismus ift. Bloß die ordinäre Oberflächlichkeit und Bornirtheit ber protestantischen Freunde halt fie gur Zeit noch ab, in die Tiefe zu geben, und fich biefes Standpunktes bewußt zu werben. Den unbebeutenben Schritt aus Diesem fläglichen Deismus heraus in bas große Ban zu thun, und die individuelle Unfterblichfeit, die sittliche Freiheit und ben, seiner felbst bewußten Bott, ber Simmel und Erbe erschaffen hat, eben so aufzugeben, wie sie ben Dreiperfonlichen und die Menschwerdung Gottes bereits aufgegeben haben, - biefen nothwendigen Folgerungen aus ihrem Grundprincip ber "ewigen Beiterentwickelung" werben fie fich weber entziehen konnen, noch auf die Dauer entziehen wollen.

Schon jest werden in der Ronge-Czerstischen Schwester-Freikirche Stimmen lant, welche auf eine Bermittelung des Hes gel'schen Pantheismus mit dem verdorrten Rationalismus der Ercommunicirten, so wie auf die Berschmelzung dieser beiden Elemente mit Strauß'scher Bibelfritif und jungdeutscher Revolutionspoesie hinarbeiten. So sagt die in Berlin erscheinende Monatoschrift der Freikirchler: "Ratholische Kirchenresorm" Cherausgegeben von A. M. Dlüller, unter Mitwirfung der Herren Czersky und Ronge), in einem: "Ratholische Reformbriese"

überschriebenen Auffate unter Anderm Folgendes: "Ich kannte bas Evangelium nicht mehr, sonft hatte ich wohl wiffen tonnen, daß Chriftus und die Apostel nicht einen solchen blodfinnigen Glauben gelehrt und verlangt haben, ber bas Denten ausschließt. — - Wodurch ward ich zur Erkenntniß Christi und seines Evangelii gebracht, vom längft verläugneten, pofitiven Glauben jum affirmativen geführt? burch Kriebrich von Sallete Laienevangelium! Diefer Dichter hat mit feiner philosophischen Beise im Berftandniffe bes Evangelii ben bochsten Triumph errungen. Er hat mit Chrifti eigenen Worten und Gott in feiner Welt, und biefe in ihm offenbart. - - Sier erscheint Chriftus in seinem mahren, gottlichen Lichte, worin seine historische Perfonlichkeit in ber ibealen gleichsam aufgeht, und er ben lebendigen Mittelpunft jener geistigen Beltbewegung für bie mahrhaft Gläubigen bilbet, wogegen er die pharisaischen Seuchler nicht anerkennt, welche im Frohnzwange bes Gebets und ber fogenannten guten Berfe sein hiftorisches Lebensbild am Kreuze bereichern, und in falscher Demuth an die Bruft schlagend fich selbst beschimpfen, um seine Gnabe zu erschleichen. — Durch Sallets evangelische Jamben erft war ich ein wahrhaftiger, gläubiger, weil erkenntnisvoller Chrift geworben, und ftolg auf meinen Beiland. — Die mahre Gemeinde bes herrn mochte gahlreich genug febn, allein fie war gerftreut, über ihr Glaubensbekenntniß unverftandigt und unverbunden, und mein Gemuth empfand noch die alte, schmerzliche Leere. — Da flog Ronge's Brief als eine hochlobernde Kadel burch bie Glaubensnacht Europas. — Die christ fatholische Kirche Deutschlands erstand, und mein hochster geistiger Wunsch war erfüllt: bie Ibee ber mahren Rirche in Die Erscheinung getreten zu fehen u. s. w." \*).

<sup>\*)</sup> Für diejenigen fatholifien Lefer, welchen bas junghegel'fce Lalenevangelinm bes fenigl. preußifchen Dichter-Bientenants nicht

Einstweilen ist ber Standpunkt ber großen Maffe ber protestantischen Freunde wie ber erkatholischen Freikirchler, ber bes absoluten Indifferentismus, in bem von einem Bedürfnisse ber Erlösung, von ber Unterwerfung unter eine Offenbarung, von

Sand ift, theilen wir hier wieberholt (f. Bb. 9, S. 164) folgenbe Brobe ber Lehre mit, die barin gepredigt wirb:

"Sab ich euch 3wölf vor Allen nicht erwählt "Und Ener Einer ift ein Tenfel boch? Der Ausspruch wird von Christo uns erzählt, Und mancher andre gleichen Inhalts noch.

Wie man jum Apoftel wählen barf, Solch Einen, ben als Teufel man erfannt? Der Menschenkenntniß nothiger Bebarf, Ruß boch bem hetland bleiben zugewandt.

Statt ju geftehn: Er wußte nicht juvor Den schlechteften und feig'ften Schurfenftreich; List man ihn lieber wahlen wie ein Thor, Und fich benehmen einem henchler gleich;

Ja, bem Despoten gleich, ber frech und kalt, Den Menschen nur als Sache braucht und bricht. hat er mit seines Wortes Allgewalt Zu bessern je gesucht ben Bosewicht?

"Einer verrath mich heut aus enerm Kreis." Johannes flüstert: "Belcher aus ber Schaar?" "Der ift's, bem ich" (erwiebert Jesus leis) "Den eingetauchten Biffen reiche bar."

Er taucht ihn ein, recht holb und gutig schier, Und reicht ihn Jenem sonder Gram und Scham. Ber ift von Zwei'n ber größte Jubas hier? Der so ben Biffen gab, ber so ihn nahm?

Beh, bem Berblenbeten! wer es auch fei, Der folche Juge von bem herrn erbacht, Und ihm bieß Bischen Menschenkenuerei Bu retten, ihn jum Zerrbild uns gemacht.

einer Anerkennung: bag auch ber Glaube jum Beile bes Denfchen nothwendig fei; überhaupt, wenn man einige vermäfferte Rebensarten von ber Feindesliebe u. bgl. abrechnet, von einer driftlichen Reminiscenz, ja von irgend einem Ueberrefte, irgend einer positiven Religion gar feine Spur mehr zu entbecken ift. Der Zeitgeift ift ihr Gott. - Dieß gefteht Wislicenus ausbrudlich und gang unbefangen, jedoch mit einer Unterscheidung ju, welche die gange Plattheit Diefer vorletten Entwicklungs-· ftufe bes Protestantismus (bie lette ift bas unterschiedlose Alles und Richts!) treffender characteristrt, als wir es vermöchten. Er fagt (G. 35): "Ja, ruft ihr, ber Zeitgeift ift euer Gott, ber schlechte Zeitgeift. Der schlechte nun freilich nicht aber ber gute Beift, wie er jest ift." Bo bie Rorm fei und bas Gefet, welches über bie Prabifate gut ober schlecht entscheibet, ift nicht gesagt. — But ift, was bie fachfischen Lichtfreunde im Bahnhofe von Rothen, auf ber Regelbahn, im Schütenhause als solches anerkennen und ausmachen; Beitgeift. worüber fie beim Bierglase übereingekommen find. Mit Dieser roben Willführ fann füglich nicht weiter gestritten werben, wenn gleich die natürliche Gerechtigkeit forbert, ihr einzuräu-

Darum erichuf er und erzog fich ben So wohl, bag er bem 3wecke gang entsprach. Und als bas Bertzeug seinen Dienst verschn, Gab er's ber holle preis und ew'ger Schmach.

Das ift ein faubrer Gett! — Er fet verflucht, Der mit euch Spott treibt, gebt ihm wieder Spott! Bringt bar Verruchtheit ihm, ber felbst verrucht, Und Unvernunft bem unvernunft'gen Gott.

Und biefe Religion conflituit fich heute unter bem Schupe ber Polizei und Cenfur gur (antidrifiliden) Rirde, mafprend unfere Priefter, bie ben alten Glauben predigen, "wegen Storung bes confessonellen Friedens" verfolgt, verbannt, auf die Festung ges R werben!

men: daß sie sich nothwendig und unabweislich aus den ersten Anfangen bes Brotestantismus heraus, auf bem Bege ber in Breußen vielbelobten und beliebten "allmähligen, hiftorifchen Entwidlung" gebilbet hat, wie fo vieles Anbere. Richt barüber muß man fich wundern, daß bieses Resultat heute ba ift, sondern bag es nach ben vielen bebeutenben Borläufern, die ihm schon im sechszehnten Jahrhundert, und seitbem immer häufiger voransschritten, daß es von Ochini, Socinus, Schwenkfeld, David Joris u. f. w.; bis auf Bahrbt und Paulus in Beibelberg ausbleiben, und bag bie Saat, von Luther und Calvin ausgestreut, so überaus langfam beranreifen fonnte. Der tiefere Grund hiervon liegt in ber barmbergigen Langmuth Gottes, ein sefundarer in ber Territorialgewalt. welche fich ber Absolutismus frühzeitig beizulegen, und burch welche er die naturgemäße Entwicklung bes Brotestantismus wenigstens außerlich und bem Scheine nach, fo lange anzuhalten wußte. - Jest ift bie hemmenbe Rette gesprengt, wer fann ben Bagen auf ber abschuffigen Gifenbahn ber Beit aufbalten!

Daß beute die innern Berhältnisse Deutschlands in eine große Erise getreten find, daß in biefem Augenblid bie Reformation des sechszehnten Jahrhunderts fich vollende, daß dieser Moment einer ber entscheidenoften für unser Baterland fei, wird von allen Seiten laut ausgesprochen, aber von Benigen in feiner gaugen Tiefe begriffen. - Die heutige Bewegung fagt fich vom Chriftenthume los, wie die des fechezehnten Bahrhunderis von der Rirche. — War damals "Glaube ohne Berte" bas Lofungswort ber Zeit, fo find beute "Berte, nicht eben aute, aber ohne Glauben" die leitende 3dee ber Reuerer. - Es ist eine heuchlerische Luge, wenn die aufferfirchliche Journaliftif von einer Bewegung in ber fatholischen Rirde fpricht. - Richt in Diefer gebt ber Entwidlungeprogeß gum Antichriftianismus vor fich, fondern ber Brotestantis, mus ift es, ber bas lette Biel und Enbe feiner Bestrebungen erreicht. hier, und nicht in ber Rirche ift ber Gip bes Uebels.

Die Apostasie einiger schlechter Briefter und vieler Concubinarier, geschiedener und wieder verheiratheter Cheleute, Indifferentiften und fonftiger ichon langft ercommunicirter Ratholifen ift nichts als ber nothwendige und naturgemäße Auswurf, ben bas Treiben ber protestantischen Freunde, ber Freimaurer und ber Guftay : Abolfs : Bereine im fatholischen Körper erzeugen Der Protestantismus tann nicht zu Grunde geben, aumal in folden gandestheilen, wo beibe Befenntniffe vermischt ausammen leben, ohne daß die Auflösung, nachdem sie endlich jest in ihr lettes Stabium tritt, hinübergreifend in bas fatholische Gebiet, sich mehr ober weniger Opfer holt. im Intereffe bes Seclenheiles berer, welche verloren geben, bedauert werben; - aber dieser Reinigungsprozes ift ein mit menschlichen Mitteln nicht abwendbares Ereigniß, welches in ber Saushaltung Gottes, wie jedes Unglud, feinen wohlthatis gen 3wed und Rugen hat, und in seinen Resultaten boch wieber bem Blane ber Borschung und beren Berherrlichung auf Erben bienen muß, wie alle anbern Bestrebungen bes verneinenden Beiftes. Unsere Pflicht ift es, festzuhalten an ber erfannten Bahrheit, Die Luge zu entlarven, Die Schwachen zu ftarten, die Bankenben ju befostigen, - bie Berrather aber ihres Weges ziehen zu laffen. - Für alles Uebrige wird Gott forgen.

Wir können der Kirche beshalb nur Glud wünschen, daß die weltliche Macht, aus welchen Gründen es immer sei, dieser Bewegung auch nicht das geringste Hinderniß in den Weg gelegt, sie nicht im ersten Augenblide erstickt hat, wozu sie auf dem juristischen und polizeilichen Gebiete berechtigt, verspslichtet, und mit den ausgiedigsten, factischen und gesehlichen Mitteln versehen war. Ein eigenthümliches Verhängniß hat die Gegner der Kirche in dem Maaße über ihr eigenes Interesse verblendet, daß sie aus dämonischem Hasse gegen die katholische Wahrheit, die Ronge-Czerstische Secte in jeder Weise sorberten und schützen, ohne zu bedenken, daß sie eben badurch die Wassen gegen die protestantischen Freunde, die den letzten

Reften bes altern Protestantismus felbft Untergang und Bernichtung broben, unwiderbringlich aus ber Sand gegeben baben. — Allein eine andere Frage ift es, welche Aussichten fich hieburch auf bem politischen Gebiete für unfer armes Baterland eröffnen. Wer ba erwägt, welche Berruttung aller focialen und politischen Berhältniffe bereits die vermeintliche Reformation bes fechszehnten Jahrhunderts über Deutschland gebracht hat, wer die viel bringenbere Gefahr zu ermeffen im Stande ift, welche heute ber europäischen Societät von ber öffentlichen Berschwörung gegen bas Gigenthum brobt, bie als Communismus wie ein raubgieriges Ungeheuer im Sintergrunde liegt, jeben Augenblid bereit, bas Glad und ben Frieben aller Jettlebenben zu verschlingen, ber wird gittern, wenn er an bie Kolgen ber Umwälzung benft, vor beren Schwelle wir fteben. Der Bauernfrieg mit allen feinen Gräueln burfte nur ein mattes Borfpiel ber Revolution gewesen sein, mit welcher eine awar macechiavellistische, aber bennoch so unglaublich furusichtige Bolitif bas neunzehnte Jahrhundert beschenfte, als fie Die Religion bes Rabicalismus unter ihren Augen Geftalt gewinnen und bie Staatstirche unfrer bereinftigen Schredenszeit in biefen Bewegungen zum Durchbruch tommen ließ. -Videbitis in quem transfixistis.

## XVI.

## Beitbetrachtungen.

Wenn ich unsere Tagebliteratur jur hand nehme, und febe fo an, wie die Zeitereignisse auf bem firchlichen Bebiete bingenommen und gewürdigt werden, fo fommt mir oft ber Bebante, daß fle fatholischer Seits geringer beherziget und in ihrer Bebeutung veranschlagt werben, als fie es meines Erachtens verbienen durften. Es will mich zuweilen fogar bedunfen', als ob ber Bofe, welcher umhergeht, suchenb, wen er verschlinge, dießmal sein Unternehmen mit einer gewissen Unscheinbarfeit, man burfte fagen, wenn bie Sache eine anbere ware, mit einem Umwurfe von Erbarmlichem und gacherlichem absichtlich umfleibet habe, um bie Augen ber Buschauer an bie Außenseite bes gangen Aufzuges zu fesseln, und von ber Aufmerksamkeit auf die tiefer liegenden Ursachen und die hintennachtrabenden Wehen abzuhalten. Dort, wo bie fectirerischen Rampfe eben über bie Buhne geben, ift bas getheilte Bublifum bem Bechsel und Wiberftreite ber fich rafch brangenben Empfindungen fo fehr bingegeben, bag über bem momentanen Eindrucke und Interesse bas Bor und Rach weniger beachtet wird; und außerhalb bes Bemegungsfreises icheint bas Gefühl ber eigenen Sicherheit bas Haupthinderniß, ben Bang ber fich treibenben Ereigniffe mit beobachtenbem Blide beharrlich zu verfolgen, vielleicht auch bas Gefühl bes Wiberwärtigen fo machtig, baß man, wie unwillführlich, sein Angesicht bavon abwendet. Indessen, da die Protestanten, unstreitig in richtiger Empfindung, den Gegenstand von mehreren Seiten zu würdis gen und zu discutiren unternommen haben, dürsten auch Aeugerungen, wie die Katholisen die Sache anschauen, von Zeit zu Zeit an ihrer Stelle seyn.

Die Bewegungen, welche von Schlesien junachft ihren Ausgang genommen, haben ihre zwei Seiten, eine firchliche und eine politische; und es durfte kaum voreilig fenn, jest schon ju fagen, bag ber politische Einfluß, - wir meinen ber Ginfluß auf die politischen Berhältniffe, - ungleich bedeutender ift und senn wird, als was die Kirche bavon zu befahren hat. Denn, - um bieses zuerst zu erwägen, - was bie Ratur bices Abfalles von Kirche und Christenthum im Ronge-Czersfiamismus anlangt, so ist das Urtheil der Katholiken vom erften Beginne bis zur Stunde fich überall ziemlich gleich geblieben: Es fallen bie vergelbten Blatter, welche entfaftet nicht langer am Baume ber Rirche gu haften vermögen. Der Verluft wird barum als folcher von Riemanden betrauert, und von nicht Wenigen sogar als Bewinn angeschlagen. Und die fo benten, haben nicht gang Un= recht. Die katholische Rirche ift seit gewissen Zeiten in Situationen gekommen, wo sie vielfach sich behindert und außer Stande fah, eine Selbstreinigung vorzunehmen, und jene Canberung bes Beiligthumes herzustellen, wie fie ihr Stifter geles genheitlich ihr im Tempel zu Jerufalem vorgezeigt hatte. Die: Ungunft von Verhältniffen, auf die weiter unten die Rebe fommen foll, gwangte fie in ihrer freien Bewegung; und fie mußte fich aefallen laffen, Glieder ju bulben, welche angefreffen von fremdem Gifte, von ihrer Lebensftromung übrigens abgelost. nur noch an ihr ju hangen schienen, um fie mit Bermefungsmober zu gefährben. Da hat nun Gott felbft Gericht gehals ten, die Schaufel ergriffen, um feine Tenne ju reinigen. Und bie Umftanbe, unter welchen bieß vor fich ging und noch gebt, find febr geeignet, mit Eroft ju erfüllen. Auf ihrem Bege

burch die Geschichte hat die Kirche es mit Auflehnungen ber verschiedensten Art es aufnehmen muffen. Oft hatten einreißenbe Berweltlichung bes Clerus, Mergerniffe, Privatintereffen angeb. lichen Reformatoren jum Impuls ober Bormand gebient, ausaugiehen, und einen gesonderten Sausftand neben ber Rirche au errichten. Bar, was fie unternahmen, verwerflich an fic. so mochte ber Anblid ber Uebel, von welchen fie zu beilen pratendirten, ihr Attentat einigermaßen beschönigen. Gin fittliches Motiv, - ob rein ober unrein, ob aufrichtig ober nur porgeschütt, gilt hier gleichviel, - umgab ihr Treiben noch mit einem Rimbus von Moralität ober bem Scheine von Ehren-Bon Dieser Art ift ein Theil ber Repereien bes Mittelalters. Diegmal haben wir einen Kall entgegengefeter Art vor uns. Niemand tauscht fich: es ift die mit bem Erbbeben bes Rolner Ereigniffes glorreich fich einleitenbe, feitbem fichtlich wachsenbe Selbsterhebung ber fatholischen Rirche in Deutschland, womit biefe Abfalle innerlich und außerlich zufammenhängen. Sobald biefe aus ihrer aufgezwungenen Rnechtschaft und Gebrudtheit wie mit einem Schlage in selbftftanbiger Burbe fich aufrichtete, mußte nothwendig bas Alles wegfallen, was nur mit schwachen ober halben Kafern, und nur auf so lange, als sie barnieberlag, an ihr flebte, und nunmehr, vom natürlichen Schwergewicht gezogen, erbwarts in bas Element zurudfant, wovon es noch am meiften in fich hatte. Dan fann, feit Manner wie B. Dengel, Bitte, Buttte, und felbft Organe protestantischer Ansichten von ber Richtung bes "Rheinischen Beobachters" über bie Ratur biefer Reuerer und Neuerungen sich ausgesprochen, ohne Umschweife von ber Sache reben. Benn Leute von ber renomirten Beiftesleerheit und Unwiffenheit eines Ronge, und von ber Luberlichkeit eis nes Czereto u. f. w., auf welche Protestanten hohnisch uns mit dem Kinger hinweisen, so lange fie innerhalb unserer Rirde find, überrascht in ihrer unbebedten Bloge vom aufgehenden Tag, schimpfend von bannen ziehen, und mit Birgil zu reben: Conjugium vocat: hoc praetexit nomine culpam, ihre Sunbe burch eine Regierungsfignatur jum Tugenbacte legaliffren laffen: so sollte alle Welt baraus sich bie Lehre ziehen, es muffe bort an eine Restauration ber Bucht gehen, wo die Sittenlosen sich vereinfammt fühlend auswandern, bort bas Glaubensleben frifch in Die Zweige treiben, wo die durre Plattheit, - gleichviel, wobin, - bie Boft mit bem Winde nimmt. Gelbft Theiner. ber lett Befallene, muß Dem Zeugniß ablegen. Sicherlich ift er bas Beste, mas biese Genoffenschaft aufzuweisen bat, und fie, wie fie nun einmal baftebt, seiner taum murbig. Inbes auch er hat seit eirea zwanzig Jahren in seinen kirchlichen und literarischen Bestrebungen bas unerquickliche Bild eines Briefters gegeben, welcher, - mit wie viel Schuld, weiß Gott, - im Innern mit dem Glauben ber Kirche, an beren Altar er figurirte, zerfallen war. Fragt man, was ihn aufgehalten, bas ju thun, was er eben jest erft gethan, fo ift bie Antwort biefelbe: Er ift nicht anders geworben, wohl kaum um einige Grabe tiefer gesunken. Die Rirche bagegen ift um viele Grabe hober gestiegen. Mochte er, so lange bie Gefeffelte am Boben lag, noch an eine Gemeinschaft mit ihr benten, und über seine eigene Gefinnung noch im Zweifel senn, fo fonnte er boch nicht langer über fich im Truben bleiben, als bie firchliche Gefinnung in einer Beife erwachte und erftarfte, ber zu folgen er nicht Rraft in fich verfpurte. Die Wahl fonnte von bem Momente an ihm faum mehr schwierig feyn; es bedurfte nur ber Belegenheit und bes außeren Anftoffes, um bie innere Entfrembung in ber außeren Apostasie zu voll-Beides bereitete ihm die Zeit und die öffentliche Deinung; und so ließ er sich benn aus ber Schwebe auf die weiche und schrankenlose Unterlage nieber, welche ihm in bem Ronge-Czerefianismus unterbreitet warb. In ben Chriftuslangnern bes Leipziger Conciliabulums hat ber Gelehrte seine Geiftesgenoffenschaft gefunden. Daffelbe gilt auch von Dr. Schreiber; Unberer nicht zu gebenken, welche, wie ein Burmle vom Correctionshause her an die Spite bieser Sippschaft treten, ober wie ein Bangenmuller von eben baber biefen Brubern ihre

Gemeinschaft zu wissen thun. — Ueber die Ratur dieser Ersicheinungen also täuscht sich, wie gesagt, Riemand mehr unter den Katholiken. Alle, welche den Interessen des Christenthums ergeben sind, können der Kirche von dieser Seite her nur Glud wünschen. Die Lebenskraft, die sich frisch und mächtig in die noch gesunden Glieder gießt, hat das Angefaulte nach verstäumter gesehlicher, wie in natürlicher Ercommunication von sich ausgestoßen.

Auch unter einer anbern Rudficht konnte man ben Borgangen eine fur bie Bufunft ber Rirche troftliche Seite abgewinnen, die nicht gang übergangen werben foll. Die fich vorbereitende Scheidung ber Beifter scheint allen Anzeichen nach eine große Enticheibung auf mehreren Gebieten mit anzubah-Wenn bas allgemeine Gefühl, bas weit umber aller Rreise fich bemächtiget hat, nicht trugt, so wird bie Gabrung, welche fich überall an . und eingesett, ju einer Lofung bes Bestehenden, und anderweitigen Gestaltung und Ordnung ber Dinge hinausführen. Tumultuarisch geht es an vielen Orten im politischen Saushalt zu. Die alten Traditionen bes Bertichens und Gehorchens haben fich verloren, und bie Brincis pien wogen wie Fluth und Gegenfluth an einander, fuchen, wo es angeht, Ausweichbahnen zu gewinnen, und wo es nicht gerath, die Strömung fich ftreitig ju machen. Rebenan bereiten fich bas Chriftenthum und bas wieder heraufbeschworene Seis benthum in ber Form bes Pantheismus zu einem abermaligen Letteres, ber gott slofe und fich felbft Enticheidungsfampfe. vergotternbe Unglaube, Die Musgeburt bes Criticismus, bietet nach allen Seiten bin ben Taumelbecher aus, ruft Groß und Rlein herbei, fich in feinem Beine gu berauschen. Da ift's benn bie ichale Unwissenheit, welche nie Befferes gefoftet, bie cretinartige Geistesflachheit, Die bes Denkens nicht machtig wird, die aufgebunsene Hoffart, welche in ihrer windigen Rundheit bas absolut Bollfommene erfennt; vor Allem aber ber Materialismus, ber aller sittlichen Erhebung und jebes Sinnes für Geistiges und Göttliches baar und unempfanglich ist, welche in langen Zügen aus diesem Kelche gesoffen, bavon lichte Augen bekommen, und nun sich an alle Straßensecken postirt haben, um in diesem Geiste Allen zu prophezeien, die des Weges ziehen. Und wo es an dergleichen Subjecten sehlen soll, wie z. B. am Rheine, werden sie auf Staatskosten bestallt, um Bileamsdienste für Balaks gutes Geld zu leisten. Die politischen Gewalten haben ihrerseits ebenfalls ihre Wahl getrossen. Um der Macht des Geistes in der Kirche, der beschränkenden Zucht des Evangeliums sich zu entringen, haben sie allgemach den des Widerchrists herausbeschworen, von dem verhängnisvollen Becher genippt, auch andere nippen, kosten, trinken lassen, — und was Wunder, wenn nun auch diese, wie jene in "Kaust" singen:

"Une ift gang fannibalifch wohl, Als wie funfhunbert Sauen!"

Die Tagespresse ift nun toll geworben, und überläßt fich ben Eingebungen ihrer Bestialität, schimpft auf Alles, mas Anfand nimmt, fie ju veneriren; verfolgt und brillt mit Schmach und Lug Alles, mas fich weigert, bas, mas fie haßt, mit anzufeinden, und was fie geiftreich nennt, fei's auch heller Wahnfirm, für Beisheit hingunehmen. Die ber Rirche getrost, fürchten fich jest vor bem Schatten bes Schlangenschweifes, laffen das Unthier lästern und höhnen, sich beschimpfen und bedrohen; verbieten bagegen, burch eine Erwiberung ben Born ber Lügenbrut zu reigen, und ihr bas Rreug zu zeigen, vor bem fie einzig scheut und schweigt. - 3wischen biefem Ungethum und bem Christenthum ift fein Friede; und je feder bas Beibenthum ober ber Unglaube fein Saupt erhebt, je gewaltthätiger er, begunftigt von ben irbischen Gewalten, fich heranwagt: besto bringenber bie Aufforderung für bie Rirche, sich ebenfalls nach benen umzusehen, welche in ihrem Bereiche bas Beichen bes "Lammes" auf ber Stirne tragen. Die gegenwärtige Sichtung nimmt fich aus wie eine Revue, welche Gott in feia nem Lager halt. 216 Gibeon feine Schaaren gegen bie Dabianiten führte, ließ er Allen bedeuten: die da wollten, könnten

nach Sause ziehen; und behielt am Ende nur die noch übrig, welche an ber Quelle nicht bequemlich mit bem Munde ben Labetrunk fich suchten, sonbern mit ber Sand ihn reichten. Schwächliche, benen sittlicher Ernft nicht beimohnt, Feiglinge, welche erblassen vor bem Martyrium bes Kreuzes, konnen nicht unter ber Fahne ber Rirche fteben. Sie thun wohl, baß fie So zeigt es fich, welche bewährt find, bie Rirche fennt die Rrafte, über welche sie zu gebieten hat. Cognoscile vos invicem, rief bereinst ber Diacon in ber Defie ber perfammelten Gemeinde zu, um zu verhuten, bag ein Unglaubis ger, Beibe ober Jube fich unter bie Communicanten mifche. Diefer Ruf: Cognoscite vos invicem, schien vom Dom gu Trier gu erklingen: und so sehen wir bie, "welche nicht zu und gehort", ben Anwalt ber "henter" von Barasceve, Ronge, an ber Spige, wie von einer unsichtbaren Dacht getrieben, von bannen wanbern. Und fo barf von biefer Seite her bie Rirche frei athmen, wie einft ihr Stifter, als ber Istariote nach jenem Liebesbiffen in fein Berhangniß rannte.

Diefe Sprache konnte lieblos fcheinen, und in fo fern fremd ben mahren Gefinnungen ber Rirche. Gewiß, fle hat Mitleib mit ben Gefallenen, und ficher unendlich tieferes Bebe um bie, welche in Blindheit ihrem Untergange entgegenfturgen, als die Keinde des Kreuzes im blasphemischem Jubel auflachen, einen fatholischen Briefter in folder Gottverlasfenheit fallen zu feben. Die Gebulb und Langmuth, mit welder Gott manche barunter getragen, mag ber Maafftab bafur fenn. War aber jene Gewaltthat, ber man gegen bie Rirche fich unterwunden, und die wie ein eleftrischer Schlag burch beren gange Glieberung erschütternb fuhr; war ber Ausbrud frommen Glaubens, wie er sich zu Trier fund gegeben; waren endlich auch die Bunder baselbst, weit entfernt, jur Befinnung gu bringen, nur bas Reigmittel, ihr Berg mit Galle, ihren Mund mit überjüdischen gafterungen zu füllen: ba hat bie Gnabe ihr Maaß erschöpft, Die Strafe ber Berftodung, - Die fchredlichfte, welche bas Evangelium fennt, — tritt an bie Stelle.

Da weicht bann auch bas Mitleib bem richterlichen Pflichtges fühl, im Bewußtseyn beffen, ber gesprochen: "Wer bie Kirsche nicht hört, sei bir wie ein Heibe und ein Bollsner."

Der Rampf, ber jest entbrennt, ift ein Brincipienftreit, und bie Rirche fteht allein und muß auch möglichft allein fich ftellen. Bom Staate barf fie feinen Beiftanb fuchen, noch erwarten. In ben Gegenben, Die ber fogenannten Reformation verfallen und wo die Organe ber politischen Gewalt in ihren Schulen aufgewachsen find, bestimmte bis gur Stunde ein bopveltes Intereffe, bem "Fortichritt," b. h. ber consequenten Fortentwidlung bes autoritäthaffenben protestantischen Brincips ben ichugenben und ftugenben Arm zu reichen. Dan erblicte barin einmal bie ficherfte Waffe, jene Macht fich vom Leib zu halten, vor beren bloffen Ramen alle protestantische Ratur erschaubert, weil nur burch Befampfung biefer, ber firchlichen Gewalt, ber Protestantismus sein gesondertes Daseyn sich errungen und erhält; vor ber barum auch jedes protestantische Subernium ein geheimes Grauen hat, weil fie allein feiner Omnipoteng wenigstens im geistigen Bereiche Schranten gieht. Aus gleichem Grunde wollten bie protestantischen Regierungen in Deutschland selbst nicht mehr ben Schatten alter firchlicher Autorität, a. B. von Confistorien ac. neben ber ihrigen recht ertragen. Man gewährte feit fast einem Jahrhundert bem Rationalism allen Vorschub, ben er wünschte; - benn je weniger positiv Chriftliches, argumentirte man, besto freier konnen wir gebieten. Daher bie fo hochft mertwürdige Erscheinung, bas alle beutschen protestantischen Fakultaten, mit Ausnahme ber unter fatholischer But ftehenben Universität Erlangen, ber alten Orthodorie in ihrer großen Mehrheit ab-, und bem Rationalismus zugesagt haben. Und wie bas Berhältniß außerbem ftehe, braucht feines befonderen Rachweises. Der Ausgang ber Controverse über bie Beltung ber symbolischen Bucher bezeugt, wer aur Stunde im Befit ber Berrichaft fei. Der Rationalism, ober wie er jest in seine Mannheit ausgewachsen als Segellanismus in ben "Lichtfreunden" sich prasentirt, ift bas berzeigenfte Schooffind ber protestantischen Staatsweisheit. fie war, so traumte sie wenigstens, die salomonische Friedensveriode eingetreten, wenn fein Glaube mehr zwischen Geift und Welt die Grangen markte, einzig ber fantische Imperativ bie ftaategunftigen Gewiffen, und ber "befannte Stod" bie Fuße ber Unterworfenen birigirte. — War bieses Motiv mehr negetiver Natur, - nämlich Fern : und Nieberhaltung aller geiftlichen und firchlichen Gewalt und Autorität im Staate, - fo war das andere ichon mehr positiv. Die Regierungsgewalt, welche bei und mittels ber Auflehnung gegen die firchliche und göttliche Oberhoheit in Dieses neuere Senn eingetreten war, fonnte begreiflich im Fortgang ihres Strebens ben besonderen Grund ihres Ausgangs nicht verleugnen. Rachdem fie einmal auf ben Wogen bes ben überlieferten Glauben mit allen feinen Institutionen befampfenben Beitgeiftes im fechszehnten Jahrhundert unter Segel gegangen, fonnte fie natürlich auch teine andere Ueberzeugung haben, als bas fie mit biefem Binbe, ber ihre Segel so machtig gefüllt, auch am besten fahren werbe. Und wie sollte fie auch anders benfen? Ronnte fie fich boch nur bann ben Beifall und Dank ber großen Wortfibrer ber Zeit verdienen, wenn es ihr gelang, bem Raifer traend ein Recht abzutropen, der alten Kirche irgend ein Unbill zuwefügen! Wurde fie boch nur bann glorreich gepriesen, wenn fie mit Friedrich bem Einzigen Alles, was Religion beißt, mit gleicher Berachtung behandelte! War fie ferner einmal ber göttlichen Autorität entrudt, und allmächtig geworben auf Erbe: welcher andere Maaßstab übrigte ihr noch, sich zu meffen, als ber bes Beitgeiftes, beffen bon plaisir es ift, nicht ju bauen, fonbern an bem Beftehenben ju rutteln und ju gerren, ober wie er sich felbst beschreibt:

> Ich bin ber Geist ber flets verneint! Und bas mit Recht; benn Alles, was entfieht," Ift werth, baß es zu Grunde geht; Drum besser war's, baß nichts entstünde.

So ift benn Alles, was ihr Sunbe, Berftorung, furz bas Bofe nennt, Dein eigentliches Element.

Es fommen nun awar Berioben in ber Geschichte bes Brotestantismus und ber protestantischen Staaten por. mo es benen, die am Ruber ftanden, bei biefer Fahrt mit biefen Winden schwul und schwindlich um die Schlafe murbe. Man wollte, wenn es Angesichts von Felsenriffen eben recht voll in Die Segel blies, ploglich innehalten, ober ben Winden "rechtsum" commandiren. Gin natürlicher Inftinkt trieb in Rrifen ber Auflösung, wie g. B. unter ber Regierung bes hochstseligen Ronigs von Breußen, eine Bermittlung aufzusuchen. Ginbeit ward jum tiefgefühlten, unabweislichen Bedurfniß. Dieß bes stimmte jum Ausgleichen. Man ersann alle Mittel, bie birergenten religiösen und geiftigen Richtungen jur Berfohnung gu vermögen, um einen conservativen Standpunkt zu gewinnen. Begreiflich ließen babei bie firchlich Rabitalen, sonft Rationaliften genannt, sich nicht so weich finden, was sie einmal abgelegt, mittels ernftlicher Selbftbefehrung jum alten Glauben fich wieber anzueignen; und so wird naturlich ben Altgläubigen zugemuthet, ihrerseits bie Sand zur Gintracht bargubieten. Co endigie benn bie Ginigung und Bergleichung auf Geheiß ber weltlichen Gewalt jeberzeit bamit, baß vom Ueberreft bes Christlichen auf's Neue wieder bas Eine und bas Andere abgelaffen werben mußte. Der gange Gewinn fiel barum abermals bem Brincip bes firchlichen Fortschritts, b. h. bem Rationalism, jest Criticismus genannt, in die Tafche, ber nach Diefer Eroberung fofort auf & Reue mit Staatserlaubniß bie Cegel beifette, um feine Kahrt bis jur Ausmundung in ben Ribilismus fortzusegen. Wer von ben Bestrebungen fur bie preußische Union gehört, wird bas Gesagte bestätigen; und wird zugleich auch über ben Standpunkt fich orientiren, auf bem Diese Regierung jett in diesem Augenblick angekommen ift. -Bas ich aber mit dieser furgen Betrachtung gewollt, ift: bie protestantischen Regierungen können sich bem Brincip bes bas Chriftenthum bestrufrenden sogenannten Fortschritts nicht entsichlagen, taum es aufhalten, nie bewältigen; und bie Rirche fann baber ba, wo sie in nabere Beziehungen ju solchen gesett ift, nimmermehr verlangen oder erwarten, daß ihr eigenthum-liches Bestehen oder Leben ihr unverfümmert belaffen, oder wohl gar beschüht werbe. Sie fteht im Rampfe mit bem Wisberchriftenthum allein, auf ihre Krafte angewiesen.

Es ist damit nicht die mindeste Klage gegen den Staat erhoben. Es liegt dieses Wechselverhaltniß so sehr in der Natur der Sache, daß es ungerecht erschiene, wenigstens undillig, diesem zuzumuthen, eine Institution in seinen Schirm zu nehmen, mit welcher ihn hin und wieder jüngst ein ganz äußerliches Motiv, wenn nicht der Zufall, zusammengeführt bat; deren Nähe allein schon ihn angstiget, der abhold zu sehn ihre Natur und seine Geschichte ihn antreiden, die zu schwächen er darum ständigen Reiz in sich empfinden muß. Die Kirche ist sein Institut im Staate, sie ist eine mehr als blos ebendürtige Macht, und das mißfällt ihm an ihr. So lange darum eine protestantische Staatsgewalt nicht ihre Natur auszieht, — und das wird sie wohl nie, — so wird die Kirche auch nie eine gleichheitliche Behandlung zu hossen, nie zu erwarten has ben, daß ihr gegen die kuseren Anarisse und das Andringen

Freude Seitens ber protestantischen Behörden bie Bublereien ber sogenannten Diffibenten begrüßt, gehegt, geforbert wurden. Die bubische Epistel eines Ronge an einen Bischof bes Reis des ward von ben königlichen Censurbehörden nicht im gerings ften beanstandet; die Tagespresse wiederhallte gleich ber wilben Jagb von Lugen, Berleumbungen, Sohn und Lafterungen; ba regnete es Abreffen für die Apostaten, wie sie nur immer ber infernale Lugengeist erbenken konnte: - Die politische Gewalt reibt fich die Sande. Man schreibt nach Leivzig eine Bersamm= lung aus: bie Kornphäen bes Abfalls erscheinen von nah und fern: Die protestantische Regierung findet nichts Berfangliches Bas follte man auch thun? Es besteht nach ber Charte, und in Preußen ohne Charte, Freiheit ber Bewiffen. Man entwirft ein fogenanntes Bekenntnig, publicirt es: es fehlt darin Alles, was ben Christen bisanhero von bem Richtchriften ober Beiben unterschied. Ein preußisches Regiegierungsmanifeft erflart: Dan fei noch nicht flar über bie Ratur biefer Bewegung in ber fatholifchen Rirde, wolle ben weiteren Berlauf abwarten, fie aber einstweilen ben Altlutheranern gleich achten, und provisorisch bem Brotestantismus einverleiben. Die Religionswühler legen ihr Symbolum ben Behörben por, morin fie vom Christenthum sich formlich trennen, und weil unter bas Brincip bes Christenthums, barum auch tief unter und außer bas, mas man "driftliche Secte" nennt, fich fegen: bas Alles gibt ber Regierung feine Indicien gur Diagnofe in ber Sache!! Bas geschieht? Da wirbelt berfelbe Bind ben Staub jum zweiten Male in Breslau auf. Diegmal hebt er Die Brotestanten vom rongeanischen Gewichte. Es erfolgt eine Berfammlung protestantischer "Diffibenten," um ein Pronunciamento gegen die fogenannte herrschende Orthodoxie zu erlassen. Da erfennt bie Behörde in naturlicher Inspiration sogleich bie achte Ratur Diefer Bewegung, fie ift ihr firchen = und ftaate= Sie giebt urplöglich die Polizei, womit fie die Clubbs ber sogenannten fatholischen Diffibenten geschütt, dus

rick un fie n der die Hermanie der renofimielige Differsert melenfenten. Die munfeite buffelte Ministration melde ten Brefiner Cerffe nicht ibr brifte bir feinen bichte mifteen Krater eberreiber bie ben Jam mer beffer Cremmunicaer dat heraldeann affann dans da 🗞 ker Bit iterak der deser Sellen am dinskriad. 1. k. an arminifer Enferier in ander du Sindanumen ren refeden ellerbicken Boling, wecke die Ersebung fe-र्वर्शियेत वैनियानम य देवेलीम बारमाच्या नामोदेवया. स्व "Tiftenen" Kirden er übeteffen i fini i fini. And Medenmänd unfin um baffele. Jahran für bie Carleifen ned in Unicharus, nelde som en musicarius Bafannime in Birimiefale tame Embreche erheben baben: dak keperan Candium mun den unio den Anion anne eteiefamifden Renemma abgebaten. Den mit ben bie Preitfanten, mie nauerlich, Arfritides umernehmen, und bie Rieiden miteffen wollen, welche fie ben "fanbelichen Diffenteret vom Baume gefolie fo mit fret, mie in Preiffen, mit einem Male bie Parele gewediett. Das ichimmernte Stauthgewiffen ermacht, bie bochiem Draune ber volligebenben Bemalt erfennen, bag biefe Tentemen geffenbart über bie Granen ber garantirten Gemiffenefreibeit führten, befinnen fich auf ibre geichwernen Gite, unt fühlen fich bemuffigt unt verrflichtet, ale len tenen Beriammlungen auf bas Enrichiebenfte entgegen in treten, welche von taber ber bentebenten protenantifchen Rirche gefährlich zu merren brobien, u. bal. m. . . Ratholis icher Seite, ich geftebe es, ift man versucht, über folde Dieparitaten fich zu beflagen, wo Gleichheit ber Rechte und Des Schu-Bes verfaffungemäßig gemabrleiftet ift: ja man ift geneigt, felches Berhalten fur baare Perficie zu erflaren. Berfett man fich aber auf ben gegnerischen Standpunkt, so fällt eine Inflage ber Art als unbegrundet meg. Die Staategemalt bat in biefem Sinne fich ber Rirche nie verpflichtet; und gefest auch,

<sup>\*)</sup> Bgl. Augeb. Boftgeit. Rr. 205.

so hatte sie vielleicht in einer Anwandlung von Liberalität mehr versprochen, als ihre Ratur an sich und ihre Abhängigsteit von dem Zeitgeist zu leisten ihr gestatten. Es ist undils lig, dem Suchse zuzumuthen, daß er Hühner gleich seinen Jungen schübe. Es vermag eine katholische Regierung allersdings protestantische Confessionen gegen Zerstörung zu schirmen und zu conserviren, weil sie selbst ihrer Natur nach conservativ ist; die baperische Regierung hat davon der Welt einen glänzenden Beweis geliefert. Aber es mag keine protestans

<sup>\*)</sup> Es ift noch allerwarts in frischem Anbenten, wie bie Dajoritat ber Reformirten in ber baverifchen Rheinpfalg, von rationaliftischen Doctrinen ergriffen, aus allen Rraften babin arbeitete, fich von ben beiben anerkannten protestantischen Confessionen und ber über ihnen Rebenben gemeinfamen geiftlichen Beborbe (Oberconfiftorium) abautrennen und ju einer eigenen Gemeine fich ju conftituiren. pfant bie baperifche Regierung Reig in fich, Protestantismus und protestantifches Rirchenwefen gu fcwachen, fo hatte fie bie gunftigfte Belegenheit zu hanben: Divide et impera. Berfielen ihr bie Abgetrennten in ihrer Bereinzelung ohnebem, fo tonnte fie auch bie Antoritat ber geiftlichen Behorbe berabbruden, inbem fie felbe theil: weife an bie "Diffibenten" verangerte. Bie protestantische Regierungen ber fatholifden Rirche gegenüber in Fallen ber Art handeln, lehrt figura. Die baverifche bat jahrelang und gulest mit Erfolg bem tobenben und brobenben Begehren wiberftanben, und ben wilben Strom wieber in feine Bahn gurudgelenft. - Gin anberer Fall. Bollte fie ein anderes Cabinet in feinem Berfahren an ber fatholischen Rirche Schleftens jum Bufter nehmen, fo war ihr ein Leichtes, bie Universitat Erlangen entweber mit zwerdienlichen Subjecten gu befeten, ober bie bortige theologische Facultat so verarmen zu lasfen, wie die tatholifche ju Breslau. Ja es mar, wollte fie gleich anberen mit bem Beitgeift fahren, bief ihr vom angeren Intereffe geboten. Baren nicht alle protestantischen Facultaten unter pros teftantifchem Schute bem Rationalismus erlegen? Durfte fie nicht für bie gleiche bestructive Bolitit auf ben Beifall ber protestanti: fchen Breg : Gelebritaten rechnen? Gie bachte fittlich er, - jog bie ehrenbafteften Manner nach Erlangen, confervirte einzig ben Proteftantismus, mahrend er überall ber bestructiven Critif preisges ben murbe, und ließ fich lieber vom gefammten proteftantischen

tische es über sich zu gewinnen, eine gleiche Wohlthat ber katholischen Kirche zu erweisen. Sie kann eben nicht. Man soll baher, meine ich, die Sache nehmen, wie sie liegt. Die Kirche möge aushören, in jenen Ländern das Unmögliche, nämlich eine paritätische Behandlung zu fordern, die ihr nicht geleistet werden kann. Das Einfachste bleibt, ihre Sache von

Dentschland verunglimpfen, als bas driftliche Element in ihm bem Muthwillen glaubenlofer, fogenannter Theologen überantworten. Darleg, beffen Gefinnung gegen bie baverifche Regierung, jebem Brotes ftanten unverbachtig ift, moge reben. In biefen Blattern (Jahrg. 1842, III. Deft) ward behanptet, daß ber Protestantismus "unter fatholifcher Bui" in Babern fich beffer als anderwarts confervirt habe. Das ruber bricht Garleg gegen ben Berf. biefes Anffates los (Beitfcbrift für Broteft. u. Rirche 1842, Bb. III, G. 407), bentet auf Defters reich bin, folieft aber alebann: "Das erfennen wir mit bemuthis gem Dante, und alle unbefangenen glaubigen Protestanten mit uns an: burch bie Onabe und Obhut bes herrn ift unfere protestantis fche Rirche bieffeits bes Rheins (er meint bamit im bieffeitigen Bayern) von ber Dacht und bem Ginfing bes Alles gerfetenben und gerftorenben Unglaubens mehr verfcont geblieben, als manche unserer Schwesterfirchen (scil. in Burtemberg, Baben, Breugen x.). Der Lehrstand und bas Polf. find nicht in bem Daag und ber Allgemeinheit von ber verheerenben Senche angeftedt worten, wie in vielen andern gandern; "ja and bas burfen und wollen wir nicht verfennen, bag bie perfonliche Glaubensüber: genanna unferes Ronias im boben Grabe fegenereich auf bie Erhaltung und Bieberherftellung unferes po: fitir firchlichen Glaubens eingewirft hat und fortan einwirft. Soldes wolle Gott bem Ronige in Gnate lobnen!" Belde beutiche proteftantifche Regierung bat fich aus eines Gegners Munt folches Lob erzwungen? Belche bat, ich will nicht einmal fagen, für bie tatholische Rirche, sonbern nur für ihre eigenen Confessionen fo viel und fo gunftig gewirft, wie bie baverische für die Broteftanten? Belche bentiche protestantische Unis verfitat barf fich an Chriftlichteit mit ber Grlangerin meffen? Das ift fathelischer Conservativismus; wie andere bagegen ber .....! Erntet fie bafur ichlechten Dant von Innen und Außen : was verschlägt's? Sie wird tros allebem boch nicht mit in's Bodshorn bes Rabifalismus blafen.

ber bes Staates abzutrennen, und bem zu übergeben, ber ihr auf seinem Leidensgange zugerufen: "Bertraue, 3ch habe bie Welt überwunden."

Bu biefer tiefgreifenben Beranberung ber wechselseitigen Stellung ift nun ein machtiger Schritt geschehen, und - was für die Sache der Kirche von hoher moralischer Bedeutung ift. - ber Staat felbst hat die Initiative bagu genommen. Er bat in die seit einiger Zeit sich behnende Klüftung Reile hineingetrieben, welche bem zweibeutigen Befen für immer ein Biel geset, auch ber Kirche die Wahl benommen haben. find nun circa zwei Jahre, daß man gezogen von einem finftern Berhangniß eine protestantische Affociation begunftigte, welche bie frifche Erhebung bes Protestantismus auf ber ausgestedten Rabne, Die volle Destruction bes Christenthums bagegen im Bergen, die bes Bestehenden aber als Arrière pensée im Sinterbalte führte. Bir meinen bamit ben Buftav = Abolyb-Berein. Der erfte Gebante mar mohl von redlicher Befinnung eingegeben. Raum aber hatte er ben Ropf feines Erzeugere verlaffen, fo haschte ber Bofe ihn auf, um ihn fur feine 3wede anszubeuten. Auch die wilden Zerstörungefräfte, sonft auf bas Berschiebenartigste gerichtet, suchen fich, burch bie gleiche Tenbeng angezogen, einander auf, um, was fie gemeinschaftlich haffen, zu befriegen. So fühlte fich auch hier, mas sonft in weiten epicyclischen Bahnen schweift, vom formalen Brincip ber Regation getrieben, fich aneinander hingezogen, als es galt ein Drittes, ben verhaßten trabitionellen Glauben in ber fatholischen Rirche zu befämpfen. Die Staatsweisbeit hatte nicht so viel Besinnung, um bas Wohin einer folden Richtung zu burchschauen. Sie trug fich, seltsam genug, fogar mit bem Gebanken, eine Affociation ber Art als Sebel für ihre Zwede zu birigiren. Roch mehr: man eignete, tros aller Warnung, felbft von "orthoborer" Seite her, beren Brincip fich an: "man hoffe, fagte bas Batronatomanifeft, bag nicht ber Streit, welche ber Parteien bie driftlichfte fei, abermals ein fo frommes Unternehmen ftoren werbe!!!" Dan

wollte also sogar diese Association selbst um den Breis des Bekenntnisses, man wollte selbst die Fusion! Die Wahrheit zu gestehen, und Südländern steht der Verstand still ob solcher Weisheit, und wir fangen an, mit Hegel zu glauben, seit Aristoteles habe der menschliche Verstand seine Hans- und Grundsgesetze abgeändert. — Doch es ist geschehen: Man war so verrannt in den Gedanken, daß man es sogar überhörte, als das ganze katholische Deutschland, wie wenn man ihm eine kaum narbende Wunde aufgerissen, lant ausschie in Jorn und Schmerz bei dem Ramen. Sie solgte der über sie brütenden Macht des sinstern Verhängnisses: es ward der erste Keil in die Klust zwischen Kirche und Staat getrieben.

Diese Erscheinung, schon balb nach ihrem ersten Auftreten mehr politischer, als religioser Art, war indes nur die Borbereitung zu Anderem. War in fo weiten Kreifen mögliche Alles, was verneinender und bestructiver Natur war, sich einanber nahe gerudt, fo bedurfte es nur bes außern Anftoffes, um fofort zu einer machtigen, in ihren Folgen unabsehbaren Bewegung sich zu erheben. Er ließ nicht auf sich warten. Unwiffenheit und Lüberlichkeit machten bie Choragen; Lossagung von ben Grundlagen bes überlieferten Christenthums ging voran, ber fociale Communismus trappte ale Sacriftan hinters brein. Raum war die rongeanische Broceffion in Gang gebracht, als Alles, was in ber Richtung bes Guftav - Abolf-Bereines, somit, wie ein hoberer Wille es verlangte. boch über allem Streit über plus ober minus "chriftlich" fanb, in einen Beifallofturm ausbrach, und ben Bertretern ber Apostafte ein endlofes Hofanna aus allen Eden ber Monarchie entgegenrief, - ein Beweis, wie es um bie Chriftlichkeit ber Massen stehe. Und als der erste garm verbrauft, als bie erfte Manie von Abreffen : Botalen : Trauring : nebft Gelblieferungen etwas erschöpft mar, richteten fich Mer Augen mit Spannung nach bem Mittelpunfte bes Reiches. Alles, Freund und Feind bes Geschenen, war fich bewußt, es set ein großer Burf gemacht worben. Man wollte nun auf ben Gesichtern ber polis tischen Bewalthaber lefen, wie biefe bas ernfte Spiel aufgefaßt hatten, wie biefe ihrerfeits bei bem teden Bageftud rechnen. Ja ober Rein, bas erwartete man, und nichts weniger. Bar biefes boch fo leicht gemacht. Denn bie religiostirche liche Seite ber Bewegung war gang unverhullt bloß gelegt; - felbst ber Frage: "bis wohin?" war man mit ber Antwort auvoractommen. Richt viel anders verhielt es fich mit ber politischen. Der Anftifter felbft hatte mehr als einmal auf bie Unrechtoftanbigfeit bes bermaligen Guter = und Besthwesens bingebeutet, umb Unzufriedenheit mit ben gegenwärtigen socialen Berhaltniffen an den Tag gelegt, und das nicht bloß in Brebigten innerhalb ber Mauern, sonbern fogar in Schriften. Auf ber anderen Seite ging man noch weiter. Auf ber Leipziger Berfammlung ward eine Art Symbolum verhandelt und angenoms men. Die Befenner beffelben verwerfen barin bie erften Glemente aller geoffenbarten Religion, und beschränken fich auf einen nadten Deismus, ber von allen driftlichen Dogmen Umgang nimmt \*). Denn wenn fie noch von driftlichen Lehrfagen ober Ceremonien, J. B. Taufe, Abendmahl fprechen, fo verftehen fie bas alles nicht einmal im Zwinglischen Sinne mehr. Ihre Sprade hat hierin beiläufig bie Bedeutung, wie wenn in ber Zeit ber glorreichen Republik Bewiffe fich in Rirchengewander ftedten, ficher nicht in ber Absicht, bamit einen Act ber driftlichen

Die Declaration, welche Dr. Regenbrecht und Conforten barkber zur Verständigung des französischen Bolfes an das Journal des
Debats richteten, bruckt tiese Gesinnung unumwunden aus. Die herren verwahren sich barin sogar nachdrücklich gegen sede Berglet; chung mit einer protestantischen Secte, welche irgend einen Rest von positivem Dogma festhalte. Das genannte Journal, gewiß der Gläubigkeit nicht verdächtig, hat das Mantsest nach Verdienkt geswürdiget, praktischer mindestens, als es in der heimath geschehen ist. Was das doch für eine Religion set, fragt der Commentator des Rechendrecht'schen Schreibens, welche keine Dogmen, keinen Cult, keine Priester habe? Man nenne eine solche in Frankreich Spitalreligion (S. Angeb. Postgeit. Rr. 200 Beil.)

Religion zu feiern. Diese formliche und rabitale Lossagung von allem Christenthume ward symbolmäßig ausgesprochen und ben Behörden mitgetheilt. Die Staatsbehörde befand fich baber nicht in ber Lage einer geheimen, 3. B. einer Freimaurergesellschaft gegenüber. Gie fannte, mas man lehrte, mas man intenbirte; fie fannte ihre Rechte, ihre Pflichten, wie fie Conftitution ober Landrecht vorzeichnen. Die Sache war fpruchreif. Bas geschah? Rachbem man an funf Monate bem Treiben zugefeben, und mitunter bie Sand geboten, ein langeres Schweis gen wegen ber Rachbarn nicht möglich war, so gab fie eine welthistorische Erftarung ohngefahr bes Sinnes: "Dan wolle noch nichts Definitives festjegen, und jumarten, bis bie Ratur biefer Bewegung fich entichiebe ner herausgestellt haben murbe. Ginftweilen folle man bie Diffentere ben protestantischen Bfarreien einverleiben, mit bem Borbehalte, fie feiner Beit formlich anquerkennen." 3m nichtpreugischen Stole beißt bieß: Benn bie aus ber fatholischen Rirche bervorgegangene Bewegung (bes Abfalls) fich ju behaupten weiß, und weit genug in unserem Staate um fich gegriffen hat, um eine bebeutenbe moralifche Macht ju bilben, gleichriel welcher Ratur unb Tenbeng, fo werben wir feinen Anftanb nehmen, feiner Beit auch bie politische Autorisation ju verleihen. Daß biese Interpretation bie richtige sei, ift fein 3weifel mehr, ba eine weitere, biefe (30. April 1. 3.) erklarenbe Orbre vom 8. Juli ben Communen die vorher benommene Befugniß jugefteht, ben fogenannten "Diffentere" ihre Rirchen jum Mitgebrauche einzuräumen. Damit bat bie politische Bewalt die Frage ihrerseits nun geloft : bie vorher sogenannten fathos lischen Diffenters hat fie einstweilen als Mitgenoffen ber proteftantischen "Rirche" erklart, wird aber bemnachft in die Lage kommen, an Orten, wo bie Majoritat ber Apostasie fich anges fchloffen, auch Rirche und Rirchengut biefer zuguweisen, und bamit bas Provisorium jum Definitivum flegeln. Damit wird

oder ist schon vielmehr der zweite Keil zwischen die katholische Kirche und den Staat hineingetrieden. Letzterer hat den Rubiscon überschritten, und der ersteren steht es nicht fürder frei, zu pacisciren. Es scheiden sich ihre Lager: "doch du, du hast es so gewollt."

Bie ber Ausgang bieses Dramas senn werbe, ift wohl kein Zweifel mehr. So oft die politische Gewalt Bersuche dies fer Art auf bem Gebiete bes Religiofen und Rirchlichen gemacht, nämlich zu conferviren burch Mischung ber heterogenen Elemente, ift bas Resultat zum Vortheil bes bestructiven Fortschritts ausgefallen. Diesesmal hat fie bas Meußerste hierin erreicht. Bahrent fie ringeum ben politischen Rabifalismus jum Theil bereits mit blutiger Baffe gringen fieht; mabrend beffen Gefährte und Wegbereiter, ber Communismus, von ben Dachern herab gepredigt wird; mahrend bie Journaliftif wie eine Windsbraut, die bem Sochgewitter vorausreitet, Staub und Spreu und Dred aufwirbelt um jebes Gole her, und laut aufjauchtt, wenn es Einem biefer Sippe gelungen, einen Ehrenmann zu bespriten ober ein driftliches Institut zu bemoliren; während die neuere Boeffe, aus bem Segelianismus aufgegangen, jum Saffe und jur Berachtung ber fürstlichen Gewalt bas Bolf fanatisirt genau mit benfelben Brincipien, womit ber protegirte Rongeanismus gafterung gegen bie Rirche speit; während, sage ich, alles bieß ringsum vorgeht, vermeint bie Staatsweisheit, ber beantragte Umfturg begnuge fich mit ber Rirche schon; sie burfe barum ruhig zusehen, ober werbe wohl gar die Liebe ber Wühlenden in dem Maake fich zu Dank verpflichten, als sie mit ihrer Macht burch ihre neutrale Haltung beren Sieg wesentlich geforbert. Doch ihre Zeit ift um; bas Berhangniß, bas fie fich felber angethan, beginnt fich unaufhaltsam ju erfüllen. Bahrend fie auf ber einen Seite ben "Diffenters" bie Sanbe frei macht und machen läßt, binbet fie fich felbst die Sande gegenüber ben rabitalen Brotestanten. Rimmer fann fie biefen fortan verweigern, mas fie jenen zugestanden. Go scheiben biefe, die "Lichtfreunde", in ebenso

lichten Schaaren aus den protestantischen Kirchen aus, als die aus der katholischen Gemeinschaft Ausgeschiedenen mit Staatsverlaub von der anderen Seite her in dieselben einziehen; und die Regierung düßt eben so viel an Macht und Rechten in geistlichen Dingen an ersteren ein, als sie eine vermeintliche Schutpflicht übt an letteren. Die beiden aber, welche ihr Herrin in ihrer Schwäche gesehen, würdigen sie gleichmäßig nach Berdienst. Sie schlingen die Hände zum Kreis um sie her, dazu einverstanden, sich ihres Joches vollends zu entledigen, nicht, weil es ein Joch ist, oder sie drückt, sondern well sie auch nicht mit dem Scheine eines solchen sich wollen der Nacken fürderhin reiben lassen. — "Diese Weissaung braucht teine Besieglung mehr; denn die Zeit ist nahe."

Muß bie Rirche unter biefen Umftanben ben Staat feine betretene Bahn verfolgen laffen, weil fie ihn nicht hindern fann. mit ben Berftreuern zu halten, bis er felbst zerstreut wirb; und barf fie ibm in ber Richtung nicht weiter folgen, weil fie fich felbst burch ihn gefahrben wurde; und fann fie es auch nicht, weil ihre innerste Natur sich bawiberfträubt: so haben bie, welche ihre Sache zu vertreten haben, auf biefer Grenze angelangt, wo Gott felbft Salt geboten, nun rudwarts ju fchauen, und zu fragen, mas auch von anderen Seiten ber biefe betrübnigvollen und gefahrbringenden Buftande, namentlich biefen Abfall bervorgerufen und beforbert habe? - Die Ereigniffe ber neueren Beit haben ber Rechentunft ber Politifer bes vorigen Jahrhunderts schlechtes Lob gespendet. Man fann und muß fich aber auch gestehen: Die gegenwärtigen Borgange haben auch ber noch jungeren firchlichen Politif, ober beffer Tactif, ein nicht minder furchtbares Dementi gegeben. Es gab leiber Manche, bie nur barum bie Schluffel ber Rirche zu führen schienen, um allem Brofanen gefälligst aufzuschließen; Depositare bes beiligften Gutes zu senn, um bamit zu mäckeln, und custodes canonum, um beren Anwendung ju hindern. Wurben fie nun aufstehen, ober hatten fie fonft noch Licht genug, um ju erschauen, was Folge von unfirchlicher, ungöttlicher Weisheit ift! Könnten sie sehen, wie zerschmetterte Glieder der Kirche in ihrer Berirrung nun düßen, was eine unzeitige Connivenz zeschleudert und den Staat selbst vom jähen Schwindel sortzeschleudert und umgetrieben sehend, den Dank sich nehmen, den ein unzeitiges Preisgeben der göttlichen Ordnung ihnen einträgt! — Gebührt die Schuld dieser gegenwärtigen Erscheinung allerdings größtentheils der Politik des modernen Staatenwesens, so sind doch die Sprecher der Kirche nicht weniger dafür verantwortlich. Man kann von der Seite her alle die veranlassenden Ursachen leicht auf zwei zurücksühren. Die eine liegt im Clerus, die andere im Bolke, beide aber laufen von Einem Ursprung aus und Einem Ausgang zu. Die Eine ist die Förderung der Mischehen, die Andere die Bernachläßizung der ordentlichen Bildung des Clerus.

Um von ber letteren als ber hauptsächlichken und unbeilvollften zuerft zu reben, so ift bie Dentschrift, welche Dr. Movere, Brofessor ju Bredlau, über bie Geschichte ber theologischen Fakultät baselbit von 1811 - 1845 so eben veröffentlicht, und gang zur rechten Zeit veröffentlicht hat, wohl mehr als bloß geeignet, auch bem Befangensten bie Augen zu öffnen. Kurmahr, bas Berhalten fann weber ber Bewissenhaftigfeit einer Regierung gegen eingegangene Berpflichtungen Chre, noch anch ihren Intereffen andere ale bittere Früchte eintragen. Der katholischen Kirche als Gemeinschaft und ber geiftlichen Behörde selbst wird bem gewichtigern Theile nach die Last ber Unehre und bes Vorwurfs abgenommen, welche aus ben haufigen Apostafien auf die schlefische Rirche und Clerifei gurudfallen konnten. Die Schmach gebührt benen, welche contra jus et fas die Bildung und Erziehung bes Elerus, ohnehin fcon gefährdet burch die lebermacht ber protestantischen gafultaten, burch folche Bereinsamung ber Lehrstühle, burch Berfummerung und theilweise gangliche Entziehung bes nothwenbigften Unterrichts, mit feindseliger Staatsweisheit bie Candibaten bes Briefterstandes, und burch fie bas Bolf gur Glaus beneverarmung, und burch Unwiffenheit zum Abfall vorbereitet

baben. Man rechnete babei so übel nicht; man barf bie Ratholiten nur in Unwissenheit verfinken machen, um für ben Protestantismus Brife bamit zu machen. Moge fich biefe Bolitif eine furze Beile ihres Sieges freuen, bis ihr von ber gottlichen Gerechtigfeit Capital mit Bind = Binfen beimbezahlt werben wirb! -- Damit man aber nicht mahne, bag bieß rein aufällig, ober vielleicht in nationalen Buftanben bie tieffte Burgel bavon sei, so vergleiche man bamit andere ganberftriche, wo ber Rongeanismus bie Beifter angesprochen hat. Rach Schleften ift es heffen, welches ihm ben empfänglichsten Boben bargeboten hat. Wer bie Zeitungen gelesen, weiß wohl, wie bie Erftlinge biefer "Kirche" bem Bischofe von Mainz fich prafentirt haben. Doch was foll ich fagen? Gine alte Bunbe aufreiffen? Weffen Gebachtniß mare bie Riffel'iche Geschichte (1841) fcon entichwunden, und wer wußte nicht, daß man mit Bieffen faft eine ahnliche Politit vorhatte, wie mit Breslau! Mochte ber, welcher bamale fich mit beruhigenden Worten abspeisen ließ. nie Urfache zur Reue finden, daß er bamale bie theologische Bilbungsanftalt nicht aus ber protestantischen Umgebung nach Maing gurudgezogen hat! Es ift bamit naturlich fein Borwurf gegen bie Lehrer biefer Anstalten ausgesprochen, noch auszusprechen. Sie haben ihrerseits wohl bas Möglichfte geleistet, und es stunde vielleicht noch schlimmer, batten fie nicht. wie ein Riffel, felbst ihr zeitliches Intereffe fur Die Sache ber Rirche losgeschlagen. Ihnen gebührt Lob, und schon bafur ber Dant ber Rirche, baß fie in fo peinvoller Lage fich bem Opfer unterziehen. Satten Anbere, in beren Sand bie Intereffen ber Rirche gelegt waren, um mit einiger Energie Befferes gu erzielen, fich immer gleichen Dank bei ber Mit - und Rachwelt einlegen mogen! Doch barüber zu rechten, ift fo fchwer. Konnte inbeß bie Gefahr, fo lange fie ferne brobte, bie Ungläubigen nicht ichreden, fo moge bas Elend ber Gefallenen fie erichut-Man ließ die Canbibaten aufathmen in freundnachbarlicher Umgebung bes Rationalismus, in Stäbten, wo fie, außer ihren Collegien, faft nichts an ihren funftigen Stand

erinnert. Die canonische Disciplin wird nicht immer anergogen; bas Einheitsband felbst in ber Liturgie gelodert, schlaff und Wie bas auf bie Laien hinüber wirfen muffe, braucht feine Differtation. Was aber ben Geiftlichen halten folle, ber tein firchliches und fein Stanbesbewußtseyn hat, ift nicht abzusehen. Freilich haben die, welche dieses angeht, eine dop= pelte Antwort: bie Ungunft ber politischen Berhältniffe, und Die Unthunlichkeit, strengere Disciplin zu halten. Bon Letterem bier nichts weiter. Die erftere betreffend, fo wiffen fie, was Augustinus sagt: Non calcatur nisi inserior. Non calcatur ab hominibus, qui patitur persecutionem, sed qui persecutionem timendo infatuatur. Die Aufgabe ift nicht, burch menschliche Ringheit die Rirche retten ju follen, fondern nur einfach, fie nach ihren Gefeten zu regieren, und foll's fenn, - warum nicht? - für fie au fterben. Alles binüber und herüber Neugeln bilft nichts; nichts alles Abreiben ber fatholischen Kormen, alles Schminken und Umfärben mit Frembem. Die Rirche haßt biefe abscheuliche Daddelei, und wird fie immer, über furz ober lang, fammt benen, welche fie getrieben, von fich weisen.

Doch genug hievon für bießmal; bie Zeit führt unsere Betrachtung wohl nochmal auf biefen Gegenstand gurud. Was hier angebeutet warb, soll nicht verwunden, sondern nur bewegen, von einer fürber unmöglich geworbenen Stellung abzugehen.

Die andere ergiebige Quelle der neuen Apostasien und der daran sich knüpsenden politischen Wehen liegt mehr im Bolke, und wir haben sie in den Mischehen zu erkennen. Es war, wie der Ausgang gegenwärtig lehrt, das unheilvollste aller politischen Projecte, durch Körderung der gemischten Ehen zunächst die Confessionen einander zu nähern und miteinander auszusihnen; dann, war dieß erreicht, war das kirchliche Gehorssams- und Einheitsband gelockert, den weltlichen Arm um alle zu schlingen, und fortan in süßer Ruhe zu herrschen. Man argumentirte dabei, es verhalte sich bei diesen confessionellen Mischehen, wie mit nationalen und bürgerlichen Wechselheirasthen, wodurch Bolksstämme und Stände zu coalesciren psiegen.

Bezüglich ber protestantischen Confessionen unter sich war bieser Schluß auch so übel nicht berechnet: mit der Kirche aber hat man sich hierin verrechnet. Man hat übersehen, oder vielmehr vom protestantischen Standpunkte aus nicht geahnet, daß das Fleisch hierin unendlich fügsamer und indisserenter sei, als der Geist; daß sich wohl leicht Körper mit anderem Blute, nicht aber Geister mit anderem religiösen und sittlichen Bewustsseyn mischen und mischen lassen.

Doch machte fich, wie bemerft, bie Staateweisheit aus obigem Grunde die möglichfte Forberung ber gemischten Chen gur Bergensangelegenheit; fo fieht bie Rirche bagegen bie Sache anders an. Gie verbietet Eben ber Art nicht abfolut, weil früher tein impedimentum dirimens bagegen ftatuirt wurde. Sie mag fie aber auch nicht. Barum? Aus Berrichfucht? Mus Keinbseligfeit gegen ben Staat? Dit Richten. Gie bat eine Anichauung von ber Che, Die ben Brotestanten burchaus abgeht. War die Ele ursprünglich nach dem über fie gesprochenen Segen: Crescite et multiplicamini bestimmt, die Erbe zu bevölfern, jo bat fie feit Chriftus und in ber chriftlichen Rirche die unendliche höhere Bestimmung, eine Pflangichule gu fenn fur bas Reich Gottes. Die erworbenen Rinder ber Rinber der Rirche gehören eben jo bald biefer und burch biefe bem himmelreiche an burch bie Biebergeburt aus bem Geifte, als durch die natürliche ben leiblichen Eltern. Brautigam und Braut, - bas wird Allen am Altare eingeprägt, - fteben nach dem Ausspruche eines Apostels varallel Christus und der Kirche. Das gottliche Bechselverhaltniß von biefem reflectirt fich in bem ihrigen. Daß eine gemischte Gbe biefer Anschauung von ber moralischen Seite ber nicht entspreche, liegt auf flacher Sand, hinwiederum auch, daß Die fatholische Kirche nie und nimmer bas Geringfte bieran andern fonne; fie mußte fich felbft verleugnen, und bas vermag fie nicht. Andererfeits beareift man daraus ihr Verhalten in ber Cache. Wie fie Bieles mit Schmerz geschen läßt, weil es abzumehren nicht in ihre Racht gegeben ift, so hat fie auch hierin zu rein paffirem Biberftande fich

erklärt. Hätte man boch ihren Rathschlägen Gehör gegeben, um wie viel besser stünde es jest! Rach den täglichen Erfahrungen und den Berichten selbst der protestantischen Presse sind es vorzüglich die Mischehen, welche gegenwärtig dem kirchlichen Radikalismus in jenen Gegenden zuwuchern; die ungehenere Mehrbeit der vom Christenthume Apostasirenden sind Theile oder Sprößlinge gemischter Ehen.

Es find biefe bemnach jum Gegentheil von bem umgefchlagen, was fie nach driftlichem Sinne und 3wecke find ober senn follen; - fie find fruchtbar fur ben Abfall, und zwar nicht etwa bloß vom Katholicismus, sonbern, wenn man bie Leinziger Confession und Dr. Regenbrecht'sche Declaration vereint jum Maafftab nimmt, von allem Christenthum. begreiflich: Stellt fich ja schon in ihrem Werben eine Ebe ber Art, genau betrachtet, über ober außer bem Princip und Inbalt jeglicher besonderen Confession. Der Fortgang tann in ben Maffen feinen Ursprung nicht verleugnen. Kühlen schon bie Gatten fich gebrungen, bes lieben Friedens halber allen besondern Ausbruck ihres Glaubens fich einander thunlichst zu verbergen, so wird biese praktische Religionsverheimlichung auch auf die Rinder übergeben. Sind erftere felbft nicht immer nach Erforderniß unterrichtet, so erfahren lettere auch von diesem Benigen wenig in häuslicher Erbauung; — und was Wunber, wenn barum in manchen Gegenben aus folcher Saat bas aufgeht, mas wir feben?

Rum aber jest ernst die Frage: Was hat ber Staat babei gewonnen, was barf er noch zu gewinnen hoffen? Es genügt hiefür ein flüchtiger Blid auf das Gebahren berjenigen Stadtcommunen, welche das politische Patronat für ben Rongeanismus auf sich genommen. Da ist überall wenig ober kein Fragen mehr nach Geset und Landrecht. Da ist Eigenmächtigkeit, da ist des sogenannten "Demonstrirens" gegen die oberste Gewalt kein Ende; da brangen sich Pronunciamento's in hastiger Eile; und man sieht sich genothiget, heute einzurdumen, was man mit einigem Schein von Conservatism noch

gestern ben Reuerern verweigert hatte. Die wilden Flammen von Hüben und von Drüben, "Lichtfreunde" und Rongeaner, trachten zusammen. Diese legen die Fackel an die katholische Kirche, jene an den Ueberrest des protestantischen Kirchenwessens an. Beide winken, beide rusen sich, beide tauschen die Parole aus. Der sociale Radikalismus in Mitten, als politissche Tiers-Parti, streckt die Hände rechts und links den Kommenden entgegen; und haben sie sich nur erst recht gefaßt, Aug in Aug, Herz an Herz sich verständigt, dann gehts unaushaltsam vorwärts zum ——— Doch weg den Blid von diesem grausen Bilde, das jett schon medusenhäuptig wirken will!

Ja gewiß, es war eine ungludfelige Gingebung, auf biefem Wege bie Compactheit des Staatswesens forbern zu mollen! Ober ich frage Jeben, was fann ein burchgeführtes Streben nach diesem Plane Anderes bedeuten, als jenen beweinenswerthen religiösen Riff, ber in bas Gemeinwesen ber Angehörigen beffelben Stammes, beffelben Staateverbandes eingeschlagen, und, was burch Ratur und Blauben ein einiges Ganges mar, ftudweise burchfluftet hat, nun burch fortgesettes Sprengen in's Endlose gersplittern; und ftatt ben Spalt auf größere, compacte Maffen möglichft zu beschränten, ihn bis in alle Blieberungen, bis in bie einzelnste Familie treiben? Ift jenes ein Unglud fur bas Baterland, fo führt letteres mit ber Schwächung ber Religion und Gottesfurcht nothwendig jum moralischen Ruin eines Staates. Dort ift bald auch kein Patriotismus mehr, wo fein Nationalgefühl, und fein Rationalgefühl ohne Gott und Chetreue. Bir permeifen. um nur Eines charafteristischen Buges zu gebenken, bierauf bin, bag bie D. A. Zeitung vor einer gewißen Zeit gar nicht undeutlich bem beutschen Publifum infinuirt bat: "Ronge hatte noch ein hinterpförtchen am Czar!" ia, unfer unübertrefflicher Cornelius hat in unferer St. Ludwigstirche bem Fürsten der Hölle den Fußschemmel bereitet aus zweien: - dem Berrather Zeju Chrifti und bem Berrather bes beutschen Baterlandes, Judas 3sfariot und Cegeftes.

Bon jenem zu biesem ist kaum ein Schritt. Wer ben driftlischen Gott nimmer im Herzen trägt, hat höchstens ein werthlosses Leben, aber keinen Himmel zu verlieren, wie er für seine Richtswürdigkeit keine Hölle fürchtet.

Bon biefer Betrachtung ausgehend, hatten bie, welche bie Rirche vertreten, aller Bubringlichkeit ber Politik wiberfteben Diese burch die Grundfate ber Reformation aus ihrer orbentlichen Stellung herausgetreten und überschwenglich ge= worben, kann bie rechten Bahnen nicht fo leicht wieber finben. Rachbem ste von ber Zeitstromung ergriffen warb, mar es freundnachbarlich, die Kirche als einzigen festen Anhaltspunkt bem Staate zu mahren. Daß die Staatsweisheit fie nicht bafür erkennt, verschlägt nichts. Die auf bem Dampfer bahin Schnellenben meinen auch, bie Ufer-Berge laufen - fie fteben boch. Daß bie Politif meint, ihre Meinung fei ober muffe bas Rechte fenn, und barum gufest, brobt, Gewalt braucht u. f. f., berechtiget nicht, Staat und Rirche burch unzeitiges Breisgeben ber gottlichen Ordnung ju Schaben fommen ju laffen. Um wie viel beffer ftunde es um beibe, hatte man gu jenen momentanen Palliativen nie gegriffen! Dieß gilt namentlich von solchen protestantischen Regierungen, die sich vom katholischen Rirchenwesen feine auch nur halbe Borftellung zu machen wiffen. Doch bieß Capitel ift ju lang und schwer. Die, welche barin anders fich verhalten, haben zumeift bermalen vor dem Oberherrn der Kirche bereits Rebe gestanden; und die Betrachtung foll nicht langer babei weilen. Bas bie Gegenwart an leidigen Folgen zu koften gibt, wird allseitig zur Lehre bienen. Die Kirche halte fich feft innerhalb ihres Gebietes, gebe weisen Rath, wo man fie hort; leibe getroft, wo fie um ihrer gottlichen Stellung willen angefeindet wird. 3m außerften Kalle nehme fie ihre Sache fur fich, und überlaffe bas Uebrige Gott, ber von ben Anderen bas harte Bort gesprochen: Ibunt in adinventionibus suis!

### XVII.

# Die Nebe vor den Lichtfreunden in Raumburg.

Vor einem Monat etwa hat herr v. Florencourt zu ben versammelten Lichtfreunden bei Raumburg gerebet. felben Raivität, mit ber Schleuniger ben politischen Lichtfreunden in Narau ihren Beichtspiegel vorgehalten, hat er bie religiöfen Sachfen in ben Ihrigen bliden laffen; Beibe haben feineswegs ein geschmeicheltes Bilb barin gesehen. Begreiflich, baß bie, welche ein gang anderes in ber Camera clara ber beiben Redner zu schauen erwartet, barüber ungehalten wor-Die Schweizer Freischaarenmanner hatten nicht übel Luft, ihrem Sittenprediger am Ende feiner Bredigt ein Lebehoch in ihrer Weise barzubringen; hatten einige hundert Ratholische, die fich aus bem Freiamte eingefunden, ihnen nicht unwillführliche Achtung eingeflößt. Gr. v. Florencourt seinerfeits ruhmt und an: wie er von feinen Borern ausgezischt worben; wie man thatliche Drohungen gegen ihn ausgestoffen, und bie ehrwurbigen Sanbe Bater Jahns ihm bie Ehre bes Martyrerthums zu bereiten gesucht. Er fonnte bas voraus wiffen; biefe Gottesfreunde find gornmuthige Leute; fle pratendiren von ber Wahrheit, bie fle ausrufen, daß fie auch wieder Respect vor ihnen habe; und weigert fie diese ihre Schuldigfeit, bann machen fie furgen Proces mit ihr. 11m fo ehrenvoller ist es für ihn, daß er so unverholen vor ihnen Allen geredet, wie es ihm ums Herz gewesen; unbekümmert um das Zischen des Lügengeistes, der Schlange, die er durch seine Borte beunruhigt und gestört, und die nun ausgestiegen gegen den Lästerer, und in den Knoten sich legend, zum Sprunge gegen ihn ausgeholt. Darum haben wir es für Schuldigkeit gehalten, diesen seinen Erorcism in unsere Blätter auszunehmen; um auch von unserer Seite dazu beizutragen, damit das seltene Beispiel von unerschrockener, nur, wie ste jett in ihrer Berblüffung sagen, einseitiger Wahrheitsliebe erhalten werde; um einst als Zeugniß zu dienen gegen die Lüge, die wie Wahrheit ihut; in dieser Zeit, die solche Worte ins Angesicht geredet, hingenommen, wie eine Metze, der man die Scandale ihres Lebens vorgehalten, die aber, nachdem sie die Schmach abgesschüttelt, thut, wie sie zuvor gethan.

#### Die Rebe aber lautete:

"Deine Berren! ich bin fein Rebner und verftebe es nicht, frei gu fprechen, es fallt mir baber auch nicht ein, Gie überreben zu wollen. Rur um meine eigene Anficht zu mahren, erlaube ich mir, einige Gate auszu: fprechen. 3ch wente mich bamit vorzugeweife an biejenigen Berren Geifilis den, welche fich Rationalifien nennen ober Lichtfreunde. 3ch muß voraussen, bag Sie bie gehn Gebote fennen. Auch bag Sie mit bem Inhalt berfelben übereinstimmen, fete ich voraus. Co rufe ich Ihnen benn eine biefer Gebote in's Gebachtniß jurud, welches ba lautet: Du follft nicht falfch Beugnig reben! Berfteben Gie wohl, Du follft nicht falfch Bengniß reben! Bis jest haben Gie falfch Beugniß gerebet, bas ton: nen Sie nicht lengnen, Sie haben Beugnif abgelegt fur eine Cache, an bie Gie felber nicht glaubten. Diefes 3hr unwahres Treiben hat tie folimmften Folgen gehabt, folimme Folgen fur Gie, folimme Folgen für bas gange Bolf. Der geiftliche Stanb ift in allgemeine Berachtung gefommen, man betrachtet ihn allgemein als ein Lugenhandwerf, welches feinen anbern 3med habe, ale feine Genoffen gu nahren und gu fleiben. 36 rebe bier nicht von einzelnen Ausnahmen, fonbern von ber allgemeinen Regel. 3g, bas ift bie weitverbreitete Unficht von Ihnen und von Ihrem Stante in ber großen Daffe bee Bolfes; babin haben Gie es allmablig gebracht burch bas falfche Bengniß, welches Sie fortwährend ablegen. Sie felbft merten es nicht, cher wollen es nicht merten, wie es in ber öffent: lichen Meinung mit Ihnen fieht, Gie wollen fich Ihr eigenes Glend vielleicht

nicht felber eingefteben; Sie fcmeicheln fic noch mit einem Birfungefreise, ben Sie langft verloren haben. Ja, meine Berren! mer einmal an bie Def: fentlichfeit appellirt, ber barf fich nicht munbern, wenn Alles zur Sprache fommt, mas bie öffentliche Meinung auf bem Bergen bat. 3hre Stellung, meine Berren! wie fie bie jest mar, verträgt bas helle Tageslicht ber Deffentlichfeit nicht. Warum haben Sie felber ben Schleier weggezogen, ber Ihre Bloge nothrurftig rerbullte? Aber auch fur Ihre übrigen Dite menichen ift biefe Ihre fortgefeste Unmahrbeit von ben ichlimmften Folgen gewesen. Das Beifpiel ber Geinlichen bat feine Fruchte getragen. Benn mit tem Beiligften, mas ter Menfc bengt, fo offen ein lugenhaftes Spiel getrieben mirb. follte bae nicht einmirfen gulest auf ben gangen Bolfechas rafter? Der mit unmabrer Phrasenmacherei aufgenommen mirb in bie Gemeinte ber Christen, wie bas burch Gie geschieht am Tage ber Confirma: tien; wer ein Glaubenebefenntnig nachfrrechen muß, von bem er langft gemerte bat, bag ber Beriprecher ce felber nicht glaubt, meinen Gie benn, bağ er ce fpater genau nehmen wird mit feinen eigenen Berten und Uebers gengungen? Ja, unfer Belf ift unmabr geworben, unmabr burch und burch. Schle, romphafte Bbrafen, von benen bae berg nichts weiß, geben gelaufig von Dunt ju Munt, falich Beugnig wirt gerebet auf allen Gebieten bee Lebens, und Gie fint es, welche bae Bolf tiefe Runn gelehrt haben. Aragen Sie unfere Juriften, wie viele falfche Give wohl jahrlich geschwo: ren merben mogen. D, mas haben Gie ane uns Dentiden, mas haben Sie aus ter Rirche Chrifti gemacht? Aber es foll antere merten, jagen Sie ja. Gie mollen tiefe Unmahrheit aus Ihrer Stellung und Ihren Gemuthern berausschleutern; Gie mollen mieter Priefter ter Wahrheit merben, wie Gie bie jest Priefter ber Unmabrbeit gemefen fint. Wohl, gieben mir benn fur immer einen Schleier über bie Bergangenbeit, nehmen wir an, bağ bie Feuertaufe ber Mabrbeit ploglich über 3bre Gemuther ausgeftromt fei, und biefelben rein gefegt babe von ber taglichen Gemebnbeit pfaffifcher Luge : nehmen wir an, bag Gie wirflid einen rollig neuen Deniden angieben wollten, angieben fonnten. 3d glaube es nicht, ich mage es nicht gu hoffen, aber - ich muniche es. Alfo bie Bergangenbeit fei begraben, und eine beffere Bufunft effne ibre There. Ben jest an alfe fein falfches Beugnif mehr. Berneben Gie mich webl, meine Berren! fein faliches Beugniß mehr, unter feinerlei Bedingung, unter feinertei Benalt, unter feinerlei liftiger Ausrede! Ben jest an alfe feine Accemeration, feine reservatio mentalis, feine beppelbentigen Rebenearten, bei benen fich Beber nach Belieben benfen fann, mas er will : fein bobles Bathes mehr, fein erfunfteltes Reuer, mabrent es im Gergen tobe und falt ift! Diefe gange efelhafte, wiberliche Jammerlichfeit, an bie ich nur mit Comm ju benten vermag, an bie ich mit bem tiefften Bibert on bin, fie fei benn mit einem Male aufgegeben, nicht ! Das th es

tod, was Sie wollen, bas ift es bod, was ich bei meiner Untersuchung über die Butunft eruftlich voransfegen barf? Run benn, fo werben wir und leicht einigen. An ber Spige ber Bufunft ftehe alfo ber Sat: .... Bon unn an tein falfch Beugnig mehr!"" Er fei bie Richtschnur, bie unfere Schritte in Bufunft leitet. Rein falfch Bengniß mehr werbe alfo von 36s nen abgelegt bei ber Taufe. Tragen Sie bei ber Taufe nicht ferner mehr Glaubensfage vor mit feuriger Stimme, mit jum himmel gerichteten Blis de, an bie Sie felber nicht glauben! Berpflichten Sie bie Taufgengen fermer nicht mehr auf ein Glaubenebetenninif, bas Gie felbft fur falfch hals ten; Sie glauben nicht mehr an bie unbefiedte Empfangnig ber Jungfran Maria, - wohl, fo legen Sie auch ferner fein falfches Bengnig bafur ab bei ber Taufe; - Sie glauben nicht mehr, bag Chriftus ber Sohn Gots tes fei, ber gu feiner Rechten fist, - legen Gie bafur nicht wieber fals fches Beugniß ab: - Sie glauben nicht an Anffahrt gen himmel, an Rieberfahrt gur Golle; - nun wohl, fo unterlaffen Sie 3hr falfches Benge niß bafur in Bufunft. Es ift ein elenber Rothbehelf, ber bie Luge nur noch folimmer macht, wenn Sie bem Glaubenebefenntniffe eine Ginleis tung in bunteln, verblumten Rebensarten voransichiden, worin Sie leis fer ober bentlicher augubeuten verfuchen, bag bie Cache nicht fo ernfilich gemeint fei. Wenn Sie nicht ftrict und entschieden Alles hinauswerfen, was Sie für Brrthum halten, fo verharren Sie in Ihrem falfchen Bengniffe. Saben Sie es benn in Ihrer unwahren Gelbstaefalliafeit nie gemerft, meine herren! haben Sie es benn auf ben peinlichen, ichmerglichen Gefichtegugen ber Eltern nie gelefen, wie fehr Sie bie Gemuther verlets ten, indem Sie fich felbft im Boraus ale Lugner antunbigten? Glauben Sie, bag ce une nicht tief in bie Seele geht, wenn unsere Rinber, benen wir Bergenereinigfeit von Gott herabfieben, gleich beim Gintritt in bie Belt, in bemfelben Angenblide, wo fie in ben Bund ber Bahrheit aufges nommen werben follen, mit unlautern Siftrionen-Manieren empfangen und mit bem Dafel ber Luge befprist werben? Alfo eine anbere Taufformel, ein anberes Glaubensbefenntnig in Bufunft fur Gie. Die Forberung werten Sie gang gewiß felber an fich ftellen, wenn Sie wirflich fein falfches Beugnig mehr ablegen wollen. Gine zweite Forberung: Um ber Dahrbeit funftig bie Ehre ju geben, werben Gie auch bei ber Confirmation ein Glaubensbefenniniß zu Grunde legen, welches nichts enthalt, was Sie für irrig halten fonnten. Sie muffen bemnach auch Ihren Religioneunterricht reinigen von allem bem, was Ihrer Auficht im Wege fieht, und zwar offen und frei muffen Sie babei verfahren, nicht mit halben Anbentungen, und in isinitifden Schlangenwindungen. Gie muffen ble Bibel gerabe fo erflaren, wie Gie fie auffaffen. Drittens: Gie muffen bemnach ben lutherifchen Ras talloune abschaffen und einen neuen an feiner Stelle einführen, ber bloß Dolomus und driftliche Sittenlehre in Ihrem Sinne enthalt. Auch tiefe Forberung ber Babrhaftigfeit werten Sie nicht in Abrebe ftellen. Biertens muß ein neues Gefangbuch rurch Sie in Ihren Gemeinben eine geführt merten, worin jete hinbeutung auf ein Bunber, auf bie Berfohnungelebre, auf bie Anferfichung tee Aleifches, auf ben jungften Lag ganglich fehlt. Dit Gefangen, Die nur ein einziges Bort baven enthalten, burfen Sie 3bren Gotteebienft nicht ferner einleiten, wenn Gie nicht von Renem falfc Benquiß ablegen wollen. Durch Tertverfalfdungen ber als ten, fcbenen Gefange, wie biefes von Ihrer Bartei leiber fo banfig gefche hen ift, burfen Sie fich babei auch nicht qu belfen inchen, wenn Sie nicht neben ber Gunte eines literarifden Salfums and noch eine Gunte gegen ben anten Geschmaft begeben wollen. Geblt es 3bnen an jener tieferen Beefie und an jener innigeren Grommigfeit und Glaubenefrenbigfeit, von welchen jene iconen alten Gefange purdwebt fint, fo muffen Gie warten, bis wieber begeinerte, fromme Dichter auch unter 3bnen erfteben. Ginftweilen muffen Sie nich ichen mit matterer Baare begungen. gange Beriforen:Oronung munen Sie ferner fünftene umwerfen. Benias ftens brei Biertel ber Grangelienterte, über bie Sie bis jest geprebigt bas ben, burfen Sie nicht ferner in ben Munt nehmen. Sie glauben nicht an bas Bunber, barum burfen Sie ber Gemeinte auch bas Bunber nicht mehr vorteien, ober Sie fallen in 3hren alten Rehler gurad, Sie legen aber male falic Benguig ab. Bene numurrige Laidenfrieleret, vermoge welder Sie, nachbem Sie ben Tert mit feinem hamptinbalte, bem Bunber, ber Bemeinte vergetragen banen, ploblid ein gang anteres Thema unters icheben, welches mit ten haaren berbeigebelt mar, unt in gar feiner inneren Beziehnng ju bem biblifden Terte fant, burfen Gie nicht mebr erereiren. Sie burfen bie Bunber nicht mehr megrefametiren, wie Sie bieber gethan, fontern Gie muffen fie gan; aus tem Spiel laffen. Benn man einmal einen Tert qu Grunte legt, fo muß man auch mabrbeitegetren bei tem Ginne benelben aufnurfen. Das Munter mun nicht mehr baan bies nen, um 3bre Beidricflichfeit im Belteichlagen ju geigen. Bas ift es anbere, ale ein Laidenipielerfunniftud, wenn Gie bae Grangelium ber Speis fung bee Belfee burd meniae Brebe und Gifdlein an bie Spige 3bret Bretigt ftellen unt tann mit einer geidridten Seitenfdwenfung taven reben, wie Chriftus une auch mit gemiger Speife erauidt babe? eber wenn Sie bae Grangelium vertragen, in meldem Gbriftne ben Sturm auf ben Baffern befchmort, und Gie unn bavon Gelegenbeit nehmen, une aufmert. fam ju machen, wie er ben Sturm in nuferer Bruft beidmeren babe? Bas in ein feldes Gebahren andere. als ein tafdenfpielerifdes Bortfundftad. burd meldes ber Ginn megestametirt und fatt beffen ein bloges Bert unterideben wirt? Biemet nich ein feldes Gantelfpiel fur Manner, welche Lebrer driftlider Moral fenn wellen? Gie werben es alfo in 3mfunft gewiß unterlaffen, und nm es gu fonnen, muffen Gie brei Biertel aller Berifopen ausmergen und fich blos etwa an bie Bergprebigt, an eis nige fcone Gleichniffe und vielleicht an einige apostolische Briefe halten. Benn Sie wirflich aller Unwahrheit entfagen wollen, wenn Sie wirflich in Infunft fein falfches Bengnif mehr ablegen wollen, fo werben Sie auch mit biefer meiner Forberung übereinstimmen. Und endlich fechetens werben Sie mehrere unferer wichtigften chriftlichen Befte aufgeben und abfchaffen muffen. Beihnachten, als ben Geburtetag unferes Meiftere, fonnen Sie noch ferner mit Ihrer Gemeinbe felern. Gie fonnen auch noch ferner in filler Trauer am Freitage ben Rreugestob verehren, aber ber Auferftehungemorgen wird bei Ihnen und Ihrer Bemeinde icon wegfallen muffen, benn Gie glauben nicht mehr an bie Auferftehung Chrifti von ben Tobten. Bon himmelfahrt ferner fann bei Ihnen gar nicht mehr bie Rebe fenn, ber Festiag bort auf; und wenn Gie Bfingften noch ferner feiern wollen, fo rathe ich Ihnen wenigstene an bie Stelle ber Feier bes heiligen Geiftes eine Frahlingefeier baraus ju machen. Ich rebe nur von benen herren Geiftlichen, welche ben Glauben an Bunber und an bie übernaturliche Berfonlichfeit Chrifti, welche ben Blauben an Erbfunde und Berfebnung im Sinne ber fymbolifchen Bucher aufgegeben haben. Daß biefe um tein Jota andere handeln konnen, wenn fie bie lange gewohnte Lage aufgeben, wenn fie nicht furber falfch Bengnig reben wollen, bas, meine herren! wirb und fann mir Riemand bestreiten. Dber hatten uns fere rationaliftifchen Gelftlichen es wirflich fcon fo weit gebracht, ware ber lette Reft von Bahrheitefinn im Bolfe bereits icon fo weit verbors ben und angefault, bag auch hiegegen ein Biberfpruch möglich ware? follte bie offenbare, nadte Luge vom Bolle in Schut genommen werben tonnen? 3ch will es nicht glauben; ich glaube auch nicht, bag einer ber berren ber Beiftlichen, welche meine Boraussetzung trifft, gegen meine Forberungen Biberfpruch einlegen fann. Die Cache ift alfo abgemacht, wir fint einig. Aus bem einfachen Gebote, bag wir nicht falfch Bengnis ablegen follen, find bie Confequengen ber firchlichen Reformen fur bie Licht: freunde gezogen. Und biefe Reformen, mit benen Sie nicht langer warten burfen, wenn Gie nicht langer gagner fenn wollen, von benen ber nachfte Senutag ichen Zeuge fenn muß, wenn es Ihnen wirklich Ernft ift, biefe benten Sie wirflich in ber alten Rirche burchquseben? Ihr wenig gefcharfe ter Bahrheitofinn hat fich biefelben vielleicht in biefer Ausbehnung noch nicht ansgemalt, fonft begreife ich wenigstens nicht, wie Sie nur an bie Möglichfeit haben benten tonnen, einen fo ploplichen Umfturg in einer Rir: de ju bewirfen, bie immer noch treue und mahre Anhanger genug ihr eis gen nennt. Auf bem Bege gutlicher Ueberzeugung werben Gie biefe An: banger gewiß fur's Erfte nicht gewinnen tonnen, folde fanguinische Mufio: nen werben Sie fich felber nicht machen. Es wurde Ihnen alfo nichts übrig bleiben, als bie Anhanger bes alten Glaubens mit Gewalt aus ihrer eige

nen Rirche ju entfernen. 3ft bas 3hre Abficht? Deine Gerren! bebenten Sie wohl, was Sie zu thun haben, betenten Sie, auf welche Beife Sie Diener biefer Rirche geworben fint? Durch Luge und Berftellung find Sie es geworben, burch tagliche Luge und Berftellung find Gie als folche barin erhalten. Sie haben fich barin eingeschlichen burch falfches Benguiß, und jest, ba Gie bie Starfern qu fenn glauben, wollen Sie bie alte Gunbe ber Luge mit ber neuen Gunbe ber Unterbrudung vertaufchen? Deine Berren! ich mag über biefen Bunft mit Ihnen nicht ftreiten; wer nicht fo viel Rechtefinn befitt, bag er auf ben erften Blid bas Riebertrachtige eines folden Berfuche einfieht, ber ift überhaupt alles Rechtsfinnes baar Das Blut bringt mir jum Bergen und emport fich in meinen Abern, wenn ich baran bente, wie vor meinen Angen ein folches Attentat gelingen founte, ich murve an ber Gegenwart, ich murbe an meinem Bolfe verzweifeln. 3a, ich verschmabe es, mit Ihnen bieruber an ftreiten, wie ich es verschmaben murte, mit tem Betruger über bas Unmoralifche feis ner Sandlungeweise Anfichten und Ibeen ju wechseln. Aber ich rufe 36. nen bie Borte jenes frangonichen Deputirten gu , bie er bei einer abulis chen Belegenheit aussprach : 3hr wollt frei fenn, und verfteht nicht einmal gerecht ju febn. Rein, meine herren! nicht burch folche ungerechte Dits tel wird bie Glaubensfreiheit errungen, bie wir erftreben. Rur wenn wir gerecht find gegen Andere, fonnen wir Gerechtigfeit fur une forbern. 200 fteht benn geschrieben, bag überhaupt nur eine einzige protestantifche Rirs de fenn foll? Der Brotestantismus fann nicht nur in verschiebenen Secten fich barftellen, fonbern er muß es auch. Bei ben verfchiebenen Glanbenes richtungen ber beutigen Beit führt bie 3ree einer einzigen Rirche nothwenbig jum Glaubenegmange. Befentlich verschiebene Glaubenerichtungen fonnen nicht gufammen in einer Rirche leben, ohne bag bie eine ober bie ans bere unterbrudt wirb. Das Bufamenbleiben berfelben in einer Rirche führt jum Blaubenegmange, auch wenn ber Ctaat fich nicht bineiumifct. Die mabre firchliche Freibeit, fie murbe unter bem verfterbenen Rouige uns genommen; mit Bajonetten wurden wir in ein und riefelbe Rirche gufams men getrieben. Sie ift wieber bergestellt. Der einzige große Sieg, ben bie Greibeit in Breufien fürglich gewonnen bat, es ift bie wieber errungene Sectenfreiheit! Meine Berren, benugen Sie biefe Freiheit, bilben Sie eine neue Secte, wenn Sie Rraft und inneren Bernf in nich fühlen. Und wenn nicht, fo legen Sie lieber Ihre Nemter nieber und entjagen Sie ber trans rigen Alternative, entweber Lugner ober Unterbruder ju fenn. Legen Gie nicht ferner falfc Beugnig ab, aber begehren Sic auch nicht Ihres Rache ften Bane. "

So der Redner, dessen Worte nicht allein für Raumburg, und nicht für eine Confession allein gültig sind, sondern im Kreise rund umber, so weit sie vernommen werben konnen.

Bir aber, Angesichts biefer hellen Saufen protestantischer und katholischer Lichtfreunde, fragen Alle, die es angeht, und beren Umtes es gewesen: wer hat uns biefe falfche Zeugen gebracht? wer hat folche ju Sutern bes Bolfs bestellt, bag fie fort und fort, mit bem Beiliaften ein lugenhaftes Spiel treibend, es unwahr gemacht burch und burch; bag es, in hohlen, pomphaften Bhrafen verfehrend, feinen Berlaß mehr hat, und, gleich feinen Leitern, falfch Zeugniß rebet auf allen Lebensgebieten? Wer bat in ber fatholischen Kirche Die Dtattherzigkeit, Laubeit, Schmäche, Gleichgültigkeit, Geschmeidigkeit für irbische 3wede und weltliche Gefinnung als nothwendige Erforderniffe zur Aufnahme in die Claffe, aus der die Hirten gewählt werben, aufgestellt? und wer hat aus biefen Bevorzugten, ber heerbe nun folche Miethlinge vorgesett, Die bem Bolfe felber seine Beute in ben Rachen treiben? Wer hat alle fatholischen Lehranftalten, von unten auf bis jur Bobe, fophisticirt, gefälscht, besor= ganifirt, mit zerftorenben Elementen burchgefäuert, in allen ibren Lebensadern unterbunden, daß sie in fich zerfallen, und vermobert, fich felber aus bem talten Branbe ihr Berberben ergieben mußten? Wer hat alle Banbe ber innern Kirchenzucht ge= lost, und fie bem Mäusefraß elender Schreibergesellen preisgegeben? Wer hat so bei ben fatholischen, wie bei ben protestan= tischen Bildungsanstalten eine durch und burch heibnische Ergiehung eingeführt, in die etwa von Zeit zu Zeit einzelne chriftli= che Laute, wie aus einer Fabelwelt eingefallen; nur um burch ihre unkörperliche, geisterhafte Schwäche ben Spott ber keden Gesellen, die gang andern Göttern bienen, herauszufordern ? Ber hat alljährlich Schaaren von Hunderten, die von Rindesbeinen an in ber Schule bes Unglaubens erzogen worben, wenn fie es endlich bis zur Doctorwürde gebracht, in bas Land ausgesendet, daß fie fich massenweise in das protestantische Bolf getheilt, und es wieder in den freien Runften mit fluger Borficht unterrichtet, in benen fie felbst es zur Meisterschaft gebracht? Sie haben ein Bolf im Bolfe nach ihrem Bilbe fich erzogen, bas grundfaslos, wie sie selber, weil ohne religiosen Grund, auch ohne nachhaltigen fittlichen ist; barum weil ohne Glauben auch ohne

Treue, ohne Ehre und Bestand; beweglich wie ber Staub auf ber Landstraße; und wie ber Nebel, ber in Bolfen gieht; ohne Liebe zwar, aber keineswegs ohne Saß; ein Bobel, leicht und hohl, wie die Spreu, die der Wind von der Tenne jagt. Und biefe lofe Maffe, fie hat man mit dem Binde eines oberflachlichen Wiffens aufgebläht; alfo, baß fie vollends hoffartig iz ihrer Leere geworben, fich in alle Lufte hinaufgehoben, und nurs wie ein heerrauch die Lande übergieht. Die gangliche Abwesenbei & alles Principienhaften; Die ausgehöhlte Richtigfeit bes ganger Daseyns hat man jum Spitem erhoben, und biese Lehre prediger laffen, so weit ber Heerrauch sich hingezogen. Alle Rebearten, gebundene und ungebundene; alle Formen ber Darftellung, alle Runfte und Wiffenschaften hat man baju angefuppelt; alle formate haben fich biefer Doctrin eröffnet; ber Buchhanbel bat fein Beftes gethan; Die Cenfur hat gewacht, bag Jeber feinen Bebarf erhalte, und nichts Frembes ftoren moge. Damit bas Gas ber Lichtfreunde allerwarts fich binvertheile, bat man bie Röhren burch alle Logen gelegt; Journale und Zeitungen haben es in alle Welt getragen; ba die Gewinnluft noch allzu faumfelig fich gezeigt, bat man fie burch Begunftigungen gefpornt; alles, mas Einrede ju thun versuchte, murbe, weil es bas Boff nur irren fonnte, an der Grange abgewiesen. Denn es mar ein Beschrei ausgegangen, Die Rirche, ber alte Erbfeind, ftehe vor ben Thoren. Rach ber beliebten Beife ihr einen Gegenfat zu fuchen, und bann amischen Beibe in bie Mitte fich auf ben Thron au feben, und von ba mit ber leichten Sant bes Bereiters bie Gegenparte zu lenken und gegeneinander zu führen, wurde auch bier ber Gesuchte balb gefunden; ber Rabifalism war als bie ameite revolutionare Bartei jur Stelle. Es war flar; auf ber einen Seite stand bie malfche Illtramontanin, die alte, gottgegrundete Kirche, Die mit der neuen Geschichte seit achtzehnhunbert Jahren groß gemachien; auf ber Anbern ber Rabifalism. ber überall ift und nirgendwo; gottlofer Ratur, gefraffig, unversöhnlich, nicht zu behandeln und zu beschwichtigen. Beibe muß also bie rechte Mitte Fronte machen, und bie 3m telligeng mit bem glangenben, lichten Beergefolge affer !

schaften zu ihrer Bunbesgenoffin nehmen; bas fie rechts bem Aberglauben, links bem Unglauben wehren. Alfo wurde ber intelligente Landfturm, groß gewachsen in jener Bilbungeschule, aufgeboten. Freund ober Feind, Alles, was nur eine Bartifane brachte, wurde willig aufgenommen und einrangirt, um gegen Die bose Keindin auszuziehen. Der Radikalism lachte, lief mit au, und ruftete mit jum Streite gegen ben gemeinsamen Beinb. Dan ignorirte ben fingirten Bunbesgenoffen, man werbe am Ende fich wohl mit ihm auseinanderseten. Da wollten die Berbangniffe, bag in ber Schweiz fich ein abnlicher Streit erhob. Dort hatte die Ultramontanin auch in den Gebirgen fich bliden laffen; in vier Wochen follten zwei Jefuiten in Lugern eintreffen. Darum baben achttausend Mann ohne Berma gegen bie Eindringlinge fich aufgemacht. Da biefe aber ingwischen Burgen gefunden, die fich ihrer Sache angenommen; fo ift ber Felbnia, wider Berhoffen, gar übel ausgeschlagen. Der Zug, wenn er aludlich ausgefallen, follte ber rechten Mitte in ber Schweiz Die Herrschaft verschaffen; also hatte biese fich geschmeichelt; aber unversehens war fle in Zürch am Tage zuvor abgesett worden. Sohin blieben ber Rabifalism und ber Illtramontanism ber Urcantone allein auf bem Schlachtfelbe jurud. Der Bug war also geordnet, daß die Radikalen bes Cantons Lugern an seiner Spibe jogen; ber Canton mare, wenn er erlegen, ein Opfer bes Selbstmorbes gefallen. Er siegte aber gegen alle Abrebe, und nun mußte Leu mit bem Leben ben Sieg bezahlen. Die Seinen flagten auf Meuchelmord, zu bem bie Geschlagenen sich zusammengenommen; biefe aber legten, zwiefache Meuchelmorber, bie Anschuldis gung bes Gelbstmorbes auf bie Geele bes Tobten, zwischendurch die That für eine Tellsthat erflärend. Die Welt fand bas Ale les glaubhaft. Der Rampf aber hatte bas Kirchliche recht berb gemeinverftandlich in's Politische übersett, und alle Worte auf ihren rechten Werth jurudgebracht; und die Welt ftust nun freilich ein wenig. Darum lefen wir zu ihrer Rechtfertigung in Rr. 202 der Leipziger Allgemeinen Zeitung: weil die fubbeutfchen Regierungen bem lebergreifen bes Ultramontanisms und bes Jefuitisms feine Schranfen gefest, barum hatten bie Rorbs

beutschen auch die Secte, die fich unter bem Ramen ber Altlutheraner gebilbet habe, bas heißt ben protestantischen Ultramontanismus und Jefuitismus, gedulbet; und überdem bas Unglaubensbefenntniß bes Deutschfatholicisms als ein Glaubensbekenntniß fich gefallen laffen; ber Bruch innerhalb bes Ratholicismus fei alfo die Kolge ber ultramontanen Bestrebungen. Das war vor vier Wochen etwa ausgerebet; feither aber, rafc wie die Strömung der Dinge fließt, hat biefe Rette von Urfache und Wirfung sich um viele Glieber fortgeschlungen. Die Lichtfreunde haben das Credo bes fatholischen Unglaubens zu bem Ihrigen gemacht, und verlangen, wie billig, noch ein Beiteres. Die Freunde und Beger ber Reformbewegung im Ratholicism wollen in ihren Eingaben Die schließliche Reform ber Reformation: das Altlutherthum gleich fehr verwerfend, wie die unirte Mischkirche. So find wir nach Wolle ausgegangen, und tommen felbst geschoren nach Sause; taufend Sande reichen lange verfallene und vielfach verlängerte Wechsel ber Remefis bar, und verlangen endliche Befriedigung. Der Gallimathias, ben man längst schon in seiner grammatischen Unform als eine vollfommen berechtigte Sprache anerfannt, und mit rühmlicher Belaufiafeit geredet; die Zudringlichen wollen sich burch ihn nicht beschwichtigen laffen; die Schwindelbant brobt zu brechen. So ift Die unbeschreibliche Confusion entstanden, in der fich die Union aller Ungläubigen gegen bie Glaubenden vollbringt. Gin Baumeister nach bem anbern schleicht bavon, um fich ber ganbwirthschaft zu ergeben. Abraftea, Die Jägerin im Bebirge. hat zu der fleinen Sunderace, nur zur Kaninchenjagd brauchbar, einige Bluthunde in den Leitriemen genommen; benn fie icheint auf hochwild auszugehen. Unterbeffen werben bie Tange ber Phantome auf ben Rirchhöfen fich forttangen; nur Gines ist bei ihnen wundersam, daß sie also eifrig die Rirchen wie Irrlichter umschweben. Gie follten bie Theater begieben: bort ift ichon feit lange aller Apparat: Gloden, Draeln, Kreuze, Defe gewänder und Relche angeschafft, und bie Beleuchtung von une ten für größeren Effect eingeführt.

## XVIII.

# Ueber katholische und protestantische Geschichtschreibung.

Erfter Artifel.

Es gehört bereits zu ben nichts weniger als seltenen Dingen, baß, wenn ber Bunsch laut wird, es mochte fich boch recht bald die Philosophie zur christlichen gestalten, und damit an dem chriftlichen Aufbau ber Wissenschaft auch ihren gebührenden Antheil nehmen, ein folcher Aufschwung aus bem Grunde für unstatthaft gehalten wird, weil es bann eine fatholische, lutherische, calvinistische, Philosophie geben muffe, dies aber eine Absurdität fei. Zweifelsohne glauben biejenigen, welche biefe bannale Phrafe einem Schilde gleich zur Abwehr ihres eigenen Gemiffens aufpflanzen, hiemit etwas ungemein Bunbiges und Unwiderlegliches gefagt zu haben, und fie mochten auch bas Stillschweigen, welches bisher auf Diese Argumentation erfolgte, in biefem Sinne auslegen. Allein wenn man schwieg, geschah es in der That nicht wegen der Grunde, auf die sich biefe Behauptung ftutt, sonbern wegen ber Wiberlegung, bie wenn nicht die plattefte Gebankenlosigkeit jest an der Tagesordnung mare, von felbst bei ber Analyse ber nur scheinbaren Begründung sich ergibt. Denn es heißt biefer Sat entweber, es muffe wirklich, weil und wenn es eine katholische Philoso= phie gabe, auch eine lutherische, protestantische geben, ober es gibt feine driftliche, weil es feine katholische ober protestantifche gibt. Einen andern Sinn fann ber Sat nicht haben; XVI.

21

nothwendig ift er aber in ber einen wie in ber anbern Bealehung wiberlegt, wie es wirflich eine Philosophie gibt, bie, entweder aus ben Bringivien bes katholischen Doama's ober ber Auffaffungeweise einer protestantischen Confession geflossen ift. Und ba wohl Niemand ebensowenig laugnen wird, baß es vom heiligen Augustinus bis Baaber und Rosmini eine fatholische Philosophie gegeben, ale bag, seitbem bie protestantische Welt fich mit Philosophie beschäftigt, eine Philosophie auffam, Die ben Principien bes Ratholicismus fo ferne fteht, wie bie protestantische Confession ber Rirche, und schon burch bas Charafteristische bes Protestantismus, Die spftematische Regation alles Ratholischen, sich als acht protestantisch erweift, so geht aus allem biefen von felbft hervor, bag bie guten Leute, welche burch bie ermähnte Behauptung Andere ad absurdum geführt ju haben glaubten, offenbar nicht wußten, mas chriftlich . was fatholisch, mas protestantisch sei. Db sie wissen, was Philofophie fei, wollen wir billig nach biefem unerforscht laffen. Es ift vergeblich, biefer Widerlegung burch bie Baffen einer von ben Philosophen nur zu oft aufgegebenen Runft, ber Logif, etma die nichts sagende Behauptung von der absoluten Kreibeit ber Philosophie entgegenzustellen. Mag man immer von biefer fagen, fie behaupte nicht, baß fie bie Wahrheit habe, fonbern fie vindicire fich nur bas mubevolle Geschäft bes Suchens; ber Zwiespalt bes Lebens, Gegenfate und Barteien feien für fie nicht vorhanden, fie schwebe mit freiem foniglichen Schritte in stolzer Unparteilichkeit über ben Personen und über ben Sachen, und biege nicht jur Rechten und nicht zur Linken aus. Stets bleibt mahr, bag, wenn bie Philosophie nicht eine geiftige Bhantasmagorie werben folle, fie vorerft, wenn auch nicht immer die Philosophen, an Logif gebunden fei; fur's 3weite steht ihr die Natur und endlich auch die Geschichte als eine große Rothwendigfeit jur Geite. Und bier lagt fich nichts bupfeln und nichts beuten! Thatsachen haben bie eigenthumliche Dreiftigfeit in fich, von Bedermann Anerkennung zu verlangen, und ben, ber fie ignorirt, ale einen Ignoranten gu

constatiren. Die vielgepriesene Freiheit ber Philosophie ist beshalb nur scheinbar. Sie besteht nur im Irrthume allein. Will sie Wahrheit erstreben, so muß sie von Principien ausgehen, welche nicht selbst ber Wahrheit ben Zugang verweigern, steventlich die natürliche wie die göttliche Offenbarung in Frage ziehen. Sonst tritt sie in Zwiespalt mit der menschlichen Ratur, mit sich, der Welt, und hat keine andere Action als die ber Selbstzerstörung.

Sonderbar ift es, baß biese Frage nach ben Prinzipien so sorgfältig von benen vermieben wird, welche mit ber größten Emphase bas Pradicat wiffenschaftlich für fich in Anspruch nehmen und bas Recht zu haben glanben, auf biejenigen, welche an festen, unerschütterlichen Brincipien festhalten, als parteilsche Forscher, beschränfte Geifter und bergleichen mehr, mit schlecht verhehlter Berachtung niederzubliden. Woher wohl biese Erscheinung zu erklaren ift? Etwa baber, weswegen, wie Horag meint, ben Besiunden ber Kranke beneibet, ben Sehenben ber Blinde? Beil es schwerer ift, als so Biele glauben, ein feftes Brincip ausfindig zu machen, welches einerseits aller Forschung die nothwendige Kreibeit gemährt, und andererseits, auf bas die Kreiheit nicht in Willführ ausarte, und die Korschung fich nicht selbst zersehe und zerstöre, eine allgemein anzuerkennende, unvergängliche Basis enthält. Daß ohne eine folche ein Berftandnig zwischen Mannern verschiedener Ansichten überhaupt unmöglich sei, wird Niemand bestreiten wollen; eben so gewiß ift es aber auch, daß, sei es aus Leichtsinn, fei es aus Unverstand ober Böswilligkeit, gerabe in Deutschland diese Basis auf ber einen Seite eben so Breis gegeben wirb, als man fie auf ber andern Ceite festzukalten sucht, bafür aber Sas und Berlaumbung arnbtet.

Es ware eine interessante Untersuchung, aus ben Werken jest lebender und in Ruf und Ansehen stehender Historiker, etwa in ahnlicher Art, wie bei einem Sallustius oder Tacitus, untersucht wird, ob ein Götterglauben, oder nur die Annahme eines bloßen Spieles des Zusalles bei ihrer Weltanschauung

herriche, die Grunbiate zu untersuchen, nach welchen fie fich bie Leitung menschlicher Schickfale zu erklaren suchten. So weit unfere Renntniß ber beutschen Literatur reicht, glauben wir verfichern zu fonnen, es wurde bas Refultat meift ein erbarmungewürdiges fenn. Wenn ber hohle Bau philosophischer ober philosophisch klingender Phrasen weggeräumt mare, mochte wohl bei ber Mehrzahl eine Gefinnungelofigfeit zur Schau treten, eine Scheu. Gott bie Ehre zu geben, ein Buhlen mit ber beiftischen Befe unseres literarischen Bobels, bas bie antife Belt wie die driftliche von folch fläglicher Salbheit fich mit Unwillen hinwegwenden mußte. Bom Jahre 1830 bis 1840 glaubte man bem lieben Gotte noch alle mögliche Ehre erwie fen zu haben, wenn man ftatt feiner "ben Beltgeift" ale Regierer ber Welt annahm. Das hieß vom driftlichen Standpunft aus nichts anderes, als bem Teufel bie Leitung ber Belt guauschreiben, und an die Stelle chriftlicher Weltanschauung bie manichaische zu feten. Allein, Gott ober Teufel, über folche fleinliche Unterschiede sest fich bas deutsche Bewußtseyn um fo leichter hinmeg, als ja nach bem neuesten Syfteme ber pofitiven Philosophie es sich ber liebe Gott hat gefallen laffen muffen, daß Ihm von hinten ber Teufel angepappt murbe, und Er Gott und Teufel in einer Person ift. Dreht Er fich gegen Borne, so ift er Gott, breht Er fich gegen hinten, fo ift Er ber Teufel; alles, ohne bag ein Widerspruch zwischen bem Ginen und Anderen mare. Gerade fo, wie es Buppen gibt, bie ber Spielmann vornen als Bajaggo, hinten als alte Arau masfirt. — Seit 1840 avancirte ber Beltgeift, jeboch nur langfam und nicht .ohne Rudfall bie jur "Gottheit", bem unbefannten Gotte ber Athener, und selbst Gelehrte, melde in Beaug auf positive Kenntnisse ber Deutsche mit großer Achtung nennt, glauben, wenn fie, gleich Robespiere, ein etre suprème in ber Wiffenschaft anerfennen, bereits bas Meußerfte gethan zu haben. Dehr von ihnen zu fordern, überschreite bie Grangen ber Billigfeit, und mas barüber fei, fei ultramontan. fanatisch und vom Uebel. Doch gibt ce Andere, welche mit

großer Geläufigkeit von Zeit zu Zeit von höberer Leitung und bergleichen zu sprechen wiffen. Es ift bieß, um ihrem Buche bas nothwendige Jeior zu verschaffen, eine Modefarbe, ohne welche bas Buch in gewissen, übrigens sehr genügsamen Kreisen keine Leser erhielte, und die jest auch in Rordbeutschland wieder einigen Absat findet. Leiber ift bieses aber in vielen Källen so übel angebracht, daß man gerade bei ben erhabenften Stellen fich bes gachelns faum erwehren fann. Richt. als feien wir ber einmal in biefen Blattern ausgesprochenen Anficht, ber berühmte Verfaffer eines folden Geschichtsbuches babe felbst bas nicht geglaubt, was er Erhabenes verfündet. Dieß erscheint uns als ein Eingriff in bie Gerechtsame seines Inneren; allein so viel ift sicher, ber-Eindruck, ben er hervorruft, ift von ber Art, daß ber Lefer unwillführlich bei bem Erhabenen jum Scherze gestimmt wirb, ba bie gottliche Intervention meift nur bann ju Gulfe gerufen wird, wenn ber grubelnbe Scharffinn bes Berfaffers eine Sache in ein neues Licht gefet hat, und nun bas kleine 3ch bes Autors mit bem herbeigerufenen Gotte in eine Verson zu verschmelzen vermag.

Richts ift leichter, als aus voller Reble Wahrheit, Licht, Licht zu ichreien. Wenn es auf bas Geschrei ankame, mare Mancher ein großer Beld, und bie Baalspfaffen auf bem Berge Rarmel maren in ihrer Art eben fo unter bie Beugen ber Bahrheit zu gablen, ale bas himmelfturmenbe Pygmaengeschlecht unserer Tage. Mit welcher Begeisterung spricht j. B. Schloffer in feiner Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts von Tugend und Menschenwurde. Aber wo fie in ber Geschichte auftritt, hat er schnell Unrath gewittert; es zwingt ihn unwis verstehlich, fie zu begeifern, mas rein ift, zu beschmuten, mas größer ift als er - und was ift es nicht - ju befritteln. Er vermag fich über Alles, was von einer moralischen Bebeutung ift, zu ärgern; er ruht nicht eher, als bis es in ben Roth gezogen ift, und frent fich bann beffen fo findisch, baß man fich unwillführlich jum Mitleibe gestimmt fühlt. Behn

Mibersprüche in einem Athemauge auszusprechen, rasenbes Betgeheul über alle biejenigen zu erheben, welche fich nicht gutwillig ihre Rechte burch irgend einen Theoretifer, ber bei ihm Gnabe fand, entziehen laffen wollen, und eben fo hamisches Betriteln ber Absichten berjenigen, Die bem Wefen nach biefelben Grundfage vertheibigen, welche fonft vor bem Berfaffer Onabe finden; bas fleinlichfte Absprechen aller guten Gigenschaften bei benjenigen, welche Deutschland ju feinen trefflichsten Sohnen gablt; ein conischer Eigendunkel, ber mit bem groß thut, was Anstand und Sitte mit Stillschweigen ju umgehen gebieten; eine robe Sprache, gemeine Ausfälle, leibenschaftliche Buth, Die Bügel und Meister abgeworfen bat, weisen biefer Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts einen Plat unter ben Pamphieten an, die zu Erreichung eines augenblidlichen Endzwedes geschrieben werben. Rein Anblid mare wibriger, als ber einer verblichenen Schonen, welche eben fo hungerig Bulbigungen begehrt, als fie bem Anscheine nach bemuht ift, fie abzumehren, ober eines Enthustaften für Ascefe, ber eben beghalb fich felbft über alle Unforderungen gewöhnlicher Deral erhaben bunft. Reine Weisheit mare lächerlicher, als wenn fie aus bem Munde ber Gitelfeit ftammte, Die fich mit bem bruftet, um mas fie andere beneibet, und beffen Besit bei ihr felbft gur Caricatur wirb. Wir verlangen von Riemanden, bag er Diefelben Empfindungen bege, wie wir; allein Schloffer, ber ohnebin, wie er von Beit ju Beit bruden läßt, nichts liest, mas über ihn geschrieben wird, wird es uns in seiner Imperfectibilität nicht verargen, wenn bie Lecrure feiner Werfe folche Bilber bei Lefern bervorruft, Die, mit ber Leine ber logif versehen, bas Danaibenwerf unternehmen, Bufammenbang in die Schlofferschen 3been zu bringen. Und bennoch wird uns verfichert. Schloffere Beichichte foll ein Rationalmert ber Deutschen sein. Armes Deutschland! Bermagft bu feine anbern Koryphäen beiner historischen Literatur aufzuweisen, wird bir nichts befferes geboten, ale biefe Berbohnung aller Moral. bes Anftanbes, bes Rechts und ber Billial "fo: mochte bie

Beit beines geistigen Bankerottes unaufhaltsam angebrochen feyn! —

Allein, die warmen Berehrer Schloffers haben Recht. wenn fie gerade ihn auf den Thron erheben, ber bas Brincip individueller Billführ jur Grundlage ber hiftorifchen Eritif machte, und baburch bas Princip bes Broteftantismus bis gur außersten Consequenz brachte. Richt als ob biefes etwa bei Raumer und Ranke nicht auch ber Kall mare. Allein Beibe haben ein unbestritten funftlerisches Talent, welches bei bem Einen in bem Sichergehenlaffen, burch eine ju große Bernachlaffigung ber Form erstidt wurde, bei bem Anbern ber Berliner Officialität zu Liebe aufgeopfert wurde; im Gangen genommen aber bewahrte es boch Beibe vor fo groben, biftorischen Berirrungen. Schloffer's formlofe, polygonische Ratur aber bat bie Consequengen viel unumwundener hervortreten laffen, und wer nicht mit einer Bebankenlosigkeit ohne Bleichen an bie Lecture feines Buches geht, ober mit jener fünftlich und abfichtlich erregten Bewunderung, welche auch bas Absurbefte richtig und bas Trivialfte schon finbet, muß fich mit Unwil-Ien von dem Hofuspolus = Raisonnement wegwenden, bas, ber wilben Jagb ju vergleichen, über Biefen, Garten, Saaten, Stoppeln, Wald und Klur ber Geschichte athemlos hinüberrennt. Man muß beshalb nur bie Leute gewähren laffen; ber fünftliche Enthusiasmus legt sich, wenn man ihm nicht entgegentritt, von felbft am eheften, und bie Sorte von Leuten, welche fich biefem bingugeben pflegt, bort in ber Regel bamit auf, bas zu verabscheuen, mas fie anfänglich bewunderten.

Es ist nicht meine Absicht, biesen Blättern eine Eritik ber lebenden Historiographen einzuverleiben, sondern nur im Allgemeinen auf dem Gebiete der historischen Literatur das Hervorragende der beiden Richtungen zu bezeichnen, innerhalb welcher das ganze politische und geistige Leben der Deutschen bereits mit einer Art von Raturnothwendigkeit verstießen muß. Da ift es nun ein interessantes Schauspiel, theils die öffentli-

chen Blätter, theils bie biographischen Lexica, burch welche Buchhändler ihren Autoren Ruhm und Unfterblichfeit ju verschaffen pflegen, ju burchgeben, und bas Primat ber Siftoriographie nach Wohlgefallen austheilen zu feben. Gine Stimme vom Rheine her weist mit Ungeftum Grn. Schloffer baffelbe an; ber Leipziger Apollo Mujagetes, Gr. Brodhaus, nimmt es für ben Mann zweier Erbtheile, Brn. Raumer, in Unfpruch, beffen Unglud es nun einmal ift, ein Bublifum gu haben, bas Alles liest, was er schreibt, und ihn baburch aufmuntert, über Alles zu schreiben, mas er versteht und auch nicht verfteht. Dagegen ift in neuefter Zeit von einer Seite, welche fich burch Reichthum ber Ibeen, schlagenben Bis, geiftreiche Behandlung und Fruchtbarfeit felbst für die Balme qualificirte. wenn die Authenticität ihrer Darftellungen immer erwiesen ware. ben beiben Erstgenannten Ranke nicht als Dritter, sondern als Einziger und Größter angereiht worben. Freilich haben einftmals die beutschen hallischen Jahrbucher ein anderes Urtheil gefällt, welches gur unparteiischen Burbigung nicht vergeffen werben barf. Gie behaupteten, "burch Rante's willfuhrliche Busammenstellung, burch bie eitle Effectmacherei werbe bie mahre Wirklichkeit ber Geschichte, ihr reicher, innerer Drag. nismus verbuntelt. Die Unchotengeschichte, welche fich an nebelhaften Allgemeinheiten und Salbmahrheiten eine Art von vornehmem, philosophischem hintergrunde zu geben suche, leibe an einer folden Unruhe und Berfplitterung, bag ber Lefer wohl für den Augenblick in Spannung erhalten und immer von Reuem angestachelt werbe; wenn er aber bas Buch aus ben Sanden lege, babe er fo gut wie gar nichts profitirt." Diefe Worte, welche fich auf die Geschichte Deutschlands im Reformationezeitalter beziehen, bezeichnen zugleich auch fehr richtia ben Eindruck, ben "die romischen Bapfte" befielben Autors machen. Ranke bat ichlagender ale irgend ein anderer Schriftfteller bewiefen, daß man, um bas fatholische Leben aufzufalfen, und die Versonen, welche fich im Mittelpunfte beffelben bewegten, richtig zu würdigen, noch einige höhere Qualita

besitzen muffe, als bloß geistreich ju fenn. Seine historischen Riquren gleichen ben Darftellungen mancher burch ihre Conceptionen berühmten beutschen Maler, welchen bas eigentliche Leben fehlt, und bie eben beghalb mehr garven als Berfonen find. Es gelingt ibm, einige Seiten berfelben mit unläugbas rem Geschicke barzustellen; allein, wenn bie Seele hingutreten folle, um die einzelnen Theile zu einem Ganzen zu vereinigen, jo ichwinden diese babin, es find Rebelgestalten, feine Berfon-Doch ift ein Einbrud bes Buches bleibend gemes fen, und wir glaubten benfelben bei ben großen, politisch-firchlichen Fragen bes Jahres 1837 wiederholt hervortreten au feben. Rante's Scharffinn hat ihn zwar nicht immer bie gro-Ben, aber boch fehr regelmäßig bie fleinen und schwachen Seiten ber Bapfte bemerken laffen; er hat einen tieferen Blid in bie Berwaltung bes Kirchenstaates und ber Kirche geworfen. als viele Andere. Zwar nicht so tief, um die, eine Art von Rothwendigfeit erzeugenden Berschlingungen und Berwicklungen von taufenderlei Anspruchen, Rechten und Freiheiten aufzufaffen, aber boch, um ju feben, bag Manches bafelbft vorfommt, ober vorgekommen ift, welches in ftreng geordneten, monarchis ichen Staaten fo leicht nicht ftatt findet, und, wo es fich zeigt, ben Stempel menschlichen Gebrechens an fich trägt. Die vielfältigen 3wistigfeiten, welche unter Ratholifen und ben ehemals fatholischen Mächten statt fanden, und die burch bie Glaubensspaltung entstandenen Grundsäte und Bewalten zu einer Dacht kommen ließen, welche bieselben fonft wohl nie erlangt haben wurden, und in der That nur gur verbienten Buchtigung fatholischer Rurgsichtigfeit erlangten; bann bie Unterftugung, welche in fehr seltenen Källen, und auch ba nur nothgebrungen, protestantische Machte bem romischen Stuble gegen seine Dranger verlieben, bienen ihm nicht jum Beweise, baß etwas Unverwüftliches in ber Berfaffung ber Rirche und ihrer uralten, nimmer erloschenden Dynaftie liege, gegen welde schlechte Katholifen so wenig, als gute Protestanten etwas ausgurichten vermögen, sonbern mit ber Sophistif, welche fo

häufig bei Parteileuten bie Stelle ber Logif erseben unf. geht nach Ranke aus allem biefem nur hervor, bag, wenn bem romischen Stuhle seine weltliche Macht entzogen wirb, er felbft nothwendig in ben Staub finfen muffe. Das ift bie Logif unferes Jahrhunderts, welches ben Borberfas wie ben Rachfat zugibt, und nur bie Confequenz laugnet. Berabe weil bisher alles bas ein entgegengesettes Resultat hervorrief, was man jum Sturme ber Rirche in Anwendung brachte, muß ber Sturn felbst nicht aufhoren, fondern berfelbe mit neuen Baffen und neuem Muthe geführt werben! Um aber bemfelben eine vermeintliche, moralische Bafis zu geben, wird er felbft funftlich rudwarts batirt, auf ahnliche Weise, wie, je mehr ber Brote ftantismus bei feiner Selbstgerfegung als Confession bie Birg. schaft einer Butunft verliert, seine Theologen ihn funftlich rudmarts zu batiren ftreben, und nicht bloß rechtschaffene, glaubige Rirchenlehrer, sonbern auch heilige mit einemmale Broteftanten ("unfere Beilige") gewefen fenn muffen. Da muß jest bas ganze beutsche Mittelalter mit feiner reichen, organischen Bluthe, feinem vielgegliederten Leben im beftandigen Gegenfate au Rom fich entwidelt haben - eine foloffale Luge, welche fein ernfthafter Forscher je als mahr zugeben wird, und bie ihre Aechtung am meiften burch bie Beschichte jener Beiten finbet, wo die Raiser, im Rampfe mit Rom begriffen, regelmäs fig die eigentlich patriotische Bartei unter ben Deutschen wis ber fich mit Rom verbundet trafen. Allein mas fummert fich biefe Beschichtforschung, welche bie Beschichte nach einem beftimmten Spfteme conftruirt, und nur fo viel in Diefelbe aufnimmt, ale biefem jufagt, um bas Gewicht unbeliebiger That-Genug, bag burch einen folden funftlichen Begenfat - aber auch nur burch biefe Miggeburt allein - es möglich ift, bie Deutschen glauben zu machen, beutsch und protestantisch sei immer eins gewesen; schon Arminius mit feinen Cherusfern habe ben Sieg im Teutoburger Balbe eigentlich mit bem Wittenberger Katechismus erfochten, und eben beshalb muffe benn auch das ohnehin nur burch seinen Fanatise mus bekannte Häuflein beutscher Katholiken von Rechtswegen munbtob, politisch nicht existirend angesehen werden — eine Theorie, die bekanntlich dem Wesen nach Arndt's süßelndes Buch an die lieben Deutschen mit unwürdiger Versible aboptirte.

Belche Anerfennung ein Schriftsteller finbet, welcher, wenn gleich Protestant, bie ewigen und unverganglichen, bie allen gemeinsamen Grundlagen ber Moral und bes Rechtes ber individuellen Willführ zu Liebe nicht aufgibt, hat R. A. Menzel bewiesen, um von Hurter nicht zu reben, ben wir in biefer Beziehung als Koryphäen zu nennen uns bewogen fühlen mußten, wurde er nicht von ben Protestanten schon vor feinem Uebertritt ben fatholischen Schriftstellern beigezählt worben fenn. - 3m Gegensate ju Rante, beffen Berte bie innern 3wiftigfeiten ber Deutschen eber forbern, ale beilegen, zeigt &. A. Mengel bie Bimben, welche fich Deutschland burch ben Strett seiner Confessionen schlug, mit ber sorgsamen Sand eines Arge tes, ber bas Schmergliche berührt, um Seilung zu geben, nicht um eine profane Reugierbe zu laben, ober einem wiffenschaftlichen Rigel zu frohnen. Man hat unlängst etwas Treffendes zu bemerken geglaubt, als man R. A. Menzel einen theologischen Siftorifer nannte. Allein, obwohl in feiner Geschichte Deutschlands bie Theologie eine ftartere Rolle spielt, als in andern Geschichtsbuchern berfelben Beriode, so ift biefes boch nur, weil in den von ihm beschriebenen Jahrhunderten bas beutsche Rationalbewußtseyn ganglich vor ben confessionellen Streitigfeiten weichen mußte. Mengel erfannte biefes, die Ration beherrichende Clement in feiner gangen Wichtigfeit an, und hielt es seiner unwürdig, wie so viele Andere, vor bem vorüberzugeben, mas ber Nation ju tiefest im Bergen fitt. eine bringende Rothwendigfeit, die Deutschen aufmerksam ju machen, wohin sie mit ihrer hochgepriefenen, religiösen Emancipation, mit bem großen Lichte, bas die Reformation aufgeftedt haben foll, in politischer, in socialer, in geistiger Begiehung gefommen waren. Welcher Tyrannei stupiber Bureaus fratie, welchem Despotismus bes wibrigften Cafaropapismus,

welcher inneren Berfplitterung, welchem Mangel an nations lem Gefühle, welcher politischen Richtswürdigfeit fie und ihre Leiter, groß und flein, hoch und gering verfielen! Sollte baher jener Ausbrud, Mengel fei ein theologischer Siftorifer, fo viel beißen, ale, es sei ihm nur um die Theologie au thun gemesen, ober er sei von einem bestimmten theologischen Stand punfte ausgegangen, fo mußten wir biefes auf bas Bestimmtefte in Abrede ftellen. Gerabe ein gewiffer Indifferentismus gegen bie mit einander ftreitenden Confessionen hat, neben ben bedeutenden Borgugen bes Styles und ber Quellenforschung, bas Glud bes Buches felbft bei Mannern gemacht, welche nichts weniger als indifferent in Bezug auf religiofe Dinge find. Freilich ift es gerade biefer Gleichmuth gegen alle Confeffionen gewesen, welcher ihm auch die bitterften Borwurfe ber wirklich theologischen Siftorifer, wie eines Marbeinete, w gog, fo wie bas fouvergine Stillschweigen, bas manche Blatter Nordbeutschlands in Betreff seiner mit großer Gewifienhaftigfeit beobachten, mahrend biefelben boch fonft feine Belegenheit vorübergeben laffen, ihre literarische Trobelmaare mit vollen Baden anzupreisen. Wenn fich aber in Deutschland, fowohl in Bezug auf die furchtbare Rataftrophe bes fiebengebnten Jahrhunderte, ale in Betreff ber Auffaffungeweise ber Glaubensspaltung in ben letten Jahren eine bebeutenbe Beranderung ergab, fo fteht diefe mit R. A. Mengel's Berfe in Caufalzufammenhang. Man fann ohne llebertreibung fagen, es fei teber Band mit einer Art von Jubel aufgenommen worben, und bie Wiederfehr bes fatholischen Selbstbewußtsepns, bas erftarfte Gefühl eigener Rraft und Burbe, Diefer große moralische Umschwung ber Gemuther ift, in wie fern bie Literatur auf feine Geftaltung Ginfluß batte, nicht zum geringften Theile eine Kolge bes Erscheinens biefes Buches. Die Ratholifen waren burch ben lauten Chorns ber Monopoliften aller Lites ratur, ja, wie biefe glaubten, felbft aller Gebanken, ichon balb und halb refignirt, in ber gangen Geschichte Unrecht zu haben, von bem Mitleiben und ber Gnabe ihrer Gegner qu leben, und

fich von biefen, nach guter Lowenart, die bentfche Gefchichte, ja ihren Rang und ihre sociale Stellung zuschneiben zu laffen. als R. A. Mengel, nachbem turz vorher bas Reformationsjubileum die Selbftvergotterung bis jum außerften Grabe ber Intolerang getrieben hatte, ben Schleier von bem Beiligthume heterodorer Theologie hinwegzog, und fich ben erstaunten Blis den bes Menschlichen mehr als man zu ahnen ben Muth gehabt hatte, zeigte. Das Denfmal, welches er ben Doctrinen und ber baraus gefloffenen Handlungsweise errichtete, bie für fich die Brabicate ber Sittenreinheit, ber bochften Lauterfeit ber Absichten, ber höchsten Interessen bes Menschengeschlechts in Anspruch nahmen, ift freilich nicht sehr schmeichelhaft, und Die Entlarvung bes neuen Pharifaismus eine vollständige gewefen. Aber nicht bloß beshalb nimmt biefes Werf in ber beutschen Siftoriographie einen ausgezeichneten Rang ein. Unter ben Sanben ber protestantischen Sistorifer mar bie Geschichte auf bem Puntte angefommen, fich in subjective Anfichten aufzulösen, ihren eigentlichen Werth, ihre Bebeutung als magistra vitae, als objective Wiffenschaft, ihre Thatfachlichfeit jugleich einzubuffen. Bereits war bie Subjectivirung ber Geschichte, biese ihre Auflösung in bas Richts wibersprechender Meinungen als die Glorie ber Geschichtschreibung gepricien, und mas im Bergleiche zu ben unvergänglichen Dus ftern der Alten vielmehr als eine unwürdige Bergerrung ber Geschichte erscheint, als das Ideal der Historiographie vorgehalten worden. Diesem Principe, das den Tod aller Wiffenschaft mit sich führt, ift Mengel eben so thatsachlich entgegengetreten, als er icharf und fühn feiner Confequenz, ber Ausbeutung ber Geschichte zur confessionellen ober politischen Parteisache, fich widersette. Der natürliche Abschen, ben R. A. Mengel gegen alles Ertravagante, insbefondere aber gegen ben Belotismus feiner eigenen Confession in fich tragt, zeigt fich felbft noch in ben lettern Theilen feines Werkes, mo er baran an benten scheint, ben Frieden mit ben Reperriechern feiner Confeffion abzuschließen. Noch im neunten Banbe fpricht er fich

auf's Entschiedenfte "gegen folde Biffenschaftliche aus, weiche von Ingrimm erfüllt werben, wenn historische Bahrhaftigiet gewiffe, bem Barteiwesen lieb geworbene, neuere Mothen and bem Glanze ber Trabition an bas Licht ber Geschichte zieht. Sollte auch nur die eine ober die andere bem Begner ju Unrecht aufgeburdete Schuldpost, Die zeither als Activum in ber Rechnung gestanden, verloren geben, a. B. ber vermeintliche, vom Raifer Karl V. an bem Landgrafen Philipp verübte Bort bruch und Tilly's angebliche Freude an Magbeburgs Berfit rung." Da er von vornherein feinen, die Freiheit ber Forfchung beschränkenden Blan, feine besondere Rebenabsicht begt, ver mag er auch unbemerkt ben Leser auf ben Weg ber Critit, ber ruhigen Abmeffung und Burbigung ber Thatfachen zu lenfen. Er übernimmt feine Laft, bie er nicht zu tragen fabig ware, und fällt nicht in ein ihm frembes Gebiet, gleich einem Freibeuter ein, ber fich mit Schande gurudgiehen muß. Roch viel weniger ift ihm hochmuthiges Ignoriren eigen, und bie Ge schichte bes fechezehnten und bes siebenzehnten Jahrhunderts au schreiben, indem man lebensvolle Entwidlungen, für be ren Erfenntniß aber nicht Jeder bas geistige Auge mitbringt, mit beliebigen Bhrasen von Aberglauben, Bfaffenwefen, Schwitz merei zc. ftempelt, ift feine Sache nicht; wie auch überhaut fein Standpunkt hoher fteht, ale eine veraltete Symbolit, bie in efelhafter Bedanterie beständig gegen Menschensatung beda mirt, mahrend fie felbft nach ben nichtswürdigsten Rampfen von theologischen Rlopffechtern zusammengehämmert wurde, und Die beständig edlere Raturen schulmeistert, weil sie etwas bober emporgeschoffen find, ale bie Lange bes veralteten Daafftabes beträgt, in beffen Profruftesbimenfionen nun einmal Blaube, Sitte, Leben, Biffenschaft, Bolitif und Religion bineingezwängt werben follen.

Bergleicht man ben Zustand ber protestantischen Sistories graphie in der Zeit, wo die literarische Bluthe Deutschlands eine vorzugsweise gegenchristliche war, mit derzenigen, u sich in neuerer Zeit kundgegeben hat, so kann man,

Auswüchse abgerechnet, nicht anbers fagen, als, es habe ein löblicher Fortschritt stattgefunden. Die lutherische Glaubensspaltung war bekanntlich so wenig, als die calvinistische einer Erweiterung bes Ibeenfreises befonders forberlich, und wie bie Gelehrten und bie Bildung ber zweiten Galfte bes feches gebnten Jahrhunderts weit hinter ben erften Jahrzehnten ober bem Ende bes fünfzehnten Sahrhunderts gurudfteben, fo ergeht es mit ber umfichtigen und freien Behandlung ber Bifsenschaft überhaupt. Große Manner haben fich unter ben Broteftanten nur in fofern gebilbet, ale fie fich von ben Seffeln ihrer Confession frei machten, und ber ganze Aufschwung ber beutschen Literatur im verflossenen Jahrhunderte ift zwar zu eis nem großen Theile ohne eine gleichzeitige fatholische Erhebung eingetreten, aber auch eben fo fehr ben Principien ber proteftantischen Confessionen entgegengesett. Brotestantisch ihn zu nennen, ift nach ben Gesetzen ber Logif nur in soferne gestattet, als man barunter eine Anfeindung des Chriftlichen versteht. Sicher stand in Luther's ober Calvin's Berechnung ober Principien eine Aufgehung bes beutschen Bewußtseyns in eine metanhofische Traumwelt, in Rant, Jacobi, Fichte, Schelling so wenig, als je bas katholische Element die Philosophie von fich ausstieß. Das war nun die natürliche Kolge geworben. baß ber Deutsche, welcher mit Luther gelernt hatte, in ber Bernunft das Spielwerf bes Satans zu sehen, nachher gerabe ber vom Glauben losgeschälten Richtung rettungslos verfiel. und mare nicht burch bas Katholische ein beständiger Begenfat gegen biefe vage und principienlose Richtung vorhanden gewesen, es murbe bas beutsche Bewußtseyn nimmermehr gu einer Confifteng getommen feyn. Die Dürftigfeit ber 3been, welche Riebuhr mit Grund in ber Klopftofischen Beriode ber beutschen Literatur nachwies, war in ben eigentlich positiven Wiffenschaften, wie jum Beispiel ber Geschichte, feftgeseffen; und was war benn bequemer, als fich aus allen Berlegenheis ten, aus aller inneren Anforderung an eine nothwendige Erweiterung ber Forschung und bes Ibeenfreises bamit zu trb-

ften, es fei ja boch alles Anbere nur Pfaffentrug, Machination romischer Hierarchen, Aberglauben und Finfterniß, von welcher bas Licht ber Reformation erlöst habe? Die Geschichte begann eigentlich erft mit bem fechszehnten Jahrhunderte, und bie früheren Beiten wurden etwa noch nach ben Beburfniffen ber Rechtsgeschichte besprochen, ober um ben Abfall bes sechsgebnten Jahrhunderts zu legalisiren. Daß man hier neue Belten entbeden fonne; bag bas innere, geiftige Leben ber Ration ch gentlich noch gar nicht berührt worben fei; bag man fich bieher nur an ber Außenseite, an ber Oberfläche bewegt babe. bas tritt jest flar hervor; aber in jenen Tagen fühlte man fich in ber Beschränktheit ber Anschauung noch so gludlich, baß es unrecht gewesen ware, in biefes literarische Stilleben Und es war auch gang ber eine Storung hineinzubringen. Natur biefer Berhaltniffe angemeffen, bag eine tiefere Ergrunbung ber Geschichte nicht sowohl auf bem Wege ber Siftoriographie, als der Romantif und Poefie ftatt fand, welche querft bie poetischen Schäte bes Mittelalters erschloß, und als ein Born mit fo reichem Baffer bem fo lange für fteril gehaltenen Kelfen entquollen mar, murbe bie neue Richtung auch hiftorifc verfolgt. 3. v. Müllere Schweizergeschichte, welche burch ihre Selbitftanbigfeit hievon eine Ausnahme macht, erlangte burch bas Fener ber Begeisterung, welches baraus ftromt, nicht blos ein Bublifum, fondern auch Rachfolger in bem Bebiete anderer Bolfer. Sormapr's Beschichte von Tyrol, Bichoffe's Geschichte von Bavern find bievon fprechenbe Beifviele. Allein die Bedeutung J. v. Duller's liegt nicht hierin, noch in seiner stupenben Gelehrsamkeit, fondern in der Stellung, die er in seiner Zeit als conservativer Historifer behauptet. Gleich nach ihm nahm die Historios graphie den rabifalen Charafter, welchem er fich faftisch ents gegensette, immer mehr an, und man fann co nicht anders als ein Glud nennen, bag ber von 3. v. Müller gegebene Impuls aller Caricatur ungeachtet fortzuwirfen vermochte. Das machte nun bas große Berbienft Beigt's aus, ber es unternahm, Die Befchichte Bapft Gregord VII., Dieses großartigen Steins bes Andoffet.

endlich einmal aus der Mythe herauszureissen, und der Gesschichte zugänglich zu machen; ebenso das wahrhafte Berdienst F. v. Raumer's, durch dessen Seschichte der Hohenstausen das Wittelalter aus langer Bergessenheit, und dem Bannsluche der Magdeburger Centurien allmählig in seine Rechte als großarstige, selbstständige Periode der Geschichte eintrat. Und da Rieduhr, odwohl in Bezug auf historische Behandlungsweise radicaler als radical, sein Gewicht in die conservative Wagsschale der Geschichte legte, so hätte man glauben sollen, es werde diese Richtung nothwendig die vorherrschende in der deutsschen Historiographie werden.

Allein man vergaß, baß ber Einfluß ber übrigen Biffenschaften auf die Geschichtschreibung überaus groß ift, und ber Fortschritt jener ein atomistischer, realistischer ober gang ibealer genannt werben mußte, in feinem Falle aber ein conservativer war. Bir konnen es getroft einer fünftigen Geschichte ber beutschen Literatur überlassen, nicht bieses erft zu erweisen, sondern es nach allen Seiten bin nachzuweisen. Für unsern 3med genügt es, beispieleweise ben Ginfluß ber Philosophie und Raturgeschichte auf die Geschichte an Herbers Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit zu erwähnen. Wohl wissen wir, daß Herders Rame seit gewissen Barteidemonstratio= nen ale eine Art von unantaftbarem Seiligthume angefeben wird, und nicht in diese einstimmen, will nichts anders sagen, als fich ben Vorwürfen ber Inhumanität, ber Berachtung höberer, mahrhaft menschheitlicher Bilbung u. bal. ausseten. Beitentfernt, laugnen zu wollen, baß Berber'n nicht auch ein Plat in ber protestantischen und unfirchlichen, auch unchristlichen Literatur ber Deutschen gufommt, ja fein Ausfall eine wahre Lude hervorbringen wurde, find wir body von unserm, bem Standpunfte ber Beschichte ber Hiftoriographie aus, fo fühn ober fo verblendet zu glauben, bag bie Principien, bie er in bie Geschichte einführte, Dieser Alteweibersommer eines Christenthums, ober richtiger biefer funftlich geschaffene Gegenfat ber Sumanitat jum Chriftenthum eine Aluth schlechter Ibeen in

bie Geschichte brachte. Bon ibm ber ftammt bie Rranfbeit ber Deutschen, in ber thatfachlichften aller Biffenschaften, in ber Geschichte, nicht Thatsachen, nicht positive Belehrung, fonbern nur Unfichten gu fuchen und fie bagu gu verwenden, wogu man langft bie Bibel verwandte, bas plus ober minus vom Chriftenthum, bas Bebem noch beigubehalten beliebte, mit benjenigen Stellen zu belegen, bie bafur fprachen ober fich in folchem Ginne beuten ließen, Die übrigen aber ju ignoriren, gleich ale ob nicht bie einen wie die andern gehort werben muffen. Diefe Hebertragung protestantischer Bibeleregese auf Die Beichichte bat berfelben ihren mahren Charafter geraubt und alle Objectivitat gerftort, und jene Ericheinungen bervorgerufen, welche mir ale bie befferen und beften, ale bas tuchtigfte, mas biefe Richtung bervorzubringen vermag, im Eingange berührten. Im Gegenfaße ju ben Dvationen, welche jum Theile por nicht gu langer Beit in Beitungen und Birthehäusern Berber'n ale bem Apostel ber Sumanitat gebracht murben, tont bas Urtheil eines Manues, bem Riemand protestantischen Ginn und icharfen Berftand abiprechen wirb, noch viel icharfer ale bas unfere. Niebubr (Lebensnachrichten I. G. 532. II. G. 482) erflarte ibn für ftolg und berrichfüchtig. "Er war fich nicht mehr abnlich, als er aufborte, religios gu fenn." Er nennt Berbere Schrifton Ther Unbarhlichfeit Johannas soraham mastich.

an sich zu reiffen fuchen, bas Refultat ber Bilance zwischen Berbienft und Richtverbienft mochte bereits tros feiner Rlaglichfeit bem beutschen Bolfe jum Bewußtfeyn gefommen fenn. Die vermeintlich philosophische Behandlung ber Geschichte ift bei den Deutschen etwas zu früh gekommen. Roch war man bes Materials viel zu wenig Meister, und so ift benn bas wirklich Bofitive und Bleibende ben philosophischen Bindbenteleien zu Liebe aufgeopfert worden, und wenn man beshalb Heerens Iveen über die Politif, ben Verkehr und ben Sandel der vornehmften alten Bolfer mit den herberschen vergleicht, fo magen wir es allen Angriffen des Schloffer - und Berchtis ichen Journals gegen heeren jum Trope, Diesem für bie mahre Auffaffung und Bebandlung ber Beschichte ein bleibenderes Ber-Dienst zuzuschreiben, als herbern, ber eine Richtung begrundete, wobei man burchaus fein Ende, feine Ruhe, somit also auch feinen bleibenben Gewinn abzuseben vermag. Zeit ibm tritt es immer flarer bervor, daß bie protestantische Geschichtsschreibung ein für allemal zu keinem Abschluße kommen kann. Es fehlt jene Bafis, welche Die Biffenschaft nur bann zu geben vermag, wenn fie nicht mit ber Efepfis fich verbindet, welche ihrer gangen Natur nach zulest über jeden, der fich ihr hingibt, eine solche Herrschaft erlangt, daß ibr zu Dienen als einziger Endzweck bes Lebens erscheint. Daber benn auch das stete Wieberauswärmen langft beantworteter Fragen, das ruhelose Eindringen in ein Detail, das als Theil einen Werth hat, aber gewaltsam jum Gangen fich erhebend, bedeutungelos wird; biefes Außerachtlaffen bes innern großartigen Bufammenhange, ber nur bem Auge erkennbar ift, welches hinter bem menschlichen Treiben eine höhere Kührung gewahrt; Daber bie historische Kleinlichkeitoframerei, beren Spreiken und Großthun in neuester Beit vor allem in bem Roftoder Cafus feine Spine erreichte, ber alles fremde Berbienft ignorirend, fich befielben bennoch zu bemeistern versteht, und beffen literarische Dreiftigs feit an eine unverfängliche Berson in Brut politische Bochenftube erinnert.

Es war ber Ratur ber Cache angemeffen, bag bie biftorische Literatur unter ben Katholifen ftets bas religiofe Glement mehr beachtete, als die protestantische, welche ja im Allgemeinen, wie und Schloffer lehrt, im Gegenfate zu ihrer Orthodorie entstanden ift. Gerade aus biefer Sinneigung gn ber inneren Seite bes lebens mußte auch, wenn gleich nicht immer eine Abrundung ber Form, boch ber Anlage, ber Conception entsteben, und bas Princip einer allgemeinen Gefchichte, einer nicht blos partiellen Siftoric ift eben beghalb immer von ihnen festgehalten worben. Es geschah biefes, ungeachtet bie Bluthezeit Der sogenannten protestantischen Literatur ber Bisfenschaft in den fatholischen ganbern nichts weniger als gunftig war, die Schulanstalten in die Bande ber belletriftisch gebildeten Jugendverbilder tamen, und die positiven Biffenschaften unter bem Gluthhauche ber neuen Aufflärung verborrten. Sieht man aber auf ben charafteriftischen Unterschied bes protestantischen und fatholischen Elementes, so ift bei bem lettern bas Bestreben beutlich, nicht fur ben Moment, fondern fur eine beffere Rachwelt, als die Gegenwart ift, ju schreiben. fen Stempel tragen Die Werfe eines Meichelbed, Calles, Sanfig und Schannat in früherer, eines Gubenus, Burbewein, Uffermann und Rengart in fpaterer Beit. 3n der beutschen Reichsgeschichte bat 3gnag Schmidt einer freien und umfichtis gen Bearbeitung ben Weg gebahnt, wie etwas fpater ber Abt von Ebrach, Gugen Montag, burch feine Geschichte ber ftaatsburgerlichen Freiheit für Die Behandlung ber beutschen Rechtsgeschichte eine neue Acra eröffnete. Es mare ben Pratenfionen ber Protestanten gegenüber eine intereffante Arbeit, bie Bervienfte ber Katholifen um Die beutsche Geschichte ju murbigen. Allein Die Aufgabe Diefer Zeiten ift Diefes nicht. Bobl aber muß bervorgehoben werben, baß wenn in irgent einem Rreife ber Wunich Gothe's nach einer Weltliteratur realifirt werben fann, biefes in ber fatholifchen Welt ju geschehen vermag. hier nur ift noch ein allgemeines Bewußtseyn, und bamit Die Möglichkeit eines Berftandniffes vorhanden; Die Literatur ift bier nur ber Ausbruck ber bereits porbandenen Befinnung, bie nicht erft geschaffen ju werben braucht, bie in Franfreich, England, Italien wie in Deutschland verftanbige Lefer findet. Dant fei es bem Zeitalter ber religiofen und politischen Umwälzung, die die Bolfer unter einander warf; jeber Buldschlag, ber hier auf katholischem Gebiete ftatt findet. theilt fich schnell nach allen Seiten mit. Unter ben Berfolgungen ber Impietat, bes Kanatismus, ber fich mit erfünftels ten Staaterechten schminft, und ber Befinnungelofigfeit, Die gern bas Ansehen einer Partei gewinnen möchte, werben bie fatholischen Bolfer einander naber gebracht. Jebe Ungerechtigkeit, ba ober bort geubt, wird allgemein empfunden, und eben fo jeder geistige Aufschwung, jede erfampfte Erfahrung bas Gemeingut Aller. hier nun hat bie Geschichtschreibung eine große und glanzende Aufgabe. In ben Tagen, als ber Pamiarch bes Unglaubens, ber ein ganges Jahrhundert mit seiner Iniquitat beherrschte, Boltaire geboren wurde, schrieb Boffuet seinen unvergänglichen discours pour l'histoire universelle, ber in allen Gemuthern, die nicht bie fabefte Ibeenlofigfeit erfüllt, für alle Beiten einen erfchütternben Ginbrud au machen vermag, und bie Großartigfeit gottlicher Unftalten gur Rettung bes Menschengeschlechts bem Rlügsten wie bem Blobeften gleich erhaben enthüllt. Mehr als hundert Jahre fpater, in dem Zeitalter, ale beffere Gemuther fehnfüchtig bie Frage aufwarfen, welcher Religion fie fich zuwenden follten, begrundete K. r. Schlegel eine neue Doctrin, die Philosophie ber Beschichte, Die ihre Wesete aus ben Tiefen bes geiftigen Lebens ber Bolfer ichopfte, und gegen beren Solibitat Berber's Ibeen nicht mehr aufzufommen vermochten. Beibe Berfe, bes Frangofen und bes Deutschen, find zwei große Grangfteine ber fatholischen Entwidlung, amischen benen bie mubevolle Arbeit, ber Danaidenversuch ber beutschen Philosophie, aus sich felbst und mit Berläugnung aller driftlichen Grundlagen ju fefter Erfenntniß zu fommen, fich bewegt. Bahrend diefe genothigt ift, bie unendliche Weite ber antiken Entwicklung noch einmal burchaumachen, noch einmal, wenn es gut geht, die traurige Erfahrung menschlicher Ungulänglichkeit bestehen zu muffen, bat fich bas fatholische Bewußtseyn biesen Irrweg erspart, und fteht, wie bas Golb geläutert aus bem Dfen fommt, reiner ba als je, bereit, ben Rampf gegen Irrthum und Luge auf's Reue m bestehen. Reiner Biffenschaft aber, bas fühlt man in Deutschland wie in Italien, in Franfreich wie in Irland, kommt bie bei eine wichtigere, bedeutungsvollere Rolle au, als der Geschichte, und ber bamonische Inftinkt ber Luge, welcher, bie Gefahr witternb, ihr gleich im Boraus zu begegnen sucht, hat bereits die ganze Kraft der Verdächtigungen und der Calumnie aufgeboten, sein Reich zu schüßen, und ben Strablen ber Bahrheit undurchdringliche Bollwerte entgegenzusehen. Es ift ein großes und rühmliches Wert, ben Augiasstall von bem Dift zu reinigen. ben seit breihundert Jahren ber confessionelle Sas zusammengetragen bat; es ift ein bebres und lobnenderes Bewustfern, als aller irbischer Bohn zu verleihen vermag, im Dienfte einer nicht unbestimmten Wahrheit, sondern bes Ginen mahren und geoffenbarten Gottes fich angureihen an Die fiegreiche Schaar drift. licher Apologeten, bie ben Kampf gegen bas Beibenthum mit ber Keber geführt, mit ihrem Blute bestegelt; Die ben Arianismus befampft und benselben übermaltigt; Die bie Sarefien bes Mittelaltere bestritten, und fort und fort, burch alle Jahrhunberte, nicht ber Gewalt, nicht bem llebermuthe, sondern mut bem Rechte fich gefügt buben. Es ift ein freundliches und patriotisches Befühl, hinter benen, welche Die Stragen aller Ginigung und bee Verftandniffes abgruben, alle Bruden geiftiger Berbindung gerftorten, alle Kluren gertraten und Die üppig iproffenden Saaten vermüfteten, mit ber Palme bes Friedens und bem Schwerte ber Gerechtigkeit einbermieben, bas eingebrungene Wild zu verjagen, Die gerftorgen Damme mieber berguftellen, Die Alecter von Difteln und Dornen wieder au befreien, ben Auen ben alten Blüthenschmud wieber zu geben. Ber immer biegu bie hand reicht, ift willfommen, und es gibt, Dant fei ber fiegenben Kraft ber Bahrheit, eblere Rat

gemug, die freiwillig ober mwillführlich, auch ohne von benfelben Grundlagen auszugehen, zu gleichen 3weden Schaufel und Spaten jur Sand nehmen. Es ift ein harter, aber gegrundeter Borwurf: burch bie protestantische Geschichtschreibung find wir um Anfang, Mitte und Enbe ber Geschichte gefommen, wie auch ber Lebenszweck felbft, Die Aufgabe bes Menschengeschlechts an und für sich zwar nicht eine andere geworden ist, aber boch als eine andere bestimmt wird. Geschichtschreibung hat burch bas Eindringen gersegender Brincipien ihre richtige Grundlage verloren; diese muß ihr erft wieber gewonnen werben. Bereits hat man begonnen, bei ber Unzulänglichkeit bieberiger Forschung die Mythologie neu zu begründen, und ihr ale ein pragnifches Ganze ben Rang anzuweisen, Schlüffel zu ben mannigfachen Rathseln ber alten Belt zu fenn. Eben fo hat in ber Geschichte bes Mittelalters Die Hagiographie, früher als eine Art von Mythologie betrachtet, eine ausgezeichnete Stellung errungen, und wird, je mehr man fühlt, daß nicht alle Bolfer und alle Zeiten nach einem Leiften zu behandeln seien, ber bürftige Rahmen lutherischer ober calvinistischer Weltanschauung nicht ausreiche, als Quelle für innere ober außere Geschichte betrachtet. Die Tiefen bes Lebens öffnen fich, und bie geiftige Bebeutung von Ereigniffen und Bersonen tritt hervor, an welchen man früher mit Achselzuden Je mehr man fühlt, bag bie Weltanschauung bes fechszehnten Jahrhunderts, in die fich die Gegenseite festgebannt hatte, nicht mehr ausreicht, werben wiffenschaftliche Ropfe nothwendig ju bem Gebanken tommen, Die bisherige Befehdung bes fatholischen Elements, welche baraus entsprang, und die der durftige Rothbehelf fogenannter aufgeklärter Ratho= liken gegen die Borwürfe ihres eigenen Gewiffens geworben ift, sei falsch, und wenn irgend etwas universeller Ratur, Freiheit und Gefenmäßigfeit, einen feften, unerschütterliden Grund, und baburch neben ber ungehinderten Entwidlung ber wirklich fruchtbaren Rrafte bes menschlichen Beiftes bie Bargichaft gegen unfruchtbares Streben in's Unbeftimmte, bie

Rraft alles aufunehmen und boch immer im Beien unverlinden in Beiben, enthalt; wenn auf biefer Belt fich bie Moolichen vorfinter, auch bas icheinbar Unvereinbare gu vereinigen, fo ift es aljen burch bas fatholifche Element. Dieje große Bahrbeit geichiches lich ju ermeijen, und bamit ben Anfpruchen ber gerftreuten Confeifionen ju begegnen, bie gleich ben Bliebern, bie nich gegen bus Saupt emporten, ohne Ginn und ohne Bebeutung, mir ein Edeinleben führen, und von ber Bofitivitat bee fatholiichen Pebend gehren, bat in glangenber Entwidlung bereits begonnen. Ging bie protestantifche Entwidtung von ber Bbilefophie und bem Rampfe gegen bas Bofitive aus, welcher ber Bhilosophie nicht mehr gestattete, ihrer felbit machtig zu werben, fo geht ber Aufichwung ber fatholifchen Literame von ber Geichichte aus. Bat Die Eine fich bas achtiebnte Jahrbundert eigen gemacht, und Die allgemeine Berftorung, Die Gunbfluth erzeugt, mit ber biefes enbigte, fo ift bereits feine Gemalt auf Erben mehr ftart gemig, ben Aufschwung bes fatbolifchen Bemußtsenns im neumzehnten Jahrhunderte ju bemmen; es beginnt bereits ein Aufbau, ein neuer Tempel, zu beffen Grundlage Die emigen Steine gottlicher Weltordnung genommen werben, au beffen Schmud, mas eine freie Entwidlung bes menichlichen Griftes als mabres Refultat errang, fich willig fugen muß, und ber Bund ber Freiheit mit ber Rirche, ber Religion mit

Ueber fatholifche und protestantifche Gefchichtichreibung. fein Licht scheuenden Bund von Land ju Land, von Bolf ju Bolf weiterpflangt.

## XIX.

## Die Jesuitenfrage.

II.

١

Das erfte Noviciat bes Orbens in ber Geschichte.

Janatius von Lopola hatte seinen Orden gegründet, bamit er in die Geschichte eingehe, und als eine Macht Theil an ihr nehme. Er follte bas Reich ber Gnabe auf Erben, fo viel an ihm war, forbern, damit es mehr und mehr eindringe in's Reich ber Natur; und also das Ziel aller Geschichte herbeiführen helfen. Das Reich ber Ratur, insofern es im Beifte fteht, bat burch natürliche Inftincte ben Staat gu einem ethischen Ziel erbaut; und Dieß Ziel hat Die schaffenbe Gottheit, als lette Endurfache aller gesellschaftlichen Berbindung, in Dicien Grift gelegt; Damit in all fein Streben eine Ginbeit tomme. Denn der geschaffene Geift und fein Thun follte nicht bloß Daseyn haben, sondern auch Bestand gewinnen; es mußte also auch eine natürlich eingepflanzte Beilfraft ihm zugegeben seyn; damit er nicht schon gleich in den ersten Bersuchen sich feiner Kräfte zu gebrauchen in Berwirrung zerfahre; vielmehr jeber Miggriff schon in ihm felber eine Gegenwirfung finde; und also bas Bleibende in einem fteten Kampfe bes Borübergebenben gefunden werbe. Weil aber Die Schaffende Gottheit auch ale Erhaltende ihrem Berte ftete gegenwärtig bleibt, fo ift fie auch Diesem naturlichen Selbsterhaltungsproces im Beifte beigetreten; und hat bem Reiche ber Natur in ihm, und seinem Werfe, ber Geschichte nämlich, vom Anbeginn sich verbunden;

eben indem fie bem immanenten ethischen Endziel, bas bobere Rettatofe betgegeben: alfo ban bie Naturinftincte, bie vermoge ibrer Umage auf's Ethifchgute gerichtet fenn follen, um ben Bertremmen ber gefallenen Creatur entgegengumirfen, burch Die bingutretente Richtung auf Gott, noch icharfer jum Biele gerichtet merten; jo bag, indem bie etbische Endurfache in Die bochite Gettliche aufgebt, und alle ethischen Triebe gu Religio: im abiteigert merten, bas Endziel aller Beidichte erreichbar merte. Darum mar icon in altefter Beit bem Raturftaat eine Rirche beigegeben; und gwar fo, bag er im bebraifchen Bolfe uripringlich von ihr fich absorbirt gefunden; als er aber nich von ihr gesondert, fortbauernd ihrer Beibe bedürftig blieb. In Beitenthume maren es motbifche Anfnupfungepunfte, Die bad Matten ber Remefit in ber Geschichte bes Beifterreiches marten und befeftigen follten: Die Baupter bee Ctaate, Abfommen ber Naturgotter, Connen: und Mondfinder, Steruen und Banetenfohne, ober auch ber Elemente, verfnüpften Das Ihnen ber Menschen mit bem Unendlichen. Es war eine Maturnethaung, Die bier Die Berbindung mirfte, ober boch ber Brang Des Gefeses, wie im Jubenthum. 3m Chriftenthum mar es entlich Die Liebe, Die im Beginne bas Gottliche mit rem Menichlichen in einem großen Liebeswerfe in voller Beis



ķ

tigkeit der Stämme und Idiome, in der höheren Einheit der Kirche, die in ihm als ihrem Schirmherren einer politisch-socialen sich eingegeben, einigen sollte; und die daher die christliche Ordnung in alle ihr verbundenen, tieferen Untergliederungen einzutragen hatte, um sie alle insgesammt demselben Ziele zuspführen.

In biefe Ordnung ber Dinge hatte ber Grunder feinen Orben eingepflanzt. In ber Kirche follte er wurzeln, und von ba aus seine Wirkung bis in die natürlichen Abgliederungen ber Staaten hinab verbreiten. 3m Reich ber Gnabe follte er ein ftarfer Mitarbeiter feyn; barum mußte er in ihm zuerft feine Stelle finden, von der aus er mit Erfolg um fich zu witten vermöge; alle Stellen bort aber waren schon burch altere Institutionen besetzt. Darum hatte er in einer Zeit, in ber bie Eberwiegende Fliehkraft bie Geifter von ber Mitte fernte, bie Bflege bes Gehorfams vorzugsweise seiner Gesellschaft zur Bflicht gemacht; bamit biefe, baburch fest in fich verbunden, maffenhaft werbe in ber allgemeinen Berftreuung; mit bie-Ter Masse ber Mitte zustrebe, und nahe bei ihr, ba, wo alle Rabien gufammengehen, Diese ihre Stelle finde. 3m Jahre 1540, Q16 in Deutschland ber alte Glauben und ber Reue fich jum Rriege rufteten, hatte er bem Rapfte Baul III. ben Blan bes Orbens vorgelegt; biefer batte bie zeitgemäße Bedeutung feiner Richtung gar wohl verstanden; Die Aufstellung feiner Mitte in ber Rabe bes beil. Stubles gestattet, und feiner weiteren Ausbreitung in der Rirche Raum geschafft. Bon dieser centralen Mitte aus hat nun der Aufgenommene, weil er einem bringenden Bedürfniffe ber Zeit entsprach, fo fchnell fich ausgebreitet; baß er nach Berlauf ber erften fünfzehn Jahre, beim Tobe bes Stifters, schon mehr ale taufent Glieder in hundert Collegien befaßte. Der Anschuß bes Maffenhaften in Diefer neuen Berglieberung ber Kirche geschah im Bollen; sie mußte also in ihrem Bildungswerke fich selber Raum gewinnen in Mitte bes Andringenden, bas bie früher besette Stelle gegen bas Reue behauptete. Das mußte nothwendig eine Folge von Gegenwirfungen

innerhalb ber Rirche hervorrufen, burch bie ber Orben fich burchzufampfen hatte; und das war die erfte Schule, in die ber Gründer ihn gewiesen. Die Neophyten seiner Gesellschaft hatte er, in ben Erercitien ihres erften Noviciates, am Borbilbe bes herrn genbt; bamit fie an bem Rampfe, ben biefer, inbem er feine bobere Sendung gegen bie Berechtigung ber Sunggege geltend machte, zugleich gegen ihre pharifaische und sabbucaische Entartung, fo wie gegen die weltliche Tyrannei gestritten, erfatten möchten zu wurdigen Genoffen ber Gefellschaft, im abnlichen Rampfe gur größeren Ehre Gottes. 3m Gefichte hatte er ben Lucifer gesehen, wie er auf ben Felbern von Babylon, in Feur und Rauch gehüllt, furchtbaren Untliges, all bie Seinen # Diesem Kampfe aufgefordert; und fie ausgesendet, die Menichen in ben Kallstriden ihrer Begierben nach Luft und Reichthumern erft zu fangen; bann in ihnen Die Gier weltlicher Chre zu entgunden, und fie gulet in ben Pfuhl bes Sochmuthe binab augiehen. Gegenüber hatte er ben Berrn in lieblicher Aue bei 30 rufalem; am Orte, nieder amar, aber ungemein anmuthig und ichon von Unblid, gesehen; wie er all die Seinen mit ber Beb schaft aller Orten bingesendet: bag fie in Jedem, ber fich ihnen juganglich zeige, ben Affect geistiger Armuth erregen follten; bann auf zweiter Stufe zur Gelbftverläugnung, unb auf ber britten zum Verlangen nach Schmach und Verachtung, und somit jur mahren Demuth fie ju leiten; brei Tugenben, bie in vollem Gegenfage mit den drei Laftern: ber Sabfucht, ber Ehr fucht und ber hoffart ftehen \*). Seine Gesellschaft mit ihren Durchgeubten hatte er nun unter bem Beere bes Kelbherrn von ber Rechten eingeschrieben; baß fie unter seinem Welbzeichen. nachdem fie den Rampf mit fich felber ausgestritten. aum Streite mit bem heere bes Wiberfachers gingen. Der Drben, wie er in seinen einzelnen Gliebern, in ihrem Noviciat jenen Borfampf durchgefämpft, mußte auch als Corporation biefer Borfampfer, in ben gemeinsamen Rampf eingeben; und bie Gesell-

<sup>\*)</sup> Exercitia spiritualia. Secunda Hebdom. Quarta die. p. 406.

schaft also baffelbe Noviciat, burch bas fie alle ihre Glieber burchgeführt, auch bistorisch in ihrer Gesammtheit burchmachen. Dies Roviciat, eigentlich die gange Beit feines Bestandes burchvanernd, wird boch auch wieber mit seiner Glieberung in bie nacheinanderfolgenden Beiten fich theilen; also bag bas erfte Roviciat, vorherrschend in die ersten, seinem Ursprung naben Beiten fällt; die Späteren aber allmählig hervortretenb, ben barauffolgenben fich anfügen. Der Gegenstand, an bem bie Durchübung biefes historischen Roviciats erfolgt, wird, wie es im Berfonlichen bas vorbildliche Thun bes perfonlichen Erlofers gewesen; so zunächft seine im Nachbildlichen fließend gewordene historische That in der Kirche senn; in der die Gesellschaft als mitwirkendes Werkzeug, mit bem Unrecht fampfend, im Rechte ihre Stelle fucht. Da aber dieß fein Thun hauptfachlich auf die lleberwindung bes Bojen in ber gerrutteten Raturordnung im Geifterstaate geht; jo wird biefer ale ber zweite Begenstand erscheinen, an bem bie Benoffenschaft fich ju verfuchen hat. Wie also ber Orben in biefer Beit ber Rirche gegenfiber, und diese in ihren einzelnen Bliebern fich ihm entgegen gehalten, wird also ber nächste Gegenstand unserer Betrachtung fenn; und dieser dann die Andere folgen, wie er sich jum Staate, in seinen einzelnen Raturwurzeln, wie in feiner boberen politischen Einheit, und ben verschiebenen, ihm untergebenen Mächten, gestellt. Beiden Erörterungen wird eine gebranate Darftellung bes Buftanbes, in bem er bei feinem Entfteben Rirche und Staat gefunden, vorangeben muffen; um Die Conflicte, in die er gleich bei feinem Urfprunge gerathen, zu verstehen. Wir beginnen baber junachst mit einer pragnanten Schilderung der firchlichen Berhältniffe, die er vorgefunden, und wie er mit ihnen fich ausgeglichen; bann in ber anbern Abtheilung zu einer gleichen lleberschauung ber politischen Berhaltniffe ber Zeit übergebend, und die Wirkungen verfolgend. die er bort geübt, und die Rudwirfungen, die er von da erfahren.

Die altfatholische Kirche befaßte in sich die romanischen

Bölfer, seit bem Romerreiche in eine Gemeinsamkeit bes Blutes, ber Sitte und bes Ibioms verbunden: Italiener, Gallier und 3berier; alle brei Raturvoller in ihrer eigensten Burgel. Dann von ben norbischen Stammen bie Bermanen von Scanbinavien abwärts; unter ben flavischen Bolfern bie Czechen in Böhmen und die Lechen in Bolen; die Madicharen in Ungarn; und die Englander auf den Inseln, aus der Berbindung ber Germanen mit ben Bretonen hervorgegangen, in beiben Stamme murzeln ber natürlichen Ordnung angehörig. Alle hatten bas Chriftenthum von Rom erhalten; es war also nur gerecht in ben Fügungen ber Borfehung, daß ber Stuhl ber Chriftenheit in ber alten Weltstadt aufgerichtet wurde, von ber bie Brunnen bes neuen Beile ausgefloffen. Alle jene naturlichen Stammvölker, Romanische und Rorbische, waren burch bie Baffen ber Germanen bezwungen und erobert worden; eine Berfippung hatte burch bas germanische Blut in bas eigentliche Stammesblut sich eingetragen; germanisches Recht und Sitte batte ein anderes gemeinsames Band gefnüpft; und felbft bie Sprade hatte als brittes Band einzubringen angefangen. Es war daher gleichfalls eine natürliche Fügung, die es geordnet, baß Die Raiserwurde mit der Schirmvogtei ber Kirche an Die Bermanen aefommen. Dicfe Burbe follte feineswegs, in Mitte Dieser Boller, einen Absolutiom begründen, wie er in ben ale ten Universalmonarchien bestanden, dem Alle, ohne Biberrede, fich zu beugen hatten, und in benen bas berrichenbe Bolf unbedingt gebot. Die irdische Richtung und die überirdische follten in ihr in einem Organism fich ausammenschließen; also, daß alle Naturwurzeln in einem zweitammerigen Bergen, bas fühliches und nördliches Blut in fich beschließen, und in bie Aberngewebe ber europäischen Gesellschaft ergießen follte, fich vereinigten; und bieß herz nun mit bem haupt, bas feine Beifter in Die aweigetheilten Rervengewebe entfandte, verbunden wurde burch ein Drittes, bas um bie Birbelfaule ber Gesellichaft im Mustelgewebe ihren Torso bilbete. Wie sohin im concreten leiblichen Menschen ber untere in

Berg und Abern plastisch ausgewirkten Tiefere, mit bem boberen aus Rervenmaffe und Rervenfaben geftaltet, burch ben britten, um jene Saule aus Musteln und Rerven erbauten. mit einander fich einigen; so auch sollten in ber christlichen Republit die breifache Abgliederung ber Societat aus brei Ges bilben aur Ginbeit fich aufammeneinen, bamit in ihr Freiheit und Rothwendigkeit fich in harmonie begegne. - Diese organische Ineinanderbildung ber zweifachen socialen Richtung in einer britten Mittleren, war aus der Busammenwirfung ber Raturordnung im erdgebornen Menichen, und ber Seileordnung in dem von oben eingeathmeten hober Seelischen bervorgegangen; und ber also breigeglieberte, lebenbige Dragnism war in die Geschichte aufgenommen, und hatte ben Lauf burch bie Entwidlungsstufen seines Lebens angetreten. Kranfheitsfeime waren mit in die Entwidlung eingegangen: Raifer und Bapfte hatten in langem Streite bas Gleichgewicht gefucht; als die Sobenftaufen endlich, größtentheils burch eigene Schuld gefallen, ba war bie innere Berruttung gur Grife getommen; Deutsche und Italianer in Mitte ber gangen Ordnung. auf Tob und Leben mit einander verbunden, trennten fich; und es begann eine Rluft zwischen Germanen und Romanen fich ausmtiefen; Die in beiden Reichen, dem Geiftlichen und bem Beltlichen, weitere Berfluftungen berbeigeführt. Beim Attentate, bas Bhilipp von Kranfreich gegen Bonifaz VIII. übte, trat bann bie Berflüftung zwischen Italien und Frankreich ein; ber Stuhl mußte aus ber Halbinfel nach Avignon himiberwandern. In Italien war die Ditte ber Christenheit im Rirchenstaate auf ben Bobenbefit gefestet. Die Erbe, ber feste, stabile Grund von Allem, unbeweglich und ber Wandelbarkeit bie wenigsten Bechfelfälle bietend; von Beute ju Morgen fich baher immer gleich bleibend, und wie ftanbhaft ftehend, so auch alles ständisch Stebenbe in größter Sicherheit begrunbenb; babei felber in geregelter Form gehalten, und barum auch alles mit ihr Berbundene zur gemeffenen Regel führend; hat fie barin am meiften bem Besen ber Rirche Entsprechendes in sich, und wird in so fern die

einzige murbige und angemeffene Unterlage berfelben febn. Der beil. Stuhl, nach Frankreich versett, war von biefer gesicherten Unterlage losgeriffen; und mußte, mahrend ber alte Grund bem raubfüchtigen Abel zur Beute wurde, und Tyrannen ber Stäbte bes Rirchenstaates fich bemeisterten, und felbft Rom bebrohten, einen andern, im fremden, schon vergebenen ganbe suchen. war fein anderer als ber Bewegliche, bes Golbes, feiner Bahl geblieben. Der Befit bes Golbes, mit bem baran gefnupften Credite, will sich aber burchaus nicht mit bem ibealen Befite, ben die Rirche in ihren Dogmen bewahrt, und mit bem ihnen verbundenen Glauben vertragen. Das Gold in feinem fictiven Werth ift an die Bewegung angewiesen, weil es nur in ihr die Fiction geltend machen fann; das schwerfte Raturclement wird baher bas Bewegteste, in stetem Flusse bes Gehens und Rommens umfreisende. Wer bas Fliehende baber erfaffen, an fich feffeln, und mit bem eigenen Bestand verftriden mochte, wird felber von ihm erfaßt, gefesselt und umftridt; und bas in ftarker Klucht bem Verlangen sich entziehenbe wect nun unerfättliche Sabgier in bem, ber bem Schweifenben folgt, um es zu befigen. In ber hierarchie ber Laster im Reiche Lucis fere, wie Ignag fie bargeftellt, ift mit bem Beige fomit bie erfte Stufe erftiegen. Die zweite ber freffenben Chrfucht will fich gleichfalls benen nicht verfagen, die einmal in biefe Bahn eingelenft; und zulest wird bann auch bald ber Gipfel des Sochmuthe erftiegen fenn. Darum ift auf bas Gold ein Fluch gelegt, durch alle Mythe und Geschichte geht seine, allem Soheren verberbliche Wirfung, hindurch. Das Asengold hat die norbischen Götter und helben verdorben. Der geraubte Tempelichat in Delphi hat ben celtischen Bolfern bie Rache ber Götter guge= zogen, bis fie bas Gold in ben See bei Tolosa versenft; von wo die Romer ben Schat entführend, ben Fluch mit in ihr Reich hinübergenommen; ber im Blute bes Cimbern : und Teutonenfrieges an ihnen fich erfüllt. Als ber alte Steinftubl, von ben fleben Sugeln verrudt, an anderer Stelle als golbener Tragfeffel wieder aufgestellt wurde; da mußte durch diese gewaltthätige Ber-

rückung und Umwandlung Zerrüttung in ben firchlichen Organiom tommen. Die geöffnete Girobant hatte ben naturlichen Drang in fich, ben Umfang ihrer Geschäfte über ben gangen Befitftand ber Rirche ftete ju erweitern; ihren ausgegebenen Bapieren mußten immer neue, centrale Gelbftromungen entsprechen; bas Goldwaffer aber hat bie Eigenschaft, nicht ben Durft au loichen, sondern nur icharfer und icharfer ihn au wecken. Der fiscalische Trieb, ben Besit um eine Mitte ber zu baufen, wedt ben entgegengesetten im Umfreis, bas von jenem Angesprochene ben untergeordneten Bliebern zu bewahren. Go entspinnt fich ein ärgerlicher Saber zwischen ben Wirfungen und ben Begenwirkungen; zwischen ber noch fundirten Rirche, und ihrem aus seinem Besitzftand verbrangten Oberhaupte. Das führt aur Untersuchung über bas Berhältniß ber Jurisdiction bes Ginen und ber Andern, und jum Forschen nach ber wechselseitis gen Begranzung Beiber. Der Grunder hatte für bie gefammte Bierarchie einen Dualismus festgestellt, in bem bie Ginheit mit Der 3meiheit zur Dreiheit sich burchbringen follte. Allen Apos fteln, und sohin auch ihren Nachfolgern, hat er die Macht gegeben, zu binden und zu lofen; und die Weihe pflanzt fie auf ihre Rachfolger hinüber. Den Ersten in ihrer Mitte aber hat er mit ber Schluffelgewalt betraut; und indem er ihm feine heerbe zu weiben übergeben, bas Centrum ber Jurisdiction in ihn bineingelegt. Wie nun im gottgesetten Umfreis bie organische Berbindung mit ber gottgesetten Mitte geschehe; bas ift bas Geheimniß ber Hierarchie, und bas Broblem gur gofung ben Sahrhunderten aufgegeben. Co lange die gefunde Braris die gelungene Harmonie ausbrückte, hatte man fie auch als etmas fich von felbst Verstehendes ohne weitere lleberlegung bingenommen; jest, wo Störung eingetreten, fand bas Rachbenfen fich da hingelenkt. Das Rathsel in seinem innerften Rern, ichon im Beginne ju faffen, mochte ihm nicht gelingen; es fing vielmehr an, wie gewöhnlich in ähnlichen Untersuchungen, Daffelbe fich in feinen außerften Begenfagen zu entfalten und aufauwideln, um allmählig zur verborgenen Einigung vorzubringen.

Alfo behaupteten bie Ginen: Der Erlofer hat in Betrus mur einen Bischof aufgestellt, und von ihm haben alle Apostel ihre Befugniß erlangt. Die andern aber entgegneten: Alle Apoftel hat er mit gottlichem Rechte eingesett, mit ihnen auch Betrud: in dem, jo wie in seinen Nachfolgern, nun nich Die Bei he Aller ale ihrem gemeinsamen abstracten Mittelpunfte eint. Beide Versuche zur Lösung traten nicht enva blos theoretisch hervor, sondern praftisch als wirklich sich realisirende Gegenfape im Leben der Rirche; und bas war eben die Kranfheit. an der sie in diesem Zeitalter flechte. Ihren nachften Gis hatte fie in der Lebensmitte felber, und um ben Stuhl her wurden ihre ersten Symptome fichtbar. Das Cardinalscolles gium, um ben Papft in feiner Mitte, bilbete Die Anfange ber Rabien, die vom Centrum aus in den Umfreis der Rirche fich verbreiteten; das Grundverhaltnis in ber gesammten Sierarchie mar hier also am centraliten ausgesprochen; ber Reim bes llebels entfaltete baber auch bier fich zuerft in feinen Wurzelblattern. Die Verfügung Nicolaus IV., Der Den Befigftand Des Stubles au gleichen Theilen unter den Papft und die Cardinale theilte; hatte, indem fie beide Elemente Der hierarchie gleichberechtigt nach Diefer Geite erflärte, ben erften Wegenfat in ben organifchen Busammenhang eingeriffen. Auf Diesem Wege waren bann die Cardinale bei ber Wahl Innocenz VI. weiter in ber Berklüftung vorgeschritten; indem fie im Conclave einstimmig Die Acte unterzeichneten, Die verfügte: "ber fünftige Bapft folle Die Bahl Der Glieder ihres College bis auf jechesehn einschwinben laffen; und bann, mit Rath und Ginftimmung Aller, ober mindeftens gweier Prittheile, Dieje Babl bis qu ber fortan feftgestellten von grangig erhöben. Der Papit folle über Diefe. olnie Zustimmung Aller obne Ausnahme feine Absehung ober Berbafmehmung verfügen; und obne bie Ginftimmung von minteftens mei Drittbeilen feine Ercommunication, Cenfur. Suspenfion ber Stimme, ober bes Beneficiums verbangen; and feine Uniprude auf ihren Beng, bei ihrem leben ober nach ihrem Tore, machen. Richts vom Rirchengut foll oline

Beirath vergeben werben; die Erträgniffe aller Art aber werben, jener Berfügung Nicolaus IV. gemäß, bemnach zu gleichen Salften amischen bem Stuhl und bem Collegium getheilt, und alle Officiale ber Rirche nur mit ber Ginftimmung bes letteren an = und abgesett; und dabei foll die Anverwandtschaft bes Bapftes von bestimmten höheren Burben ausgeschloffen Der Papft foll ben weltlichen Fürften feine Behnten ober Theile berselben bewilligen, ober fle sich selber vorbehal= ten, ohne Einwilligung ber Carbinale; er soll ihnen zu Rath und That volle Freiheit und Unabhängigkeit gestatten; und wie er biefen Bertrag felbst gemiffenhaft erfüllt, so auch auf feinen Rachfolger mit bem Antritt ber Burbe bie gleiche Berpflichtung übergehen. Allenfalls barüber sich erhebende Zweifel sole len im Collegium vorgebracht, und mit zwei Drittheilen erlebigt werben." Dan fieht, bas Collegium, nachbem es feinen Brafibenten mit einem ansehnlichen Ehrengehalte abgefunden; hatte fonft in Allem fich bas Saben, ihm bas Sollen gu-Der tüchtige Bapft, ber selber als Carbinal bie Acte mit unterschrieben, mußte fich einen absoluten Begenact geftatten; und anullirte jene als uncanonisch, weil die Cardinale im Conclave bamit über die Granzen ihres Berufes hinausgegangen; und als verwegen, weil sie es gewagt, die Fulle ber Bewalt, die Gott felber bem heiligen Stuhle, unabhangig von aller fremden Willführ und Beiftimmung, übertragen, mit menschlichen Satungen und Umgranzungen zu beschränken . Es war der erfte Verfuch, bas Problem in frangofischer Beife, und im Geifte ber Zeit durch ben Calcul ber Gesellschaftereche nung, ju lofen; aber nachbem im Jahre 1353 biefe kaufmannis iche Lösung mißlungen, sollte sie noch Jahrhunderte nachher Die Beifter beschäftigen.

Ein Vierteljahrhundert war seither kaum verlaufen, als sich, nachdem Gregor XI. mit den meisten Cardinalen wieder nach Rom entwichen, und das römische Volk dem Conclave

<sup>\*)</sup> Annales Ecclesiastici Auct. O. Baynaldo. Lucae. Tom. VI. pag. 567 u. 590.

on minister Islam V. statements. De insulation Karen me total heres II in a diam't manufacture. M große Sinstal because in bin, naturen be Indilide Singen for sevences, he Samme we he with Samme for thome en. De Austriales un den die in fantes universitätes war. be Armanian annei in da i Arany. Dr Bundak ne me reen Benjame in enwature entire mit de Mainestander in National air de gove Armeirage une run fenemen de Sonovane des Studies des Links une des Arroy fich at season. Der Kamprian in Freier Schinner sameren e ver escalation Aufner familier auf a heminde unaerriber. de Selection Bein dem und Lebiherranen neubert die tof in reference in Article we Emilian der i inei mittenen ingehinnen Statistellen begreich. an Kamanda bad be broken fural but men ber the common the many the limited the expense that kochenner imiguit o den kummennt ir eine Geite arfarigat, unt de la encentanta hannaris a estret. Se batte fora in frifefen feit firbate ber Artaniam ein allem Direntation fid bertieber, well es ware eriemseine, wie begradicher erichien: bie Creatur beite burd bie bedrie, erigeiches fene, nicht bie Edeuteite, fich feinft midde und der unmunelderen Cumpirfung ber Gemen bain nicht beturft. Der Belangenniomus, ter gerafaus im Romen fich anegebieber, batte bie Bulanglichkeit bie freien Silbens für Bolioringung bes Guten anbgeiproden: tam babe Gott bae Ronnen urfpringud in feine Ratur beiegt, unt fie bedurfe baju femer antern beiligenten Gnabe, nur eines einer erleuchtenten, um bae Gute ju erfennen. Die Erlangung teffeiten und ber Beng aller Tugent berube alfo cormiegent auf eigenem, angenammien Bertienne. ähnlichem Grunte batte jest auch Widles feine Bebre über Die fataliftisch im Geifterreiche beftebente Ratur ber Dinge aufgebaut. Gott, an Die Rothwenrigfeit gebunten, bat burch Pradeftination in ihr eine Doppelfirche gegrundet. Die Erfte wird durch die jur Seligfeit Borbeftimmte gebildet; fie ruht

auf ber Armuth, fennt feine Hierarchie, feine Gelübbe und Ceremonien; benn fie besteht nur aus ben Burbigen, Die pon ber Gunbe fich frei zu halten wiffen. Die andere Rirche, bie bes Satans und bes Antichrifts, Die Romische, ift über bem Grunde bes Reichthums aufgebaut; burch bie bloße Gnabe in ben passiver Trägheit sich hingebenben Willensfraften gefügt; also eine bloße Scheinfirche aus Richts zu Richts hinführend. Alle Stufen ber hierarchie find baher Erfindungen bes Bofen: Betrus hat keinen Borzug vor ben andern Aposteln gehabt, noch auch Chriftus einen Bertreter auf Erben gurudgelaffen; in ber Snnobe bes Teufels hat biefer es ben Carbinalen eingegeben, baß fie gur Papftwahl vorgeschritten. Jeber, ber jum Gunber vorbestimmt ift, weil er jum Bofen fich gewendet, tritt aus ber wahren Rirche in Die faliche über; und Die Sacramente bangen in ihrer Wirffamkeit vom Seelenzustand ihres Spenbers ab. Diese nominalistisch = rationalistische Lehre schied also nicht bloß von der Kirche aus, sondern stellte fich ihr gegenüber als die gute, inhaltvolle These auf; die verlassene aber, in ihrer hohlen, abstracten Richtigkeit, als die bose Antithese erflarend. Sie war von England mit huß nach bem flavischen Böhmen hinübergegangen, und brohte bie englische und czechifche Rirche in benfelben Gegenfat hinüberzuziehen. land burfte nur in gleicher Richtung eine ahnliche Bahn einschlagen, und die Rluft zwischen bem Rorben und bem Guben mar weit flaffend aufgethan; Die Stämme, Die jenseits ber Scheibegränze wohnten, hatten fich bann von ber Ginheit losgeriffen, bie bei ber bieffeitigen allein gurudgeblieben. Sier mar unterbeffen auch ber Bruch im Rirchenregimente fortgeschritten; selbft bis ju ben Monchen hinab, bie im Streite ber ftrengen und ber laren Observanz ber Armuth sich zwischen Raiser und Bapft getheilt, mar bie Spaltung hinabgefasert; mahrend bas Schisma, bas in die Ginheit eingetreten, fort und fort beftanb, und alle biefe Brüche und Zerklüftungen hegte und forberte. Als quiest frangofische und romische Carbinale vereint die Synobe von Bifa einberufen, um bies Schisma zu beilen, und nun Alexanber V. gewählt wurde, dem in Jahresfrist Johann XXIII. folgte; bie beiden Gegenpäpste aber, Gregor XII. und Benedict XIII., gestüst jeder auf seine eigene Synode, die Würde nicht niederlegten; da wurde flar, daß auch in den romanischen Theil der Kirche die Spaltung eingedrungen. Denn von den italienischen und französischen Cardinälen hatten jest die spanischen Würdeträger sich abgesondert, und hielten zu ihrem Landsmann Benedict XIII.; die Einhelt, die sich unter die Päpste getheilt, war sohin nur der Ausdruck der Theilung, die in die drei romanischen Bölfer eingetreten.

In Diefer Zeit, wo die Kirche mehr und mehr verweltlicht wurde; bie höberen Burben in ihr ber Intrigue gur Beute felen; die Bischofe an ben Sofen bem Spiel und Befange fic eraaben; Die Cardinale aber durch Lafter und freffenden Sodmuth die bochften Stellen erftiegen zu haben schienen: mußte in allen befferen Gemuthern ein Sehnen und Streben nach Abbulfe rege werben, die aber nur aus der Kirche selber tom Da aber Diese in ihren edelsten Organen et frankt, fo blieb bem finnenben Beifte feine andered Mittel, als ju bem gangen, noch fraftigen Organism seine Buflucht gu nehmen; bamit bas geben in ibm, in feinem Innerften fich me fammennehmend, ben Kraufheitoftoff in heilfamer Erife ausstoffe, und also in die Restauration einwirke. Nach einem allgemeinen Concil ging von nun an ein Schrei burch bie gange Christenheit, und rubte nicht, bis in Conftang ein Solches fich versammelte, gablreich und glangend, wie fein Unbered. Rapft und Kaiser maren zugegen; Die firchlichen Brovingen: Ralien. Kranfreich, Spanien, Deutschland und England waren burch ihre Bischöfe vertreten; und also stimmten fie nach Volkergrup. Bier ftellte Gerjon, Sprecher ber hoben Schule von 20 ris, ben Cat auf: "Die Rirche, als ftreitente, in ihrer Ge sammtheit durch ein ocumenisches Concil reprafentirt, übe in Glaubenefachen bie bochfte Gewalt aus, ber jeder Einzelne, und fei es felbft ber Bapft, bei Strafe bes Anathems, fich m

fügen habe. Dieje ftreitenbe Rirche fei mit Chrifto ungertrenn

lich verbunden; ihre Ehe mit seinem Vertreter aber unter Bedingungen losbar. Die Burbe bes Oberpriefters felber fei zwar als unantaftbar auch gegen bie Kirchenversammlung gefichert; wohl aber konne bieje ber Ausübung ber Bewalt gewiffe Grangen feten. Wenn ber Frieden ber Kirche burch Gegenpäpfte geftort fei; wenn ber Bapft felber Schiema ftifte. ober in Sarefie verfalle, und zur Beilung ber Rirchengebrechen fich nicht verstehen wolle; dann trete biefe heilsame Gegenwirfung der Concilien ein, die fich auch ohne ben Bapft verfammeln mochten." Bu biesem Brincip hatte bie Bersammlung in ber vierten Situng sich befannt; in ihm sich als Bertretung ber Gesammtfirche ber in ber Dreipersonlichkeit ungewiß gewordenen Einheit gegenüber constituirt; und war nun erst zur Suspenfion, bann jur Absehung Johann XXIII. vorgeschritten. Durch die, an eine Anerfennung gefnüpfte Abbantung Gregors XII., vor bem Raifer hatte barauf bas Concilium umgelenft, und nun hatte auch bei Benedict XIII. ber Tod, nachdem Alle ihn verlaffen, die Senteng vollzogen. Als die Wahl bes neuen Papftes jur Sprache tam, theilten fich bie Bolfer um bie Frage: ob die Reformation der Digbräuche, ob die Bapstwahl zuerst eintrete? Beter D'Milln, Erzbischof von Cambran, entschied gegen die Deutschen mit ben Worten: "wir erfennen euern Gifer, aber aller Gebrechen Größtes, aller Unförmlichkeiten unförmlichste, ift die hauptlose Rirche; barum entfernen wir die Erfte guvor, und schreiten bann gur Beilung ber Uebrigen!" Die Englander traten ben Romanen und Spaniern bei, und Martin V. wurde buech bie Cardinale und feche Bahler von jeder Nation auf ben papftlichen Stuhl erhoben. Die Wielef-Suffische Lehre mar unterbeffen als Barefie erflart worben; seche Cardinale tamen mit dem Concil über die nothwendigsten Reformen überein; in ber hauptfrage: "wer im Falle eines Verschens von Seite bes Pavites ben Ausspruch zu thun habe?" murbe nach reiflicher leberlegung beschloffen: "es fei fein Musipruch in ber Kirchenverfammlung zu thun!" Dit Weisheit wurde also geurtheilt. Denn bieß bangt mit ber großen Frage zusammen,

bie ihre Lösung noch nicht mit mathematischer Schärfe gefunden, und nur durch Approximation nach Umftanben lösbar scheint. Die Mofterien aller gesellschaftlichen Berbindung umschwebend. wirb fie fich anders ftellen, wenn die fiechende Einheit in der gefunden Synode Seilung fucht; und wieder anders, wenn bie franke Synobe die Ihrige nur in der gefunden Mitte finden Mit ben einzelnen Bolfern murben gulett Concordate fann. abgeschloffen; Die höheren Bralaten erklarten ihre Berfammlung, wie fie fich hier gusammengefunden, zu einer permanenten Tag. fanung ber Rirche, Die fpateftens alle gehn Jahre fich verfammeln follte; und wiesen die Fortsepung ber Reformation ber Rächsten in Bavia ju, Die aber in Basel erft 1431 gusammen Richt mehr nach Bolfern, sondern nach Deputationen murbe in ihr gestimmt; ale Engen IV., burch Besorgniffe vor ber gunehmenden Macht ber Concilien, fich verleiten ließ. Die Bersammelte durch rine Bulle aufzulosen, murbe in ber ameiten Sigung Die, für alle verbindliche Autorität ber Synobe über bie bes Bapites festgestellt, und biefer aufgeforbert, bie Auflösung gurudgunchmen. Alle Engen nachgegeben, schien bie Eintracht mit bem romischen Stuble wieder hergestellt; aber ben italienischen Bralaten hatte ber gange Gang bes Conciliums zu raich und unvorsichtig geschienen; neue Erbitterung ber Gemuther bewirfte barum eine Trennung in bem Schoofe ber Versammlung. Die römischen und spanischen Bischofe, später auch bie boberen Burbeträger ber übrigen Rationen, ftanben auf ber einen Seite: Deutsche und Frangofen auf ber andern. Run verließen alle jene boberen Burbetrager bas Concil; und die Gegenfage, Die im Conftanger Concilium geschlafen, lösten nich jett voneinander. Die untern Ordnungen ber Sierarchie, und Die Doctoren und Rechtofundigen ber Berfamms lung, Die ihre Mehrgabt bilbeten, waren in Bafel gurudgebites ben, erflärten fich fur Die Kortsebung bee Concile; und inbem fie fich gur unbedingten Suprematie Des Concile über ben Bank befannten, festen fle Eugen ab, und mablten Kelir V. : De Bischofe, bis auf fieben, aber eutwichen nun vollenba

nen, und die Zurudgebliebenen zogen sich zulest um ihren Papft nach Laufanne; während die höheren Burdeträger um Eugen in Ferrara und Florenz sich einigten, und dort zur Lehre von der Suprematic des Papstes über das Concil sich bekannten. So war also das Concil in ein Oberhaus und ein Unterhaus getheilt; jenem war es in Florenz gelungen, aber zu spät für die Rettung von Byzanz, das Schisma zwischen der römischen und griechischen Kirche zu heilen; während das in Basel das mit den Hussischen beseitigte. Die Kirchenversammlung des Südens stand der des Rorbens gegenüber; viele Wohlgessunte riethen, beide aufzulösen, und ein drittes allgemeines zu versammeln; dieser Rath aber drobte, das liebel nur noch durch das dritte Element zu mehren.

Co batte vieliährige Berathung zu feinem Resultat ge-Die mit ben brei Papften eintretenden Mergerniffe batten Entruftung in ben Gemuthern bervorgerufen, und eine Burcht, bas große Seilewerf moge jum Untergange neigen. Das Berlangen mar entstanden, Die geftorte Ordnung wieder berguftellen; und Die Beit hatte geurtheilt : mas durch Die Form versehen worden, muffe auch burch die Form wieder verbeffert werben. Absolutiom Der Einheit hatte Das lebel hereingeführt; im absoluten Franfreich batte ber beil. Stuhl Die Korm frangofifcher Politif angenommen, und bie Scandale maren fogleich eingetreten. Dem Drude, ben Die fich überhebende Mitte übte, fonnte, jo ichien es, nur burch ein Gegengewicht abgeholfen werben, bas allein in ber Gefammtheit ber hobern Rirchengewalt zu finden war. Comit murbe alle Boffnung und aller Accent auf bas Concilium gelegt; und ba die eine Form bas Uebel gebracht, schien bas Biel gludlich in ber Gegenform gefunden. Die Diecuffion über bas Berhaltniß ber beiben Machte tonnte nicht abgewiesen werden; Die Dreispaltung in Der Ginbeit, Die mit ihr gestraft murbe, hatte fie nothwendig berbeigeführt. Menschliche Schmache batte Dieje Brrung berbeigerufen; ber Menfch im Bapfte fann irren, bas hatte fich in ber sung ausgewiesen. Was die Einheit nicht geleiftet,

wurde jest im Concil gefucht. Die Rirchenversammlung fann nicht irren, wurde baher vorausgefest; benn ohne biefe Botaussehung hatte man nur wiffentlich Irrthum gegen Irrthum Diese Doctrin, die in Constanz gekeimt, wurde nun in Bafel bis zum Aeußersten hinausgetrieben. In aller Form, diese abstract gefaßt, aber ift fein Beil; der Absolution ber Einheit hatte sich versagt, auch jener ber Besammtheit, getrennt von ber Einhelt, wollte co nicht gewähren. 3m Concil, wie im Bapfte, ift bie menschliche Freiheit alles 3wangs entbunden; und der Geift von Oben überschwebt bie Berfammelten; erleuchtend und beiligend, wenn fie einstimmen, führend und ausgleichend, wenn fie widerftreben: alfo nicht wie bie Sonne in den Weltforpern waltend, sondern felbst den Digbrauch nicht ausschließend, obgleich durch seine Fügungen ihn ausgleichend und berichtigenb. Vositiv führt er also bie Willigen, negativ bie Biberwilligen zu bem gemeinsamen Ziele; und was bie Condlien von ben Bapften ausgesagt, daß fie perfonlich fehlbar feien, gilt auch von ihnen; indem jedes in feinen perfonlichen Gliebern, weil frei, auch ber Irrung unterworfen, und bann eines Corrective aus ber Einheit bedürftig ift. Das hat fich benn auch in ber Beit, bie in ihnen zu ausschließlich bas Beil gefucht, praftisch berausgestellt. Die bobere Aristofratie ber Rirde hat von ber Unteren fich getrennt, und neigte naturgemäß mehr bem Centrum gu; wahrend bas Bresbyterium fich mehr jur andern Seite, gegen bie Demofratie bin hielt. trat ein Schisma in bie Peripherie, bem Schisma im Centrum gegenüber; und wie bie Einheit bier fich breigegliedert, fo bat bas Abbrechen bes gangen Procesies es nur verhindern fommen, baß nicht auch brei Concilien vollends bie Welt verwirrt; und ben Widerspruch, ber früher nur migbrauchlich die Mitte umftanden, nun in allen Elementen ber Rirche befestigt baben. Es war also aller Welt handareiflich und flar geworben: nicht im Theilen beffen, mas im Leben verbunden ift; nicht im ftrahiren, und im Verfolgen burch bie Abstraction andei geriffener Ertreme, beruht ber lebenbige Beftanb ba

nur in ber harmonischen Durchbringung und Durchspielung ihrer Elemente fann er gefunden werben. Das Broblem aber hatte auch in biefer Zeit seine vollkommene Lösung nicht gefunden; benn entgegengesette Principien barüber hielten fortbauernd die Geifter getheilt. Der Grunder ber Rirche hatte zu keinem von Beiben autorifirt, aber Beibe mit einander in ihr realifirt; bas Geheimnis ihrer gegenseitigen Durchbringung aber in ihrem innerften Leben eingeschloffen. Als Störungen in ber Geschichte bas Gine in franthafter Richtung übertrieben, ba batte gleiche Uebertreibung bes Andern wieber gegen feine Schranfen bingebrangt; und es war auf eine Beit wieber leibliche Harmonie bergestellt. Die Bolferfirchen aber batten bie verschiedenen Doctrinen zum Theil von jenen Versammlungen mit fich hingenommen; und mahrend fortan bie Romische mehr zur Centralen hielt, hatte bie Frangofische ben Cas, bas Concil ift über bem Papft, zu ihrem Grundfas fich genommen, und barüber ihre gallicanischen Kreiheiten aufgebaut. Die norbischen Bolfer aber hatten ihre besondere Losung ber Frage fich porbehalten.

Rach einigen Menschenaltern, mit politischen Wirrniffen erfüllt, ift bann biefe lojung burch ben Abfall bes germanischen Rorbens von ber Kircheneinheit eingetreten. Der von unten auf in feinen Werfen ansteigende Geift bes Wiberspruches, auf bem Bege poranschreitend, beffen Stadien burch Arins, Belagins und Wiclef Suf bezeichnet find, tritt jest in einem vierten bervor, und Luther, Calvin und Zwingli geben biefem ben Die alte Rirche hatte ihr Wert auf ben lebenbigen Bott begründet; es follte fortieben in feinem lebenbigen Bertreter und ber gleich lebenbigen lleberlieferung, und burch fie ben tobten Buchstaben beuten. Die Reformatoren aber bauten ihre Gegenkirdie, alle Tradition verwerfend, auf das in die Schrift niebergelegte Wort; fprachen aber bie hermeneutit biefes Wortes bem menschlichen Geifte zu. Wie fich aber nun bie Geifer fcbieben, fo auch bie Deutung; und ben boppel und brei-Bobken und ben Doppelconcilien trat schon gleich im

Beginne bie Dreiheit ber Confessionen im - Lutherthum, bem 3winglianism und bem Calvinism entgegen. Während in Ersterem bie gottliche, frei wirffame Gnabe ben Menfchen burch ben thatlofen Glauben, ohne weiteres Buthun, rechtfertigt, und die Werfe nur wie Fruchte ber gewonnenen Beiligung find; wird im Calvinism Diefe Gnade burch bie Roth. wendigkeit in der Brabestination vermittelt, die den Kall bes erften Menschen angeordnet; und die Verworfenen fofort noch tiefer in ben Gunben verstrickt, ben Begnabigten aber ohne ihr Berbienft bie Berbienfte Chrifti imputirend, fie zu guten Werfen nothigt, und ihnen julet auch die ewige Seligfeit auf-Den Gott Wiclefe hatte Luther bem Beifte übergestellt, baß er seine Gnabe im Glauben fich aneigne; wahrend Calvin ihn ber Ratur bes Geiftes untergeftellt, baß er fie mit eifernem Banbe jum Segen ober jum Berberben umschmiebe. Gegen diese Lehren hatte die alte Rirche in der ocumenischen Synobe von Trient fich, bei zweimaliger Unterbrechung, m brei verschiedenenmalen versammelt; um ihr Lehrgebaube nach bem Bedurfniß ber Beit abzuschließen, und burch Reformation ibr inneres Regiment zu ordnen und zu einigen. Bei biefem Bemühen mußte auch bas alte Problem, über bas Berhaltnis ber Mächte in ber hierarchie, neuerdings zur Sprache fommen, Die Nationen, die bamptund feiner Lofung naher ruden. fächlich auf ihm fich vertreten fanden, waren bie Romanischen: Italiener, Frangofen und Spanier. Die Ersten hielten fich burchgehends zu bem einen Ertrem, bas fich bei bem vorigen Berfuche herausgeworfen; Die Frangosen zu bem Anbern: bas Concil ift hoher ale ber Papft; Die Spanier fuchten eine Mitte, boch naher bei ben Lettern. In ber Sigung vom 20. Det. 1562 hat über biefen Gegenstand in ber allgemeinen Congregation ber zweite General ber Jefuiten, Lapnez, eine merfmurbige Rebe abgehalten, bie ben einstimmigen Beifall aller ihrer Buborer fich gewann. Er unterschied barin gwischen ber Beihegewalt (potestas ordinis), - ber Abministration ber Sacramente, in ber die Confecration von Gott, burch eine bloge Bermittlung

von Menschen, unter vorgeschriebenen Formen fich ertheilt; und ber Jurisdictions gewalt (potestas jurisdictionis), übertragen auf rein menschliche Weise, nach Willführ bes vorgesetten menschlichen Willens; ber damit einen Act ber Autorität und Berrichaft ausübend, ale bie unmittelbare Urfachlichkeit ber burch ihn hervorgerufenen, untergeordneten Gewalt gelten muffe. Beibe bezweckten die Heiligung; Die Erfte unmittelbar durch bie Wirkung der Sacramente, die teine menschliche Macht posttiv zu hemmen im Stande sei; die Andere durch Ercommus nicationen und andere Constitutionen, beren veranderliche Gewalt auch wieder burch Menschen verhindert werden könne. Run ftellte er ben Sat auf: Die bischöfliche Weihegewalt fomme unmittelbar von Gott, nach göttlichem Rechte in unveranderlicher Weise, den mit dieser Burde befleideten Indivibuen ju; die Jurisdictionsgewalt gleichfalls zwar, wie jede Gewalt im Allgemeinen, von Gott, aber indireft burch Mittelspersonen übergeleitet. Go sei auch Diese gwar unmittelbar von Gott bem Betrus und seinen Rachfolgern, und burch einen befondern Vorzug auch ihren Perfonen nach ben übrigen Aposteln gefommen, und habe bann Betrus und ben Bapften nach ihm und ben Aposteln unveränderlich eingewohnt; auf alle Bischöfe gebe fie aber burch ben Bapft, ale bagwischen gestellte Mittelperson, über; und barum tonne biefe ihre Juriediction auch aus gegrunbeten Ursachen vom Papfte verandert werden. Die Worte: mas ihr binden werdet und lofen ic., ber Zeit nach zuerft an alle Apostel, und in ihnen, an alle ihre Nachfolger gerichtet; batten ihnen die Weibegewalt, rudfichtlich ber facramentalischen Absolution verliehen. Dann erft aber habe der herr ber alfo gegrunbeten hierarchie mit ben Worten: weide meine Schaafe, ein Dberhaupt gegeben; Worte, die allerdings auch an alle Apoftel gerichtet gewesen; nicht aber an alle versonlich, sonbern an Die Gefammtheit in Betrus; welcher, ba er die gange Beerbe nicht allein für fich weiden fonnte, fich ber Beihulfe ber Unbern bedienen follte; weil bei ber Annahme bes Gegentheils ber Gefammtheit gefagt worden ware, daß fie auch ben Betrus

weiben follte; ber ihr alfo bamit untergeben worben mare. Die Bijchofe feien übrigens nicht in allen Studen Rachfolger ber Apoftel. Riemand erfenne in ihnen Die Fulle ber Jurisdiction an, wie fie bei Betrus und Johannes getroffen murbe; nur in ber Weibegewalt feien fie ale ibre Rachfolger zu betrachten; mab. rend ber Bapft in allen Studen, und auch in ber Fulle ber Buriedictionsgewalt, ber Rachfolger bes beil. Betrus fei. Er theile Diefe bann ben niebern Bischofen mit, ale ber Generalpicar von Gott, ber feine Jurisdiction unmittelbar von 3bm ableite: mabrent biefe fie von ibm begogen. Die Schriftstellen, bie man anführe, um zu beweifen: Gott habe ben Bischofen ummittels bar ihre Burisbiction verlieben, bemabrten feineswegs, mas man in ihnen gefucht. Wenn ber Apoftel an Die Cobefer fage: er bestellte Sirten in ber Rirche, und man min fcbliefe: folge lich muffe er ihnen auch Die Jurisdiction gegeben baben, ihre Schaafe zu weiben; bann entscheibe Die Stelle nicht barüber: ob fie biefe Burisbiction unmittelbar ober mittelbar burch ben Dberbirten erlangt. Bei ber Anbern in ber Apostelgeschichte: bag ber beil, Beift Die Bifchofe bestellt habe, Die Rirche Bottes ju leiten; jo mie bet ber Barabel vom getreuen und guten Ruechte, muffe er fragen: ob ber beil. Beift bie Bifcbofe mit eigener Sand auf ihre bischöflichen Gine geführt babe ?; ba fie nun vielmohr burch DRahl und bie Kanfeerivenben zu Rifchafen gemacht

fonbern baß fie vielmehr haben fagen wollen: baß ber beil. Beift vom Bater auch burch ben Gohn ausgehe. Gang berfelbe Schluß gelte nun auch, fagt ber General, im vorliegenben Falle. Einige Bater urtheilen: Die Jurisdiction ber Bifchofe fei von Gott, Andere, baß fie vom Lapfte fomme; wir muffen alfo auch entweder betennen, daß fie unter fich im Biberspruche seien, und ein Theil in so wichtiger Materie irre, eine Meinung, die weber wahrscheinlich, noch fromm ift, ober um fie in Uebereinstimmung zu bringen, und die Wahrbeit in dem Ausspruche, so ber Ginen, wie ber Anbern, gu ertennen, fie Alle dahin anslegen: daß die Bischofe durch ben Bapft von Gott find. Nachbem er noch manche Aussprüche ber Bapfte Leo und Gregorius, bes heil. Bonaventura über Diefe Materie erörtert hatte, schloß er gulest bamit: Die Worte: meine Schaafe, - feien entweder allein an ben beil, Betrus und feine Rachfolger gerichtet gewesen, wobei es bann flar fei, daß ihnen die gange Fülle der Jurisdiction in der gefammten Rirche austehe, aus ber bann Alle bie Ihrige schöpfen mußten. Der ber Erlofer habe fic an alle Bischöfe gerichtet; womit aber bann auch ber Grund, ber boch auch von ben Anhangern ber entacgengesetten Deinung als nothwendig anerfamt werbe: baß namlich die gange Materie Diefer Jurisdiction von Jefu Chrifto bem Bapft unterworfen fei, und von ihm ben besondern Bischöfen mitgetheilt werbe, wegfalle, und mit ihm bas Fundament ber gangen Sierarchie eutzogen werbe \*).

Im Laufe bes Novembers war ber Carbinal von Lothrins gen mit vierzehn französischen Bischöfen, brei Aebten und achts zehn Theologen, größtentheils ber Sorbonne, in Trient ange-

<sup>\*)</sup> Dell' istoria del Concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della Comp. di Gesù, novamente ritoccata dall' Autore. In Roma 1664. Part. III. L. XVIII. Cap. XV. p. 208 — 220. Monumentorum ad hist. Concil. Trid. potissim. illust. spectant. ampliss. Collectio. St. Judoci Le Plat. Lovanii 1785. Tom. V. p. 524;

langt. In einer umftanblichen Rebe hatte auch er, wahrscheinlich als Organ ber Gefinnungen ber Dehrheit bes frangofischen Episcopates und ber Sorbonne, über jenes Broblem fich ausgesprochen: Es tonne feiner Streitfrage unterliegen, ob die Beibegewalt ber Bischöfe unmittelbar von Gott ausgehe; indem in ber beil. Schrift gefagt werbe: Empfanget ben heiligen Beift! ber boch nur von Gott gegeben werben fonne. auch bie Jurisdictionsgewalt gehe in ber ganzen Rirche von Gott aus; benn die Rirche habe fein Recht zu verfügen, bas fie nicht mehr von Lapft und Bischöfen regiert werbe, und etwa statt biefer Regierungsform eine Aristofratie ober Demofratie einzuführen; sondern sie sei verpflichtet, in einer vollkommenen Monarchie mit einem allgemeinen Bapft und besondern Bischofen zu leben, weil biefe ihre Regierungsform unmittelbar von Gott ausgehe. Bei jedem Bischofe gehe nun ber Theil ber Jurisdiction, welcher als übernatürlich betrachtet werben muffe, von Gott ohne Mittelsperson aus, weil fein Uebernatürliches durch Menschenhand gegeben werden fonne; von biefer Urt aber fei die Jurisdiction von Gunden loszusprechen. Dennoch aber fonne die Jurisdiction ber Bischofe feineswegs mit ber Des Papftes verglichen werben; und in gegenwärtiger Zeit muffe überdem alles Absehen darauf gerichtet senn, Die Einheit und ben Brimat bes apostolischen Stuhles zu vertheibigen; ba alle Secten ber Gegner im Streben fich geeinigt fanben, bieß Bollwerf zu ersteigen. Der Umstand, daß die Jurisdiction ber Bischöfe unmittelbar von Gott in ber Kirche sei, konne auch bas Unfeben bes Bapftes feineswegs vermindern; benn ihm allein jei ja die Macht gegeben, Dieje Jurisdiction bei Allen zu befraftigen und in Ausübung zu bringen, indem er berufe, aufnehme, fende und auch abfete; fo bag Riemand von Gott ift aufgenommen und gefandt worden, als vermittelft bes Papftes; wie der Cardinal Polus Das Alles durch Beisviel erwiesen: da ja auch im entgegengesetten Kalle der Begriff von eis nem Dberhaupt gerftort werde. Dieß fei burch alle Bischofe, mit Ausnahme ber vom herrn unmittelbar aufgenommenen

Apostel, bewährt worden, und die Worte des Paulus: 3ch, weber von Menschen noch burch Menschen berufen, Die gegen Diefe Aufstellung angeführt wurden, befraftigten fle vielmehr; weil also bie andern burch Menschen als Mittelpersonen ihre Jurisdiction erlangt. Die Materie biefer Jurisdiction werbe baber vom Bapfte ben Bischöfen überwiesen, gemindert, ober zurudgenommen; und biefe Gewalt gebe nicht aus ber Beibe bervor, weil sonft bie Ravitel bei Erledigung bes bischöflichen Stuhles fie nicht wurden ausüben konnen; ber Bischof ihre Ausübung seinem Generalvicar nicht zu übertragen vermögte; und bie Appellation an die burch menschliches Recht höher geftellte Burbe bes Erabischofs nicht geschehen mochte. vielmehr volltommen bem Papfte überlaffen, in beffen Willführ es ftebe, fle ju magigen; jur Erbauung aber, nicht zur Berftorung \*). Diefe Rebe bes Carbinals, obgleich bas Ehrenrecht und ben Anspruch auf Gehorsam bem Bapfte zuerkennend, ruhte boch wesentlich auf ber Ansicht ber gallicanischen Rirche von bem lebergewicht bes Concils, in ber Wage, in ber Die Machte gewogen wurden. Denn neben ber Beihegewalt erflärte sie auch das positive Element der Jurisdiction, ihre eigentliche Macht, als gottliches Recht, unmittelbar ben Bifchofen von Gott verliehen; bem Bapfte nur die negative Seite, bie bloße Materie als irbisches Recht, im Wiberspruche mit bem unmittelbaren lebertrag bes Sirtenamtes überlaffenb. Die Anficht bes Generals ber Jefuiten bagegen erscheint unzweifelhaft ale die am tiefften eindringende; und möchte, bei einiger Mobificirung, ber wahren gofung bes Problems am nachften gefommen fenn. Bapft und Bischöfe erhalten nämlich unlängbar die Beihegewalt; die Bischöfe werben zu untergeordneten Mitten geweiht, also baß fle bie Weihen, und was fie sonft empfangen, wieder ausstrahlen; der Bapft aber wird gur Mitte biefer Mitten erhoben. Auf ihn werben alfo Me angewiesen; bem ihnen Untergestellten werben sie übergestellt;

<sup>\*)</sup> Pallavicino Lib. XIX. Cap. VI. p. 284 — 286.

fie ruben auf ibm, er fpannt und enispannt fie von Mitte gu Mitte : und er bestrahlt fie, in der Circumfereng wieder ibre gemeinfame Bestrablung aufnehment. Die Jurisdiction aber ift, in ihrem übernaturlichen Clemente, an Betrus, vorbehaltlich ber Betriebung ber Anbern jum hirtenamte, übertragen worben, unt it gebt fie aus von ibm auf die Anderen; ihre Macht murre alfo weientlich ber Einheit zugetheilt, und bieje ift ce, Die ihrem natürlichen Glemente, ihrer Materie, burch ben Waltenven geboten, erft bie active Form verleiht. Lanner feine Rebe in ber Congregation abgehalten, maren beftige Discuffionen über bas Brincip in ber Spnobe felbft entitanten. Der Mehrbeit ber italienischen Bijchofe schien bas, ber papitlichen Wurbe in ihr Bugelegte, nicht binreichend, um fic an fichern: Die Gewalt aller Bischofe insgesammt reiche nicht an tie Gewalt bes Bavites; Dieje ichrante vielmehr Die biichoftiche ein, und concurrire mit ihr in ihren Bisthumern; fo raß fie in allen ein größeres Recht in Anspruch nehme, als bie Biichofe felbit befigen: also batte auch ber Bischof von Leiria gefagt. Die Mehrheit ber fpanischen Bischofe verwarf bagegen Die barauf gegrundete Korm Des Canons, weil fie ber bischoffis chen Macht zu wenig gemabre; fie erflatten vermoge gottlichen Rechtes allerdings jum Gehorfam gegen ben Bapft verpflichtet



Die Beit von der ernen Einberufung biefer Sunche bunch Baul III. bis unn Schluffe und barüber binans, etwa bis mm Tote heinriche IV., ift auch die Zeit ber Gründung und ber weitern Ausbreitung bes Orrens; ein Zeitraum, in ben wir fein erftes Roviciat verfest. In feinen Bullen bat Diefer Papft ibm die Racht gegeben, an allen Orten und in allen Kirchen bem Bolfe und bem Clerus zu predigen, und bas Wort Gottet m verfündigen; alle Gläubigen Beicht ju boren, und fie selbst in den dem beiligen Stuble vorbehaltenen Källen lodinfprechen; vor Tag und nach Mittag Meffe gu lejen, und babei die Sacramente zu fvenden: Alles obne die Bewilliaung bet Orbinarien und die Einstimmung ber Barochial- ober Rirdenvorftande. Dem General ber Gesellichaft bat er bas Recht geftattet, nach ben Umftanben Menberungen in ihrer Berfaffung vorumehmen; und dabei alle seiner Obedienz Untergebenen von allen Sunden, Cenfuren, Sudvenfionen, Interbicten und Ercommunicationen losmiprechen; mabrend er dagegen ben Biicofen das Recht genommen, fie qu interdiciren ober zu ercommuniciren, ober ibre Mitglieder nach feinem Gutbunfen zu anderen Zweden zu verwenden. Die gange Befellichaft, Die er von dem Chor befreit, bat er mit allen den Ihrigen und ihrem gangen Besithftand unter feinen unmittelbaren Schut und feine Inriediction gestellt; mabrend er fie von jeber Andern befreit, verbot er ihre Guter qu beschätzen; und ftellte ihr frei, unter ben Burbetragern ber Rirche fich confervative Schuper ihrer Brivilegien zu mablen. Die, welche ber Bredigt und dem Gottesdienste des Orbens beimobnen, werben von der Berpflichtung befreit, ben in ber Bfarrfirche zu besuchen; und alle feine Congregationen, mit bem General verbunden, werden gleichfalls von der Bulle autorifirt. Alle Diese Gremtionen, Der Gesellichaft bewilligt, um ihr Raum m ichaffen, mußten der ordentlichen Metropolitanbeborde vielfachen Anftof geben; und so sehen wir ben Orden besonders in seinen Anfangen in vielfache Streitigfeiten mit ben Bischöfen und ber Pfarrgeife lichteit verwidelt. Der Bischof von Paris, Du Bellay, hat feine

Anstände gegen ihn in bem Gutachten, Das er 1554, vier Jahre nach ihrem ersten Auftreten in Franfreich, abgegeben, ausgebrückt. "Die Borrechte ber Gesellschaft beschränften", fagt er, "durch Die ihr gestatteten Dispensen und Ercommunicationen, nicht bloß bie Jurisdiction ber Bischofe; fondern auch das eingeraumte Recht, Kirchen und ihre Gefässe zu weiben, mas nur durch Bischöfe geschehen fonne, ibr Weiberecht; burch Die ihr ge-Rattete Befugniß, obne Erlaubniß des Bfarrers Beicht zu boren und bas Sacrament ju ipenden, aber merbe die Decretale: omnes utriusque Sexus, in gleichem Grabe verlett. 216 neueingeführter Orben mußte er ichon barum Die Aelteren in nicht sehr freundlicher Stimmung nich gegenüberseben.  $\mathfrak{D}_{\mathbf{a}}$ fie insbesondere auch als Brofeffen bas Gelübbe ber Armuth abgelegt, mußte vorzüglich ber Mendicantcorben, vor Allem in einer erfalteten Beit, wo Die Liebesgaben fparlicher qu flie-Ben angefangen, fich fehr benachtheiligt glauben; und auch Die Armen - und Rranfenhäuser und übrigen Wohlthatigfeiteanftalten mußten eine Schmälerung ihrer Ginfunfte burch ihr Auffommen befürchten." Da fie auch die Kangel ale einen Sauptgegenstand ihrer Wirffamfeit fur nich in Anspruch genommen; so mußte besonders der Predigerorden, der früher vor allen Andern in ber Berfundigung bes Wortes Gottes am meiften fich ausgezeichnet, und fich nun balt von bem neueintretenden Rebenbuhler in Diefer Wirffamfeit übertroffen fab. Dies febr übel empfinden. Daher ist es geschehen, daß der Orden der Befuiten in den Dominicanern feine abgefagteften, unverfohnlichften Feinde gefunden. Darum bat felbit in Spanien Die Befellichaft, Da fie boch bort, im Baterlande ihres Stifters, mit großer Borlicbe aufgenommen murbe, an Melchior Canus, einem sonft frommen Dominicaner und tuchtigen Theologen, einen ftarten Gegner gefunden. In feinen Locis theologicis (Lib. IV. Cap. 2) tabelt er fie ichon ihres Ramens wegen, ba die Benennung von Gobnen Befu Chrifti allein ber gesamm. ten Rirche gufomme; und Die, welche fich feiner inebesondere anmaßten, nach ber Baretifer Beije lugenhaft vorgaben, bei

ibnen sei bie Kirche. Er batte bie Meinung, bas Enbe ber Welt nabe; ber Antichrift schide schon seine Boten aus; alle Rennzeichen, woran man bie Seinigen erfenne, trafen bei ben Gliedern bes Orbens ein, ben er vorausgesenbet. Dan machte ihn aufmerkfam, bag man Daffelbe früher vom Orben bes heil. Dominicus und Franciscus gefagt, wie Thomas in feinem Buche über die Orden berichte; er ließ fich nicht abhalten, bas Gleiche nicht bloß in Brivatfreisen, sonbern als Doctor bet Facultät in Salamanca und von ber Rangel zu betheuern; fo baß felbft bas Bolf und Manner von Ginfluß auf bas Bort bes verehrten Mannes gegen ben Orben mißtrauisch zu werben begannen. Als sein Freund, ber Jefuit Turran, ihn inständig bat, abzulaffen, ermiberte er: er finde fich in feinem Bewiffen verbunden, bas Bolf gegen bie Berführung ju warnen. glaubt, ber Papft habe ihn beswegen auf bas Concilium von Trient berufen, und in ber Folge ihn jum Bischof von Canaria ernannt; aber auch als folder hat er feine Meinung nicht geandert, wie aus einem seiner Briefe an den Augustiner Rigla, ben Beichtvater Carls V., erhellt.

Rachtheiliger fur ben Orben, in Franfreich insbesonbere, war der Widerspruch, den er an der Universität von Baris und den Theologen der Sorbonne gefunden. Der Orden hatte Des Lehramtes fich angenommen; begreiflich, daß dies die Gifersucht bes alten Lehrförpers gegen ihn weden mußte. 1554 batte bas Parlament auch bie theologische Facultat von Paris jum Bericht über ihn aufgeforbert; und biefer war bahin ausgefallen: Diefe Gefellschaft scheine gefährlich für ben Glauben; brobe, ben Frieden ber Rirche zu ftoren; sei ben Monchborben gefährlich, und mehr jum Berftoren, als jum Erbauen einges Da auch ber Erzbischof gegen sie berichtet hatte, richtet. wollte bas Parlament fie abweisen; ba aber ber hof ihrer fich angenommen, hatte es fie 1560 an die Synobe von Boiffp verwiesen. Sie murbe bort angenommen, und ihr gestattet, ein Colleg in Baris aufzurichten, auf die Bedingung bin: einen andern Ramen anzunehmen, und auf die ihnen in ihren Bul-

len bewilligte Borrechte für Frankreich zu verzichten, und in ben orbentlichen Diocefanverband einzutreten; unter Strafe ber Rullität im Kalle ber Richtachtung: worauf bann bas Barlament ben Act ibrer Aufnahme einregistrirte. Run maren aber Die Zeiten ber letten Versammlung Des Concils in Trient berangefommen; und beim Schluffe befielben im Binter bes 3abres 1563 maren Die achtiebn Doctoren ber Sorbonne, Die ben Carbinal begleitet batten, nach Paris urudgefehrt. Sie mas ren Beugen alles beffen gewesen, mas in ber Rirchenversamm-Die Worte, Die gannes bort gerebet hatte, lung vorgefallen. waren ihnen wohl befannt geworden; weil die Rete, Die fie bem Cardinal in ben Mund gelegt, eine Antwort barauf aes mejen; jo wie auch ber Besuitengeneral feine Begenrebe in ber Commission ber Theologen und Canonisten, Die ihre Borichlage verworfen, abgehalten. Er mochte im Eingange berfelben fich noch fo fehr verwahren, und Gott, ben Richter ber Tobten und Lebenbigen, jum Beugen anrufen, bag ce ihm ju feiner Beit eingefallen sei, auch nur ein Wort in ber Absicht zu verlieren. um ber Gemalt ju Gefallen ju reben. Schon ju breienmalen, wo er ber Sonobe beigewohnt, unter Paul III., Julius III. und gegenwärtig, babe er immer feine Anficht ohne alle meniche liche Rudficht ausgesprochen, und er werbe tiefem feinem Grundfate auch fur Die Bufunft tren bleiben; benn nichts auf Erben konne ihn bestimmen, eine andere Sprache, ale Die bee Bemiffens ju führen, ba er auf Erben nichte fuche, nichts hoffe, jugleich aber auch nichts fürchte. Sie glandten ihm nicht; benn fie mußten recht wohl, wie ber Machiavelism ihres Sofes es gehalten, ale er über ben papftlichen Stuhl zu verfügen geglaubt; und founten fich nicht überzeugen, bag bie Italiener anders bandeln murben, nun er wieder in ihrer Mitte ftebe. Sie waren Zeugen bes Benehmens ber italischen Bischöfe auf bem Concil; wie biefe gwar in einem richtigen Inftinct ber Einheit für ihr Intereffe gehandelt, aber boch auf eigene Rechnung viel unnune Servilitat bingugefügt. Bei benen, die in Frantreich gurudgeblieben, mußte bie perfibe Beife, wie fpater Sarpi

bie Rebe bes Lannez paraphrafirt, biefelbe Wirkung hervorbringen. So ftand es also bei Allen fest: ber General, ber jest an ber Spite bes Orbens ftanb, habe beffen Bebeimniß auf bem Concil ausgesprochen. In ihm follte baher bie gange Rirde alle ihre Kraft in einer engsten Concentration zusammennehmen; um unter ber Form bes Absolutiomus bem revolutios naren Brincip, durch die Reformation in der Rirche bervorgegangen, entgegen ju wirfen, und jebe felbftftanbige Befinnung in ihr zu zerftoren. Darum war ber General, ein unumschränkter Despot, in Mitte einer Umgebung aufgestellt, bie nur jum leibendsten Gehorsam abgerichtet wurde. Darum war ber Drben aus allen Bolfern: Spaniern, Englanbern, Frangofen, Deutfchen und Italienern und Andern zusammengesett; fie werben bort Alle zur Uniformität erzogen: also daß alle nationelle Eis genthumlichkeit in ihnen schwindet. Also nun in firchliche Weltfinder umgewandelt, werden fie von ihrem Gebieter entfendet, baß fie bei ben verschiebenen Bölfern Logen bilben, von benen aus jebe nationelle Eigenthumlichkeit befampft und niebergehalten wird; bamit auf ber geebneten Erbe nichts als bie monotone Bleichformigfeit bes Despotismus herrschend bleibe. Ein foldbes Suftem, wurde es realifirt, ober nur zu realifiren verfucht, mußte allerdings jum allerentschiedenbsten Wiberftand berausforbern und berechtigen; benn es wurde nicht bloß undriftlich, fonbern gottlos fenn. Die Rirche hat febe Eigen= thumlichkeit unter ber Einheit zu halten, nicht aber aufzuheben: jeder Bersuch in dieser Richtung mare schon unfirchlich gewesen. Der Orben konnte forbern, zur Brobe zugelaffen zu werben , baß feine Richtung nicht nach biefer Seite gebe; bis bahin aber war wenigstens, wie bie Zeiten liefen, ber Berbacht nicht abzuweisen, am wenigsten bei einem Bolfe, bas immer mit flugem Instincte auf seine Rechte gehalten. So hatte bie Universität, beren Rangler eben jener Gerfon gemefen, der zuerst die Doctrin von der Omnipotenz des Conciliums gelehrt, fich berufen gefühlt, als bie Bertreterin berfelben gegen die entgegengesente von der Omnivoteng bes Napftes,

bie fie bei ben Jesuiten voraussette, aufzutreten; und fo war bie Rlagerin gefunden. Das Gericht, bei bem bie Rlage anbangig gemacht murbe, mar gleichfalls gewiesen; es mar bas Barlament, bas ben Sof mit ben Bollwerfen bes Rechtes, auf ein vorausgesettes herkommen begründet, umgeben; und mit bem Versagen ber Registrirung seiner Orbonangen ihn begrängt. Das Barlament hatte barum nicht gang mit Unrecht als ben Bemahrer ber Nationalfreiheiten fich betrachtet; Diefen auch por Allen die Kirchlichen beigezählt, und barum beharrlich allen Borstellungen bes hofes und allen Bemühungen bes Bapftes und ber Bischöfe jum Trope, die Beschluffe ber Trienter Spnobe anzunehmen, und die Ericte bes Konigs einzuregistriren, fich geweigert. Der Orben fand also in Frankreich ihm feindliche Ankläger, und ihm ungunftige Richter. Ale er baber 1564 sein Colleg in Paris eröffnete, wurde er vor den Rector gelaben, und befragt: ob er fich zu ben Weltgeiftlichen, ober ben Dtonchen gable? und ale er schriftlich erwidert: ben Ramen eines Monchordens wolle er, der Vollsommenheit des Monchlebens wegen, sich nicht beilegen; doch passe auch ber Rame von Weltgeiftlichen nicht auf Solche, Die unter Regel beifammen in Gemeinschaft lebten; boch moge man die in ben Collegien alfo nennen, sie in die Universität aufnehmen, und fie wurden fich ihren Gesehen und Ordnungen willig unterwerfen. Die Universität wies fie aber, nachbem fie eine beil. Beiftmeffe angehört, nun ausbrudlich unter anbern mit ben Worten ab: "Die Universität nimmt an, die Macht bee Concile gehe über bie bes Papftes, gleich ber gangen gallicanifchen Rirche; fie fann alfo feine Befellichaft gulaffen, bie ben Bapft über bas Concilium fest" \*). Darum machte ber Orben seine Rlage anhängig beim Parlament; ber Abvofat Dumoulin, und fo noch feche Andere, gaben ihr Gutachten gegen ihn; Berforis führte feine Bertheidigung vor ben Schranten, und nun trat Stephan Pasquier im

<sup>\*)</sup> Boulay Hist. de l'université. T. VI. p. 587.

Ramen ber Universität auf. Er war bamal noch ein vielversprechender junger Mann; feine Rede ift mit einem bebeutenben Abvofatentalente abgefaßt, und barum feineswegs verbunden, Maaß zu halten. Er fagt: Die Irrung, ja wie er hinzusepen könne, bas Schisma, bas Janag mit seinem Orben in bie Rirche gebracht, sei nicht geringer als bas Uebel, welches Martin Luther in ihr hervorgerufen; ber Gine habe nur bem heil. Stuhle mehr eingeräumt, als ihm gebühre, ber Andere seine gange Autorität verläugnet; ber Eine bie Spendung ber Sacramente feinem Dr. ben beigelegt, ber Andere sie abgeschafft, um bas Bolf an sich Er vergleiche baher Beibe bem Epheu, ber alte Mauern überziehend, sie aufrecht zu halten scheine, in Bahrbeit sie sprengend und untergrabend \*). Der Broces fam burch ben Eintritt ber Lique in Stockung, wurde aber hernach in anderer Form wieder aufgenommen. Man sieht, ber gange Grund, von bem biefe Unfechtung bes Orbens ausgegangen, ift die Lehre von ber Omnipotenz des Staates, verlarvt hinter ber bes Conciliums; und alle andern Angriffe, Die bis

<sup>\*)</sup> Er hat feine bamalige Parlamenterebe in ber Schrift: Le Catechisme des Jesuites weiter ausgeführt. Die Uebel, bie in ben langen Reformationefriegen über Franfreich bereinbrachen, füllten bie Bemuther mit Bitterfeit; und wie es fo ber Beltlauf ift, eine Bartet fcob ber Anbern bie Schulb bes Unglude gu. Basquier gehörte ber bes bamaligen Juste milieu, und fein Gunbenbod waren bann vorzüglich bie Besuiten, benen er alles mögliche Uebel in ben brei Theilen feines Buches nachgefagt. Es ift in ber Form eines Dialoges zwischen einem ganbebelmann, einem Abvofaten und einem fattfam befchranften Besuiten abgefaßt; ohne Anfpruch auf bialogische Runft, ohne fonberliche Sorge um die Begrun: bung ber angeführten Thatfachen, irato animo geschrieben, und fann nur bienen, une ein giemlich anschauliches Bilb ju geben, wie man bamale von Seiten Bieler über biefe Cache gerebet. Sein Sohn , R. Pasquier, hat übrigens in feinem gebruckten Briefmech: fel (Paris 1623. p. 885) bas Anbenfen feines Baters gegen viel: fache Angriffe in Schut genommen, und authentisch nachgemiefen, baß er feinem Glauben bis jum Enbe getreu geblieben.

zu blefer Stunde fich gegen ihn erhoben, haben ihren Urfprung in demfelben Princip genommen. Hier also liegt der Punkt, um den fich die ganze Geschichte des Ordens im Suden bewegt.

Im Rorben ift es ber Brotestantismus, ber ihm mit noch größerer Reinbseligkeit entgegengetreten. Er hatte gang aus ber Berbindung mit ber firchlichen Einheit fich gesonbert; ber Staat war an ihrer Stelle eingetreten, und hatte, was als Lehramt von ber Priefterschaft jurudgeblieben, fich untergeordnet. hier galt es also nicht im mindesten mehr ber Frage: ob ber Bapft ober bas Concilium ftarfer fei; fonbern ob bie Kirche ober ber Staat vorwiege, und mit bem Austritt war biefe Frage zu Gunften bes Letteren entschieben. Die Rirche hatte fich in bas ihr gebliebene Gebiet gurudgezogen; und ber Orben hatte fofort bie Grangen befest, und bie Martmannschaft bort angetreten. Richt überall mit Borneigung aufgenommen, hatte er boch balb beim tatholischen Bolf Bertrauen gewonnen; und indem er ber Entraftung ber Gemuther über schnöbe Gewalt und Uebermuth Richtung und Einheit gegeben, ift es ihm guten Theils zu verbanken, bas Alle fich zum Wiberstand geeinigt; und ber Landgraben burch gang Europa aufgeworfen wurde, bieffeits welchem bie alte Kirche noch galt, mahrend jenseits die Politif über ihre fecularisirten Rechte Das muß unsere Aufmerksamkeit auf Die politische Seite jener Zeit hinüberlenten, in ber jener unversohnliche Sag, womit ber Protestantism bie neuen Granzbuter befehbete, erft ben rechten Rachbrud und Wiberhalt gegeben.

## XXX.

## Mbeinländisches.

Deutschland zeigt in biesem Augenblick mehr benn je ein Janusgesicht; was werden die Franzosen, die sich ohnehin nicht in die confuse Haushaltung der tentonischen Ibeologie sinden können, zu diesem wachsenden Wirrwarr, zu diesen immer greisler hervortretenden und sich chaotisch bekämpsenden Gegensähen sagen!

Auf ber einen Seite nichts benn Jubel und Fefte, Somnen, Toafte und Beuerwerfe; Gangerfeft in Burgburg, Beets hovenfest in Bonn, hoffeste in Brühl, in Roln, in Robleng, auf Schloß Stolzenfels; bagegen auf ber anderen Seite Symptome der bedenklichsten Art, Symptome radikaler Auflehnung gegen jede gottliche und menschliche Antorität, Symptome religiofer und burgerlicher Auflosung und moralischer Berwefung; Flammen gleich, die einem vulkanischen Boben am Borabend eines Ausbruches hier und bort ploblich entsteigen und wieder verschwinden, verfünden bie Blatter gleichzeitig von vielen Dr= ten her Boltounruhen und blutiges haßerfülltes Zerwürfniß: bie Prozeffion ber polnischen Kirche und Rationalität in bem burch ben Apostaten aufgeregten Posen, Tumult und Bajonettftiche; Straffenunfug in Salberftabt und Duffelborf; Reben, Bolfeversammlungen, Demonftrationen und Broteste ber Deutschfatholifen, ber Lichtfreunde, ber Communisten und Rabifalen in Ronigeberg, in Magbeburg, in Berlin, Breslau und an vielen

anbern Orten Preußens und Sachsens, und zulest ber Aufftand in Leipzig, ein von ben Steinwürfen bes Pobels versfolgter Fürst, und am folgenden Tage großer feierlicher Leichens Conduct, wie ihn nur der schweigende Geist finsterer Rache eingeben kann.

Bon all biefen gerftreuten, aber nichts bestoweniger in einem fehr fichtbaren innern Busammenhang ftehenden Bewegungen hat ingwischen hier am Rhein im Rreise ber verfammelten Fürften und Staatsmanner feine Runde einen fo tiefen erschütternben Einbrud gemacht und zu ben ernftlichften Betrachtungen und Beiprechungen Beranlaffung gegeben, ale eben bie Nachricht von ben verhängnifvollen Ereigniffen in Leipzig, Die Rufe bes zügellosen aufrührerischen Bobels und Die Befange biefer im Ramen ber vorgeblich bebrohten Bewiffenofreiheit von Gottesläugnern und das Kreuz haffenden Kührern fanatistrten Menge flangen wie bumpfe Donnerschläge eines von ferne schwer und brobent heranziehenden Wetters in Die Bollerfalven, in bie Festmufif und bas God save the Queen und bas Beil bir im Siegesfrang. Der Tieger bet Revolution hatte biesmal unter feiner leichten Sulle, Die ihn so manchem Auge verbarg, Die gierigen Rrallen allauweit hervorgestredt; ein ahnungevoller Schauer burchzuckte Die Seele felbft ber Rurgfichtigsten, und es mochte fich nicht leicht einer von ber bufteren, unheimlichen Stimmung frei erhalten. Die Zeit übt in ber That rasches Stanbrecht; bem Vergeben folgt bie Remesis auf dem Kuß.

Roch ist kein Jahr vorüber, seit bas Obercensurgericht in Berlin wider die ausdrücklichsten Bestimmungen der Gesetz zum Schutze der katholischen Kirche den haßerfüllten Schmäh-brief Ronges frei gegeben, und schon stürmt unter dem Ruse: hoch Ronge! hoch Ronge! nieder mit den Jesuiten! ein wüsthender Bolkshause gegen das Hotel seines Thronsolgers, die Civilbehörde unmächtig, den zügellosen Hausen in die Schransten der Ordnung zurückzuweisen, requirirt die Hilfe des Militärs, es slieft Bürgerblut, und siebe da! die Leichen werden

mit einem feierlichen Bompe bestattet, beffen verhangnisvolle Stille und überraschend schnelle Organisation nur zu fehr an die unbeilschwangeren Bluttage der frausonichen Revolution erinnert; in Mitte Dicfes Tumultes aber erscheint Gerr Robert Blum, ehemaliger Theaterbilleteur, Redacteur eines rabifalen Blattes, und hauptbeförderer der Tendengen ienes vom Dber-Cenfurgericht freigegebenen Brandbriefes, er, ber Sauptsprecher ber Deutschfatholifen, haranguirt von einem gaternenpostamente berab mit besonnener, wohl überlegter Ralte Die aufgeregten Raffen, und überbringt der Behörde die Buniche oder den Befehl des Bolfes. Dieß ift allerdings für einen erften Berfuch auf ber Bahn ber Revolutionirung ber Daffen schon aufferorbentlich viel, und mehr als genug jur Rechtfertigung ber Magregeln ber baverischen Regierung, die ba in der deutschfatholischen Bewegung ben alten Rabifalism erfannte, ber bie Religion jum Dedmantel feiner bestructiven Tenbengen im Gebiete ber Rirche und bes Staates nimmt. Daß aber Ereignine, wie dieses Leibziger, in Deutschland möglich find, beweift binlanglich, wie wenig es auch bei une und namentlich im beutschen Norden bedarf, um unser Baterland in eine Anarchie unter bem zugellosen Regimente von Freischaaren zu fturzen, gleich ber unglücklichen Schweig. Durch hundert Journale von allen Dachern verfündigt, erhebt biefer Rabifaliom immer freder fein Saupt, jeder Autorität, vor allem aber ber gottlichen feind, ift eine anarchische Demofratie in Rirche und Staat fein lettes Endziel; Diefe aber mußte wie immer in ben Terroriem und Die blutige Tyrannei Einzelner durch ben Commus nism auf den Volksthron emporgehobener Demagogen umschla-Burde es auf Diese Beise ben infernalen Machten gelingen, bas Rreng in Deutschland zu fturgen, fo wurde Blut und Barbarei unfer Erbtheil fenn, wovor uns ber Gott unferer Bater gnabig bewahren wolle.

Sehr natürlich baber, wenn man mitten im Rausche ber rheinischen hoffestlichkeiten in ben Gesichtszugen bes preußischen Monarchen neben aller gastlichen Freundlichkeit einen nachbent-

lichen Ernft will gelesen haben; die Geschide scheinen wieder einer Entscheidung entgegenzubrängen; was Morgen vielleicht geschehen wird, liegt außer aller menschlichen Berechnung, da die Lenker selbst über die leitenden Sterne zweiselhaft geworden find.

Als berfelbe Fürst zum erstenmal nach seiner Bermählung mit ber baverischen Königstochter noch als Aronprinz vor Jahren hier am Rheine erschien und das Bolf zu beiden Ufern ihm, dem fünstigen Herrscher, hoffnungsfroh entgegen jauchzte, da sah auch er heiterer und sorgenfreier der deutschen Jukunft entgegen; damals auch dichtete dem jungen Fürstenpaar Glemens Brentano einen Willsommgruß; am deutschen Eck, worden und Mosel zusammensließen, sollten sie damit von den Kindern des rheinischen Landes empfangen werden; dieser Gruß ist so viel mir bekannt, niemals zur Dessentlichkeit gelangt, und darum möge er hier als ein Zeugniß entschwundener Tage und Hossenungen, wie er sich in den Papieren des Dichters sindet, stehen.

Beil bir, o Jahr! Beil bir o Tag und Stunbe! Bo bier am beutschen Ed \*) Recht aus Bergensgrunbe Soch Rhein und Dofel jandigt: Doch Friedrich! hoch Glife! Ronigsfinder! Billfomm! willfomm geliebter Jugenbfürft! Du Corbeerbluthe ans bem Rrang ber Ueberwinder, Billfomm! am bentichen Ed im Bieberhall. Und Ave! Ave! Dir Glifabeth! Gin Rame, fuß ben Baifen und ben Armen, Der Ronigetochter Rame, ben bie Rirche nennt, Gin Rame voll von Segen und Erbarmen! Billfomm bu Mprtheureiß ans Ronigseichen, Willfomm am bentichen Gd, an Riggas Grab, Am Grab ber Beiligen, an Abfunft gleichen, Die biefem Ufer reichen Segen gab : Santt Rigja, miltes Rint Lutwig bes Frommen,

<sup>\*)</sup> Den Ramen "beutsch Ed" führt bie Stelle, wo Abein und Mofel gu- sammenfließen, weil bort ein Dentschorbenshaus fiebe.

Du schmädtest lebend gern uns den Altar, Run heiß mit uns Elisabeth willsommen Und segnen unsern Gruß aus sel'ger Schaar; Gieß beinen Segen, allgeliebtes Jahr! Den du an Wein und Waiten uns willst bringen, In Fülle aus auf bieses Fürstenpaar, Dann sollen unsre Becher freundlich klingen: Heil dir o Jahr! heil dir o Tag und Stunde! Wo Rhein und Wosel grüßt, Um beutschen Ed mit treuem Wellenbunde, Das theure Königekinderpaar umschließt.

Bie viel bes Erfreulichen und Betrübenden hat seit Diesem Kestaruse ber Lauf ber Jahre über Deutschland gebracht! Der Dichter felbst ift bahingeschieden und sein gefangreicher Mund für immer verstummt; ihm ward die Freude nicht mehr zu Theil, ju feben, wie mehr benn eine Million feiner Glaubends genoffen zu Trier vor bem ungenähten Rleibe unferes Beilanbes ein feierliches Zeugniß von ihrem Glauben, ben schon bie beilige Ring und St. Elisabeth vor Jahrhunderten befannt, im Angesichte aller Bolfer ablegten; ihm ward aber auch ber Schmerz erspart, Die Lästerungen Ronge's und bas fanatische Sohnaeschrei von des Teufels Landsturm gegen Die rudtehrenben friedlichen Bilger zu hören; bas verbunbete Auftreten ber Lichtfreunde und ber Deutschfatholiten jum Umfturze bes positiven Christenthums; die blutige Anarchie ber entfesselten Revolution in der uns fo nahe verwandten Schweiz hat er nicht mehr erlebt; moge er nun bem Rampffelbe irbischer Leibenichaften entruckt, in ben Wohnungen des ewigen Kriebens feinem Gruß felbst ben Segen erfleben, bamit ber Beift ber Berfohnung und wahrer Einheit im Glauben unserem gerriffenen Baterlande wieder ju Theil werde, bann wird uns gewiß alles llebrige von felbst jugeworfen werden.

Uebrigens foll die Haltung des Boltes am Rheine auf ben König einen fehr gunstigen Eindruck gemacht haben, namentlich im Gegensatz zu dem wirren Geisterspuck des nordischen Blocksberges. Rann ich auch nicht in die obligaten Trom-

petenstöße der Journalistif von überschwenglichem Enthustasm und hunderttausendstimmigem Jubelruf einstimmen, so bewies das Bolf am Rhein doch auch bei dieser Gelegenheit seinen gesunden Rechtssinn; hatten seine Vertreter auf dem jüngsten Landtage mit unabhängigem Freimuthe seine Wünsche, seine Rlagen und seine Beschwerden vor den Thron gedracht; hatten sie so seine Rechte in einer Weise vertreten, die ihnen in weisten Kreisen alle Achtung gewann, so zeigte das Bolf jest seiner Seits, daß es wohl wisse, welche Rücksichten es der Persson seines Fürsten schuldig sei; dies konnte dem Auge des Königs nicht entgehen; ja man trägt sich sogar mit ausdrücklichen belobenden Aeußerungen über diesen Bolfsgeist, die er an den Ufern des Rheines im Hindlick auf andere Ereignisse gethan.

Auch die kirchliche Haltung ber Proving konnte verglichen mit bem wirren Getriebe im Rorben nur zu gunftigen Betrachtungen Beranlaffung geben. Die fefte, ben Angriffen menfchlicher Willführ, Leibenschaft, Launenhaftigfeit und Beschränftheit, entructe Grundlage der katholischen Kirche, die treue in allen Klaffen verbreitete Anhanglichkeit an ben unveranberlichen alten Glauben, die wohlgegliederte innere Organisation, bie Achtung und ber freiwillige Gehorfam unter die gefetlichen firchlichen Autoritäten, die Ruhe und Buverficht, die fich hieraus über alle Lebensverhaltniffe verbreitet, und wodurch bas Gange wie ein wohleingefriedigter und gut geordneter Saushalt erscheint; bas Alles mußte gewiß auf ben hohen Gaft einen mehr als vorübergebenden Eindrud machen. Mitten unter ben Trummern aller übrigen Autoritäten mußte ihm ba nicht die bischöfliche, wie sie selbst macht = und wehrlos von Bunberttausenben freiwillig geehrt wirb, fast als bie lette Schutswehr auch ber burgerlichen Orbnung gegen ben Anbrang bes gerftorenden Beiftes erscheinen! 3m Gegenfan ju Diefen theis nischen Buftanben, wo mit ben unbedeutenden Ausnahmen von Rreugnach und Elberfelb bas beutschfatholische Sectenwesen

mit Entschiebenheit fich jurudgewiesen findet, entfaltet bagegen ber Rorben vor ben Augen bes vergleichenben Beobachters ein febr verfcbiebenes, fich immer troftlofer gestaltenbes Bilb. Ein wirres, fich felbft nicht verftehenbes Streiten uach einer völlig mgebundenen Demotratie, nach einer schranfenlosen Befreiung wie im Glauben so auch in ben burgerlichen und hauslichen Berhaltniffen, enthullt fich bort immer mehr ben Bliden; alle Antorität wird in dem Daage schwankenber, und die moralischen Banber ber Gefellichaft werben loderer, ale ein troftlofer, auf Rangeln und Lehrstühlen seit lange eifrig gepflegter und gebegter Unglauben wie ein faltes, erstarrenbes Gift in ben Abern bes Bolfes frift, und Liebe und Chrfurcht vor Gott und allem Bottlichen und Soheren in ben erfalteten, abgestorbenen Bergen erstidt; mabrend ber hunger und bie Gier nach materiellen Genuffen immer verzehrender entbrennt, und immer ungeftumer nach Befriedigung verlangt, und, tros ben blutigen Lehren der ersten Revolution, sich allerwärts nach den feblenben Baffen und einer starten Organisation ber Maffen umfieht.

Waren darum die Tage, welche der König vor der Antunft der Bictoria auf seiner romantischen Rheinpfalz mit ihrer herrlichen Aussicht in das rebengrune Thal verlebte, Tage der Anhe und der Erholung; so kann auch andererseits, im Interesse von Fürst und Bolf, nichts mehr gewünscht werden, als eine solche nähere Berührung durch öster wiederkehrenden, längeren Ausenthalt des Regenten in den Provinzen. So kennt man z. B. in Berlin nur aus einseitigen Berichten, meist protestantischer Beamten, die Stimmung und Gesinnung am Rhein; und hier am Rhein weiß man vielleicht noch weniger von den in den höchsten Regionen der Hauptstadt herrschenden Ansichten. In einem Lande aber, wo die Bertretung des Bolfes seinen Beamten gegenüber auf ein Minimum ständischer Rechee herabgesept ist; und wo die Gensur der Journalistis, namentlich in consessionellen Dingen, mehr oder minder von den Bor-

urtheilen ber Beamtenfaste \*) abhängt: ift bie perfonliche Berührung bes Monarchen mit ben Unterthanen seiner verschiebenen Provinzen um so nothwendiger. Auf diese Weise wurde ber Fall, daß die guten Absichten bes Fürsten durch seine Rathe geber und Minister entweber gang vereitelt, ober neutralistet, und im schleppenben Geschäftsgange burch bie Bureaux m tobt geheht werben, gewiß weit seltener vorkommen und fehr erschwert werben. Die Difftimmung, bie hieraus entsteht, wurde fich nicht gegen ben Monarchen, sonbern gegen bie Schuldigen richten. Jeber konnte fich felbft in wichtigen Angelegenheiten überzeugen, daß sein Begehren ober feine Beschwerbe wirklich zu ben Ohren bes Fürften gelangt ift; und nicht in ben ftaubigen Acten beim Oberpräfibenten ber Proving, ober im Dinifterium ju Berlin begraben liegt. Den Willen bes Monatden und ber Verfonlichkeit seiner Minister wurde man fo gewiß beffer wurdigen tonnen; mancher brudenbe Difftanb, ben bas Portefeuille eines Ministers hermetisch verschließt, wurde tm munblichen Berkehr feine Abstellung erhalten; und nicht ber

<sup>\*)</sup> Als Beleg hiezu mag bie Freigebung bes Ronge'schen Schmabbriefes bienen. Es entspann fich hierüber in bem Schoofe bes Obercensurgerichtes eine lange und heftige Debatte; die fatholischen Mite glieber legten entschieben Broteft ein. In ber Dendichrift bes Die nifters von Arnim gegen bie Trierer Betition beißt es ausbrudlich : bie Freigebung fei erft erfolgt, nachbem bie Druderlaubniß wieberholt von feche ober fieben Seiten her fei begehrt worben. 216 ob ein ungerechtes Urtheil baburch gerechtfertigt murbe, bag ce im Intereffe Bieler liegt, und von Bielen gewünscht wirb! Genug, bie gehäffigen Borurtheile ber protestantifchen Dajoritat im Obercenfurgerichte fiegten; bie wenigen Ratholifen wurden überftimmt, und bie Branbfadel ber Amietracht und bes Mergerniffes murbe von bem ober: ften Gerichtshofe bes Reiches in Censurfachen in Die fathelische Rirche geschlenbert. Ale nun aber ber Artifel in ben hiftor.:polit. Blat: tern jur Beleuchtung jenes Urtheiles erfchien, und bie fatholifchen Mitglieber biefen in bie Gigung brachten; ba foll bie fiegreiche Das joritat verftummt fenn, inbem fie mohl fühlen mochte, bag fie fic burch biefes Urtheil ale Gerichtebehörde in ben Augen aller Unpar: teilichen moralisch vernichtet habe.

Mifftimmung als öffentliches, nur bem Ronig verborgenes Mergerniß, jahrelang gur ergiebigen Rahrung bienen.

Ein eclatantes Beispiel bievon fiel in Die letten Tage bes furgen foniglichen Aufenthaltes Dabier; es betrifft Die Rudgabe ber Zesuitenkirche in Trier, Die schon ber verftorbene Ronia verfügt. Befanntlich ift die schreiende Ungerechtigkeit, welche fich an diefe Kirche fnupft, ber Gegenstand einer besondern, in ber hurter'ichen Buchhandlung erschienenen actenmäßigen Darftellung geworben. Auch in Diesen Blattern findet fich Die Geschichte mehrmal besprochen, und es wurden darüber verschies bene Documente mitgetheilt; bas Rechtsverhaltnis wird auch feit Jahren von Sciten ber Regierung nicht mehr in 3weifel gestellt; Die unrechtmäßige Besitergreifung biefer, von ben Ratholifen gastlich ben Brotestanten verliehenen Kirche, ift anerfannt und die Rudgabe vor Jahren verfügt. Allein, tros biefem ausbrudlich ausgesprochenen koniglichen Willen, konnten bie Ratholifen immer nicht in ben Befit bes ihnen entriffenen Gi-Es wurden Plane zur Erbauung einer genthume fommen. neuen protestantischen Rirche gemacht; bei ben Planen blieb Die Sache eine zeitlang bewenden. Die Katholifen verlangten von Reuem ihr Eigenthum; fie wurden wieder vertröftet und neue Blane gemacht, und zulett die Sache gang ins Unabsehbare hinausgeschoben. Daß ein solches fortbauernbes Mergerniß nicht dazu beitragen konnte, Die Gemuther in confessioneller Hinsicht zu beruhigen, und bas Bertrauen in Die Gerechtigs feit von Berlin zu befestigen, verfteht fich von felbft. Co murbe benn in Trier beschloffen, ben Beibbischof, Berrn Müller, mit einer 3mmediatvorstellung an ben Ronig nach Stolzenfels ju beauftragen; damit endlich ber langft anerfannten Gerech. tigfeit Genuge geschehe, und bas Aergerniß ein Biel finbe. Der König bezeugte bem Bischof fein nicht geringes Befremben barüber, daß diefe Sache noch immer nicht, wie er boch geglaubt, geordnet, ba ja ichon vor funf Jahren bie Befehle gur Rudgabe ergangen feien; huldreichst nahm er Die Borftellung entgegen, und versprach, Die Sache mit allem Rachbrud In

untersuchen. So find benn bie Deputirten mit ber vertrauensvollen Hoffnung heimgekehrt, nun endlich durch bas unmittelbare Einschreiten bes Königs bas zu erlangen, was ihnen bisber auf dem Wege ber Acten, von einem ihren Ansprüchen ungunftigen Ministerium, unmöglich gewesen.

Rein Bunber, wenn bei biefer Gelegenheit auch noch gar manche andere, und zwar febr ernfte Beichwerben gegen bieß Ministerium bes Unterrichtes und bes Gutus, und namentlich gegen feinen Chef, herrn von Eich born, lant geworben; wie burch ibn auch noch in gar mancher andern Sinficht bie guten Absichten bes Ronige fur feine fatholischen Unterthanen entweder gang vereitelt ober gebindert wurden. Man ift es namlich mube, fich burch wohlflingenbe Borte und ewige Bertröftungen binhalten ju laffen; man ftellt ben Beriprechungen bie wirflichen naften Thatfachen entgegen, Die fich nicht ablaugnen laffen. Rach bem Willen bee Ronige murbe befanntlich gur Bebandtung ber fatholifchen Schul- und Rirchenangelegenheiten eine eigene fatholische Abtheilung in Diefem Ministerium gebilbet; bamit bie Ratholifen nicht in ibren beiligften Intereffen Beamten preisgegeben feien, bie ihnen ans confessionellen Borurtheilen feindlich feien; ober von ihrer Rirche nichts mußten, ober Unfenntnig und bojen Willen angleich

werbe. Herr von Duisburg aber, ber Director ber katholischen Abtheilung, hat nicht die Unabhängigkeit, um die Rechte der Katholiken gegen die ministeriellen Uebergriffe mit ber Entschiedenheit, wie es seine Pflicht erheischte, zu vertreten, und ist nur ein unterwürfiges Werkzeug in der Hand bes Ministers; auch Schmedding ist eine zu weiche und nachgiebige Ratur, um dem mächtigen Impulse von oben unerschütterlichen Widerstand leisten zu können; Brüggemann aber besitzt mehr scheinbaren, als wirklichen Einsluß; die rechte Hand des Ministers dagegen ist der Geheimrath Eilers, befen antikatholische Gestinnungen zur Genüge bekannt sind.

Mit Freuden werden die Katholifen es anerkennen, wie sie dem König zum höchsten Dank für die würdige Besetzung ihrer bischössichen Stühle mit katholischen Sirten verpslichtet sind; aber durch die Beise, wie sich das also geleitete Ministerium den Bischösen gegenüberstellt, werden die Absichten des Königs und die Früchte seiner Wahl wiederum gänzlich verstümmert. So sehr sehen sich die Oberhirten in allen ihren Schritten gelähmt und gehindert, daß allgemach die traurige Ueberzeugung dei ihnen Wurzel greift: es sei auch in den gerrechtesten Forderungen nichts von Berlin als stete Bertröstungen zu erlangen; und wenn man etwas gewähre, so geschehe es nur durch die äußerste Roth abgepreßt.

Welcher Art die von den Katholiten erhobenen Beschwerden sind, davon mögen hier einige Beispiele solgen. Bekanntlich ist der theologische Unterricht auf der Rheinuniversität immer noch nicht vollständig beset; der Coadjutor von Coln
machte Borschlag auf Borschlag, wurde aber wiederholt abgewiesen; immer waren es keine Persone gratae, wie sie das
Ministerium Eichhorn für seine Absichten genehm hält.
Run wurde von Seiten des Coadjutors Prof. Alzog zur Berufung vorgeschlagen: da hieß es aber, dieser sei an seiner
Stelle unentbehrlich; zum Beweis aber, mit welcher Rücksichtslosigseit man gegen die durch das Bertrauen des Königs beru-

fenen Bischöfe verfährt, und welchen Glauben die von bem Ministerium scheindar geltend gemachten Motive verdienen, ließ man ben eben noch für unentbehrlich erflärten Prosessor Alzog ganz außer Land gehen. Die Sache kam schon als Beschwerde auf bem letten Landtage vor; aber sie, so wie die Besehung bes katholischen Lehrstuhles für Philosophie, harrt bis heute ihrer Erledigung. Noch ungleich schlimmer sieht es mit Brestau aus. Auf welche Beise die katholischen Lehrstühle bort vernachlässigt wurden, darüber hat erst kürzlich die Schrift von Movers sprechende Details mitgetheilt; Details, die darüber feinen Zweisel lassen, wo der Grund des Dissenterunwesens im Schoose der dortigen katholischen Kirche zu suchen sei.

Ein anderes Beispiel, wie bas Ministerium bie Baritat ber Confessionen versteht, ift folgendes. Eine gant neuerlich vom 27. Juni (Gesessammlung Nr. 20) erschienene Berfügung bestimmt: daß das Patronatörecht des Staates über die protestantischen Pfarreien von dem protestantischen Consistorium ausgeübt werde. Bon dem Gerechtigkeitofinne des Ministeriums hätte man nun erwarten sollen, daß der Staat auch die Aussübung seines Patronatörechtes über fatholische Pfarreien in gleicher Weise den bischöflichen Behörden übertrage. Aber was geschieht? hier gilt anderes Gewicht; nicht den Bischöfen,

perintenbenten aus ber Staatstaffe reichlich hoperirt werben. Das gleiche Berhältniß tritt leiber auch bei ber Errichtung neuer Pfarreien ein: ift bie fatholische Bevolferung in einer Gegend auch noch so gahlreich herangewachsen, und über einen weit ausgebehnten Sprengel verbreitet; fo läßt fich bas Minifterium erft nach langem hin = und herschreiben mir wiberftrebend herbei, eine geringe Unterftugung von zweis ober breis bundert Thalern bem bringenoften Bedürfniß zu gewähren; während es umgekehrt in Orten, wo die Bahl ber Brotestanten nur fehr gering und bas Bedürfniß keineswegs fo bringenb ift, bereitwillig mit fünfhundert und sechshundert Thalern beispringt, wie g. B. dieß erft fürglich mit Boppard und Maien ber Fall war. Un beiben Orten befanden fich noch feine hunbert Brotestanten. Bon ber immer noch nicht erfolgten Dotirung ber Bisthumer mit Balbungen, beren Termin langft verftrichen, und bie schon so oft von ben preußischen Ratholifen reclamirt wurde, wollen wir hier gang absehen. Defigleichen schweben schon jahrelang die Berhandlungen über die nothwendige Einrichtung von Demeritenbaufern für ftraffällige Beift Rein Bischof aber hat bis jest bie Freude gehabt, bieß fo bringende Bedürfniß von bem gegenwärtigen Ministerium befriedigt au seben. Man fagt, ber Coabjutor vou Coln habe bereits 1843 die gemeffensten Antrage dieffalls wiederholt; und namentlich die Errichtung einer folden Demeritenanstalt, in bem ibm schentweise zur Wieberaufnahme von Francistanern übergebenen Rlofter Marienthal bei Altenfirchen, in Berbindung mit einem Francisfaner Drbensconvent, jum Borschlag gebracht; aber nach zweijabriger Frift ift auch bieß Gefuch ohne Befcheib geblieben. Eben so soll ber herr Bischof von Trier schon vor anderthalb Jahren auf Einrichtung eines Inftitutes jur Bilbung von Schulschweftern im Intereffe ber armen ganbichulen angetragen haben; mahrend ber Minister auf weltlichen Lehrerinnen besteht, Die ber Bischof, ohne Die Claufur au ftoren, boch nicht in bas bortige Congregationsfloster aulassen könnte. Demnach ift auch biese Sache, so wie die Errichtung eines Mutterhaufes von barmherzigen Schwestern auf preußischem Staatsgebiet, auf bie lange Bant geschoben. Auch hinfichtlich ber Diffenter glaubt man fich zu ernften Beschwerben über bieß Ministerium berechtigt. Dan gibt ihm Schuld, daß ber Dinister, weit entfernt, die neue Erscheinung nach ihrem bestructiven Charafter gehörig ju murbigen, mit confessioneller Befangenheit überspannte Hoffnungen an fie gefnüpft habe. fie aus bem schmählich vernachlässigten fatholischen Unterrichte entsprungen; so wurde ihr jest noch von oben beim Beginn burch unbegränzte Rachficht aller Borschub gethan. mar, als ob feine Gesetze eriftirten; ungehindert ließ man auf Rangeln und Balfonen von ben umberreisenben Apostaten in bemagogischer Propaganbistenweise bie Apostaste und ben Hall von Rom verfünden. Erft als ber Aufruhr ihnen auf bem Buße folgte, und die machtiger gewordenen Sauptlinge, bes tatholischen wie bes protestantischen Unglaubens und Rabitalismus, Miene machten, fich jum brohenden Bunde bie Sand gu reichen; erft ba erfannte man mit Schreden, welche treulose Schlange man am Bufen gehegt, in ber Erwartung, fie wurde mit ihrem Gifte nur bas Berg bes Gegners treffen.

Einen scharfen Gegensat zu bieser hulbvollen Rach, sicht, womit bas Ministerium bem ersten Auftreten ber Dissenter zusah; bildete bas hemmende und zögernde Mistrauen, welches es ber Bildung bes Bereines vom H. Karls Borromäus entgegensett. Als man rheinischer Seits sich bei dem Minister über diese Hindernisse eines unverdienten Mistrauens beklagte, erklärte der Minister sein personliches Befremden über so unbegründete Monita; bintennach aber stellte sich heraus, daß er selbst es war, der ihr Concept unterzeichnet hatte. Daß die distorisch politischen Blätter an ihm eben keinen besondern Gönner baben, leuchtet aus dem Borbergehenden von selbst ein; wiederholt und ganz neuerlich hat er die Berwendung hochsgestellter Männer um ihre Freigebung abgelehnt. Sie werden zwar allerdings auf seinem Ministerium gebalten, aber mit großer Reserve; so daß besonders mistliedige Rummern kaum

zu seinen eigenen Rathen durchbringen; vielleicht werben die gegenwärtigen Dittheilungen dieß Schickfal haben. Daß bei dieser Weise des Geschäftsganges; bei einer so gänzlichen Rucktolosigkeit, die man den Gesuchen der Bischöse entgegenstellt, die Errichtung der katholischen Abtheilung des Ministeriums unter Duisberg den Katholisen nur wie eine bloße Musion zur Bemäntelung erscheinen muß, wird gewiß jeder billige Beobachter verzeihlich sinden.

Richts ift neben jener Aufrechthaltung bes Berbotes ber biftorisch-politischen Blatter gur richtigen Burbigung bes Dinifteriums Gichhorn fo charafteriftifch, ale bie Grundung eis ner eigenen Zeitung, bes Rheinischen Beobachters nämlich. Denn daß Gebeimrath Eilers, eben berfelbe, den wir bic rechte Sand bes Minifters nannten, bas Erscheinen biefes Blattes burch eine Subvention aus öffentlichen Gelbern möglich gemacht; und daß er zu ihm und seinem Redacteur noch fortbauernd in ben innigften Begiehungen fteht, tann, trop aller zweibeutigen Erklarungen bes Blattes felbst über biefen Bunft, als ausgemacht angenommen werben. Was bie Tenbeng biefes Journales betrifft, so habe ich nicht nothig, barauf jurudzukommen; in ben theinischen Mittheilungen ber bistorisch = politischen Blatter ift hievon ausbrudlich bie Rebe gewesen. Es wurden ben Lesern zur Begründung eines eigenen Urtheils damals fo viele Auszuge mitgetheilt, daß fich weber ber Redacteur in Coln, noch seine ministeriellen Gons ner und Mitarbeiter in Berlin befchweren konnen, es fei ihnen unrecht geschehen. 3ch tann nicht finden, daß sich seitbem ber Ton bes Blattes wefentlich geandert hatte; ja bieß lage vielleicht nicht einmal nach ben Conftellationen feiner Begrundung in ber Möglichkeit bes Rebacteurs. Salt er eine zeitlang mit feiner zweideutigen, fich unter falfchen Namen verstedenben Bolemif gegen die Ratholifen und ihre Rirche inne; so laufen die Beschwerdebriefe ber abonnirten herren Pradicanten ein: bas Blatt fei leer und entspreche seinem Zwede und ihrem polemiichen Geschmade nicht. Es treffen gleichfalls von Seiten sei-

mer minifteriellen Arbeiter bie Bertiner Briefe mit gang fertis gen Artifeln eing und verlangen, geftust auf bie gewährte Subvention, unverzügliche Aufnahme. Dieß find Rothwendigfeiten. die der Redacteur, abgesehen von seinem eigenen Beichmad. seinen Sympathien und Antipathien zu berücksichtigen bat. So entblobete fich ein solcher Berliner Artifel nicht, bas Diffibentenunwesen eine Balingenesie ber fatholischen Rirche zu nennen; ja er schloß mit ben lacherlichsten Drobungen gegen Gru. p. Cotta, weil er Die großere Freiheit ber Stuttgarter Cenfur nicht bazu benutte, um, wie man in Berlin gehofft batte, aus ben Erganzungsblättern ber Allgemeinen Zeitung einen Moniteur aller beutschfatholischen und sogenammten antijesuitischen Bestrebungen zu machen. Bie oft machte fich Diefer üble Oumor ber Berliner Bornirtheit gegen die Augsburger Allgemeine im Rheinischen Beobachter eben nicht auf die geschicktefte Beise Luft \*). Ein anderer Berliner Artitel überbot sich noch fürglich im Uebermaaß ber giftigften und gehästigften confessionellen Befangenheit; unter bem Vorwand, ben unbefannten Rabifalen, ben man unschuldigerweise bes Morbes verlaumbe, in Schut zu nehmen, suchte berfelbe in ber ftreng fatholischen Befinnung bee gen von Cherfol ben Grund ju feinem Selbfts morb. Bahrend felbft bie entschiebenften Begner in ber Schweiz, bie sich im wuthendften Parteifampf noch ein Gefühl von Berechtigkeit bewahrt haben, ihn für einen ehrenhaften, tugendsas men, seiner Ueberzeugung mit flarer Rube folgenden Mann

<sup>\*)</sup> Und boch neigen in ber Schweizer Frage bie Bagichaalen ber Allsgemeinen Zeitung von Angeburg in neuester Zeit burchans nach ber linken Seite hin. Bollte sie fich mit berfelben Ausführlichkeit, womit ihre Correspondenten alles Rachtheilige, wahr ober unwahr, von Luzern und ben Urcantonen berichten; jede Rohheit, jede Rechtssverlehung, jeden Frevel, jede Berruchtheit, jede Raferei aus ben rabifalen Cantonen berichten laffen, ihre Spalten wurden sicherlich nicht hinreichen. Doch sie bietet uns hinreichenen Stoff zu einer eigenen, ausführlicheren Betrachtung über die handhabung ihrer Unpartheillichkeit.

erflaren; nennt ibn biefer Berliner einen blinden Kanatifer, ber nich eine Angel ins herr geschoffen aus Beraweiffung barüber. baß er fein Baterland in ben Abgrund bes Jesuitismus gefturgt \*). Welche gang unhistorische, völlig aus ber Luft gegriffene Berlaumbungen, ber theinische Beobachter feinerfeits über bie Jesuiten seinen Lesern aufburbete; bavon enthalten bie Rheinischen Mittheilungen in ben historisch-politischen Blattern mehrere Beispiele. Ber wird fich endlich bes gachelns enthalten fonnen, wenn in einer ber neuesten Rummern bie Verliner Bothia, in biefem fogenannten Rheinischen Blatte, in einem fehr ansführlichen Artifel (Dr. 235, Berlin 18. August) über ben trefflichen, mahrhaft fatholischen Sirtenbrif bes neuen Aurftbischofs von Breslau fich unter andern wortlich also vernehmen laft: "Wenn irgend Jemand, fo ift Er (ber Fürftbifchof namlich) ber Mann, ber bie Wunden, welche ber fatholischen Rirche Schlesiens nicht ohne eigene (foll wohl beißen bes Ministeriums, bes Oberpraftbenten und feiner Beamtenfafte) Berfchulbung, und burch bas Drgan ber Runchener hiftorisch-politischen Blatter gefchlagen worden find, wieder zu heilen, und durch Dilbe und fanftmuthigen Beift ihren Biberfachern bie Baffen ju entziehen vermag, bie fie ihnen burch Intolerang und Barte felbft in bie Band gebrudt haben." Batte ber redigirende Professor in Coln und, ftatt Diefer Berliner Intrique bes herrn Geheimrath Gilers ober eines seiner Freunde, eine actenmäßige Widerlegung ber Artifel über die schlesische Rirchenfrage geben wollen: wir wurden ihm ju mehr Dank verpflichtet fenn, und bie Blatter wurden biefer Biberlegung ihre Spalten gewiß nicht verschloffen haben.

<sup>\*)</sup> Stirbt einmal ber gegenwärtige Papft Gregor XVI., fo werben wir nach biefer Logif von einem anbern Berliner Corresponstenten zu hören befommen; er habe fich felbst Bift gegeben aus Gewiffensangst über bas von ihm mit feiner gangen Antorität gesichüte und gepflegte Lesuitenungebener.

Uebrigens haben jene Berliner Berbinblichkeiten und bie ministerielle Theilnahme, verbunden mit einem leidenschaftlichen, schmähsüchtigen Eisern und Schulmeistern, ohne Takt und Maaß\*), das Blatt am Rhein so ziemlich um allen Credit gebracht; es wird, wie ich mich selbst davon überzeugt habe, sehr wenig gelesen und noch weniger geachtet. Eine längere Bolemik dagegen wäre daher verlorene Mühe; ein versehltes Unternehmen, kann es nur dazu dienen, seine ministeriellen Gründer und Gönner am Rhein noch unpopulärer zu machen.

Bum Schluse noch ein Beispiel, wie ber Beobachter seine conservative Stellung versteht. Der Charafter ber Leipziger Ereignisse war gleich Anfangs ein solcher, daß er selbst von bem Rurzsichtigsten nicht konnte verkannt werden. Der Beobachter theilte seine Correspondenzen darüber mit; und da heißt es unter andern Rr. 231 in einem Artifel, Leipzig 15. August: Rur ber Rame des alten Obersten von Buttler wird nicht eingesschlossen in diesen Haß (der Bürger); benn es ist bekannt, daß bieser brave Offizier den Beschl zu seuern wiederholt zurückwies; obschon er endlich, nachdem alle seine Gegenvorstellungen durch die Autorität des Höheren niedergeschlagen worden waren,

<sup>\*)</sup> So theilte ber Beobachter im Monat Mai einen Correspondengar: tifel über ben Grund ber unglucklichen Auswanderungen auf bem hundernd mit : melder in ber iconungelofeften Beife bie Chre ber bortigen Bevolferung gang im Allgemeinen vernnalimpfte, unb worin bie Borte vorfamen: "in ihren moralifchen und materiellen Grundfesten erschuttert, wird bie Bevollerung immer mehr aller Willens: und Thatfraft, wie aller Umficht und alles Fleiges be: raubt; fie vegetirt gwifchen Schlaffheit, Stumpffinn und Boebeit, ohne bas Beffere gu wollen, noch ju fonnen, in einem folden Glen: be, bag fie, felbft wenn fie bagu ben Antrich verspurte, in ihren einzelnen Samilien nicht einmal bie Summen aufbringen fonnte, beren biefe gur Auswanderung unumganglich benothigt fern mur: ben." Allein am Rheine ift man im Buntte folder öffentlichen Berunglimpfungen febr empfindlich, und fomit brachten alebalb bie rheinischen Beitungen eine berbe Erflarung ber Angegriffenen als Beleg, welchen Ginbrud ein fo rudfichtelofes Gifern bort macht.

geschehen laffen mußte, was jest bie Stadt und bas Land in Die tieffte Trauer verfest. — Auch Diefes Blut, heißt es weis ter, ift nichts als ein Ausfluß ber religiöfen Gahrung. ben firchlichen Störungen, von ben ultramontanen Bemes gungen und ben Gegenftromungen, die fie hervorriefen, batirt bie 3wietracht, ber Saß, die Verfolgungen, die fich am 12. August von Seiten bes Bolfes in Pfeifen und Steinwerfen, von Seiten ber Macht in Bewehrsalven entluben." Rachdem nun bie fachsische Regierung, jur Wieberberftellung ber verhöhnten Autorität ber Gesete, es für nothig befunden, in der zügellosen Stadt größere Militarmacht zu entfalten, damit bie Gerechtigkeit ihren von den Bobelhaufen und Demagogen ungehinderten Lauf habe; beurtheilt ber Corresponbent bes Rheinischen Beobachters biese Maßregeln auf folgenbe Beise, und ber Redacteur theilt bieß mit; wohlgemerkt, nachbem die würdige und ernste Antwort des Konigs und die Aufffarungen ber Regierung ichon vorangegangen waren. fragt ber Correspondent: "Wozu ber martialifche gurus (!) in einer Stadt, die durch jenen groben Tumult vor ber Bohnung bes Bringen viel weniger aufgeregt ift, weil eben berfelbe burchaus auffer ihrer unmittelbaren Theilnahme lag, als burch bie Anwendung ber Schießmaffe gegen ruhige Spazierganger, gegen Reugierige, ober bas Daglichfte jugeftanden, gegen einen ichreienben ober gefahrlos jus rudgewichenen Saufen? - Bebrohlich mar nur bie Entruftung über ein militarifches Manover, welches anftatt jur Bertheibigung gegen einen nicht mehr vorhandenen Ungriff, gur Bernichtung Unschuldiger diente."

Wir wissen nicht, wie man in Berlin hinter ben Ministertischen über die Ereignisse in Leipzig benkt; aber so viel wissen wir, daß sie am Rhein in Regionen, die hoher find als biese Ministertische, keineswegs auf eine so frivole Beise beursthellt wurden; daß man es martialischen Lurus nannte, wenn ein Thronfolger auf Seitenwegen aus ber zweiten Stadt bes

Landes gewißermaßen entflichen muß, ba ihn ber gesetliche Sinn ber Burger nicht zu schüten vermag. Man bat bier Dieß Ereigniß überhaupt nicht als ein vereinzeltes betrachtet, sondern in ihm ein verhängnisvolles Symptom einer unbeilschwangeren Bufunft erfannt. Rebenfalls ift bem Scharfblid bes Kurften Metternich biefer Ernft ber gegenwärtigen Bewegungen nicht entgangen, und er hat sich unverholen barüber ausgesprochen. Auch barüber hat er fich auf bas Entschiebenfte geaußert, baß er fich ber Sache ber Ratholifen, ber Glaubens. genoffen feines Raifers, in Betreff bes Frankfurter Attentates auf die nachdruckfamste Weise annehmen werde; bamit jebem sein unverkummertes Recht und feine gesetliche Freiheit zu Theil werbe; und es hier nicht gehe, wie mit bem bundeswidrigen Rlofterraube ber fleinen Margauer Tyrannen; eine Rechtsverlesung, die die Mutter so unendlich vielen Ungludes fur bie Schweiz geworben.

Unter biesen Umftanben wird bas Bedürfniß einer großen rheinischen Zeitung zur Bertretung ber conservativen und tatholischen Interessen bes Landes lebhafter empfunden, benn je. Burbe ein folches Blatt von Männern, Die bas Land achtet. und die seine Gefinnung, feine Buniche und Bedurfnifie fennen, geschrieben; wurde es mit Freimuthigfeit, aber in ben Schranten ber Besetlichkeit, wie es bem Rheinlander gegiemt und natürlich ift, das Wort in den Landesangelegenheiten zu führen und es wahrhaft zu vertreten; ein folches Blatt fonnte nach allen Seiten hin, fur die Unterthanen wie fur ben Konig, vom größten Ruten fenn; es konnte bie Borutheile, bie man in Berlin allenfalls hegt, zerftreuen; ce fonnte bie gegenseitigen Antipathien milbern. Es könnte Die Minister mit ber mahren Stimmung und ber lage des landes befannt machen, und ihnen wieder jum vermittelnden und verftandigenden Organ bie nen. Da bie Rrafte ber Rhein = und Mofelzeitung hiezu bei weitem nicht ausreichen: jo ichien ein gunftiger Moment gefommen, ale es verlautete: Die Colnische Zeitung andere ihre Redaction. Allein ihr Eigenthumer bat Diefer Erwartung burch.

aus nicht entsprochen; er hat die Sache seines ganbes und seines Glaubens einer schmubigen Abonnentenspeculation geopfert.

Dit herrn Dumont Schauberg verglichen, fann und ber Rebacteur bes Rheinischen Beobachters, Brofessor Bercht, noch achtenswerth erscheinen. Derfelbe ift ein Protestant, er ift in der Befangenheit und ben Borurtheilen seiner Confession aufgewachsen; wir konnen baber immerhin annehmen, baß er in seiner Zeitung, wenn auch nicht mit Tact, boch feine leberzeugung vertritt, ja daß er es in der beften Absicht thun Dann bat bieß Blatt mit fo vielen Schwierigfeiten feiner Stellung zu tampfen, die ihm gleichfalls zur Entschuldigung bienen fonnen. Alles bieß aber fallt bei bem Gigenthus mer ber Colner Zeitung weg. herr Dumont ift ein geborner Ratholif; ja er ift von ben Jesuiten erzogen, und kann also vollkommen urtheilen, ob sie solche Ungeheuer sind, und den Sohn verbienen, womit fie in seiner Zeitung behandelt werben. herr Dumont halt fich auch außerlich jur fatholischen Rirche, und bekennt fie in seinem Leben als feine Ueberzeugung. Allein bieß Alles hindert ihn nicht, feine Zeitung in die Sande ber Keinde und Berhöhner seines Glaubens zu übergeben - und warum? herr Dumont ift ein reicher Mann und mochte noch reicher werben; er follte baber, um die Sache beim mahren Ramen zu nennen, seinem Blatt, ftatt bes Ramens Colner Beitung, ben es in feiner Sinficht verbient, ben Titel: "Colner Rlingel" auf die Stirne feben; benn biefer Colner Rlingel ift die einzige Rudficht, die biefer Buchbanbler bei ber Rebaction seines Blattes nimmt. Statt als Rheinlander und geborner Colner, ber Enkel einer angesehenen katholischen Kamis lie bes Landes, fich unter feinen Landsleuten nach einem Rebacteur zur Bertretung bes Landes umzusehen; reist biefer fbeculirende Klingler nach Berlin, und nimmt fich bort in ber Berfammlung ber Lichtfreunde seinen Redacteur. Er fand vielleicht gerade Dr. Bruggemann, ale er ben Brief bes Baftors Uhlich \*) ber Versammlung seiner Gleichgefinnten vorlesen wollte,

<sup>\*)</sup> Dieg ift feine Bronie, öffentliche Blatter berichteten es ausbrudlich,

von der Bolizei aber baran gehindert, ihn nun mit den Genofsen absang. Da erschien ber katholische herr Dumont, engagirte den Lichtfreund, daß er bas erfte Blatt bes Rheinlandes redigire, und fein Licht Angefichts des Colner Domes aufftelle. Mit Recht jubelte Die Trierer Zeitung ihm Beifall zu: er hat ben rechten Mann, wie wir ihn brauchen, erwählt. Dr. Bruggemann fteht ja zwischen bem Rabikalism und Socialism mitten inne; bas ift ber rechte Prophet, um bie Biebergeburt ber Beit burch eine allgemeine rabifale Umwälzung alles Bofitiven in Staat und Kirche vorzubereiten. Herr Dumont seinerseits aber hofft von bem neuen Redacteur Die Erhaltung feiner gablreichen Abonnenten; mag er immerhin bas Land in bie Schredniffe bee Rabifalism wie die Schweiz fturgen; und eine Beit ber Umwälzung bes blutigften Krieges, ber Anarchie und communistischen Barbarei vorbereiten: was fummert es ihn, er hat ja feine Abonnenten falvirt, mogen biefe nun ihrerseits felbst für ihr Beil Sorge tragen.

Bare herr Dumont ein Roblenger, hatte er einen folchen Berrath an der Sache seines Glaubens und seines Landes bort begangen, er und fein Blatt maren langft jum Cafino hinausballotirt. Werben die Colner aber diefen schmutigen Sandel, ben ein Buchhandler mit ihnen treibt, geduldiger hinnehmen ? werben die Katholiken fortdauernd ihren Glauben in den Spalten biefes Blattes auf eine verbedte, perfibe Beife angreifen und untergraben laffen? wenn fie noch einen Funfen alteolnis schen, katholischen Geistes besitzen; bann werben sie fich, wir find es überzeugt, von dem Blatte mit Abscheu wegwenden. Und nicht sie allein, auch alle jene, denen das materielle Bobl ihrer Baterftadt am Bergen liegt; Die Die burgerliche Ordnung nicht einem allen gesetzlichen Sinn unterwühlenden Radifalism umb Communism preisgeben wollen, und einen Buftanb bervorrufen, wie wir ihn in ber Schweiz verwirklicht sehen; fie alle werben diesem schamlosen Unfug entgegentreten. Geben wir baher: ob colnischer fatholischer Glaube und rheinischer Rechtsfinn, ober ber Schachergeift bes Buchhanblers Dumont gur Schmach Colns und jum Unheile bes Landes ben Sieg bavon tragen, und ein Berliner Lichtfreund die Redaction Des erften Rheinischen Blattes führen wird.

wie ber funftige Rebacteur ber Colner Zeitung, Dr. Brüggemann, ben Brief Uhliche in ber jungften Berfammlung ber Lichtfreunde vorlefen wollte.

## XXI.

## Die kirchlichen Streitfragen der Gegenwart in Frankreich.

II.

Catholicorum episcoporum unam confessionem esse debere Apostolica disciplina composuit. Si ergo una fides est, manere debet et una traditio. Si una traditio est, una debet disciplina per omnes occlosias custodiri.

(Cone. Rom. anno 407. ad ep. Gall. con. VI.)

Das Ret ber organischen Artifel war mit ber feinften Berechnung über ben gefammten Organismus ber frangofifchen Rirche, ohne einem Bie berftanbe ju begegnen, ausgebreitet worben; benn außer ben Rlagen bes apoftolifchen Stubles gab es Buonaparte gegenüber feine Freiheit ber Deis nung und bes Rechtes mehr; fo fruhgeitig hatte in ber Schule ber Res publifaner ber Gewalthaber gelernt, ber Macht bes Geistes und ber Rebe mit ben Schrecken ber Tyrannei ju wehren. Allein nicht blos ber Duth jum Rampfe ging in ber ficher gewußten Unmöglichfeit ju fiegen unter; felbft bie 3bee eines nothwendigen Ginfpruches gegen unrechtmäßiges Berfahren tonnte in jenen Momenten in ben Bemuthern teinen Raum gewinnen. Die ersten Augenblide ber Rube, welche bas Concorbat Bius VIL als Waffenftillftanb ber bebrangten Rirche verfchafft hatte, ließen nur uns ermegliches Elend erbliden. Angefichts ber Ruinen bes alten Rirchenwefens fühlte man fich reich im Befite bes eben Buruderftatteten, fo bag bie Maffe bes noch nicht erfetten Berluftes, wie die Gefahr, welche in ber Berfolgung ber neuen Rechtsprincipien ber Rirche bereitet fchien, nur gu leicht gewogen und zu oberflächlich berechnet wurde. Ueberdieß hatte ber Raifer feiner Seits in ber Bahl ber Bralaten vielfach gang anbere, als bie altcanonischen Qualitaten ber Canbtbaten berudfichtiget; Befüglafeit in ben Willen bes Autofraten erfeste ben Ernft ber Wiffenichaft, freiere Les beneluft burfte als Bonhommie, schismatische Gefinnung nicht felten als

Batriotismus fich geltenb machen. Auf biefem Bege wurde ein Manry Erzbischof von Baris; und mit solchen Mitteln sammelte man wurdige Bater für bas Concil von Fontainebleau.

Dem fecundaren Clerus konnte bie Protestation gegen ben Raub an seinen Rechten noch minder zugemuthet werden. Manche Glieber beds selben sahen kam die Bebentung und den Umfang der erlittenen Ginduße genugsam ein; tiefer Blickenbe trösteten fich mit der Zuversicht, daß, da der Stand der französischen Angelegenheiten in Kirche und Staat ohnedieß nur ein höchst provisorischer sei, vielleicht, ehe man Zeit gefunden, das nene Spstem in Anwendung zu bringen, dieses längst zu den Erkunnern von ungezählten andern in's Grab der Bergessenheit gesenkt sein werde.

hierans erklart fich auch eine Erscheinung, die unter jeder Betrachetungsweise ben secundaren Klerus jener prüfungsschweren Cpoche in sehr verehrungswürdigem Charafter zeigt. Als nämlich die Tausende von Seelsforgspriestern theils aus der Berborgenheit des Privatlebens hervortraten, theils aus der Berbannung heimkehrten und sich zum Dienste der Kirche stellten, sprach sich in der Mehrzahl derselben laut das Berlangen aus: es möge Ieder zu der Pfarrei zwudkehren dursen, von welcher ihn die Schreschen der Revolution getrennt hatten. Vielen ward bieser Wunsch leicht gewährt, da Priester überhaupt mangelten.

Roch bewahrt manche Gemeinde in Frankreich das Gedächtnis eines oder des andern ihrer Seclenhirten, der nach den Leidenstagen zu den Seisnen nur zurückgefehrt schien, um in ihrer Mitte zu sterben. Männer gleich diesen fragten kaum jemals, od ihre Parochie mittlerweile vielleicht dieses Titels entfleibet zur Succursale herabgesunken sei, und wenn auch dies gesschah, so verstoß dei den Meisten sicher der kurze Rest der Ledenstage, ohne daß ein Alt der neuen kirchlichen Jurisdiktion sie an das Daseyn einer solschen erinnert hätte.

Anch ben Pralaten selbst, schien es, war die jungst eingehandigte, unsbeschränkte Macht zu ungewohnt, um burch Uebung verselben die Ansmerkssamfeit des Rierus zu erregen. Noch hofften sie ja fast Alle, die Rirche Brankreichs von dem aufgedrungenen Joche der organischen Artisel durch ein neues Konfordat befreit zu sehn; eine Hoffnung, welche getäuscht ihre Klagen in der von uns bereits allegirten Collectiv-Eingade des französischen Episcopates ) vom 30. Mai 1819 in aller Stärfe vor der Kathedra Betri aussprach. Durch das hinferben jedoch der ältern Männer, welche aus Erfahrung die verigen Justände gekannt batten, noch mehr durch absichtlich vernachlässigte Psiege lirchenrechtlicher Studien — einer Thatsach, deren

<sup>\*) 5.</sup> pol. Bl. B. XV. 7. S. 458.

wir eigens gebenken werben — verlor sich schnell die frühere Rechtstrabition in immer schwächere Umrisse, während der lange, sciedliche Besit des
nunmehrigen Spstems das Verdächtige seines Ursprunges und dessen eigentliches Berhältnis zur allgemeinen Versassung der Kirche eben so allmählig
verhüllten. So lernte man denn höherer Setts die Regierungs- und Richter-Gewalt, welche die organischen Artisel nach unten hin fast völlig freis
gegeben hatten, mit größerem Jutranen betrachten, vielleicht nicht ohne die
gefährliche Täuschung, das Gebundensehn nach Oben durch freieres Schals
ten in unterstellten Sphären zu ersehen.

Mit jebem Jahre begannen bie willführlichen Berfetungen von Pfarrern fich ju mehren, bis es gulest feine feltene Erfcheinung mehr war, burch Ginen Erlag vierzig bis fechzig folder Deffervants von ihren bis berigen Gemeinden binweg in oft entgegengesette Enben ber Diocese manbern zu feben. In ber That mußte bas ein ben Laien hochft auffallenbes Schauspiel werben, fo bag ber fonft so eifrige Bertheibiger bes napoleonifchen Rirchenregiments Dr. Richanbean felbft basfelbe mit bem bezeichs nenbem Borte "Ballotage des curés" am Beften gewärbigt haben mag'e). Balb fühlte auch bie Bureaufratie ben Bortheil, welchen ihr biefe Ballotage bem Pfarrer gegenüber einraumte, falls biefer vielleicht gerabe burch seinen Gifer ober nothwendige Erfüllung feiner Bflicht einem Magiftrate n. f. w. laftig fcbien. Gine Borftellung an ben Bifchof, eine Demunciation, hie und ba unterflut burch einen irgend wie bem Briefter abholben Generalvicar, befreite möglicher Beise ben Unterpräfetten ober ben Maire von einem Briefter, welchem vielleicht eben ber beffere Thell ber Gemeinde mit Trene und Berehrung anbanglich war. Je ofter bas Mittel fich erprobt fant, befto hanfiger warb beffen Unwendung. Die bie fcoflicen Rangleien, fo wird wenigstens berichtet, wurden nicht feiten mit berartigen Antragen und Rlagen über Daag belaftigt und befturmt. Steben wir and an ferne, um bie Richtigfeit biefer Thatfachen im Gingelnen gu brufen, fo macht bie allgemeine Erfahrung biefelben im bochften Grabe wahrscheinlich; benn bie Welt ift in ihren Belleitäten aller Orten fich gleich. Eine eben fo tiefgebenbe Umgestaltung, wie bie abminifirative Orbs nnng in ber Rirche, um mit ber Staats: Terminologie ju reben, hatte burch bie organischen Artifel auch bie firchliche Juftig erfahren. Bor aller naheren Charafteriftif mogen bie allgemeinen Umriffe berfelben bier Raum

<sup>\*)</sup> Richaudeau sur l'ancienne discipl. etc. p. 305. "j'accorde donc que les Evêques et les Grand - Vicaires doivent agir en cela avec la plus grande reserve: il y a pour eux une grave obligation de mediter attentivement eur les mane produits par cette multitude de chengemente, ce ballotuje des curés dont nous sommes temeius tous les jours etc."

finden. Mit Weisheit hatten Synoten und Rapfte bie kirchliche Rechtspflege geordnet und namentlich die Strafgewalt in festen Rormen geregett. Genfuren und Excommunication zu verhängen war baber fast immer auf bas Ergebniß canonischer Processualien beschlossen gewesen\*). Jeht, we bei einer im Allgemeinen höchst geschwächten Rechtesscherreit die mächtige Wasse der Eensur zum willkührlichsen Gebrauche bereit lag, mußte es nach allem Ermessen weit eher zum Uebermaaße in beren Anwendung als zur Erschlassung kommen; denn für den Besit undeschränkter Gehalt sind kaum die erlesensen Charaktere stark genug, zumal, wenn die Gewalt dies nach Unten hin, auf wehrlose Subalterne sich erstrecken darf. Die Angaben über die Zahl verhängter Interdiste und Gensuren in einzelnen Diecesen überziteigen aber so sehr allen Glanden, daß dem serner siehenden Berichterstater die Klugheit rathen muß, sich unbedingt keines dieser Berichte zu bebienen.

Wie aber bem auch sei, benn bie einzelnen Erfabrungefälle thun hier wenig zur Sache, so erhellt bennech vollsommen, baß aus bem gewaltsamen Umfturze bes ältern Rechtsftanbes und ber hansigen und herben Answendung der kaiserlichen Artisel von Seite ber Kirchenhirten nothwendig sich eine Opposition gegen bas besiehende System entwickeln mußte. Ansgriffe auf die principielle Rechtszültigkeit des thatsächlich besiehenden Diesciplinar: Berhältnisses wurden bereits vor der Juli Revolution, freilich schwach und vereinzelt, unternommen. Bei der Freibeit, welche die Julis Regierung der Publicistis gewährte, traten auch die klagen des Klerus und das Begehren nach Wiederbersiellung des älteren Rechtes immer deutlicher hervor. Balland legte bereits im April 1835 den Kammern eine förmsliche Betition um Reintegration der pfarrlichen Rechte vor, welche aber als nicht unmittelbare Staatsangelegenheit an das Ministerium des Eultus ansgebändigt wurde.

Allgemeinere Aufmerkfamkeit verschafften bieser anscheinenb blos kirchlichebisciplinaren Frage erft bas Auftreten ber Brüder C. und A. Als lignol, beren unverholene Absücht bahin ging, bie precare Lage bes untern Clerus vor ber öffentlichen Meinung in's klare Licht zu sehen und bann burch Jusammenhalten bes älteren canonischen Rechtes mit ber Organisation ber Kirche burch Buonaparte bie eigentliche Rechtsfrage selbst spruchereif zu machen.

Wir verwahren uns von Borneberein gegen bie Ebre, als Barteigan: ger ber Allignol's zu gelten; weber ihre Principien, noch ihre Tenbengen find die unseren. Inbeffen verbletet uns ebenso ber Ernft ber wiffenschaft-

 <sup>\*)</sup> Ausnahmen gegen bas Jus commune hat Benebict XIV. do synod. Diocees.
 1. XII. c. 8. n. 3—6. (vergl. Conc. Trid. sees. XIV. do ref. c. 1.)

lichen Brufung, über ein Wert barum ben Stab zu brechen, weil es zu ungelegener Zeit ungelegene Fragen auf die Bahn brachte. Bir gestehen offen, daß in bem schwer geponten Buche ber Allignol's: De l'état aetuel du Clergé en France et en particulier des Curés ruraux appelés Desservants. Paris 1839. ein anerkennenswerther Fleiß in ber Untersuchung ber ältern Rechtsgeschichte und eine eble Gestunung für die Kirche überhaupt sich entbeden lasse. Der Ton ber Chrsurcht selbst gegen die, welchen die Bolemis des Buches zu gelten scheint, gegen die Bischse und Generalvisare nämlich, ist so sehr beachtet, daß es dem bentschen Leser eher als ein Inviel denn als Mangel au selben aussallen durste.

Allerdings haben sich unflare und wie es im Streite bei ungewohnten Baffen immer kömmt, irrige, wenn nicht verwegene Behauptungen auch hier zu einem Streben eingefunden, welches gewiß in diesen Anfängen gut gemeint und frei von positiv=reaktionären Provocationen war. Auf jene Irrihumer bezieht sich die Retraktion, welche im April des laufenden Jahres die Brüder Allignol's in die Hände ihres Diöcesau-Bischofes niesbergelegt haben. Die Kehde hatte indeß seit dem Aufruse von Biviers sich in der Schnelligkeit ausgebreitet, welche das französische Besen so eigensthünlich charakteristrt. Vermittelst der freien Presse erwuchs dieser Frage in wenigen Monaten eine Bedeutung, welche sie weit über die Grenzen einer canonistischen Gentroverse hinaus in die Bewegung des Tages und seiner Parteien versehte. Ermitteln aber, ehe wir in die Geschichte dieser Bolemis eingehen, auch wir unserer Seits den eigentlichen rechtlich en Gehalt derselben; über welchen die deutsche, sirchliche Publicistis die setz unch immer keine entsprechende Anschauung gewonnen hat.

Die Sphare, innerhalb welcher bie Controverse fich bewegt, bilbet bas firchliche Berfonal: Recht. 3m engern Rreise find es ble Stanbes: Rechte bes Bfarrere und beffen Berhaltniffe gu feinem Bifchofe einer Setts; anbrer Seits bie Frage über bie Form ber contentisfen Juftig, welche ber Bifchof über bie Glieber bes fecunbaren Glerns ansabt, bie vereint hier zur Sprache fommen. So wefentlich nämlich zwei theoretifch getrennte canonifche Untersuchungen biebei fich eröffnen, fo fallen felbe in ber Braris bes gegenwartigen frangofifchen Rirchenregimes meiftens in ber Einen rechtehiftorischen Thatfache, ber Amovibilität ber Bfarrer gufammen. Dienlicher aber jum Berftanbniffe bes Bangen wirb es fenn, bie eingelnen coincibirenben Bunfte möglichft in ber Darftellung ans einander ju halten. Bir beschäftigen une baber vorerft mit ber Amovibilitat, b. f. mit jener Disciplinar-Braris, vermoge welcher neun Behntheile bes frangöfischen Pfarrelerus ohne canonische Inflitation ben Bemeinben ale proviforifche Geelforger angewiefen, jeben Angenblid auf ben Wint bes Bifchofes abbernfen, verfest

ober entfest werben, ohne jeben formellen Rechtsgrund, anger bem einfach ausgesprochenen Erachten bes Diocesaus Bifchefes.

Es handelt fich min aber, wie erfichtlich, bier um ein Recht, welches unftreitig ber frangofische Bfarrtlerus chenfo gut befeffen bat, wie berfelbe Stand bes Rierus es gegenwärtig noch in ben übrigen chriftfatholifchen Lantern wirflich befist, namlich um bas Recht ber Unabfesbarfeit. Rach biefem tonnte und tann ein canonifch bestallter Pfarrer und Braben: bar überhandt, wiber feinen Billen, ber übertommenen Bfrunbe nicht beraubt werben, ausgenommen in Folge eines nach canonischem Broces gefällten, richterlichen Erfenntuiffes. Die erfte Untersuchung über bie firch: Liche Rechtsgultigkeit ber actuellen Disciplin burfte baber wohl ber Frage gelten, burch welche Granbe und Bebingungen benn ber frus bere Rechtebefit ber Brabenbarien aufgehoben und eine burchweg nene Praxis an beffen Stelle gefest worden fet? Genugen bann biefe Grunde, um bie rechtsgemaße Abrogation bes altern Befitftanbes nachzuweifen, fo bleibt ben Bertheibigern bes Etat actuel jebe fernere Darlegung ihres guten Rechtes ohnebleg erfpart; ben Bor: tampfern für bie Unabsetbarteit aber ftunbe nur mehr bas Bebiet ber rechtshiftorischen Speculation offen, um eine allenfallfige größere Billigfeit und Bortrefflichfeit bes alteren Spftemes im Berhaltniffe jum jungeren barguthun. Die flare Forberung eines Rechtes aber mare bamit unbeilbar erloschen. Diese Beise ift ce, in welcher die Bolemif pro und contra fich burchgangig bewegte; ob bieß bie einzig mögliche und erfpriefliche, werben wir von unferm Ctanbpunfte aus nicht zweifelhaft laffen.

Beschränsen wir uns aber sorgsältig einstweilen auf die erste Unterssuchung, auf welche immer noch zu wenig Gewicht gelegt worden ist, auf die Frage nach der Rechtsgültigkeit der neuen Disciplin durch Abrogation der frühern. Gemäß der Einheit der firchlichen Disciplin, welche namentlich Episcopat und Universitäten Frankreichs einst gegen das Kencordat Franz I. so ernstlich in Schutz genommen hatten, war von jeher auch in der gallicanischen Kirche die canonische Institution und damit die Inamovibilität der Pfarrer, ununterbrochener Rechtsbesitz gewesen. Nur einzwal im Laufe langer Jahrhunderte kennt die französische Kirchengeschichte einen Bersuch, den secundaren Klerus aus diesem Rechtsvosses zu werfen.

Le Tellier, Grzbischof von Rheims und Bruder des bekannten Staatskanzlers Lonvols, hatte aus Gründen, welche der sonstige Rame und das in der Geschichte der Gelehrsamkeit ehrenvolle Gedächtniß bieses Praslaten nicht sattsam erklären, bereits den Beschluß decretirt, den gesammten Pfarrern die canonischen Standesrechte zu entziehen, und sie Alle ohne Aussuhme in der ganzen Erzbiszese ad mutum amovibel zu machen. Lub-

wig XIV. bekam noch vor ber Publication bieses Manbates, bas bis zu jewem Angenblicke in der gallicanischen Kirche ein völlig unerhörtes war, Kunde von der Sache und erließ eiligst durch das Parlament eine Ordon: nance, in Kraft deren der Bersuch zur unbedingten Amoutbilität der Pfarzter als gegen die Gesche des Staates und der Kirche gerichtet plöblich annullirt und für die Jukunft mit dem Berblite belegt wurde. Es bestand somit in der gesammten gallischen Kirche ununterbrochen das ältere, universelle Standesrecht die zum 27. April 1802, dem Tag der Publication der organischen Artisel Napoleon's, jenem omindsen Tage, der nach dem Willen des Geschgebers bestimmt war, die geschichtliche Bergangenheit der Kirche mit Einem Schlage von ihrer Gegenwart und der Jukunft zu trennen.

Frankreich hatte vor ber Revolution in hunbert und breißig Diocesen, nabe an breißigtausend canonisch errichtete und abminisfirite Parochien gezählt. Diese, wie jene, hatte ber wilbe Sturm mit hirt und heerbe ergriffen, zerftreut und felbst die Grenzen ber jedesmalls gen Bezirke verwischt.

Das Concordat Bius VII. (Juli 1801) ordnete baber wie eine nene Circumfcription ber Biethamer fo in Gleichen ber Barochien (paroisses) an. Der Terminus "paroisse" im Artifel 9, wie die gleich: Bebentenbe Benennung "cure" im 10. Baragrabh ") biefer wichtigen, officiellen Acte fann natürlich nur Barochien im canonischen Sinne bes Bortes begreifen; eine Behauptung, welche nnwiberfprechlich erfcheint, wenn wir une erinnern, bag Rapoleon's organifche Artifel, welche bas nene, bisher felbft bem Ramen nach unerhorte Spftem ber Snecurfa-Ien und ber Deffervante in's Dafeyn riefen, erft neun Monate fpater, als Die Unterzeichnung bes Concorbates batirt, öffentlich wurden \*\*). Diefer Beweis für bie Richtanerkennung ber Succurfal : Pfarreien von Seite bes beiligen Stuhles burfte allerbings nicht gureichen, weil aus ben berufenen Baragraphen nur foviel hervorgeht, bag bas Concorbat bie Bleberherftellung ber Barochien in canonischer Beife, intembirt und erwartet hatte. Allein, ba Rom bas Inftitut ber Succurfalen noch nicht fannte, eben weil bei ber Auswechslung bes Concordates ein foldes nicht bestand, fo kehrt immer bie bei weltem wichtigere Frage wleber, in welcher Art fich benn ber heilige Stuhl, nachbem bie neue Barochial : Berfaffung wirklich begrin: bet war, an berfelben betheiligt und fich ju ihr in's Bernehmen gefest

<sup>\*)</sup> Concord. 1801. act 9. Les evêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses — act 10. Les evêques nommeront aux cares.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Gift. polit. Bl. Band XV. 7. 6. 450.

habe? Ale ein urkundlicher Beweis negativer Art, bietet fich une hiefür bie Ronvention ber Bourbonen bar, welche nach bem Sturze bes Raisferreiches im Jahre 1817 abgefchloffen wurde.

In bem ersten Theile unseres Reserates haben wir bereits bas Berzhältniß bieser letteren Atte zum Concordate und ben kaiserlichen Artikeln genugsam gewürdiget (Bb. XV. H. 7. S. 457.); es übrigt uns hier unt, einen etwas specielleren Bezug der bourbonischen Konvention auf die jetige Barochlal=Bersassung Frankreichs auszusinden. — Der Pfarreien wird in der Konvention nur einmal (Artikel VIII.), aber anch hier unter der Bezeichnung "cures", also mit demselben Terminns wie im Concordate, gedacht. "Rapitel, Pfarreien und Seminare sollen Dotatiosnen erhalten, und zwar sowohl die bestehenden, als jene, welche in Zukunft errichtet werden sollen."

Fünfgehn volle Jahre bestand bas burch Rapoleon eingeführte Rir: chenregime; nicht eine fanm rebenswerthe Minoritat bes Rlerns, fonbern neun Behntheile ber gefammten Seelforge : Brieftern waren von bems felben begriffen, ihre Pfarreien hatten ben Ramen und bas Befen, bas He fonft befagten, officiell verloren; und bennoch tennt bie fo forgfaltig ans: gearbeitete Ronvention im Jahre 1817, feine Succurfalen und feine Deffervante; fie weiß nur von Pfarreien (cures) in altherge: brachten und amtlichen Sinne bes Bortes! Sollte bieg Bufall bunten ober mare es erlaubt angnnehmen, Rom habe ftillschweigenb unter ienem Terminus bie Succurfalen mitbegriffen, und aut geheißen? Beibes ware angenommen, ber Burbe bes bochften Tribunales ber driftlichen Belt mit fcwerer Beleidigung nahe gegangen. Rom's biplomatifche Alten laffen in ber langen Reihe ber Jahrhunderte weber auf Bufall noch auf Uebereilung fich betreten; ftillschweigent aber burfte ber apostolische Stuhl eine Einrichtung nicht bestätigen, welche ber erfte Artifel ber nämlichen Ronvention im Brincipe fur aufgehoben erflarte, ohne in birecten Biber: fpruch mit ben vorausgegangenen, ernfteften Demonstrationen fich ju verfeben. Den oberften Sat, bie tieffte Grundlage, auf welche fich bie firch: liche Restauration erbauen follte, bilbet im Traftate von 1817 bic Bie: berherstellung bes Roncorbates Frang I. und Leo X. (Le Concordat passè entre le Souverain Pontife Leo X. et le roi de France François I. est retabli.) Bu jener Beit aber befchloß fich bie Bierarchie, infoferne biefelbe in ber Leitung bee driftlichen Gemein: volfes fich bethätigte, in Bifchofe, Rapitel und Pfarrer, alle mit canonifcher Institution in ihrer Stellung gefichert; mehr aber er: fennt und nennt, getren fein Brincip behauptend, auch ber nene Bertrag ber Rirche mit bem frangofifchen Ctaate nicht. "Alles namlich, wieberbo-Ien baber wir mit ben Borten unferes erften Berichtes (Gift. pol. Bl. XV. 7. Seite 459); was an ber burch ben boppelfeitigen Bertrag bes Staates und ber Rirche unter Leo A. garantirten Disciplin burch Renerungen außer bem Concordate Bius VII. geambert worden ift, ift wefentlich widerrechtlich eingeführt." Die Praxis der Rirche aber, weise zugleich und großartig standhaft, betrachtet das widerrechtlich in ihr Gebiet Eingebrungene gleich als eristirte es nicht; das Schweigen Rom's erschien in Fallen, welche an Bedeutsams keit den vorliegenden unendlich überwiegen, sehr oft als die lauteste und von den Bespeiligten unr zu gut verstandene Sprache der Risbilligung und entschiedener Berwerfung, und sohin dürste der Beweis dem Stillsstweigen der Kondention als negativ in Betreff der taiserlichen, otz ganischen Parochial: Berfassung, einer der treffendsten und unwiderlegbarzsten sen ehru.")

Das Berhaltnif Rom's an ben organifchen Artifeln überhaupt haben wir in bem früheren Theile unferer Untersuchungen als bas einer volltommenen Reprobation im Gangen und im Eingelnen ihres Inhaltes nachgewiesen. Bir gefteben biebei gerne, bag biefe unfere bis: herige Argumentation gegen bas actuelle Suftem ber Parochial-Berfaffung teine neue ift; gefteben, bag fie von ben Bertheibigern ber Deffervants mit mehr ober minber formeller Mobififation ftete wieber hervorgefehrt wurde; aber wir werben unferer Seits uns huten, fene fatalen Ronfequen: jen aus berfelben abguleiten, welche felt einem Luftrum gu betrubenben Spannungen gwifchen Episcopat und Rierns Anlag gaben. Die Schrift: Reller ber apologetischen Richtung bagegen suchen gewöhnlich eine Rechtmaffigfeit ber Berwandlung ber Barochien in Succurfalen baburch ju fichern, baf fie behanpten, ber beilige Stuhl habe nur jene aus ben organischen Artifeln in bem Concordate von 1817 abrogirt, welche bem Glauben und ben Gefeten ber Rirche entgegen lauteten und wirften; "nun fei aber ber mene Buftanb ber Barochial : Berfaffung nicht abfolnt ben firchlichen Cano: nes entgegen; bie baranf bezüglichen Baragraphen ber faiferlichen Artikel mithin indireft burch bie Antorität bes zweiten Concordates gutgeheißen worben." Dagegen lagt fich nur augenblidlich erinnern: Dag erftens ber Artifel 3. ber Konvention von 1817 aufammengehalten mit anbern von uns früher allegirten biplomatifchen Actenftuden eber eine totale, als

<sup>\*)</sup> Analoge Salle begegnen uns in ber vielfeitigen Angelegenheit ber gemischten Ehen. Rom mußte Manches fillschweigenb gebulben, um für ben Angenblid größere liebel ju verhaten. "Non possumus, fcreibt Benebilt XIV. (12. Sept1750), boe ponitivo actu approbare, sod tamen possumus boe disaimulare. Binterim Dentwärbigt, Bb. VII. 2. S. 127.

partiale Mrogation ber organischen Artifel barzuthun scheine; und ferner, lettere auch angenommen, ber nun fculbige Rachweis, bag bie gegenwärtige Disciplin ben Gefegen ber Rirche wirflich conform fet, unmoglich jur wiffenschaftlichen Evibeng erhoben werben fonne. Gin Rechtsprincip von fo umfaffenben Folgen muß aber auf flarer Uebergengung fuffen. Dbwohl wir bem gefammten Entwicklungegange biefes Rechteftreites bis an ben jungften Atten, bie wir noch besprechen werben, gefolgt finb, fo hat une baher bennoch feine Phase beefelben von ber tiefbegrundeten Uebergengung abzubringen vermocht, bag bie actuelle Disciplin ber frangofifchen Rirche als eine wiberrechtlich eingeführte und von bem heiligen Stuble unter feiner Form, felbft bis auf die neueften Momente bin jemale confirmirte Organisation zu betrachten fei. Folgern wir aber nun bieraus im Ginflange mit ben Graltirten ber Opposition, ber Deffervant leibe volles Unrecht, wenn fein Orbinarins ibn nach Gutbunfen amovire, ja es fei erft allen Gruftes in Frage ju ftellen, ob ber Deffervant bier nicht ben canonischen Gehorfam geraben verweigern und ale Bfarrer auf uralte Stanbeerechte fich ftugen tonne? -Bir hoffen die bornige Frage genugend zu beantworten, ohne in bas Dilemma verftridt ju merben, bas eben ben charafteriftifchen Inhalt bes Barteiftreites bilbet.

Das canonische Recht, gewohnt die Pfarreien, unter bem Titel ber Benefizien, nach beren äußern Bebingung gefaßt, zu begreifen, erblickt aus diesem Grunde und in ber Institutio canonica burch ben Bischof, die eigentliche Einsehung in ben Besit ber Pfründe und aller berselben anneren Rechte und Pflichten.\*) Wie wir unten noch näher zeigen werden, war aber mit ber canonischen Institution auf eine Pfarrefründe, auch bas Recht ber Inamovibilität untrennbar verbunden. Der also formal instituirte Pfarrer kann nun gemäß ben Canones wider seinen Willen unr durch ein rechtskräftiges, forensisches Urtheil seiner Pfründe gültig enthoben werden. Daher sorgte die Casuistif auf das Eistigste selbst bei Beförder rung zu höheren Stellen die vom Gesetz gewährte Sicherheit der Inamovibilität zu wahren. Sehen wir nun den bentbaren Fall: ein vor dem Ausbruche der Revolution canonisch instituirter Pfarrer sei nach dem Ersscheinen des Concordates und der organischen Artistel, in seine vorige Pas

<sup>\*)</sup> Barbona do potest. episcopi. P. III. all 62 (cap. un. de capell. Monach. in VI. tit. 18.) Bu ben fünf conflitutiven Qualitäten eines Benefiziums zählt aber bas weltliche, wie geistliche Recht ber Perpetuität "quod illud non ad tempns, sed in perpetum conferatur." G. P. Corradi Prax. benef. Lib. I. c. 6. J. III. c. 1. (ed. Colon. 1697. p. 214.)

rochie gurudgesehrt, und habe feine Bfrunde bort wieder angetreten. Ditts lexweile aber wurde biefe Parochie burch jene Staates Coitte, also ohne Biffen und Bollen bes rechtmäßigen Besihers und seiner kirchlichen Bes horbe, in eine Succurfale verwandelt worden sehn. —

Es fragt fich in biefem Falle, ift ber als inamovibel inftitusirte Bfarrer burch jene Afte jest amovibel geworben? Es fragt fich, ob es unn bem Bischofe frei ftehe, gegen biefen Pfarrer von bem burch bie weltlichen Gefete eingeraumten Rechte einer willführlichen Transfertung unmittelbar Gebranch zu machen? Es fragt fich endlich, ware biefer Pfarrer seiner Geits verpflichtet, einem solchen Manbate ohne and brittliche Berwahrung seiner canonischen Rechte zu gehorfamen?

Wir entscheiben uns ohne Schwanken in blefer breigeschellten Frage jedesmal für die Regative. Denn für's Erfte darf nicht zugegeben werden, daß eine incompetente laifalische Gerichtsbarkeit Rechte und Privilegien ändere ober aushebe, welche rein kirchlicher Ratur, darum and nur durch die Kirche eine Wobisication ersahren können. Es vermag aber zweitens auch der einzelne Bischof nicht, in diesem Falle ein Motrusungs-Wandat außer den im Rechte vorgeschriebenen Kormen zu erlassen; benn die bischöfliche Inrichtsiten im Einzelnen derogirt dem allz gemeinen Rechte in der Kirche nicht; die Inamovibilität des canonisch einzesehen Pfarrers gründet sich aber eben, um alle ältern Rechtsstellen zu übergehen, geradezu auf das Concil von Trient und die flarsten Entscheingen der für bessen Interpretation bestehenden heiligen Conspreyation.

Lebte unter biefen Bebingungen in Mitte ber hentigen Deffervants, was fanm anzunehmen, noch einer ober ber andere Pfarrer ber Art, so miste, nach unfrer Ueberzengung, besten gnies Recht auf unverrückaren Best ber Pfründe, ben Fall bes Berbrechens ausgenommen, von allen Instanzen anerkannt werben. Es ift aber ferner, wie leicht zu ersehen, der gleiche Grund, welcher uns nöthigt, in den Pfarreien, für welche ihr cas nenisch eingesehter Seelsorger nicht mehr eristirt, und als solcher nicht erseht wurde, eben nichts anders, als vacante Beneficien in so lange zu erblicken, bis selbe auf rechtsförmliche Weise wieder providirt werden.

Fur bie Beforgung folder vacanter Pfrunben, bis gur formlichen Befebung, wirb nun nach Borfdrift ber Canones, ein Bicarius vom Bi-

<sup>\*)</sup> Conc. Trid. sess. XXIV. C. 18. de reform. mit ber Grifdrung ber S. Congreg. Concil. ap. Gonzag. reg. Cancell. VIII. 5.

schofe bestellt.\*) Die Bestimmung besselben bedingt an sich schon nur eine provisorische und zeitliche Amtsverwaltung, im Gegensate zu ber eisgentlichen und ständigen Besitergreifung der Pfründe. Als nur temporarem Berwalter eines Rechtsobjestes, dessen Besite einem Zweiten ausbehalten ift, kömmt es daher dem Bicarius nicht zu, die jenem wahren und wirklichen Antritt der Pfründe annexen Rechte und Privilegien irgendwie sich beizulegen. Es inharirt nämlich das Recht auch hier im gewissen Sinne am Objekte, so wenig die sonstigen Bestimmungen des römischen Rechtes über den Besit die eigentliche Paralelle zu canonischen Berhältnissen bieten; es ruhen auch hier Dualitäten des Rechtsobjektes, als solchem, die sie in der Person eines canonisch bestellten Inhabers wieder aussehen.\*\*) Bon diesem Geschispanste aus gewinnen wir nun die richtige Anschauung für den elgentlichen Rechtsstand eines Desservants.

Die Pfarrei als Succurfale nach bem Staatsbegriffe bezeichnet, welche ber Deffervant antritt, ist vor bem Forum ber Kirche, wie wir gefeben, eine noch erledigte, ihrer canonischen Beseichnen bie Frage nicht jest schon beantworten, in wiesern in biesem Falle die Pflicht gelte und wen, biese so lange vacanten Benesicien nach canonischen Rotmen zu providern; nur dieß scheint vielleicht zu beweisen nöthig, ob nicht durch die continuitsliche Bacatur das Beuestzium seine Qualität als solches verloren habe? Indes wird auch dieß Riemand annehmen, der die nuwandelbaren Grundsche der Kirche über die Consuetudo contra legem kennt, und sich überdieß erinnern will, durch wie seierliche Proteste des Papstes und der Kirchenhäupter Frankreichs, die Präsumption eines Gewohnheitsrechtes aus den organischen Artiseln, numöglich gemacht worden ist.

Es ift außer Zweifel, ber Priester, welcher von seinem Bischoese ohne canonischen Koncurs, ohne Formalien, auf arbitraren Auf und Wiberruf hin in die sogenannte Succursale gesendet wird, ift nichts mehr und nichts weniger als ein Bicarins, der vorsorglich aus numittelbarer Delegation des Ordinarins bewollmächtigt, und eben darum von diesem vollsommen abshängig, die Pfarrpfründe bestervirt, ohne jemals canonischer Besitzer dersselben zu seine.

<sup>\*)</sup> Conc. Trid. sess. XXIV. de reform. c. 18.

<sup>\*\*)</sup> Den genaueren canonifcen Ausbrud gibt bie Formel: Possessio bonorum beneficii vacantis est penes ecclesiam.

<sup>\*\*\*)</sup> Die von den Kanouisten recipirte Formel für die Bestellung des Dicars erflatt das Gesagte deutlich: Nos N. Doi et Apostolicae Sodis gratia Episcopus N... to Vicarium Reclesiae S. N. constituimus et eleputamus cum auctoritate missas et alia divina officia celebrandi, Sacramenta mi-

schieb zwischen bem hentigen Deffervant und bem Bicar im Sinne bes all tern Rechtes bemerflich machen, auf welchen wir an einer anbern Stelle himveisen werben; für einstweilen genügt bas Allgemeinere ber Analogie zum geforberten Beweise.\*)

Dug namlich ber Deffervant vermöge ber Intention feines Bifchofes, wie nach ber Form feiner Bestallung fich nur ale Bicar einer vacanten Bfranbe erachten, fo folgt mit Rothwendigfeit baraus, bag er and nicht ein einziges, ber unr bem eigentlichen Befit ber Bfrunbe anhaftenben Rechte für fich in Anfpruch ju nehmen hat; mitbin and nicht bie Inamovibilitat nach bem im Allgemeinen unb fbeniell in ber firchlichen Braris geltenben Begriffe berfelben. Begebren baber bie Allignol, die Clavel, Regnon, Germain u. A. fur bie Deffervante, ale Pfarrer, bas Recht ber Inamovibilitat gurad, fo verftriden fie fich in einen Brrthum, beffen augenscheinliche Derbbeit fchon ans ben Borten feiner Kaffung felbft erfennbar wirb. Die Deffervanis haben ale bloge Bicare fein Recht gurud anforbern, ba ihnen nicht ents jogen werben tounte, was fie nie in Befit genommen hatten. Dit Recht fpricht baber bas gesammte Episcopat ben Deffervants bie Competeng an einer berartigen Reclamation auf bas Rachbrudlichfte ab, nub bamit ift juribifch ber Prozeg fur bie Deffervants ein fur alle Dal und unbeils bar verloren. Indeg ift burch biefes einseitige Erfenntniß ber Actenfchluß für bas Gange nicht erfolgt; bie gegenwärtige Discipliu ber frangofischen Riche nicht gerechtfertigt. Denn wie? wenn bie Rirche felbft als folche, mit ihren unveräußerlichen, positiven Rechten ausgeruftet, ftatt jener Uns befagten als Rlagerin in bie Schranfen treten wollte? ober wenn fie, im Salle bie Bedingungen bee Augenblides unmittelbare Procebur verbieten, für einftweilen ihre intellectuele Dacht, die Wiffenschaft und die Erfahrung, aufbote, um formgerecht bie in Frage ftebenben Buntte ju prafen, und fo für ben Angenblick vorzubereiten, in welchem bie Uebergengung in

nistrandi et alias ecclesiasticas functiones obeundi, ad quae tenetur et quae animarum curae quilibet praestare solet, cum congrua portione fractuum dictae Parochialis.... praesentibus usque ee duraturie, que usque de perpetuo Rectore a nobis provisum fuerit... (Barbos. de offic. episcop. P. II. Additam, formul. episc. n. 66. edit. Ludg. 1698.)

<sup>\*)</sup> Die französischen Abeologen neuester Zeit selbst scheinen vollkommen der hier aufgestellten Ansicht zu seine. Go sagt Bouvier: tract. de occlos. P. II. c. 1. (p. 359) "nune in Gallia post concordatum anni 1801 soll parochi primarii doc privilegio gaudent: ceteri vero, qui demorvientes appellantur, ad voluntatom episcopi aunt vicerii et quicunque delegati semper revocari possunt."

bas wirfliche Leben eingreifen, bie Umftanbe gur Enticheibung reifen murben? Benn nun, wie wir jungft erfahren, ber apoftolliche Stuhl Grunde bat, von benen bie gewichtigften unichwer ju errathen find, fur ben Ungenblid in jener ehrfurchtgebietenben Stellung ju verbarren, in welcher er Mage und Urtheil fcmeigend bem Gerichte Gottes und ber Gefchichte überlagt; wenn ebenfo bem Episcopate Granfreiche ber Beitpunft noch immer ungunftig ericheint, bie nun untergeorbneten Regionen bes fircblichen Gefammilebene wieber auf bauernben Grundlagen gu feftigen, wer mochte behaupten, co fei eben bamit anch ber firchlichen Biffenfchaft verwehrt, auf eine ihrer Burbe entsprechenbe Weife auch in biefer Ungelegenheit ihren bochften Bernf gn erfallen, namlich bie Uebergeugung mit bem Leben und bas leben mit ber liebergengung gu verfebnen? - Go lange bie Biffenichaft nach Inhalt und Form auf ihrem eigenthumlichen Gebiete bleibt, fann fie nie eine ungeitige (importune) genannt werben; als Biffenichaft hat fie ihre Schranfen nicht von biefen ober jenen Umftanben ber Beit, fonbern nur an ber ewigen 3bee, naber am Beifte und Glanben ber Rirche und beren von Gett benellten, unfehlbaren Autoritat. Stellen wir bie Frage unter biefen Befichtspunft, bann feben wir feinen Brund, beren wiffenichaftliche Werbandlung gu verponen. Reine Temeraritat tann bort erblicht werben, wo bas allgemeine Recht gegen eine Barticularitat vertheibigt wird; benn ble Befahr lage nur im umgefehrten Galle nabe. Gine Breiheit ber Biffenichaft unter biefen Bebingungen bat bie Rirche jeber Beit nicht blee geachtet, fonbern felbft mit aller Rraft befor: bert ; unferes Biffene ergablt bie Rirchengeschichte fein Belipiel, bag eine Meinung ober ein Buch aus feiner anbern Urfadje von ber Rirche geabn: bet worben, ale weil es an fich mabr, gur ungunftigen Beit fich fund geber Spunde pon Biftoja, tranrigen Anbenfend.") Durch bie meneften Ergebniffe, gunachft burch bie Unterwerfung Abbe Clavels, ift bie gurcht ben fatholifchen Gemuthern genommen; bie hoffnung bes Rabicalismus, bier als ber britte Gladlichfte gu ernbten, gerftort. In Folge ber noch naher gu besprechenben Entscheibung bes beiligen Stubles ift bie Angeles genbeit nach ber praftifchen Begiebung bin für ben Moment gur Rube gebracht; befto unbefangener fonnen wir auf bem geschichtlichen Bege und in ber Reflexion biefelbe behandeln. Da uns ber rechtliche Bestand bereits ermittelt und bamit auch bas Berhaltnif bes Referenten gur Sache felbft feftgeftellt ift, fo verfolgen wir bie Befchichte bes Streites selbft, wie er fich nach Angen in ber Literatur und ben hiebnrch hervorgerufenen firchlis den Proceduren, bis jum Angenblide, wo Rom jum erften Rale fprach, entwidelt hat. An diefes reihen wir bann unfere gebrangten Betrachtungen über bie Sache felbft, fo weit biefelben aus bem Gefichtspuntte ber tirch: lichen Uebergengung und ber Befchichte fich ergeben. Dort wird fich anch ber Ort finben, bie firchliche Rechtspflege und bas Rechtsfus binm, wie es bent ju Sage in Frankreich gepflogen wirb, naber ju beleuchten.

Wir haben bereits ber Brüber E. und A. Allignol's gebacht, weische burch bas Werk: De l'état actuel du clergé em France etc. ben Anftoß zur Bewegung gegeben haben. Die Geschichte bieses Buches und bie Folgen beöselben für die Person seiner Urheber gewähren zugleich ein charafteristisches Bild der beiberseitigen Art bes Kampfes. Genannte Manner, zwei Brüber, sind Succursalpfarrer der Diocese Biviers. Nicht und bebeutende Studien und ausgewecktes Gemush sehren bieselben in den Stand, mit tiesem Bilde die Bestrebungen der Gegenwart und deren Bedürsnisse zu beurtheilen. Junachst sessichten, die unverkenndare Reaction, die zu Glaube und Kirche die ebleren Gescher ihres Aaterlandes zurückties. Gleiche

<sup>\*)</sup> Eine bayerische Airchenzeitung gestel sich seit langerer Zeit bei ben Artitein biefes Betresses in ber Bezeichnung "presbyterianische Sette." Wertdinnen nicht umbin, hier anszusprechen, wie febr uns biese journalistische Freude über die Entbedung einer neuen "Sette" angewidert hat. Möchte jene bayerische Airchenzeitung bebenken, daß es nur die radicalen Genserund Walliser-Zeitungen waren, die mit Ariumphgeschrei die armen Desserbund zu Presbyterianern siem bei nit Ariumphgeschrei die armen Desservants zu Presbyterianern stempeln wollten. Frankreiche Chiscopat und Alexus müsten nicht sein, was die katholische Welt sie rühmt, waren die höllischen Plane der Genser-Nachbarn unter ihnen ausstührbar gewesen. Wir erinnern uns, vom heiligen Augustinus gehört zu haben: Kennzeichen eines wahren Aatholisen sei es, doort ties zu trauern, wo die Keyer jubeln.

wohl entbectten fie neben biefer Bahrnehmung eine andere, welche ihnen eben fo fcmerglich, wie jene troftenb, erfcbien. Es zeigte fich allenthalben. bağ eben nur ber intelligentere und überhanpt hoher gestellte, literarifc gebilbete Theil ber Nation an ber Rudfehr jum Glauben und firchlichem Sinne Antheil nahme, und gwar genan in bem Daage, in welchem bie Menge, bas Bolf auf bem Lanbe und ber niebere Mittelftanb ber fleinen Stabte in Irreligiofitat und fittliche Berbumpfung immer tiefer berabfante. In welchem Umfange biefe Beobachtung fur Franfreich Bahrheit aufamweisen habe, vermogen wir nicht mit Sicherheit zu bestimmen; gewiß ift. bağ ein gang analoges Berhaltnig ben Charafter und ben Ginfing ber religiofen Richtung auch in unferm Baterlande bezeichne. Sienach bie Thatfache augegeben, werben wir ben gureichenben Grund berfelben aufanfuchen haben. Ift ber Rlerus Franfreichs vielleicht in Unwiffenheit und Mergerniffen versunten, und baburch seiner Rraft beraubt, selbst sowohl, als bie heilige Cache, welche er vertritt, ber Berachtung anbeimgegeben? 3m Begentheile. Selbft bie Feinbe ber Rirche gefteben, bag bie Befammtheit bes Rlerns zu feiner Beit fo fledenlos, fo ehrwurdig bageftanben, als fett ber Lauterung beefelben burch bas Martyrium ber Schredenszeiten. Diers auf bernfen fich auch bie Allignol's und geben ohne Bogern ju einem anbern Erflarungsgrunde über, ben fie auch als ben einzigen und ausfcbließlichen barftellen: Die Abnahme ber Religion im Bolfe, ber geringe Ginfing, ben bie Beiftlichfeit auf basfelbe ausübe, grunde nur in bem Dangel einer angemeffenen Rirchenverfaffung, welche wie bie frubere, bem Seelforger eine unabhängigere und angefehenere Stellung gemabre. Es liegt viel Bahres in ber Behauptung; nur Bartei : Intereffe ließe folches vers fennen; aber es war ein hartgebußter Diggriff, Alles und Jebes biefem einzigen Umftanbe jur Laft ju legen. Denn aller Orten und ju allen Beiten nimmt ber Progeg einer geiftigen Gunbfluth ben namlichen Berlauf, welchen bie Allignole in Franfreich beobachtet haben. Db beren Onellen von ben Tiefen aufgeftiegen ober ob bie überschwemmenben Baffer aus ber obern Region fich nach Unten ergoffen, immer werben bei abnehmenber Fluth querft wieber bie Soben frei, bie Dberflache aber und bie Tie: fen bleiben lange noch bebedt; ja ce bilben bie ftodenben Gemäffer bort erft fpater die giftigften Sumpfe, mahrend reinere Lufte langft bie boberen Gebiete burchwehen. Rahrt fich j. B. nicht gerabe jest in Deutschland ber fogenannte aufgeflarte Mittelftanb ber Pfahlburger und ber niebern Beams ten von ben Abfallen ber encyclopabifchen Literatur, bie ber beffer Bebilbete mit Abschen von sich geworfen hat.

Indeß geben fich die Allignol's mit ihrem Resultate zufrieden, fo fehr, daß fie felbst einen großen Theil ihrer Beweise auf diesen schwachen Boben aufbauen. Dieser fatale Umftand hat Sache und Tendenz vielfach

in ichiefes Licht gefeht. Gin Briefter, ber ben Segen feines Birfens gu viel ale von außeren Umftanben abhangig barftellt, ruft mit Recht ichon einen halben Berbacht gegen fich hervor. Der Anlage nach gerfällt bas Bert ber Allignole in zwei haupttheile, bie nicht ungludlich gewählt finb. Der erfte foll eine Darlegung ber firchlichen Berfaffung in Franfreich vor 1802 bilben, mithin bie Disciplin nach bem allgemeinen Rirchenrechte zeichnen. Die Befchichte ber Umanberung ber Ber: fassung und beren Resultate für alle Kreise ber hierarchie gibt'ben zweiten Abschnitt. Rach bem, mas von verschiebenen Referenten in beutschen Zeitungen aller Farben, fatholischen sowohl als protestantis ichen, über bieg Bert, bas taum einer von benfelben gelefen haben wirb, gefagt wurde, mochte bie Borftellung entfteben: ale hatten wir es mit Leuten qu thun, bie wie unfere weiland ganbeleute, Alexanber Müller, Bflang, Berfmeifter, Bangenmuller, und ber Schaffhauser: Clubb, einem antifatholischen, mublerischen Liberalismus guftrebten. Bir fonnen nicht umbin, felbft auf bie Gefahr, ber Berliner allgemeinen Rirs chenzeitung die Freude ju verberben, bie Berficherung ju geben, bag fo giemlich bas fchnurgerate Gegentheil hieven ber Fall fei.

hier fichen feine leichtbeschwingten, naften, vielleicht blos vom Salbol ber Tolerang und Liebefeligfeit triefenben Alopffechter vor und; nein, fonbern fur bas Alterthum, wenn ihr wollt, gerabe fur bas gefürchtete Dit= telalter, wird mit ebenfo alterthumlich fcwerfalliger Ruftung geftritten. Die armen Deffervante haben fid mit papfilichen Decretalen, Breven und Bullen umpangert; haben alle Gefpenfter ber mittelalterlichen Synoben gu ihrem Beerbanne heraufbeschworen; gerabe bas unfehlbare Anfehen ber beiligen, allgemeinen, romifchen Rirche rufen fie um Schut und Beiftand an, und schwarmen ebenfo begeiftert für jeben Canon bes geiftlichen Rechtstorpere, ale fie ingrimmig bie Renheit und bie Abweichung von ber Ginheit ber Rirche auch in Sachen ber Disciplin haffen und verfolgen. Fur bie Liberalen ift mithin hier junachft wenig hoffnung, wenn nicht nach einem mahren Cape, bag Ertreme fich oft munberbar fcnell befreunden. Bie es aber im Augenblide fteht, murte bie Berlinerin und Schneibemuhl fammt Bubebor, por biefer Sippfchaft fich befreugen, falle bort bleg Beichen noch ju foldem Gebrauche Dobe mare. Wir fagen es mit vollem Ernfte: bas in Rebe fichenbe Buch ift mit fo ehrenhafter Befinnung fur bie Rirche, mit fo tiefer Achtung gegen beren Inftitutionen abgefaßt, bag es unter anbern Umftanben, etwa von bober befugter und wiffenschaftlich ficherer band ansgegangen, vielleicht feinen 3med nabezu erreicht, und fur bie Disciplin ber frangonichen Rirche Epoche gemacht haben wurbe. Es wurbe bereits ermahnt, bag auch irrthumliche Behauptungen im Buche ber Allignole fich finben; wie wir benn beren fpater ein paar Beifpiele anführen; allein es finb 27

XVI.

jum Theil Uebertreibungen ohne bofe Abficht; jum Theil wirklich Fragen, welche bie Biffenichaft controvers gelaffen bat. Soll nach Gingelnheiten, Die noch bagn obne Beigern retractirt worben finb, bas Bange beurtheilt merten : bann ift bie Dabe leicht, auch auf Seite ber Beguer burch eine fcbirfere Rritif manche fonterbare Thefe aufzubeden, bie vor ben Buchftaben bee Befeges wie ver ber Wiffenschaft nicht Stand balt. Die Beiten ber Durant, Bericenet und Thomaffie find für Franfreich voraber! - Rabere Charafteriftif bes Inhaltes bes Allignel'ichen Werfes bari une aus bem Grunte erfpart bleiben, weil wir ben allgemeinen Redeenmant in ben übrigen fatholischen ganbern ohnebieg burch Anschaus mas und isalice Uebung fennen; bie Gefchichte bes Umflurges aber biefer aten . univerfalen Berfaffung fur Franfreich, und ihre hauptfachlichften Role den bereite im erften Artifel über biefen Gegenstand niebergelegt murben. Auf De eigentlich fpecififch Bebeutfame werben wir im Busammenbance mit &m Gefammtbilbe ber hentigen Rirchen : Disciplin Franfreiche gurude frames.

(Schluß folgt.)

### XXII.

# Johann Michael Denis.

(Gin beutscher Jesuit bes achtzehnten Jahrhunberte.)

Die Literärgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts ift bisher fast ausschließlich nur durch protestantische Schriftsteller, vom protestantischen Standpunkte aus, für protestantische Zwede bearbeitet worden. Daß auch hier der katholischen Auffassung ihr Recht werde, ist heute dringenderes Bedürfniß als je, und die nachfolgende Darstellung hat den Zwed, zur Lösung dieser Aufgabe einen Beitrag zu liesern. Das Leben des ehrwürdigen Denis, als Dichter und Gelehrter, ist nämlich vorzugsweise geeignet, uns einen Blick in seine Zeit zu gestatten. Nicht minder knüpsen sich an eine tieser gehende Beleuchtung seiner Stellung in der damaligen literarischen Welt Volgerungen und Betrachtungen, die auch sie Beurtheilung heutiger Verhältnisse lehrreich und wichtig sein können.

Denis bat im boben Alter bie Geschichte feiner Jugend und feiner Erziehung in lateinifcher Sprache felbft niebergefchrieben. Das Wert war auf funf Bucher berechnet, aber ber Tob unterbrach ibn, als er zwei berfelben vollenbet hatte. Doch ift auch biefe unvollständige Autobiographie unschätbar, weil biefer, wie jeber anbere Bericht über Gelbfterlebtes ben Charafter bes Graablenden treffenber bezeichnet, als die funftvollfte und gewiffenhaftefte Schilberung eines Dritten es vermochte. Diefe Erzählung liefert und ein rubrenbes Bilb einer ungemein liebenswurdigen Berfon-Nicht minber geben biefe Denkwurdigkeiten uns Runbe lichfeit. von manchen beute ichon vergeffenen Gingelnheiten bes Lebens ber Beriobe, welcher fie angeboren. Sie fcbilbern gwar nur ben gewöhnlichen Thous ber Bilbungsgeschichte eines fatholifden Rnabens und Junglings aus ber erften Balfte bes vorigen Jahrhunberte im füblichen Deutschland. Aber wenn aus biefem Rnaben ein, um bas geiftige Leben in Defterreich, ja um bie gange beutfche Literatur bochverblenter, berühmter Mann geworben ift, fo rechnen wir auf bie Rachficht, ja felbft auf ben Dant unferer Lefer, wenn wir manche, fonft unerhebliche Umftanbe aus biefer Lebensgeschichte zum Theil mit ben eigenen Worten bes Berfaffers wieber geben.

"Ich wurde", so erzählt bieser, als er im flebenzigsten Jahre an einsamen Winterabenben aus bem Gebächtnisse, welches ihm bis in's hochste Alter treu geblieben war, sein Leben nieberzusschreiben begann ") "im Jahre 1729 zu Schärbing in Bahern, jeht einem öfterreichischen Orte, geboren. Meine Eltern, Johann

<sup>\*)</sup> Diese Antobiographie war nicht für ben Druck bestimmt, und wurde erst nach dem Tobe des Berfassers veröffentlicht. "Ich werde", sagt er in der Borrebe, "für mich selbst schreiben und noch einmal in Gedanken den Weg laufen, auf dem mich der Höchte von der Wiege an die in mein jehiges Alter geführt hat. Möge es die Wirkung haben, daß ich in dem kurzen Zeitraume, den ich noch unter Mensichen zuzubringen habe, nie aushöre, seine odterliche Hand, welche mich in keiner von den Abwechselungen menschlicher Schickfale je verließ, zu verehren, möge es mich in der füßesten Gossung bestärfen. Er werde den nicht aus dem ewigen Umgang der Schliegen aussschließen, den Er, gegen alles Berdienst, in seinem ganzen Leben mit so vielen und so großen Wohlthaten überhäuft hat."

Rubolph, ein Rechtsgelehrter, und Maria Anna, waren sehr rechtsschaffene und fromme Leute. Mein Geburtstag war ber 23. September, eben ber Tag, an welchem Papft Paul III. im Jahre 1540 ben Orben ber Gesellschaft Issu, bem ich mich widmen sollte, bestätigt hatte. Bei der heiligen Tause wurden mir die Namen Johann Nichael Cosmus beigelegt, und benselben bei der Firmung ber Name Betrus beigesügt. Ich war das fünste Kind; auch hatte ich noch zwei jüngere Brüder. Alle sind mir im Tode vorangesgangen."

"Die ersten Gegenstände in der Natur, von denen ich einen Begriff erhielt, waren, außer meiner Familie, wie ich mich sehr gut erinnere, ein hund, Kirschen, das Zirpen der Grillen in einem anmuthigen Thal, wohin ich von einer Magd (meine Mutter fäugte ihre Kinder alle selbst) getragen wurde, und eine Art Grasblumen, von der sie mir Sträusschen sammelte."

"Im Jahre 1734 murbe ich mit meiner Familie auf bas Schloß Saibenburg verfett, wo mein Bater bie Dberaufficht über berrichaftliche Guter führte, und in ben bagu geborigen Befigungen die Rechtspflege verwaltete. Für meine Erziehung forgte Gophie, bie Schwester meines Baters, eine febr religibse Berfon. Sie pflegte, je nach Berfchiebenheit ber Fefte, ihren Sausaltar mit mancherlei Gerathen auszuschmuden, und bem neugebornen Beiland jahrlich eine zierliche Rrippe einzurichten; und fie machte mich nicht nur fruh mit beiligen Dingen befannt, fonbern flogte mir auch Ehrfurcht bafur ein. Lefen und Schreiben lernte ich fonell, und fing an, eine große Luft zu Buchern zu betommen, welche ich auch an meinem Bater bemerkte. Die erften, bie ich in Banben gehabt zu haben mich erinnere, maren bie Leben ber Beiligen, bas Exempelbuch eines gemiffen Bruders, C. L. Launab's Methobe, bie Jugend zu unterrichten, 3. Cluvers Auszug ber Beschichte, Ebm. Podius hiftvrifch : fondroniftische Tabellen. Much an fchlechten Mahrchen, wie bie vier Sahmonstinber, Cafar Detavianus und andern biefes Schlages, fand ich Gefchmad. Die Farbe und ber Geruch ber Blumen hatten einen gang besonbern Reiz für mich, und ich fammelte fie forgfältig, fo oft man mich in unfern Garten ober auf bas benachbarte Felb führte. gleiche Reigung hatte ich zu Insecten; nie fonnte ich mich finbiicher freuen, als wenn ich recht viele Maitafer ober Schrötter beis

jammen hatte. Go fuchte ich auch Wefpen, nadte Schneden, Frofche auf, und beobachtete fie. Deinen altern Bruber, Aloiflus, hatte ich fehr lieb, und gahlte, um die Beit bes Gerbftes, jeben Tag bis zu feiner Rudfehr aus ben Paffauer Schulen; auch ließ ich nicht ab, zu bitten, bis man mir erlaubte, bei ihm zu Er ichlief aber nie ein, ohne juvor feinem Schlafgefellen bie lauretanische Litanei lateinisch vorgesprochen zu haben. Seite meiner Eltern genoß ich, neben einer überaus gelinden Ergiebung, bas vortrefflichfte Beifviel. Jugenbliche Fehler murben bamit bestraft, bag ich auf bem Boben figen mußte, und gwar zuweilen, ohne felbst bei bem Eintritt eines Fremben auffteben zu Eine ftrengere Bucht mar nicht nothig, benn nie zeigte fich bei mir einige Wiberspenftigfeit, als bochftens burch Thranen, gu benen ich, vermöge einer weichen Gemutheart, fo geneigt mar, baß ich auch bei zunehmenben Jahren, wenn man mich entweber tabelte, ober in ben Schulen einem anbern nachsette, ober wenn ich Saus und Vaterland verließ, die heftigften Thranen vergoß. Ja ich erinnere mich, bag ich, schon als Lehrer ber Jugend und beinahe bereits im mannlichen Alter einmal in einen Strom von Thranen ausbrach, als ich von bem Rector unferes Collegiums nicht erlangte, mas ich gewünscht hatte. Es ift baber qu verwundern, daß meine Augen nichts gelitten haben, bie jest, burch bie Bute Bottes, noch in meinem flebenzigften Jahre fo bell unb scharffichtig finb, bag ich mich nie eines Glafes bebiene. Doch find zwei Stude, in Ansehung beren ich munfchte, man mochte in meiner Rindheit forgfältiger gewefen febn. Erftens nämlich, bağ am St. Riflastag unfer unbefonnenes Bausgefinb, ohne Biffen ober in Abwesenheit meiner Eltern oft ben verlarvten Rnecht bes Beiligen (wie fie fagten) mit Retten flirren, und an bie Thur ftoffen ließ, und baburch mir und meinen eben fo gutartigen Brubern oft bie entfetlichfte Angft verurfachte. Bweitens, bag man bas lebhafter Einbrude empfangliche Bebirn bes Anaben burch alberne Weibspersonen mit ben abgeschmadteften Mahrchen von bem bofen Geift, von Beren, von Erfcheinungen ber Tobten anfullen ließ. Wenn mir auch biefer Umftanb für mein ganges übriges Leben feinen anbern Schaben brachte, fo batte boch reiferes Alter. Bernunft und Philosophie nachber genug zu thun, bergleichen wibrige Ausbrude auszuloschen. In meinem achten Jahre

fing Gerb. Bofbauer, ein fleißiger Mann, ber als Schreiber bei meinem Bater ftanb, an, mich aus bem Buchlein eines gewiffen Stebod, beffen man fich bamale bebiente, in ben Unfangegrunben ber lateinischen Sprache zu unterrichten, und hatte an mir einen fo willigen Schuler, bag, wenn er mir etwa mehrere Beugunaen ber Mennwörter auf verschiebene Tage zu erlernen aufgab, ich nicht abließ, bis,ich auf einmal bas gange Benfum erlernt hatte. Much mein Boter fpornte mich an, ba er felbft ein reines Latein farieb, umb mir oft fowohl bie Bortrefflichkeit biefer Sprache, als bas Bergnugen, bas man aus bem Lefen schöpfen konnte, anpries. Rach mancherlei Schichfalen tam jener mein erfter Lebrer in ber Folge nach Defterreich, und ging, ber Welt überbrufig, in ein Camalbubenfer Rlofter auf bem Ralenberg, wo er bis in fein hobes Alter unter bem Ramen B. Arfenius in heiliger Stille lebte, und enblich jufälliger Weife erfuhr, bag ich Lehrer ber fchonen Wiffenschaften an bem Collegium Therestanum fei. baber mit Erlandnig feines Borftebers aus feiner Ginfiebelei binunter, um feinen ehemaligen Bogling ju feben. Es war mir ein Bergnugen, biefen Dann, ben fein langer, grauer Bart ehrwurbig machte, zu umarmen, und weil er gerabe um bie Beit tam, wo ich Schule balten follte, ihn unter meine Schuler gu führen, benn ich glaubte, es fonnte bes Beifpiels wegen nuglich febn, wenn ich bem vortrefflichen Greis für bie auf meine Rinbheit verwendete Sorgfalt in ihrer Begenwart meine Dantbarteit bezeugte. und fie erinnerte, bagi os biefem Manne, ber mich in ben erften Begriffen von Wiffenschaft eingeweiht Batte, zu verbanten fei, wenn fle glaubten, aus meinem Unterricht einigen Rugen zu gie-Und man ging wirklich febr gerührt und nicht ohne Thranen auseinanber."

"Außer ben Anfangsgründen ber lateinischen Sprache ließen mich meine Eteen auch im der Musik unterrichten. Die Saltens Instrumente, zu denen ich keine Reigung hatte, gab ich bald wies der auf; an dem Alavier hingegen sand ich bis ins reisere Alter Bergnügen, und die Duerköte, die ich ohne Anweisung lernte, elegte ich zuletzt weg. Es würde mit nicht an Talent zu dieser Kunst gesehlt haben, wenn mich nicht andere Musen mit mächtisgen Reizen angezogen hätten. Doch lernte ich jeden Gesang ohne

alle Muhe, ja ich habe zuweilen nicht gang ungludliche Berfuche gemacht, verschiebene Lieber in Mufit zu feten."

"Im November bes Jahres 1739 fam ich auf bas Gomnaflum zu Baffau, welches acht Stunden von uns entfernt mar: man miethete mir bafelbft eine Wohnung, ein wenig oberhalb bes Busammenfluffes bes Inn und ber Donau, in ber anmuthigften Lage, und mußte fur ben Tifch und eine febr bequeme Wohnung in zehn Monaten fechezig Rheinische Gulben gablen, ein Beweis, wie mobifeil bamals Alles war. Mein Bater brachte mich felbft ju bem Lehrer ber untern Rlaffe, Joh. Baptift Guttner, beffen Buneigung ich balb im boben Grabe gemann, obichon er übrigens auf fehr ftrenge Bucht hielt und, wie es mir felbft jest noch vortommt, fich bes Stocks und ber Ruthe gar zu gern bebiente, was mich, als ich es felbft wiber Willen einfah, Thranen foftete, well man glauben fonnte, er finde eine Art Bergnugen baran. Inbeffen wußte er auch bie Beffern gut zu belohnen. renzeichen ber Schulbictatur mar ein vergolbeter Schluffel, ber an einem reichen Banbe von ber Bruft bes Dictators berabhing: fo wie eine koftbar gebundene Matrikul, in welche die Namen ber Dictatoren geschrieben murben. Es gab auch eine Brobictatur und Bante ber Borfteber und Senatoren, um welche entweber in ben Uebungen bes Style ober in Auflösung von Fragen ober ben auswendig gelernten Benfis ein bitiger Bettfampf mar. auch in allen biefen Studen andern gleich fam, erhielt bennoch einen niebrigen Blat, wenn er bie vorgefcriebenen Schulgerathe. wenn er fein Schnupftuch, wenn er fein Betbuchlein ober ben Rosenkrang nicht bei fich hatte. Daraus entftanb nun viel Nach= eiferung, viel Befliffenheit eines Jeben in Beforgung feiner Sa-Es war nicht erlaubt, ohne Mantel auszugehen, bamit bie Boglinge ber Schulen von ben Rinbern ber Banbwerter unterfchie= ben merben konnten, und ber übergeworfene Mantel auch einem schlechteren Rleib Ehre machte. Wozu foll ich mir nicht jest noch ine Gebachtniß gurudrufen, welch ein Antrieb gur Bermehrung bes Fleifies felbft in bem ju Enbe laufenben Jahre fur bie befferen Ropfe, bie im September mit großem Geprange veranftaltete öffentliche Preifaustheilung mar, wo bie Namen ber Gieger gebrudt und überall herum geboten wurden. Denn noch jest bente ich mit Vergnügen baran gurud, bag ich allezeit unter biefer Bahl war, und wie wichtig bem Anaben bas schien: ich kann baher nicht umhin, die Meinung berjenigen verwerslich zu sinden, welche heut zu Tage beinahe alle derzleichen Antriebe für die Jugend aus den Schulen verbannt haben, und es nicht einsehen wollen, daß sie verkehrt handeln. Aber freilich, diese Dinge waren entweder von dem Jesuiten-Orden, den man stürzen wollte, eingesührt, oder standen sonst in gar zu genauem Zusammenhang mit demselben. Im Mai dieses Jahres wurde ich mit einem Tertian Bieber bessallen, und da der Arzt behauptete, daß ich von demselben schwerzlich geheilt werden könnte, so lange ich an dem Wasser zwischen den oden benannten beiden Flüssen wohnte, wurde ich, auf Berzlangen meiner Eltern, nach Hause gebracht, und ging im solgensden Monat mit Vergnügen und völlig hergestellt, wieder auf die Schule zurück."

3m November bes Jahrs 1740 trat ich unter bem gleichen, mir fo febr gunftigen Lehrer, in die zweite Claffe, welche bie Claffe ber Anfangegrunde genannt wurde. Bon biefem Manne muß ich noch fagen, bag er bie Befellschaft, in ber er Priefter geworben mar, und mehrere Jahre an verschiedenen Orten öffentliche Rangelreben gebalten hatte, verließ, und bie Beforgung ber Pfarrei St. Unbra, oberhalb bes Rloftere Neuburg übernahm, wo er feine Tage befchloß, ale ich fcon Lebrer an bem Thereffanum war. Seine Bunft erwarb mir auch bad Wohlwollen einis ger anberer Lehrer, feiner Umtegenoffen, und ich fing ichon bamale an, sowohl burch ben Umgang mit ihnen, ale weil mein Bater ber Gesellschaft Jesu sehr oft ruhmlich erwähnte, nach und nach bie Glieber bes Orbens lieb zu gewinnen. Doch mir ift mohl bewußt, bag ich vielleicht in feinem Jahr meniger Weiß angewendet; benn theils lag jener mein Lehrer gegen ben Commer an einer langwierigen Rrantheit barnieber, theils mar mein Sausinformator nur in gewiffen Stunden bes Tages zugegen, und ber Bauspatron, bei bem ich auf bem Neumarft eine Wohnung begogen hatte, befümmerte fich, burd Umtogeschäfte gebinbert, wenig barum, mas ich thate. 3ch lief also oft an die Ufer bes Inn und ber Donau, und fant befonders Bergnugen an ben Pferben, welche Laftichiffe ben Fluß binaufzogen, wobei ich oft burch unvorsichtiges Besteigen von Nachen beinahe in Lebensgefahr gerieth, ober ich ging in bas Freie hinaus, und beschäftigte mich mit bem

Ballfviel in Gesellschaft von Rameraben, bei beren Auswahl ich nicht die Bernunft, sondern einen blogen kindischen Erich zu Ratte 20a."

Bir muffen bier bes Raumes halber bie Erinnerungen bes Berfaffere an bie Truppenburchzuge mabrent bee öfterreichischen Erbfolgefrieges übergeben. - Die Rriegsbegebenheiten unterbraden langere Beit binburch feinen Schulbefuch; bie besorgten Eltern ließen ibn aus Baffau im Binter 1740 bis 1741 nach Saufe holen. "Balb fab man bie Desterreicher auch in unferer Gegenb. Die ersten waren freiwillige Bufaren von bem ungarischen Abel, bie man Insurgenten nennt, und unsere Bauern verwunderten fich nicht wenig über biefe Leute, bei benen, wie fle fagten, Stiefel und Strumpfe aus einem Stude bestanben. Als einer von biefen, ber in unser Saus gekommen war, von ungefahr ein mit Buchern und andern Schulfachen belegtes Pult fab, und baraus folog, es mußte ein Rnabe ba fenn, ber fich auf die Wiffenschaft lege, fragte er nach mir, und als man ihm fagte, ich fei in ber Rirde, bem Gottesbienfte beigumobnen, martete er meine Rudfunft ab, und fette fich, nach einem freundlichen Empfang, mit meinen Buchern in ber Band nieber, um mich in lateinischer Sprache über meine Renntniffe ju prufen. 3ch batte nach bamaliger Beise eine ziemliche Fertigkeit in biefer Sprache von Schulen mitgebracht, faßte mir alfo ein Berg, und beantwortete feine Fragen fo, bag er gang für mich eingenommen wurde, und mich nicht nur zum Bleiß ermunterte, fonbern auch aus feinem Reiterfad ein Gebetbuchlein, welches ben Titel Officium Rakoczianum führt, nebst bem Thomas a Rempis hervorzog, und mich bamit beichenfte, indem er meine Eltern beim Beggeben verficherte: Benn ich fortführe, folchen Bleig auf die Biffenschaft zu vermenben, fo murbe ich kein gemeiner Gelehrter werben. Schon feit biefer Beit empfand ich eine besondere Buneigung gegen bie bungarifche Ration."

Da die Unficherheit der Straßen seine Rudfehr auf die Schule nach Baffau unmöglich machte, begann ber lernbegierige Anabe privatim seine Studien fortzusen.

"Ich hatte meinen Bater, ich hatte meinen altern Bruber, bie mir grammatikalische Knoten auflösen, und mir Ausarbeitungen für bie Feber an bie Sand geben konnten; von Buchern be-

fag ich bie Briefe bet Cicero, ben Corn. Rerot, ten D. Curtine, bie Brogomnasmata bes Jac. Bontanus. Die Rirchengeichichte idorfte ich aus tem Rogaumont. Die Mrthologie aus Bomeji Bantbeon unt Geberiche Lexicon: überbieg liebte ich bie Lefture überbaupt jo febr, bag menn man mich gumeilen bes Radmittage abrief, um Fruchte ober etwas anteres bergleichen mit meinen Brubern zu theilen, ich meinen Antheil zu bem Buch mitnabm. Auf bie politifden Beitungen mar ich fo begierig, bag ich an ben bestimmten Tagen, an benen fie von Bilebofen gebracht wurben, ben Boten an bem Fenfter wie auf ber Lauer ermartete. Benn mir beim Durchlefen berfelben irgent eine Schwierigfeit auffließ, fo nahm ich Subner's Lericon jur Bant, und ich erinnere mich noch beute baran, welch einen Borrath von Renntniffen aus ber gangen Geschichte, aus ber Geographie, aus ben Sitten und Gebrauchen ber Bolfer, und enblich aus ber gangen Technit ich mir von früher Jugend an aus biefem Buche erworben babe. Weil aber bie Alten behauften, bag bie Jugend auch ibre Spiele haben muffe, fo beftanb bas meinige barin, bag ich eine Menge von Solbaten jeber Gattung querft auf Bapier geichnete, bann wie bulle meiner jungeren Bruber mit ber Scheere ausschnitt, fie illuminirte, und bann mittelft eines bolgernen Stiftes, ben ich an ihren Fugen befestigte, auf einem gang burchlos derten Tifch nach ben verschiebenen Regeln ber Sattit aufftellte; welcher Anblid ben Solbaten, die vermoge bes Rechts ber Sieger unfer Baus burchliefen, nicht felten Freude machte."

Auch hatte ber Kleine ungemeffene Begierbe, Solbaten zu sehen, wo sich irgend Gelegenheit dazu fand. "Daher sah ich mitten unter ihnen Bieles, und hörte noch Mehreres, was mir weit besser gewesen wäre, noch länger nicht zu wissen. Ich zähle also unter die vorzüglichen Beweise der göttlichen Güte, daß ich mich nie völlig verirrte, nie die Liebe zur Tugend und zu den Wissenschaften ablegte, sondern, wenn gleich zuweilen auf Abwege gelock, doch immer bald wieder auf den rechten Weg zurücksehrte. Und gewiß eine über mich wachende Vorsehung war es, die mich warnte."

Um blefelbe Beit wurde Michael von ben Blattern ergriffen. Eff Tage lang feines Augenlichtes beraubt, empfand er tiefges rubtt ble lebhaftefte Breude, als er querft wieber ben Tag fah,

bie Umstehender erfannte. De bernte ich bunnelt bie birtfiche Delicher ber Auser unt bei Geftlet nure veräallt ihren: und bei allmadition Juniciliefe meinen Kriefe bei ub bat Ben ralation miche den erfen Stein verluden dernach in der lieblieber frühlungheit under ben Genat Hidenber Känne in ben Guten fiben, bie fremeblich Mann auff nem genieben burde. de erfannte ist et menn je stord mit inniviten Cant ococa Gen meinen Erbalter. bei Gefuntleit bis Beite feit, was den Sentliden verlieben werten fenne. Anderen ist mich ben Sommer listent wither effect here, fifther it or meinen untertreteum Studien jurid, unt weil id jest mit Leichriefeit einen lamuifden Brief idrich, unt bie Prefable fo siemlich inne batte. is fine mein Bruber an, mich jur Boeffe anguführen, indem er nich, wie ich mich wohl erinnere, aus Jacob Biebermannt Brieica ") cingelne aufgelotte Lifticha verleute, die ich mieter in Ortnung fringen follte."

Billig nieber bergeftelt, tehrte er im Revember bet Jabres 1743 nach Baffan jurud. "Der öffentliche Lebrer ber Dichefund war Baul Geelmuller, ein Mann von auszewichneter fremmigleit, und einem musterbaften Charafter. Aber er batte ein gewissies kaltes, finsteres Wefen, das ihm die Gemüther ber jungen Leute eben nicht gewann, zu beren Fortischritten freilich Liebe gegen Lebrer fehr viel beiträat. Ginmal, als wir eine gewisse fiel von bem hafen in Berfe bringen sellten, und ich ben Bers gemacht batte:

Campivagus trepidans ossa pavore lepus betwarf et ibn, und behauptete, et murbe besset so gegeben:

Ossa pavore tremens, campivagumque animal \*\*), bet et überzeugte ben naseweisen Jüngling so wenig, be

Aber er überzeugte ben naseweisen Jüngling so wenig, baß ich mir vielmehr von bieser Beit an einen weniger gunftigen Begriff von ben bichterischen Talenten meines Lebrers machte. Doch famen gludlicherweise zwei Umftänbe zusammen, welche ben baber zu befürchtenben Nachtbeil verhinderten: eine brennende Begierde nämlich mich unter meinen Kameraben auszuzelchnen, und ber

<sup>\*)</sup> J. Bidermanni Epistolae Heroum.

<sup>\*\*)</sup> Der zitternb vor Angft bie Felber bnrchirrenbe hafe. — Das vor Angft zitternbe bie Felber bnrchirrenbe Obler.

eigene Trieb, ber mich zu ben Wiffenschaften hinzog. Ich setzte baber bas hausliche Lefen ber besten Autoren fort. Besonders bes Birgils, von bem mir mein Vater namentlich sein Gebicht über die Bienen \*) empfoblen hatte; und ba ich von ohngefähr Fenelons Telemach in meiner Muttersprache fand, um die man sich bamals auf ben Schulen gar nicht bekümmerte, hatte ich barsüber eine große Freude. Auch versuchte ich zuweilen, außer den Schulaufgaben, aus mir felbst eines auf's Papier zu werfen. Borzüglich erinnere ich mich einiger scherzhaften Briefe an die Meinigen, in welchen ich die beutsch-französischen Bwitter-Berse bes 30h. Chr. Trömer, welche bamals start im Umlauf waren, nachzuahmen suchte. Aber ich war der französischen Sprache beinahe noch ganz untundig, und erwarb mir erst lange nachber durch häusiges Lesen französischer Bücher, worunter Fenelon, Bolture, Bollean die ersten waren, eine bestere Kenntnis derfelben."

Sein rühmlicher Fleiß blieb nicht unbelohnt. "Ich erhielt vier, und zwar die ersten Pramien, sowohl in den Nebungen beis der Gattungen des Styls, als in den Aufgaben der Dichtlunft und in dem öffentlichen Religionsunterricht; und, damit die Freude der Meinigen desto größer ware, erfann ich eine unschuldige Lift, benn als ich bei der Rückreise zu ihnen meine Sachen zusammenpacte, vertheilte ich die Prämlen in dem Koffer so, daß man sie, das geringere zuerft, zwischen den Kleidern sinden mußte, das Wichtigste bingegen auf dem Boden verstellt lag. Sobald ich

biefe Beit ber Ferien gwifchen Lefen und Schreiben, um mit meinen Mitschülern in ber Ferne gleichen Schritt zu halten. Reben bes Cicero zogen mich, ich gestehe es, nicht so an, wie bie Briefe bes Seneka, ober auch Joh. Barclay Argenis und Ant. Bilh. Ertels Auftriana, welche ich unter ben Buchern meines Baters fand. Go febr gefiel mir jene fentenciofe, fpitfindige, gefcraubte, um nicht zu fagen fcwullftige, affectirte, bochtrabenbe Schreibart. Unter ben Dichtern war mir freilich Borag ber erfte, und es blieb feine von feinen vorzuglichen Berbarten, in ber ich nicht einige Berfuche magte, aber ich machte auch gerne einen Abfprung zu Juft. Santel, und bewunderte, weil es mir noch eben fo febr an fester Urtheilsfraft als an geläutertem Befchmad fehlte, bie Spielereien ber Neuern, welche ich finnreich nennen borte, bie Annagrammata, Chronofticha, Bieroglyphica, Retrograba, fobalb ich aber etwas bewunderte, fühlte ich mich, wie ein Aleffchen, gebrungen, es nachzuahmen. Außer einem Belbengebicht über ben bamaligen Rrieg beluftigte ich mich baber forobl mit lprifchen Bebichten, als mit Elegien und Epigrammen, und wenn ich mich an einige biefer Sachen erinnere, fo fann ich nicht umbin, bei allen Fehlern bes jugendlichen Alters, welche fie an fich tragen, mit Goraz zu fagen: Erat, quod tollere velles\*). Unterbeffen ging ber Dai zu Ende, und meine Eltern beschloffen endlich, mich auf bie Schule gurudzuschiden. Dein Bater brachte mich felbft babin: als er mich bem Borfteber bes Ghmnastums, ber erft an baffelbe gefommen war, vorftellte, fo machte biefer einige Schwierigfeiten, unter bem Borwanbe, weil nur noch brei Monate von bem Schulcurs übrig maren, fo wurbe ich es in ber Rhetorik nicht weit bringen; es fei alfo für mich vortheilhafter, biefe furze Beit auf Bieberholungen ber poetischen Lectionen ju verwenden. Diefes beleibigte meinen Ehrgeig. 3ch bat alfo: mir nichts besto weniger zu erlauben, bag ich zu bem Lehrer ber Rhetorit bingeben unb mich zu einem Berfuch in biefer Biffenschaft anbieten burfte. Es war Joh. Preuring, ein Mann von einem eben fo gebilbeten Berftanb als einer ichonen Geftalt. Deine alten Mitfchuler hatten von meiner Burudtunft gebort, und zwar einige, welche bie ober-

<sup>\*)</sup> Es gab Dinge barunter, bie bir bes Aufbewahrens nicht unwerth scheinen fonnten.

ften Mate inne hatten, eben nicht mit Bergnugen, weil fle furchteten, von mir verbunkelt ju werben, und fie hatten es auch, wie es fo gebet, im Bertrauen ihrem Lehrer geflagt. Diefer aber nahm ben jungen Menschen nur befto freundlicher auf, und brachte es in Rurgem babin, bag er meine gange Liebe gewann, und bag ich aus feinem Unterricht ben größten Rugen gog. Defto fcmerzlicher ift mir bie Erinnerung, bag ein folder Mann balb nachber, als ich in bie Gefellschaft Jefu trat, fie verließ, und endlich als Mitglieb bes Chorberrnftiftes ju Cfanad in einem boben M-Inbeffen hatte er feine Urfache, bie Bemahrung meines Wuniches zu bereuen, benn ich empfing gegen Enbe bes Jahres ein boppeltes Bramium in beiben Gattungen ber Schreibart. ber rhetorischen nämlich und ber poetischen, und zwar, wie es üblich war, unter einer feierlichen Dufit von Trompeten unb Bauten, in einer gablreichen Berfammlung. Solche Pramien wurben bamals allgemein als eine fehr ehrenvolle Auszeichnung be-3ch mußte beswegen mabrent ber Berbstferien, auf ihr Berlangen, bie Freunde meiner Eltern besuchen, und wurde von ihnen mit Lobipruchen und fleinen Geschenfen überhauft; bas wirtsamfte Mittel, wie ich glaube, ben Fleiß junger Leute angufpornen."

Begen Enbe November 1745 febrte Denis abermals nach Baffau gurud, um bas Stubium ber Philosophie gu beginnen .-Der Curfus berfelben war auf zwei Jahre berechnet, wovon bas erfte ber Logif und Dialectif, bas anbere ber Bhpfif und Metaphyfit gewibmet war. Man nahm hier einzig ben Ariftoteles gum Führer, Baffenbi und Descartes wurden felten ermahnt, Remton's Name nicht einmal gebort. Ueberhaupt mar bie Philosophie nicht bie farte Seite seiner Lehrer. Spater bebauerte Denis schmerglich biese Lude in feiner Bilbung, boch rubmt er feinen bamaligen Professor, ber ihn vorzüglich lieb gewann, ihn beftanbig jum Fleiß ermahnte, und wie ein gartlicher Bater über feine Lebensorbuung und feine Sitten machte. "Dieses war febr gur rechten Beit. Dit einem weichen Bergen, einer lebhaften Ginbilbungefraft und reigbaren Sinnen begabt, trat ich aus bem Anaben = in bas Junglingsalter binuber. Das Bewußtsepn großerer Freiheit fcmeichelte mir, weil ich nun, ber finbifchen Bucht entwachsen, als Student bas Recht hatte außer ber Schule Baf-

fen zu tragen, und von meinen Lehrern felbft, wie es üblich war, herr genannt wurbe. Uebrigens hatte ich Rameraben, beren Auswahl oft um besto weniger auf bie Beffern fällt, je mehr man babei blog feinen Geschmad und feine Reigung ju Rathe gieht. 3ch weiß, bag auf biefem ichluvferigen Bfabe mein unfiderer Tritt zuweilen ausglitt, weiß, bag ich, gelodt und in bie Rete verwidelt, nicht immer meine Leibenschaften im Bugel bielt. aber ftets hielt mich bie Beforgnig wieber gurud, jener Mann mochte etwas von mir boren, wohurch ich Gefahr liefe, feine Achtung zu verlieren. Wenn fcmere Berfuchungen brobten, fo fam mir noch etwas Unberes zu Gulfe, auf ber einen Seite namlich eine gewiffe angeborne Furchtfamteit, bie jeber Frechheit gang unfabig war, und auf ber anbern eine Liebe zu ben Wiffenschaften, welche zuweilen machte, bag ich eine gunftige Gelegenheit zur Sunde freiwillig fahren ließ, weil ich zu hause ein neues Buch erwartete, auf beffen Lekture ich außerft begierig mar. frommen Bemuthebewegungen rechne ich hieber, burch welche ber gutige himmel ben Jüngling oft an feine Bflicht erinnerte, unb ben nicht erft feit geftern entstanbenen Borfat, mein Leben einft in irgend einer Orbens - Befellichaft Gott zu weiben. Diefes Borbaben mit meiner Lebensweise in Uebereinftimmung gu bringen, besuchte ich nicht felten, ohne Wiffen meiner Rameraben, Die Rirchen, unter benen, wie ich mich erinnere, die von Mariabulf auf bem nabe liegenben Berge bie vornehmfte mar. beffen ließ ich meine Philosophie nicht liegen, und, obschon ich mich von Beit zu Beit heimilich zu ben Mufen gurudichlich unb auch ein wenig italianisch lernte, so wurde ich boch unter bie fertigen Streiter gerechnet. Denn es war Sitte, wenn man aus ber Nachmittageschule tam, auf ber Strafe fteben zu bleiben und Disputationen anzufnupfen, indem biejenigen, welche bie Phofit borten, fich an jeben Schuler ber Logit machten, um ihn über fein Biffen zu Rebe zu ftellen. Man marf zuerft mit Syllogismen um fich, balb aber, wenn einer mertte, bag er in bie Enge trieb ober getrieben wurde, und die Gemuther fich erhipten, entftanb ein Geschrei, und man ftritt mit folder Gartnädigfeit, bag im Winter bie Nacht einbrach und ber Rector ber Schule gumeis Ien aus bem Collegium heraustommen mußte, um bie Strafe von ben Schreiern ju faubern. 3ch gebe gern ju. bag ber Streit

oft jo weit fam, bag feiner ben andern mehr verftand. Und man ergablte zu meiner Beit, baf ein Bauer, ber in bie Stabt getommen war, feinen Sohn zu befuchen, unter einen Saufen folther Disputirenben gerieth, und als er fab, bag fein Cohn Debreren, bie ibm gufchrieen, mit Mube Wiberpart hielt, ihm mit aufgehobenem Stod habe ju Gulfe fommen wollen. Doch wirb mir Niemand bie Ueberzeugung benehmen, baf burch biefe Ginrichtung ber Berftand junger Leute in icharffinnigen Schlugen, in gebrangtem Raisonnement, und wenn fie fich etwa in bie Enge getrieben faben, in Erfindung ichneller Ausfluchtsmittel nicht wenig geubt murbe; von ber Fertigfeit in ber lateinischen Sprache, welche fich baburch Jeder nothwendig erwerben mußte, nicht einmal etwas zu fagen. Durch jene ungleichartige, fchlaffe, fcmantenbe Art gelehrte Streitigkeiten ju führen, welche nachber bie Spllogiftit aus unfern Schulen verbannt hat, fann Riemand meber gewonnen und überzeugt werben, noch leicht zur Bahrheit gelangen. Diefe Fertigfeit, meine Gate zu behaupten, brachte ich in ben Berbftferien mit mir nach Saufe, und bisputirte gern mit benachbarten, gelehrten Monchen und Anbern, welche fich mit mir einlaffen wollten."

3m nachsten Schuliabre fing er an, außer ber trodenen Beschäftigung mit ber Phofit und Metaphofit, beutsche Bedichte gu machen. "Da ich burch Regensburger Buchhanbler, welche nach Baffau auf bie Meffe binunterfamen, bie beutichen Gebichte von Boffmannswalbau, Triller, Brodes und Anbern befommen batte, fo fing ich fogleich an, fie nachzuahmen, ohne babei auf Grammatif ober Rechtschreibung, die mich Niemand gelehrt hatte, im geringsten Rudficht zu nehmen." — Gewandter mar er bagegen im Lateinischen, wesbalb ihm geftattet murbe, bei ben Schulbisputationen bie üblichen fleinen Anreben felbft zu verfertigen. "Aber ein anderes, weit wichtigeres Geschäft lag mir ichon feit bem Anfang bes Jahrs ichmer auf bem Bergen. Dit bem Schlug ber Philosophie nehmen bie Wege eine verschiebene Richtung. 3ch mußte mablen, welchen ich einschlagen wollte. Zwar mar es ichon langft feft bei mir beschloffen, mein ganges Leben in irgend einem geiftlichen Orben Gott zu weihen; aber in welchem? Das mar es, mas ich unter Anrufung gottlicher Leitung und mit Buratheglebung fluger Manner noch einzig zu überlegen batte. Die mei-

ften Orbensaesellschaften waren mir so ziemlich befannt, und in meinen jungern Jahren hatte mir bie weiße Rleibung ber Pramonstratenser, bie ich zu St. Salvator ofters besuchte, sehr wohl gefallen; aber ich liebte bie Wiffenschaften, und fab, bag fie nirgenbs mehr geehrt wurden, als bei ben Jesuiten; bag von ihren Stimmen bie Schulkatheber ertonten, bag in allen Fachern ber Biffenfchaften, Arzneifunft und burgerliche Rechtsgelehrfamteit ausgenommen, einige vorzugliche Bucher aus ihrer geber vorhanben feien. Diefes hatte ich von Jugend auf meinen Bater ruhmen boren, biefes batte ich burch eigene Erfahrung gefunden, ba fie mir fcon feit feche Jahren gern ben Butritt in bas Innere ihres Saufes gestatteten. 3ch lernte fie als Leute kennen, benen bie Ehre Gottes und bie Wohlfahrt ber Menschen am Bergen liege, ibren Fürften febr ergeben, im Sanbeln flug und porfictig, mit ber Beit geigenb, von bescheibener Burbe und rechtschaffen. um mir nichts zu verhehlen, vorzuglich fcon und ehrenvoll fchien es mir, in Schulen zu herrschen und Schüler zu haben, die mir gleichfam bas Wort aus bem Munbe nahmen. Diefes beichlennigte meinen Entschluß, und es bleibt mir unvergeffen, welche Freude bie Eroffnung beffelben ben Meinigen machte. Dein Bater fagte: er freue fich, bag von feinem Sohne endlich wirklich ausgeführt murbe, mas er felbft einft im Sinn gehabt batte. Ungefaumt alfo, weil bie Ofterferien ichon nabe waren, entbedte ich zuerft meinem gutigen Lebrer, wozu ich mich entschlossen hatte. Es war ihm eine erfreuliche Nachricht, und et schidte mich fogleich an ben Rector bes Collegiums, um meine Aufnahme bei ihm nachzusuchen. Diefer war Sigismund, Graf von Lichtenberg, ein Mann von ben gefälligften Sitten, welcher ben jungen Menschen freundlich aufnahm und ihm gute Goffnung machte. Er wollte an ben Provincial fchreiben, und wenn meine Aufnahme in die öfterreichische Proving einige Schwierigfeit fanbe, weil ich ein Baber mare und ber Rrieg noch fortbauerte, fo werbe er icon für Empfehlungen an ben Borfteber von Oberbeutichland forgen, bag mein Bunich in biefer Broving erfüllt wurbe. follte in vierzehn Tagen wieber tommen, die Entscheibung zu vernehmen. Beim Weggeben fagte er mir lachelnb; bag ich ein Baber ware, fiehe mir nicht im Wege, wenn nur alles Uebrige (er meinte Sitten und Kenntniffe) in Ordnung fei. Da ich fo meis

28

XVI.

ner hoffnung naher rudte, war ich von jeht an fleißiger beim Gottesbienft, spannte alle meine Geistesfrafte an, und ließ mich selten, besonders des Abends, in den Jusammentunften meiner Kameraden sehen, denn ich wußte, wie genau die Jesuiten das Betragen ihrer Candidaten beodachten, und wie leicht es gescheschen könne, daß einer im Augesicht des hafens Schiffbruch leide, wovon ich selbst durch das Beispiel einer meiner Mitbewerber bes lehrt wurde."

"Gegen Mitte bes Augufts famen Briefe aus Wien von bem Provincial Aug. hingerle, worin er bem Rector berichtete, bag man mich in bie Gefellschaft Jefu aufnehme, und bag ich nach bem erften October aum Noviciat wurde berufen werben. Freude war anfangs, ich gestebe es, nicht gang ungetrübt, weil ich jest zwar einerseits meinen bochften Bunfch erfüllt fab, anbererfeits aber mich bes Gebaufens nicht entschlagen fonnte, bag ich nun Alles, was mir bis auf biefen Tag in bem Reben lieb gewesen war, auf immer verlaffen miffte. Aber biefe Bemuthsfimmung hielt nicht lange an ; fle machte einem reinen Bergnus gen Blat, welches ich auch in einem Brief ergoß, worin ich ben Eltern von meinem Glud Nachricht gab. Gie nahmen an ber Freude ihres Sohnes Theil, alle Freunde und Befannte vereinigten ibre frommen Bunfche, bag bie Sache wohl gelingen moge; mein befter Lehrer, ber mich gerabe bamals vorbereitete, Gate aus ber gangen Philosophie öffentlich qu vertheibigen, bezeugte bie lebhaftefte Freude. Sobalb jene Feierlichkeit vorüber war, eilte ich weg, ben letten Berbft mit ben Deinigen gugubringen. Die tann ich ohne eine ftarfe Gennithebewegung an bas gurudbenten, mas in jenem Beitraum gwischen ben gutigften Eltern, bie fich freuten, ber Rirche Gottes einen Sohn erzogen zu haben, und zwischen bem bie Eltern gartlich liebenben, von Danfbarfeit fur bie embfangenen Wohlthaten burchbrungenen Gohn gegenfeitig vorfiel; bamals versuchte ich, es in langen Glegien auszubruden, zu benen ich bie Angenblide ftabl, und worin ich von ber Welt 216= fchieb nahm. Denn ber October rudte unerwartet fchnell beran; und fcon waren Briefe ba, welche mich auf ben ueunten beffelben Monats in bas Collegium nach Paffau, und von ba gum Roviciat St. Anna in Wien beriefen. Dleine Dlutter founte fic nicht enthalten, mir, in Begleitung meiner alteften Schwefter,

biefe Rachricht felbft zu überbringen, ba ich eben zufälliger Weife an einem benachbarten, fleinen Bache fifchte. 3ch verließ an bem befagten Tage bas väterliche Baus unter vielen Abranen von beiben Seiten : meine Eltern begleiteten mich; ju Bilabofen beflieg ich mit bem Bater ein Schiff, inbeffen bie Mutter mit einem jungern Bruber an bem Ufer steben blieb, und ihrem Michael, is lange fie bas Schiff feben konnte, mit bem Schnupftuch bas lette Lebewohl zuwinkte. In Baffau burfte ich jest nicht mehr außerbalb bes Collegiums logiren, und ba am folgenden Tage bas geft bes beiligen Franziscus Borgia einfiel, fo ftartte ich mich in ber Frühemeffe burch ben Genug bes hell. Sacramentes und betete gu Bott, bag er meine Reife begluden mochte. Mein Bater, ber von bem Rector bes Collegiums mit mir gum Effen eingelaben wurde, gab ben folgenden Tag bem in Thranen zerfließenden Sobne mit gewohnter, vaterlicher Bartlichkeit feinen Segen, und fab mich bei bem Ausgang bes Collegiums, ber an ben Inn führt, vom Ufer abstoffen. Man batte bie Sorge, mich nach Wien zu bringen, bem Baron Cajetan Rebbach aufgetragen, einem fehr gottesfürchtigen und gebilbeten Mann, ber von Paffan über Wien nach Grat reifete, wo er bestimmt war, bie beilige Schrift zu erflaren. Die Reise ben Flug binab, Die meinem Auge immer neue Gegenstände barbot, war gludlich. Gesprache binberten bie Sehnsucht nach ben Burudgelaffenen; benn es waren noch zwei Befuiten mit auf bem Schiffe. Wir febrien querft in bem Linger, bernach in bem Rremfer Collegium ein, und wurden allenthalben von ben Batern mit vieler Liebe aufgenommen. Sierauf verließen wir bas Baffer und reisten mit ber gewöhnlichen Boft nach St. Bolten, und nachbem wir bafelbft übernachtet, erreichten wir ben 17. October etwa um vier Uhr nachmittage bas Biel meiner Bunfche, bie Pforten von St. Anna, ben Ort meines Bieneris ichen Noviciats. Und hier will ich ben erften Aufzug meines Lebens beschließen."

Ein Jesuit, ber später ber gesammten beutschen Dichterwelt imponirte, ber Alopkod's inniger Freund und von allen aufftrebenden poetischen Talenten bes beutschen, protestantischen Rorbens mit unzweibentigen Beweisen ber Anerkennung überschüttet wurde, ift eine so merkwirdige und seltene Erscheinung, daß wir einem Bunsche unserer Leser zu begegnen glauben, wenn wir dem Bils bungswege bes jungen Dichters nach seinem Eintritt in ben Orben weiter nachgeben, und aus seiner Erziehung ein Bilb bes Lebens innerhalb ber Gesellschaft Jesu schöpfen, wie sich bieß in ben letten Jahren vor ber Ausbebung berselben in Deutschland, und insbesondere in der deutschen Ordensprovinz gestaltet hatte. Der einfache Bericht eines allgemein geachteten Mannes, der aus eigner Lebenserfahrung spricht, wird Jedem, dem es überhaupt um Wahrheit zu thun ift, ohne Zweisel eine glaubwürdigere Quelle sehn, als jene lächerlichen oder ekelhaften Schilderungen moderner Romanschreiber, welche das heutige Europa in der schmutzigen Fluth ihrer antichristlichen Controversnovellen zu erfäusen broben.

(Fortfepung folgt.)

## XXIII.

#### Das Chriftentbum bei den Germanen.

Dit Rudficht auf bie beiben Berte:

Die Begrundung bes Chriftenthums in Deutschland und bie fittliche Erziehung ber Bermanen. Aus bem Frangofischen

Alterthumer, vorzüglich an der Hand der so of überraschend belehrenden Sprache, erfrischend für Geist und Gemüth, so zieht das Studium des altgermanischen Heidenthums, dessent in Grantenreiche und Island, in Scandinavien und Spanien, im Frankenreiche und in Italien, ja in Rußland verfolgt werden können, ganz besonders an. Ja wahrhaft verführerisch kann man es nennen, so daß es in unsern Tagen wenigstens begreislich erscheint, wie ganz tüchtige Forscher in diesen Fächern mit einem gewissen Unmuthe nicht blos gegen die mit ihrem Jahne zernagende Zeit erfüllt werden können, sondern gegen eine jede Kraft, ja sollte es auch die göttliche des Christenthums seyn, welche Monumente des Alterthums, die, wenn sie bestehen geblieben wären, vielleicht manchen interessanten Ausschluß gegeben hätten, zerkört hat.

Berklungen sind die alten Gesänge, manche, burch das schriftliche Wort zur Ausbewahrung für die Nachwelt bestimmt, vielleicht absichtlich verbrannt; zerstört und zertrümmert sind die Götterbilder, umgehauen die alten Eichen, und jede Stätte, ben Bätern in ihrem frühern Glauben lieb, dem neuen Cultus durch priesterlichen Segensspruch vindicitt. Indessen trösten wir uns, in all seiner Anmuth und Nativität war das Heibentum unserer Borsahren bennoch gräßlich: überall Kampf und Krieg, Menschenopser, überhaupt Richtachtung der Persönlichseit solcher Menschen, die nicht die Wassen zu führen vermochsten, daher Berkauf von Weib und Kind.

Erst das Christenthum hat all diese Gräuel beseitigt, und bennoch hat die Kirche mit großer Weisheit Alles, was irgend geschont werden konnte, bewahrt, und nur da, wo es unumsgänglich nothwendig war, damit das Christenthum Boden gewinnen konnte, die hindernden Wurzeln ausgerissen. Sie knüpfte überall bei den Borstellungen unserer Vorsahren aus und wir dürsen, so viel Blut auch in den Kämpsen, welche der Einführung des Christenthums vorangingen, gestossen sicht außer Acht lassen, daß, so wie die Glaubensboten nicht mit den Wassen von Erz und Stahl, sondern mit denen

pes Geifes fritten, finen, ifr wertiftens, bei Seibentftun mu gleichen Wosen emgenemmn. Gs fint und nanche Rachnann iber Adigionszeieräche meiden derichden und beibmichen Arienem anibebatten, unt unfer Sprache, felbit bie firdliche, bewahrt noch manche llebertie bei gefreimeine beite nifcher Borfiellungen, wie andererfent in bem Beibentbune felbft eine Menge von Batriveiten in einer, wenn and verbuntelten ober gar verzerrten Travitien Ed erhalten betten. Die erhabene Ibee bes Opfers, Die Gruntlette aller Religion. in bem Christenthume burch ben Gertmewicken erfult, gebt burch bas gange germanische Seibenthum binturd. And glantten unfere Borfahren an ben bereinftigen Unicagung nicht Mos ber Welt, sonbern auch aller ihrer Gotter: fie glaubten an ein lauternbes Teuer, und wenn in ber firdlichen Emache in Leutschland ber Ansbrud Fegiener gebrancht wirt, fo int rie fee Wort feineswegs eine wortliche leberiegung bes lateini ichen purgatorium; eben fo wenig als Solle tie Ueberfesung von insernum. Simte von peccatum, Bufe ren poenitenlin. hier liegen noch andere Begriffe jum Grunte: bel ift im germanischen Blanben Diejenige Gottheit, ju welcher im Wenensab zu ben auf ber Wahlftatt fallenben Rriegern, Die zu Dbin fahren, biejenigen fahren, welche auf bem Rranten bett fterben; es ift baber iprachlich Chrifti Sollenfabrt anders ju nehmen, als bas lateinische descendit ad inferos.

Doch wir wollen biesen Gegenstand nicht zu weit verfolgen, sondern vielmehr auf die Erscheinung aufmerksam machen, daß unsere Zeit einen großen Gegensatz zur früheren barin bildet, daß die Glaubensboten bei ihrer Thätigkeit nur die Berbreitung des Christenthums im Auge hatten; wir deutschen Christen aber, die wir diesen zur größten Dankbarkeit verpflichtet sind, an allen jenen heidnischen Wesen mehr Freude und Vergnügen gefunden haben; so daß die wissenschaftliche Forschung sich viel lieber damit, als mit der Geschichte der Verbreitung bes Christenthums, und der Erziehung und Veredlung unseres Stammes beschäftigte. Während mit der größten Sorgfalt,

was an fich gewiß sehr löblich ift, Alles zum Anban ber beutschen Archaologie in jedem ihrer einzelnen 3weige emfig burchforicht und durchsucht wird, ift bie Geschichte bes Chriften thums in Deutschland über alle Maagen vernachlägigt worben. Die Hauptsache hievon liegt barin, bas eine katholische Geschichtschreibung in Deutschland seit bem sechezehnten Sahrhunbert beinahe völlig aufgehört hatte, und erft in neuerer Beit wieberum von Reuem begann. Diefem Umftanbe ift es quaufcbreiben, bag bas glaubige Intereffe an jener Beit ber Ginführung bes Chriftenthums, mahrend bem Saber über bie erften Principien beffelben, erfaltet ift; bag und Deutschen es jest bat begegnen muffen, daß ein Fremder uns barin porgetommen ift. Dranam, bereits burch mehrere Schriften, insonberheit burch seine Philosophie des Dante in Deutschland bekannt, ja selbft von der protestantischen Breffe (s. B. von den Jahrbuchern für wissenschaftliche Critif) anerkannt, bat querft in ber Zeitschrift: Le Correspondant, bann in einer eigenen Schrift fich bie Aufgabe gestellt, die Geschichte ber Begrundung bes Chriftenthums in Deutschland seinen gandeleuten zu entwickeln. tein Deutscher bas Gleiche für seine Beimath gethan, so mifcht fich in bas Gefühl bes Dankes, welches wir bem Autor, und zugleich bem gewandten Ueberseter jenes Werkes barzubringen ichuldig find, ein anderes: es thut weh, eingestehen ju muffen, daß wir in diesem Kalle aus frember Hand, burch beutsche Sand vermittelt, ein Geschent annehmen muffen; wo es gerabe eine ber schönsten Aufgaben für bie beutsche Literatur gewefen mare, jenes Thema auf eine eben fo anregende Beife, mit berfelben Begeisterung und Liebe gur Sache, mit eben fo viel Ginn und Geschmad, mit eben so tuchtigen Renntniffen, vielleicht mit etwas noch tieferem Einbringen in bie uns zu Bebote ftehende Literatur auszuführen; unfere Baterlandeliebe, von welcher in Deutschland, von Rord bis Gub, so viel gerebet wird, hatte bie Klamme ber Begeisterung noch etwas mehr anfachen fonnen. Indeffen, wir wollen nicht rechten, und wollen hier auch nicht weiter die Rationalverschiedenheit in Anschlag bringen, sondern uns vielmehr daran erimern, daß für den Christen das wahre Baterland die Kirche ist, und daß wir jede Gabe, welche auf dem Altare dieses Baterlandes darges bracht wird, gehört der Opfernde auch einer andern Junge an, mit Freuden willsommen zu heißen haben. Aber um so mehr wird diese Freude erhöht, als unmittelbar nach der Berössentslichung des Ozanam'schen Wertes auch ein deutscher Mann eine Schrist vollendet hat, welche eben so kirchlich als national, eben so gründlich als schön geschrieben, eben so gelehrt als auferbaulich, eben so begeistert als würdig gehalten ist; wir meinen die oben angegebene Biographie des heiligen Bosnisacius von Seiters.

Unserer Zeit mar es aufbehalten, bem großen Apostel, bem vielfach von ber Undankbarkeit ber Nachwelt verunglimpften Beiligen, bem glorreichen Martyrer bie ihm gebührenbe Ehre widerfahren zu laffen. Roch gab es in unserm Baterlande kaum großartige Rirchen, bem Anbenken Deffen geweiht, bem wir bie Anvilanzung und Erhaltung bes Chriftenthums in fo vielen Gegenden Deutschlands verdanken; nur ienseits bes Canals versammelt fich die fleine Schaar von Ratholifen beutscher Abkunft in einem engen Gotteshause, bas bes beiligen Bonifacius Ramen tragt. Unserem Konige mar es aufbehalten, dieses Nationalunrecht zu fühnen, und bereits im nachften Jahre wird die herrliche Bafilifa, burch frommer Runftler Sand geschmudt, ihre Pforten öffnen, auf bag bie Glaubigen zu ber Fürbitte bes großen Seiligen ihre Buflucht nehmen. Er, welcher unfern Batern bas Beil verfundete, und fie von ben Feffeln bes Beidenthums befreite; er ift auch Derjenige in ber Schaar ber Beiligen, an welchen bas fatholische Deutschland ber Gegenwart und Bufunft, in ben schweren Rams pfen, die schon gestritten worden und noch bevorftehen, vorzugsweise gewiesen ift. Darum ift es eine Pflicht bes Deutfchen, bas Leben biefes großen Seiligen und bie wunderbaren Fügungen Gottes in biefem Leben fennen zu lernen, um bem herrn für feine Liebe ju banten, und bas ausermabite Wertzeug, beffen Diese sich bebient, zu verehren. Zur Erfällung jener Pflicht bietet nun dieß neue Monument, welches der Austor der Biographie des heiligen Bonisacius ihm in dieser gesseth hat, nicht nur ein leichtes, sondern auch ein, in vieler Rüdssicht erquickendes Mittel dar. Haben wir bereits die Borzüge dieses Werkes eben in wenigen Worten hervorgehoben, so fügen wir noch hinzu, daß der Berfasser, ein treuer Diener der Rirche, unter äußerst schwierigen Verhältnissen die Rechte dersselben zu wahren hat; um so mehr müssen wir und freuen, daß es ihm in seinen wenigen Musestunden möglich geworden ist, eine Arbeit zu liesern, welche in jeder Beziehung des ershabenen Standes, den sie darstellt, würdig ist.

Somit ift in bem Jahre 1845 ein bebeutenber Fortschritt in unserer firchlichen Literatur geschehen; und gwar in ber Beise, bag bas Wert von Seiters bas von Daanam gerabe in bem Bunkt erweitert und ergangt, wo es fur die Deutschen speciell barauf ankommen muß, eine gründlichere und genauere Renntniß ber Geschichte bes Christenthums in unserm Baterlande zu erlangen. Djanam hat ben weiteren Gefichtspunkt gefaßt, indem er die Schidfale ber Einführung bes Chriftenthums bei allen Germanen barzustellen im Auge bat; Seiters bingegen firirt die Aufmerksamkeit auf ben ausschließlich beutichen Boben. Es ift außerorbentlich erfreulich, wie fich ber frangofische Autor auf bem schwierigen Terrain gurechtgefunben, und wie schon er bie Farben zu einem meisterhaften Bilbe zusammengestellt hat, gerabe basienige verschmähend, was sonst fo oft von seinen Landsleuten gesucht wird: burch Auftragung greller Karben einen besondern Effect zu machen. Er hat dieß fo fehr vermieben, bag eher auf ber andern Seite bin und wieber zu weit gegangen fenn mochte; es ift uns wenigstens auffallend gewesen, daß er zwei große, wahrhaft bramatische Momente in ber Geschichte nicht mehr geltend gemacht bat: wir meinen ben Augenblick, in welchem bie brausenben Wogen ber Bölferwanderung an bem Zeichen bes Kreuzes fich brachen, welches ber Rachfolger Betri, bes Felsens, auf welchem

bie Kirche erbaut ift, ber beilige Leo, bem Hunnenkonig Attila entgegentrug, und biefer ploblich auf feiner fiegreichen Babn umfehrte; wir meinen jenen Augenblick, wo ber britte Les Rart bem Großen bie Raiserfrone auf's Saupt sette, und bamit ber weltlichen Herrschaft ihre hochste Beihe fur ben Dienft Bottes ertheilte. Dagegen haben wir in bem gangen Buche, beffen Lecture vom Anfang an bis jum Enbe ben Lefer feffelt, eine große Ruhe und Besonnenheit bes Urtheils angetroffen; biftorisch genau wird Nichts als Gewißheit hingestellt, was nicht erwiesen ware, und babei bennoch bie Sage und Legenbe mit einer ausnehmenben Bartheit behandelt. Wir konnen uns nicht barauf einlaffen, mehrere Stellen aus biefem ichonen Buche unsern Lesern mitzutheilen, wußten auch wahrhaft nicht. wo wir bamit anfangen follten; nur bas vermögen wir nicht und zu verfagen, einige Borte herauszuheben, in benen ber Berfaffer, nachbem er alle einzelnen germanischen Bolfer in bie Rirche hineinbegleitet hat, auf bas in fich Berkehrte binweist, daß gerade die jungften germanischen Rinder ber Rirche fich in ber neueren Zeit zu beren Lehrmeister haben aufwerfen wollen. Er fagt nämlich Seite 227 wie folgt: "In jener verbangnisvollen Zeit ber Reformation wurde ber Welt bas feltsame Schauspiel geboten, baß Sachsen, Breugen, Schweben. bie faum mundig geworbenen Kinder ber driftlichen Bolfergefellschaft, jene, welche fie gestern erft in ihren Balbern aufgesucht hatte, sich anmaßten, als die einzigen Erben ber ursprünglichen Traditionen gelten zu wollen. Menschen, beren Geschlechtoregister feine brei Jahrhunderte gahlten, beren Bater noch Baume angebetet und Menschenfleisch gegeffen hatten, übernahmen es, alte Bolfer ju schulmeiftern, bie feit funfgehn= hundert Jahren die gange Burbe ber Geschichte getragen, und überall, wo etwas Großes geschehen war, ihre Spur und ihre Gebeine gurudgelaffen hatten. Sie famen, nachbem man ohne fle die Barbaren civilifirt, ohne sie die Kreugzuge unternommen, ohne fie bie Denkmale gegründet, bie Sprache geschaffen, Die Universitäten gestiftet hatte; und ftatt sich zu ben Rußen

ihrer alteren Braber niebergufeben, au horen, fich zu unterrichten, und dann an bem großen Werte ber enropäilchen Kamilie tuchtig und bemuthig fortzuarbeiten, emporten fie fich gegen Rom, welches fie mit ber gangen übrigen Welt erzogen hatte. Damit bewiesen sie aber nur etwa namlich, daß biese Ernehung nicht vollendet war, und das die Rirche mehr Bett as braucht hatte, als man glaubte, um ben Rorben aufzuflaren. So wurde es flar, daß die Befehrung eines Bolfes nicht mit ber Taufe vollendet, sondern im Gegentheil mit ihr begonnen wirb. Sie führt die Beifter nur in die Bucht und Ordnung ber Rirche ein, und lange muffen fle berfelben unterworfen bleiben, bis fie im innersten Marte bavon burchbrungen find. -In bem Augenblick, wo bas Morgenland fich öffnet, wo alle Institutionen bes Abenblandes in ihren Grundfesten schwanten, wo die Gefchide ber Belt eine neue Bahn einzuschlagen scheinen: ba muß es flar werben, ob bie geistig und stitlich fortbilbenbe Trabition, die von Rom abstammt, im Befite ber Bertichaft bleiben foll; ober ob, wie ein bentschthumelnber Broteftantismus von Berlin aus lehrt, fo viele Umwalgungen nut beswegen flatigefunden haben, damit bas menschliche 3ch, von allen lateinischen Reffeln befreit, mit bem Gefchlechte ber Teutonen, bem freieften und glorwürbigften Ausbrud jenes 3ch 6, unbebingt walte und gebiete."

Die Uebersetzung ber Ozanam'schen Arbeit ist als eine burchaus gelungene zu bezeichnen, so wie auch das Borwort zu berselben eine sehr angenehme Zugabe ist, indem in ihr und eine eben so ehrenwerthe Gesinnung, als auch eine ernste Würsbigung der gegenwärtigen Zeitverhältnisse entgegentritt. Sie trägt, bezeichnend genug, das Datum des Tages des heiligen Bonisacius.

In Betreff bes beutschen Wertes von Seiters enthalten wir und ebenfalls einzelner Mittheilungen, und bemerken nur noch, daß der Autor mit großem Geschide nicht nur überall an geeigneter Stelle die Gesammtheit der Zustände, welche den heiligen Bonifacius umgaben oder seinem Wirken vorangingen,

geschilbert, sondern auch belehrende Bergleiche mit der Gegenwart und Winke für dieselbe gibt. Sehr treffend erfaßt er die Bedeutung des Missionars, und macht auf die Rothwendigkeit aufmerksam, wie dieser als Glied der Gesammtheit, und eben darum im innigsten Verbande mit dem Oberhaupte der Kirche wirken musse.

#### XXIV.

## Der Leipziger Handel.

In unsern Tagen, nachdem wir und sattsam an ben selbstgeschaffenen politischen Wirrsalen abgemübet, haben unfere Steuermanner, um vor ihnen fich ju retten, religiofe jur Gulfe aufgeboten; bie find benn gefommen, und haben bie Befchworer im Rreise herumgebreht, daß sie selber im Ropfe witt geworben, und fich nicht zu faffen wußten in ber übergroßen Confusion, in der bald Alles darunter und barüber gegangen. Anfangs, ale fich bie Wirbel zu breben begannen, wollte man burch die Unionseffenz einige Ordnung schaffen. Der Bischof Eplert und einige Andere gaben ihr Wort in ber Borrebe ber Agende: fie sei volltommen übereinstimmend mit ber evangelischen Bahrheit und ben Bekenntnißschriften; bas reine, burch bas Bapftthum nicht legirte Wort Christi für und für und in alle Ewigkeit. Um fie follten fich nun Alle fammeln; und bie Sanbe auf bie Bunbeslade gelegt, in Ginen aufammenwachsen. Mit gelinder Rothiaung murbe bie Sache ausgeführt; bie Salfte ledte, nach ber hunde Art, bas Waffer, die Andern budten fich, um es gu trinfen; ba famen die Leder und die Buder aneinander, und Die vorige Verwirrung war wieber gurudgefehrt. Auch mit ber alten Kirche hatte man vorläufig burch bie Mischehen angebunden; Jacob hatte geschickt Zweige von ber Schwarzpappel in ber Spirale geschält, also baß schwarz und weiß in ben Staben gewechseit; die wurden nun in die Mischehen bineinge legt, daß bie Schafe, fich an ihnen verfebend, weiße und schwarzgesprenkelte Rachkommenschaft gelammt; bie nun nach Borfchrift in die Ställe des Pfiffigen eingetrieben wurde. Aber Die Rirche fand Mittel, bem Berfehen zu wehren. Also hatte auch die Union nicht jum Ziele geführt; hartnädige Altlutheraner hatten als caput mortuum sich niebergeschlagen, und waren zum Theil über die atlantische See gewandert; ber Bietism hatte wie ein Rahm oben fich aufgesett, und schwamm in wenigen Kettaugen auf ber rationalistischen Brühe, in ber Jeber in seiner boblen Belle fcblug. Die Unordnung war großer, bann fie zwoor gewesen. Da haben einige sublime Ingenien ber nordischen Intelligenz endlich ben rechten Bunkt gefunden. Gie urtheilten: ware bas Gefet nicht, fo mare auch feine Gunbe; so auch: ware bie Ordnung nicht, fo tonnte auch feine Unordnung fichtbar werben. Wollt ihr also euch von dieser Unordmung befreien, so geht nur auf bie Rirche los, bie immer und überall auf Ordnung gebrungen, und baburch euern Frieden geftort; er wird nicht eher wiederkehren, als bis ihr euch von ibr und ihren Bebanterien befreit. Die Rabifalen, die man ichon bei ber Sympathie mit ben schwarzweißgefledten Staben herangezogen, erboten fich: auch biefen entscheibenben Sturm ausmführen, wenn man ihnen bie nothige Sturmmannschaft anvertrauen wolle. Also wurden burch Hornsignale die Schwarzweißgesprenkelten zusammengerufen, bie bie Mutterschafe schon geworfen; Alle, benen ber Glaube vor gange ber Zeit eingetrodnet, ober bie ihn bei ber Behörde à fond perdu gegeben; beimathlose Sandwerksbursche, bie auf Rechnung ihrer Bonner ben Communism in's Rirchenlatein fich überseten laffen : fie wurben aus allen Winkeln und Kreuzgangen ber Kirche ausammenge fehrt; und finn bie Thuren ber geiftlichen Correctionsbaufer aufgethan, und die Schlachtopfer ber firchlichen Ordnung, die bort fo lange eingemauert bei Baffer und Brob geseffen, fofort entlaffen. Alle, die bas Joch bes Colibates im Raden wund gebrudt, wurden aus ihrem Karren ausgesvannt; Komsbianten, Die seit lange in die Rollen ber Defpfaffen und pfiffigen Monche nich eingeübt: fie Alle wurden mit Gehalt in Rubestand verset, und nun ale gubrer ben Schaaren überaestellt. Die ihre Luden aus ben Reiben ber Brotestanten, Die in ber Gile rad Rreug gu machen fich eingenbt, ergangt. Alle wurden nun in Die fonft noch nothigen Evolutionen einerereirt: fich in Saujen in fegen, die Saufen zu theilen, und wieber fo geschickt zu mijchen, bas aus Wenig Bieles werbe; und die handvoll Leute wie ein großes Beer ericbeine, beffen Beerhaufen man forafältig in Die Charte eintrug. Dies fictive Beer in ben Regimentolisten figurirent, nennt fich bas beutsch-katholische; aleich jenen Luftericheinungen über ben ichottischen Seen, fieht man feine Gefchwaber marichiren; Trommeln und Trompeten in Menge; man erfennt bie Grenabiere an ihren Barenmugen; Die Diffigiere an ihrer martialischen Amtsmiene, und fieht bie Bajonette bligen; bie protestantische, aufgeflarte Belt fteht verwundert, wo die Leute alle bergefommen, ba man an ben Ratholischen feinen Abgang merfe, und meint: man muffe abwarten, was baraus werben wolle, wenn bie Romfahrer erft vor ben Mauern ber Stadt an ber Tiber angelangt. -Unterbeffen erhebt fich ein frischer Wind, und bie Bifion gergeht in verbriegliches Regenwetter, mas bann Strafen und Wege fo-

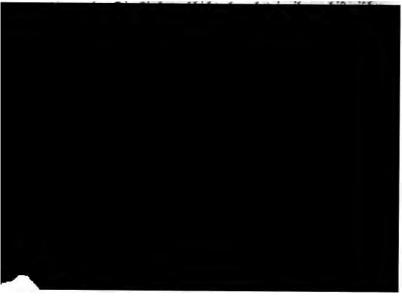

haben ihn zwar mit ihren besten, abgelegten Rielbungsstücken aufgeputt; sie haben sieben Ammen ihm gegeben, damit ber Balg gedeihe; er aber fäuft die Ammen ans, es will Richtst anschlagen an dem Bielfraß; und die Pflegeväter erleben wur Jammer, an ihrem Liebling, den sie zum Antichrist-erziehen möchten.

Babrend fie aber mit biefem ihrem Wechselbalae pabae gogische Experimente übten, und ihm burch Bribil eine ere bentliche protestantische Seele einzublasen sich abgemübt; ist bie allgebahrende Ratur binter ihrem Ruden freisend worben, und hat ihnen unbewußt, unter bem Mantel ein anderes Rindlein an's Licht geboren, bas fie, als fie fich einmal umgeschaut, in ftaunenber Ueberraschung in feinen Windeln zappeln gefehen. Die Lichtfreunde haben ihnen bieß Studchen angerichtet, und gang gegen alle Berabrebung ihnen biefe Greatur in bie Welt gesett. Die waren es nämlich mube geworben, immer verlarvt zu gehen; man tonnte unter ber verbammten Dastis rung nicht freien Athem schöpfen; trop aller Aufopferung mußte man, wie eben neulich in Naumburg, nur lose Reben über bie verlogene Frate horen; und so gibt fich benn gulett ber Mensch, wie ihn die Ratur geschaffen. Was einige kühnere Leute porgemacht, wird bald nachgethan; benen, bie zuerst genießt, wird ein Bohlbefomme! jugerufen, und bie Gludewunscher mießen num gleichfalls; und so lief bas Rießen burch bie Thaler und bie Anen von Nordbeutschland. Das war nun eine gang andere Cache, als bie ber Reufatholiten. hier follte aus einer Hand voll Mehl, und einigen Tropfen Dels aus bem lechzenden Krüglein, ein Windluchen gebaden werden, um alle Hungerleider auf Erden an fattigen. Da aber bort die ungenirte Methobe einmal fich entbedt, und bie Spite bes Eies gludich eingeschlagen war, ftanb baffelbe von fich felber aufrecht. Eines Fingers bid Sauerteig war biureichend, bie gange Maffe m durchfäuern. Als baber bie Staatsmänner von ihrem Kindling, ben man ihnen vor die Thure gelegt, und in beffen Aus biid fie mit Järtlichkeit fich verseuften, abermal aufgesehen,

me imme in ertedt. Die faben fie bie gange ganbichaft im immer es tones teben; ichaarenweise tranfen bie Bonremutiten en einen, einfarbigen Strahl, ber fie beschien, Barren sucen te meb nicht? fie waren ja bagu, wie geborm 1 Sones: nan inte unter eigenen Auspicien fie barauf einermun: vom nun bie Dummerei mit ber halbfraufe, gwifchen teur im Gerr mgelegt, und bie Doppelgunge oben barüber, te um tusterude ter Gebanten immer unpaffenbe Borte mub ma ucen foll. Die Menschen machen es baber lieber fun. men ne Halskrause ab; Ropf und Herz fließen nun ohne Emememand miammen, und ber Munt reter, wie bas ben werzeir: und man fann ibm nicht langer ben Bermurf maven a fe ein Sprachverberber, und gebe falides Zenanif. Die Staatsmanner aber bachten nicht, bag ne bem gleichaufe na mieben durften. Wie bie henne aus ben Er, mit bas It aus ber henne; fo ift ber Staat auf ben Bererkamien iebaut, und ber Protestantiem wieder 22 den Gibe: be Hande unter Die Füße gelege magen fie fich beiter bedemichtig ichmebend. Beibe munen darum aus andrivme is mante mren, damit fie miteinander fic der allemenen Schwerzenfiele in ber Kirche ermebren. Alle war ben Saurrant beide len, bağ er nicht faurer und bu batte nich Mafe, mir mit eifernen Reifen umichtagen um bie Bigreine unichtungiben Die aber gebt innen unbefimmer fern Band und nun finne er Leig zu mouffiren er: wahrend is hirrich der mit ber man bie Ratholischen mienes im Gentalite nemant ind die Maffe unbebudich inn ber Can abreite Raf Bentrut nun au fingen bit eingebereit der einen bie beite Americang des Spuntes ind wer a court देश अधारांध un dernen wechselseite in der ein ber eine ein moet an; ber Sanetori de bie inte in auf des frant merciade Starfemett. In his his historia was mit with union: und das Angelectum aus erm norme ficultation went nine Art von Alere is the me the torn the tree are m, komen friedfame Gerier au bei Sies bennerittenen

und setzen fich mitten zwischen bie Streitenben. Sie wollen 26 nicht halten mit ben Sauertopfen; aber auch nicht mit benen, welche ftarr an ber Faffung bes Chriftenthums hangen, wie sie solche aus ben Anfängen ber Reformation ererbt haben, und nun biefe Formel ju ihrem Bapfte machen. Lettern eifern, aber nicht mit Beisheit; fie wollen bie Berr-Schaft in ber Rirche, ben Kirchenbann üben, und versuchen, mit ber Bahl zu schlagen. So haben benn bie Andern fich auch zusammengeschaart, um bie Bahl burch bie Bahl zu meiftern, wo es bann leiber zu ben ertremften Gegenbekenntniffen gebieben, und ben frembartigften Elementen Belegenheit gur argerlichsten Einmischung geworden; worauf ein bedrohliches, tumultuarisches Wefen Plat gegriffen. Darum haben wir, die fünfzig Ruhegeister, es für unsere unabweisliche Pflicht gehalten, und zur Lehrformel ber freien Entwicklung von Chriftus au Chriftus zu bekennen; welche alle willführliche Ausschließung ausschließend, allen Theilen bas Recht freier Entwicklung ungefrankt erhalt, und also ber Rirche bazu hilft, sich in neuer Rraft zu gestalten. — Ausgeschloffen find jedoch von biefer Kormel, wie fich von felbst verfteht, erftens bie alte Rirche, die als ftreitende von Christus ausgegangen, als triumphirende wieder au ibm zu führen unternimmt; barum werben bie Missionen, um Spaltung in fic zu bringen, fortgesett; die Spalter aber spalten fich in ihrem Geschäfte wieber untereinander, um ihr prattisch es vorzumachen, wie fie es nachthun soll. Ausgenommen find weiter auch die Altlutheraner, benen wohl Kirchen gestattet find, aber fortan teine Rirche; fie, die boch die Mutter all ber gablreichen Nachstommenschaft gewesen, Die jest fie aus bem Saufe gewiesen, und fich ale bie erfte Stammfirche gerirt. Run haben gu ben fünfzig friedseligen Geiftern noch friedseligere fich bingugefunden, die das angefangene Werk, weil das Recht freier Ents widlung ungefrankt bleiben foll, auf bemfelben Grunde fort-Darum haben fie gefagt: ihr Bifcofe, Sof = und Barnisonsprediger in Botsbam, und geiftliche Rathe bes Dinifteriums, habt schon als feierlich verordnete Die to

1

tes, nach eurer festen Ueberzeugung, die Agende, als völlig übereinstimmend mit bem Lehrbegriff ber evangelischen Rirche erflart, wie er in ben Bekenntnigbuchern, ben beiben Teftamenten und ben brei Hauptsymbolen verzeichnet fteht; und alle Brediger find darauf vereidet worden: Christus benselben, geftern und heute und in alle Ewigkeit, ju predigen. men aber bieselben wurdigen Bischöfe und geiftliche Rathe, und klagen auf eine Bartei, die ftarr an der Kaffung bes Chriftenthumes halte, wie fie folche aus den Anfangen der Reformation ererbt habe: Die aber bedrohe die evangelische Kirche mit Unbeil und Berfplitterung. Run aber galt scither die ange= flagte Bartei, unter ber Firma Bengstenberg, für eine Anbangerin ber Agende, und wurde barum von ihren Gegnern auf's Bitterfte angefeindet; sie hat sogar für sie, wiewohl allerdings Es muß also ein Anderes und nicht mit Beisheit, geeifert. Gefährlicheres hinter biefer Barteiung und ihrer papstlichen Kormel steden, bas bie funfzig treuen Diener bes Evangeliums, ohne Menschenfurcht und ohne Unsehen ber Berson, und aufbeden mogen! - Das Wort ber treuen Diener wird ben Ausfchlag geben; wie es aber auch ausfallen mag, ift Bengftenberg preußischer Affistent bes Besuitenorbens, ober treuer Bekenner ber Agende aus Chriftus zu Chriftus; die Kunfzig baben die rechte Mitte nicht gefunden, die Bittsteller werden fie hober suchen. Die Lichtfreunde werben gleichen Widerspruch von ihrer Seite gegen ben gefundenen Bunft erheben; und auch bort wird ein Soherer gesucht werden muffen, ber mit bem Unbern gegenüber fich wieder ausgleichen muß. Co wird die Einheit gesucht, und immer größere Spaltung gefunden; wir nennen bas Bemiffensfreiheit, gewonnen durch die lleberwindung der Gegenfa-Be. Die überwindende Secte ftellt fich über den Schultern der leberwundenen auf, Confusion klettert über Confusion hinaus, bis alles Material in ben Spaltungen fich verbraucht, dielette bann fich topfunter auf die Spite stellt. Das ift also die alte, wohlbekannte Byramide; so aber aufgebaut, find es nur orbinare, bialectische Runfte; Die romischen Seiltanger haben fie schon mit großem

Geschick geubt, und jest weiß sie jedes Kind nachzumachen. Um es Diefen zuvorzuthun, haben wir bie Methobe nur anwenden wollen, um communistisch unsern Staatsbau nach biesem Blanc auf breiter Unterlage über ber Erbe aufzuführen. Die reformirte Schweiz hat einen Mufterbau, im Mobelle bis nabe jum Strauße, und jur Nachahmung aufgeführt; und wir haben und fest vorgenommen, nicht hinter bem Ibeale gurudgu-Darüber hinaus aber find und weit fühnere Bebanten aufgestiegen, ale jene Baumeifter auf ihrer Gutte fich traumen laffen. In unferm Rirchenbau wollen wir gerade ben entgegengesetten Blan verfolgen. Ueber bem 3merge nämlich, ber bie Fuße himmelmarts fehrend auf ber Spite unserer Staatsvoramide ftebt; foll ein Anderer, gerade aufgerichtet, auf ben ihm jugekehrten Sugen, als feinem Boftamente, ruben. ben ausgestreckten beiben Sanden foll biefer bann bie Saupter bes erften Gegensapes fassenb tragen; und bie Beiben bann gleichfalls bie beiben Baar Beine, in bie fie fich nothwendig spalten, wieder himmelwarts tehren. Drei Saupter neuer Begenfaße finden bann bequem wieder ihre Ruhestätten auf ben vier Aufgestellen; bann funfe auf britter Stufe, und so weiter in's Unbegränzte. So wird also eine Doppelppramibe conftruirt; Die Staatspyramide, unten in ordinarer Runft balancirt; barüber in ber sublimen, sphagiritischen Architektur bie umgefehrte Kirchliche, Die auf jener ruht. Und mit fo subtiler Runft muß fich an tiefem Bau Alles gegenseitig in ber Schwebe balten; baß er wie ein Naturwert, ohne Schaben zu nehmen, in täglicher Bewegung fich umbreben fann; fo awar, bas mabrend allnächtlig in ber Lage, wie wir fie beschrieben, ber Staat unten der Ruhe pflegt, die Kirche aber oben unschädliche Berrichaft am Bette bes Schlafenben übt; beim Erwachen in ber Morgenfrühe bingegen ber Staat fich nach oben fehrt; gur Sobe steigend, die Rirche unter fich nimmt, und nun ber Mühfal bes Regimentes fich unterzieht. Das ift Grund und Aufriß bes beutschen boppelten Reichsgebaubes, wie bas perordnete Bauamt mit Stimmenmehrheit ibn projectirt; ein Plan, dem der Consens vieler tieffinnigen und überfliegenden Geister weltlichen und geistlichen Standes nicht entgangen. Er hätte vielleicht auch höhere Billigung gefunden, wenn man am Unterdau nicht billigen Anstoß genommen, und wären nicht gegründete Besorgnisse aufgestiegen: Mephistopheles möge nach seiner Art, wenn der Riesendau vollendet, die Baumeister und die Bauherren von der Jinne herniederschleubern, weil sie den eingegangenen Pact nicht ganz erfüllt.

Wir haben biefen furggefaßten lleberblick unferer weitaussehenden Projecte hier mitgetheilt, um die Lefer in bas Panorama ber Bamblate einzuführen, auf benen fie fich ju realifi-Auf Einem berfelben an ber fachfischen Bleiße ren ftreben. in ber Lindenstadt, hat insbesondere, mahrend ber Canicularferien, wo es auch anderwärts in ben Ropfen ju fpuden pflegt, eine ungewöhnliche Bewegung fich gezeigt; und ber fogenannte Leipziger Sandel hat fich zugetragen, bamit ber Thurm um ein Stodwerf geforbert werbe. Die Aufgabe ber Runft mar namlich Folgende: An bem Tage, beffen Feier jest wieber nabte, war vor Jahren ber Theil des Unterbaucs, Den die fachsische Landschaft zu ftellen hatte, mit leichter Mube, nach bem Abbruch ber alten Feudalruine, bewerfstelligt worben. Entschlossene Denschen, mit ber Jugend untermischt, waren vor biese hingezogen. Dan hatte eine feste Burg ift unser Gott abgefungen; wobei mitten unter ben Ripienstimmen einige Soloparthien fich burch ihre uneigennütige Singabe bemerfbar machten. Die Straffenjugend hatte einige Badenstreiche mit ben Vertheibigern vor ber Mauer nicht zwar ausgetauscht; biese mußte vielmehr driftlich, zur schon befriedigten linken Bade ihr auch noch bie rechte entgegenhalten. Darauf, als ber Befang in einer neuen Strophe fich erhoben, mantte bie Mauer in ihrem Grunde, und fturzte gleich ber von Zericho; und ber Befte bliebinichts übrig, als ehrenvolle Capitulation fich auszubitten. Ueber bem aufgeraumten Grunde follte nun die Conftitution bauerhaft und foltb aufgemauert werben. Das Werf förberte fich mit beutfcber Grundlichkeit; aber es ftieß balb auf hemmniffe und

Schwierigkeiten. Die alte Burg hatte auch bas Rirchengebaube bes erften Reformators getragen; große Pfeiler und Mauern und Schwibbogen stanben noch, und hinderten ben Kortbau bes mobernen Werfes. Es war flar: wollte man bie umgekehrte Byramibe auf ber erften equilibriren, bas alte Gemauer mußte erft gesprengt, und in die Lufte geblasen werben. Die Minister aber hatten auf die Alterthumer fich verfeffen gezeigt, und wollten bie Sprengarbeiten nicht gestatten. Sie hatten wieder ihren Rudhalt in einem Schreibfehler ber alten Friebeneverträge, bie ber fatholischen Linie im protestantischen Lande bie Berrschaft übergaben. Die Sache war schon bei ienem Sturme auf die Befte ju fpat jur Sprache gefommen, und wurde barum nicht burchgesett; einige ber corrigirenden Magister wurben auf die Feftung gebracht, bas Gange aber mit bem Dantel ber Liebe jugebedt, und man horte nicht weiter bavon reben. Durch die Reufatholiken war ivater Gelegenheit gegeben, ben Rebler in ichidlicher Weise zu berichtigen; biese wurde aber schnobe abs gewiesen; und die Minister beschränkten nun die Dissibenten, und bie Erlaffe vom 19. Juli ergingen zur Confervation ber alten Ruine. Da fam ber Geift bes Herrn über ben blühenden Rationalism bes Landes, und er beschloß, gegen ben Jesuitism ju Kelbe ju gieben, im vollen Anzuge gegen bas fachfische Lichtland Iran fich erhebend.

Dazu aber mußte nun vor Allem ber beutsche Herr Bruber bes ansgelsächsischen John Bull, ber in eine andere normannische Familie hineingeheirathet, gewonnen werden, damit er willig dem Convenante sich beigeselle. Dieser beutsche Herr Bruder bes Bullochsen über Meer, ben die Natur ganz aus einem Stücke grob geschnitten, jeder Joll ein ungeschlachter Grobian, ist nun ganz anderer Art, als bieser sein naher Blutsverwandter. Eigentlich ist die Firma bes Letten: Deutschmann und Gebrüder; denn es sind der hosse mungsvollen Sohne viele, die der alte Stammhalter des Hausses in die Welt geseth. Der Fragliche, mit dem wir es hier zu thun haben, ist durch ein Rautenkränzlein um die Rappe ausgezeichnet. Das Familienzeichen der ganzen Compagnie ist

nun die Doppelnatur, gar behend in eine mittelmuchfige Statur zusammengezogen. Nach vorne hat fie bas Ansehen eines ehrsamen aber furgaufgebundenen Pfahlburgers, nach hinten bie eines groben Bauernfnollene. Es ist eine schlechte Uebersetung bes Don Duirotte in gobschedisches Deutsch, mit noch schlechteren Rupferftichen verziert: nach vorwärts ber eble Ritter, nach binten Sancho Banfa; Beibe unter einem Sute, in einer Saut und von einem hemd befleibet. Rach ber einen Seite ift ce ein feines, etwas bleiches, bläfliches, bewegliches Beficht, mit wenig marfirten Bugen, schmaler Stirne, Die, rudwarte geworfen, in fanfter Bojchung jum theosophischen Organe fich gemach erhebt, überhaupt magerer Complexion; sonft in nuchternem Zustande gemäßigten, ruhigen Temparaments, bas jeboch bas geringfte Luftchen in Bewegung bringt. Rach hinten die ansteigenden Sobenzuge bes Andern, alle in bie Duere nach ben Badenknochen bin gerichtet; ziemliches Gebiß, jeboch mit schabhaften Bahnen; farte Augenblendung; nach aufwarts fich wendende Nasenflügel; sattsame Kaufte bei furgen Fingern und abbreviirten Beinen: bas Gange ein Berfted, in bas fich alle Grobheit bes Ersten, Die ber feinen Erziehung noch entromen, gurudgezogen zu haben scheint. Das 3willingspaar pflegt baber and auf einem ftattlichen Maulthiere zu reiten; vorn ein ftetiger Gaul, ber gleich Die Dhren fpist und ausschlägt; binten ein Efel, ber fich geben läßt, und beffen Lebhaftigfeit mit ber feines Reiters in ftetem Streite lebt. So ift es um biefen stattlichen Reitersmann geschaffen. Als er noch jung gewesen, bat ein Kamilienrath bes Waisen nich angenommen. Magister Philotefnos bat im Großen seine Ausbildung geleitet; Doctor Bapillon ihm bie nöthigen Naturfenntniffe beigebracht, und herr Spirit gulete bie erforberliche Glättung burch bie schönen Runfte an ihm rollendet; Die jeroch nur nach vorne zur Spicaelpolitur geführt, nach binten aber wie eine matte Vergolbung ausgefallen. Gie haben fonft überall, in allen Facultaten, Die beften Reifter ibm gehalten; Rrug bat bem Ginen Die unnothigen philosophischen Kenntnisse abgeführt, und dafür die Unphilosophischen bem Anbern beigebracht; bei Rabener bat er in ber Cathre fich

geübt; bei ber schwedischen Gräfin die afthetischen Vorfenntnisse absolvirt. Der Nationalism hat die Auftlärung seines Berstandes und die Bildung seines Herzens übernommen; anbere Altväter und Apostel haben seiner natürlichen Theologie ben erforderlichen Zusatz gegeben, daß die Mischung zu einem geschmeidigen Metalle werde. Der Zögling hat in frühern Jahren als Wunderkind merkliche Fortschritte gemacht; das Conversationslericon hat er Wort für Wort auswendig gekonnt. Wie jener bayerische Vierbrauer, der alles Vier, was er am Morgen gebraut, am Abend selber ausgetrunken; so hat er, was hundert seiner Pressen hervorgetrieben, unersättlich selber consummirt. Es ließ sich an, als werde die hoffnungsvolle Jugend zu einem preiswürdigen Monstrum stupender Gelehrsamkeit anwachsen; nun aber hat die unruhige Zeit und das hibige Naturell alle diese Hoffnungen plöslich zu nichte gemacht.

Es stand nämlich Alles gut, da kam der bose Krieg und überzog alle beutschen ganbe. Die Gebrüber bulbeten alles Erbentliche heroisch; da endlich aber doch die Keinde ihre unerschödsliche Gebuld glüdlich burchgetrieben, erhoben fich bie Dulber julest in einer Art von Furia tebeska. Bruber Studio war gleichfalls aufgesprungen, und ben Kornersliebern nachgezogen. Er that sein Bestes, mas er vermochte, und ift keinem Anbern nachgestanden. Weil er aber etwas fpat gefommen, hatten biefe Andern fich beffer geduntt, und bei ber Theilung ihn nicht bloß tobt getheilt; sondern eine Rippe ihm jum Danke ausgeschnits ten, und nicht bem Eigener, sonbern sich felbft eine Eva baraus gestaltet. Darüber mar er nun in fich geschlagen, und tieffinnig geworben und zerftreut, im Temparamente geftort, und zur Bornmuthigkeit geneigt. Seine hiftorischen Studien trieb er zwar, ron ben Reformatoren an rudwarts, bis zur Erschaffung ber Belt, und vorwärts bis ju bem heutigen Tage fort; die Siftorie aller tugenbhaften, romischen Raiser, von Alexander Ceverus an; die Bolitif aller neuen Potentaten, bis gur fransöfischen Revolution, und barüber hinaus, wurde noch gründlich ftubirt; philosophische und theologische Studien zwischendurch ge-

trieben, nagleich aber alle politischen Romane und die bazu geborige Boefie verschlungen; auf alle 1800 Blätter und Journale abonnirte sich ber Unglückliche, ber nun natürlich immer tieffinniger wurde. Bulctt hatte er ben Cola Rienzi, Notar von Rom, fich au feinem Selben ertobren; beffen guter Buftand follte auch im Sachsenlande, und burch feine vielen Breffen bald in gang Deutschland wiederkehren. Anfangs war es ber Buftand in ber Walbeinsamfeit, und er suchte mit ben Andern in ben Balbern ben Burgelstod ber Eiche, auf ber bie schönen Mabchen gewachsen. Das Mittelalter mochte er felbst als eine llebergangszeit burchaus nicht leiben; von ber Beburt Luthers batirte er feine driftliche Zeitrechnung; von ba an begann ber gute Buftanb. legte baher feinen Waffenrod nicht ferner ab; burchritt alle Jahrhunderte bis zur Revolution hin, und gablte bann bie Jahre und die Tage weiter; bis er in oben erzählter Beise feine alte Baftille auch feinerseits gefturmt, und feine Conftitutionsburg zu errichten angefangen. Run wurden alle Einfaffen auf fie entboten; Reben ohne Ende wurden ihnen, vom Papier ohne Ende, vorgelesen, und es wurde proclamirt: ber gute Buftand fei nun eingetreten, und bie Dacht bes Abels auf bie Burgerschaft übergegangen; Cola aber follte fortan Befete geben, benen Alle gehorchten. herolde wurden bamit in alle Stabte entfendet, Alle follten ben guten Buftand bei fich aufnehmen. Die fremben Potentaten, an die bie gleiche Aufforderung ergangen, thaten ihr Möglichstes, um ihr zu genugen, und auch ben guten Buftand in ihre miferabeln Buftanbe einzuführen.

Das ging nun gut; die Burgen wurden geschleift, die Landstraßen aber zur Sicherheit in Eisen gelegt. Den Tribusnen allein wollte der preiswürdige Zustand immer noch nicht befriedigen; er suchte daher den möglichst Besten, daß er, als sein ärgster Feind, ihn nochmal überwinden möge. Er warf sich also in die Kirchengeschichte, und ließ nicht ab, nach dem Besten zu suchen; und als ihm der Geist das Gesuchte zugeführt, ließ er nun ihm und seinen sieden Gaben zu Ehren, sich mit sieden

Rronen fronen. Als Grundfat wurde fofort, um bie Gewiffensfreiheit zu sichern, proclamirt: die Macht in der Kirche ift von ber Priefterschaft auf die Burgerschaft übergegangen; Cola, ber Bevollmächtigte bes beil. Beiftes, ber Tribunus augustus, und Befreier Deutschlands, auf welchen er bie Banbe gelegt, ber ift geweiht. Aller Glaube ift ganglich frei gegeben; über bie Artifel bes Crebo wird nach Stimmenmehrheit entschieden; über bie Sacramente, und welche von ihnen zuzulaffen, balottirt; bie Secten find Majoritaten und Minoritaten in ber freien Rirche, und sohin erwünscht. Es wurde nun an die praktische Ausführung dieser Thesen Sand angelegt. Cola aber mar, wie icon gesagt, auf ber Rehrseite zwar ein etwas grobforniger Geselle; auf ber Borberseite, im Profile, aber ein feiner, nur etwas zur Phantafie geneigter Rittersmann aus ber Mancha; außer dem Anfalle aber sedat und ftille und nachdenklich, und nicht leicht anders, als burch fire Ibeen ins Harnisch zu jagen. Der mit ben fieben Baben fiebenmal gefronte, geräumige Belm bes Mambrin, ber ihm bas gebankenvolle haupt umfaßte, war in seinen innern Raumen, wie ein agyptischer Ofen stockweise in Restern angelegt; und zu Taufenden waren bie Gier biefer firen Ibeen bort aufgeschichtet, und warteten bes Geiftes, ber fle bebruten follte. Der Beerd biefes Brutofens brannte vorn hinter ber Stirne bes ebeln Ritters; schlugen beffen Bulfe ruhig, bann hieng ber Beift bie Flügel; wurde es aber jenem heiß um die Schlafe, und schwoll die Stirnaber, bann regte fich ber Schlafenbe; und es wurde nun balb unter ber Helmsbede lebendig, und bas Gevogel pidte allmählig bie Gierschale auf. Die Fluge, bie ber Ritter vorn ausgebrutet, hatte bann ber Sancho hinten in Pflege zu nehmen, und fie aufzufüttern; und er that es gewiffenhaft. Wunderbar geschafs fen waren die Ausgefrochenen, und so absonderlich gethan, bas Bott felber fich über bie Seltsamlichkeiten wunderte, Die ihm aupor bei all seinem Rachsinnen nicht eingefallen. Es fam nun barauf an, ben Brutofen gehörig einzuheiten, um bas Geschäft in Bang zu bringen, und Gott und bie Welt in's größte Er-

ftaunen zu verfeten. Dieß Geschäft hat die Großmeisterei fammtlicher blühenden Orben, von ber Centralloge, de l'etoile flamboyante aus, übernommen, und es glüdlich burch die Breffe ausgeführt. Als nämlich die Geschichte mit bem beiligen Rode fich zugetragen, ba war ber Ritter aufgeseffen, um zu feben, was ben Auflauf veranlaßt hatte. Anfangs hatte er bie Sache mit ziemlich faltem Blute aufgenommen; balb aber war er nachbenklich geworben; und man fah ihm an, bag ihm bie alte Geschichte mit ben Galeerensclaven, Die er bamal glucklich befreit, wieder eingefallen. Das mar ber gunftige Augenblich: und mit einemmale hatte Saul von ben Schaaren ber Brophetenkinder fich umringt gesehen, die ihn Alle mit der Geschichte von bem ewigen Juben angefungen. Das schlug schnell ein, unb man fah beutlich, wie die Pulse fliegend sich erhoben. Laufe feiner Studien über die allgemeine Weltgeschichte hatte er auf die Jesuiten einen tobtlichen Saß geworfen; Ricolai, Biefter, Johann Heinrich Bog hatten seine gartefte Jugend ichon belehrt, welchen unermeflichen Schaben bieß Ungeziefer angerichtet. Er hatte barum fein Revier immer auf's forgfaltigste gegen sie gehütet; und erft fürzlich noch, als ein feiner Schalf ein Jesuitensiegel ausgefundschaftet, hatte er nicht geruht, bis die Sache fich als ein bummer Spaß erwiesen. Begen einige Jesuitenknochen im Altare hatte er einen Feldung abgehalten; und eben gur Stunde wieber fand er fich fchmer beunruhigt, durch die authentische Rachricht über die Entbedung eines Aufnahmediploms in die Todesangftbruderschaft, bie fich in ber Berlaffenschaft eines furg Berftorbeuen porgefunden; bie Minifter batten in's Sterbbaus fich verfügen muffen, um bort bie forgfältigfte Unterfuchung über bieß anaft= volle Ergebniß einzuleiten. Es ist begreiflich, Die große Kabel und fcbone Studie bes emigen Juben, von focial-philosophischem Beift burchweht, ber bie geheimften Schlupfwinkel im Labyrinth bes Zesultisms mit bem bellen Lichte ber Deffentlichkeit beleuchtet; seine erstaunlichen Triebfebern offenlegend, und in feinem energischen, und um es gerabe berauszusagen, imposan-

ten Streben nach Einheit, ben verforperten Geift bes Bofen Em Orben nachweisend, mußte mit allen ihren Episoben, 3mis Thenfallen, Intereffen und Thatsachen, und burch bie Berso-Eren, mit benen fie bevölkert ift, und bie alle mit Meisterhand gegeichnet find, die erstaunlichste Wirfung auf biefe Stimmung Die Runft feierte ihren hochsten Triumph, wie bamals, als die Bogel die gemalten Beeren des Atheniensers naschten; ber Gerabfinn bes Ritters ließ sich burch bie Bollfommenheit ber Berfpective bestechen; er felber hielt sich für ben Miterben ber unermeglichen Erbschaft bes Marquis von Rennepont, Die vom Jahre 1682 bis zum 13. Februar 1832, burch Buschlagung von je fünf Brocent Zinsen, nach Ablauf ber 150 Jahre, auf 225,950,000 Franten, 13,775,000 Franten für Bermaltunges toften abzuziehen, angewachsen; seine fieben Kronen erinnerten ibn ftets an feine fieben Miterben, bie fieben Carbinaltugenben: ben Bringen Dyalma, ben Sindu voll Sbelmuth; bas Fraulein Abrienne von Carboville, ben ebeln, selbstftanbigen Beift, finnlich, aber guchtig; Herren Harby, ben ausgezeichneten Ropf mit übermäßiger Erregbarfeit, barum ber Sensitive genannt; herren Abbe Gabriel, strahlend von Gute und Ebelfinn; bann bie beiben Tochter bes Marschalls Simon, Tausenbschonchen, mit ben Anospen Rosa und Blanca; ben Arbeiter Ractimbett, ber awischen Rleiß und Lieberlichkeit in ber Mitte schwanft, beffen Berg gut ift, beffen Ropf aber gar nichts taugt. Darum hatte ber Ritter gleich anfangs schon auf's lebhafteste Bartel genommen; er hatte gar wohl begriffen, er felber fei bie Art von Edidfaleverhangniß im Drama; ein phantaftifch, übernatürliches Wefen, bas burch bie Handlung geht, und als Aeltervater und Ausnahmenatur überall in fie eingreift; und fo hatte er nicht gefaumt, Die lange einzulegen, um bem Robin, in bem bie gange Beschicklichkeit und alle Lafter bes Orbens verkörpert find, gelegentlich bamit zu durchrennen, und bas Liftgewebe ber Erbichleicher zu durchbohren; wie er benn auch bald bem Abbe von Agrigny gludlich feis nen Plan verleidet, als bie Schwester Berodias bas Cobigell ent. bedt. Das also wirkte aut, und die Pulse gingen fichtbar hoher;

2-2 2-4 20 Eine Brutwarme damit immer noch nicht erreich haben wohl gerade eben bie Schluffel gu be Remein for verfrochen; Die Leute find zu Beine, ober Die C mer wir belfen und bann gulett wie in Sambur rit Busen mit Kanonen brein, um den Klammen weit ten Berg au verleiben. Aber in ber anbern Runft, aus fle um Rammchen schnell einen großen Brand bervorzublafen, fi Den mer unseres Gleichen, und laffen und nicht trage finbe Is man Die Bourbonen aus Franfreich vertreiben wollte, b man Die Bauernhöfe in ber Normandie und anderwarts 1 Die Keuerwerfer hatten bamal, wie wir b Brand geftedt. ieber worben, Rugeln, die fie unter Waffer bewahrten, und b an ber Luft bei Brennbarem hinterlegt, fich felbft entzunbeter Das beutsche Phlegma weiß auch folche Feuerzeuge, bis b Erunde bes Bebrauche geschlagen, aufzusparen; und die geler ten Gelbstgunder bann in ihrer Wirtsamfeit lodgulaffen. Dam murbe bem Baren, um ihn tangen ju machen, ber Boben unt feinen Taten immer scharfer eingeheitt. Die Mongolen wiffe mit bem Dampfe von Sanfftengeln fich zu berauschen; aus feud ter Bolle und naffem Sechfel hat man auch hier bas Meroftater aas bereitet, mit bem man ben tapfern Streiter gegen be Befuitiom eingerauchert, bis er gang rauschig im Ropf gewo ben, und firschbraun angeglüht. Es wurde jo lange gebampft, bi Die rechte Temperatur getroffen war; und nun fing es auf einm an, im Refte zu wimmeln, und Die gange Brut von Ungeheuerlid kiten begann fich zu regen, und schickte fich an auszuflieger Die es bem Brutherren gang wirre por ben Angen murbe, un er ju beliriren begann. Die Traume und Die Schaume, Die po ibm ausgegangen, und bie Wirflichkeiten und Die Greiflichke ten mijchten fich feltfam burcheinander, und bilbeten frate bafte Buge, Die fich ju Carricaturen um ibn ber gestalteter und fich felber ichmarg auf weiß zu Bilbern baquerrompifirter In Ronge, Czerefi und Blum ichienen ihm Magifter Bbile tefnos. Dr. Bapillon und B. Spirit wiedergutchren; fie fame ١

baher immer sich wiederholend vor; bazwischen heilige Rode, Dos und Efel zu Bischöfen geweiht, lange Buge bummen Bolfes ihnen nachhutschend; bort ber banerische Bierwanft unter bem heiligen Stuhle eingeschlafen; bier bem Doppelabler in feiner Giefte von einem burchtriebenen Schelm bie Flugfebern jämmerlich beschnitten. Die Wallfahrtofaline weht auf bem Dom von Trier, wird aber von Ronge umgeblasen; bem bafur fünf schmude Madel fich selbst antragen, und eine Wiege jum Angebenten bringen. Kein Bunber, bag bem Phantafierenben bie Birflichkeit mit feinen Fiebertraumen gufammenwuchs; ba auch Die gange faftige Diat, in ber man ihn gehalten, barauf bingielte. Das neukatholische Morgenblatt ergählt uns barüber, Rr. 32, in einer Corresponden; von Ort und Stelle: "Geborre noch vor wenigen Wochen ber beilige Rod zu ben Gegenftanten von gutem Geschmade, wenn er von ber Fabrif von Jerran und Timaus in Checolate ausgeführt mar; fo hat ihm rach feitrem rie Bufte tee Prieftere Ronge, ebenfalls in Chocolare von berielben Fabrit gearbeitet, ben Rang abgelaufen. Dabei verrient bemerft ju werten, bag auch unfere Runfthandlungen mit tem bei ihnen ausbangenten Portrait Ronges gute Gefchafte machen. Cigarreneruis, mit feinem Bilbniffe verfeben, finden ebenfalle ungewohnlich ftarte Rachfrage; wie and ras, bier unter tem Titel: esprit de Saxe mit tem eau de Cologne alüdlich rivalifrente Baffer einen großen Bumache ron Raufern erhalten bat, feittem außer ter Abbilbung Renge's auch noch teffen Brief an ten Biichof Arnelbi graue betarffier au merten pflegt." Man begreift nun volltommer. wie ber folder Edmelorei in übergeiftigen Baffere unt be fo forme efentem Rafchen ber unalückliche Patient immer tiefe is feine bereitrem Biffenen fich verfriden mußte Begt liefer uberbem noch beremfiche Nachrichten von aller Gener en Beitenia man rom Inferende binibergefegelt getommer im tache grieben und fich bas Werf bes Lombnus is im wie fem gefordern : = bei fir fanen riele neben generalen fic igefunder im die Nachten in Nathabenbeite in

Alles aber war unter bem Vorwande geschehen, die Bit Bethovens in Bonn aufzustellen; und die Tone, die aus der ken Männerchören von dort herüberschallten, machten den hin schon kurz Aufgebundenen nur noch wilder. Gleick kam Rachricht, wie in Franksurt der wiedergeborne seinen allzuschweigsamen Beichtvätern die Jungen ausge ten; an der Leine aber die Regierung mit dem Bischof den katechism verabschiede; auch die mannhaften ten der Bürgerschaft von Halberstadt thaten das Ihrigiden halb Desparaten anzusrischen, seinerseits nicht zurück ben, damit ihm der Rang nicht abgelausen werde. So dann die Stunde start heran, wo der Parorism die Erischeiben sollte.

Der Pring follte, wie gewöhnlich, die Commune muftern; was beritten war und noch bei Trofte, flieg zu be, die Andern marschirten zu Kuße mit; die bewaffnete fame Burgerschaft ftellte fich jur Mufterung auf. ben Dienst, mußte, was von Unmuth in ihr sein r ju beherrschen; bas Gewehr wurde, wie Rechtens ift, 1 tirt. Mes lief leidlich ab; nur als bas Lebehoch burch tiges Baufiren ber Regimentsmusik versagte, gab ber c pfige Sancho nach hinten burch beutliche Zeichen feiner fall zu erkennen. Der Bring follte nun, wie herkommlic geben; wo es bann Jebem unbenommen blieb, bas C zu benten und ihm nachzureben. Aber er blieb, und empfand ber Manchaner von der Pleiße gar übel. bie Racht hereingebrochen, wo ohnehin alle Rieber erace und die Mondeinfluffe auf die Kranten ftarteren Ginfluß ba brangte bas lebel zur Entscheidung. Der Zapfeuftreich be Sturmichritt alle bofen Gafte zu ben größeren Gefäffen hindi Alles sammelte fich um ben Reitersmann her. Der aber hat fein Maulthier umgefehrt, ben Gfel voran, auf bem ber Cane porne ritt, mahrend ber Ritter mit herabgelaffenem Biffr c Roffebseite in trauernber Gestalt zögernd folgte. Da ha Schalf bem Roffe eine Rugel in's Dhr practizirt, bem Efe

eine Diftel unter ben Schweif gehängt, und Beibe waren nun miteinander wild geworben, und eines Laufes auf den Roßmartt mit bem Reiter hingefturgt. Alles Gevogel aus bem Refte ift mitgeflogen; in ben widerkehrenden Delirien, Die jest im heftigften Anfalle fich eingestellt, find auch jene früheren Fraten, noch vergerrter bann zuvor, gurudgefehrt. Gine biein Carricaturen stellte die Beterdfirche vor; sie war auf einen Rarren gelaben; Sans, ber Fuhrfnecht, follte fie über bie Gränze führen. Der aber hatte nach beutscher Fuhrmannsart feine Gile; die ungeduldige Begleitung aber hatte ihm augerufen: fich zu sputen, souft werbe er feiner Labung nachgesenbet. Diefer unschuldige Buruf war bas Einzige gewesen, was ber Bolizei im gangen Traume bedenklich geschienen; fie hatte ihn halb gestrichen, und nur ber Hauch war sichtbar geblieben. Bor bem Botel be Brufe mar jest biefe Imagination gurudaefehrt, und ber Imaginirende nahm bas Sotel für die Beterskirche; und ibm fielen die alten Gedanken beim Sturme ber alten Staatsburg wieder ein. Er wollte nun auch ben Fuhrmann zur Gile anspornen; mit Anftrengung aller seiner Rrafte brulte er wieber bas Lied: eine feste Burg ift unfer Gott! und warf an ber Petersfirche zuvor noch alle Fenfter ein, bamit bas Licht überall freien Zutritt haben moge, und er bie Mübewaltung fich erspare, welche bie unflugen Lalenburger auf fich gelaben, bie in bas Rathhaus ohne Fenfter bas Licht teuchend in Gaden bineingetragen. Damit mar bie Rrantheit gelost, ber Befang batte die Erise bezeichnet; Die gekochte Krankheitsmaterie aber mar in ber Form von Steinen ausgeworfen worben. aber trat auch die verfannte Wirklichkeit in ihre Rechte. Sausgenoffenschaft im Castelle bes Botel be Brufe hat Die Blutbunde ber Abrastca losgefettet, von benen wir neuerlich gerebet. Dieje maren schon seit geraumer Zeit fehr unruhig geworben; pon Berlin aus hatte ber Wind eine Witterung ihnen jugewebt. Es ichien fie zu bedunken, babin gehe ihre Bestimmung; fie hatten mehr als einmal nach dieser Richtung bin geschnauft, und wiederholt die Ohren nach dem von dort her erschallenden

Besange eines Recitatives aus ben Aber man hatte bort aus Borficht Sti alle Orgeln gleichmäßig ju ftimmen; ibre Taschenuhren nach ber Centraluh ber Bosthorner zu reguliren. Der C ten gebandigt worben, und bie Aufh verloren. Alle fie baber jest losgefet bie nachften Canger bes Bergliedes ben nun feine Unterscheidungofraft; f nie auf ben nachften beften Begenfta tet, und reißen ihn nieber, ohne ni zu fragen. So benn auch bier in b tomifchen Borfpiele, betitelt: ber S Jefuitengenerale Robin. Das four melte fich unter bem Borfibe bes Be Satisfaction wegen bes Friebensbruch rericulbet.

(Fortfepung folg

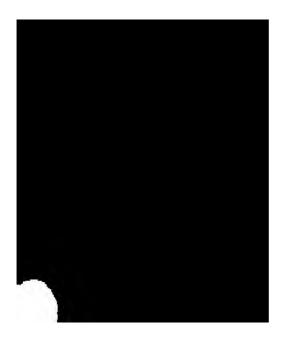

## XXV.

### Rabinetsftude.

Der selige Friedrich Karl von Moser hat unter obiger Aufschrift jedem Band seines (höchst reichhaltigen) "Patriotischen Archives für Deutschland" eine Anzahl Charakterzüge merkwürzbiger Personen, vereinzelte und bennoch bedeutsame Rotizen, frappante Aeußerungen, inhaltsschwere Stellen aus fürstlichen Erlassen u. dgl. beigefügt. Wir entlehnen ihm diese Aufschrift, um unter berselben ähnliche Rotizen zusammenzustellen, die zur Würdigung der gegenwärtigen Zustände nicht ganz werthlos seyn dürsten.

Der Heibelberger Professor Ullmann hat ein Buch über bie Borläuser ber Resormation geschrieben. Ein weit umfassenderes ließe sich schreiben über die Borläuser von Ronge und Czerssi. Es dürsten nur die landesherrlichen Organisations. Edicte über die Stellung und Besugnisse der katholischen Kirche in verschiedenen deutschen Staaten; die Protosolle und Erlasse der katholischen Kirchenräthe und Kirchensectionen gesammelt; eine genaue Charasteristis ihrer Mitglieder, der durch sie an die Gymnasten, Universitäten und Seminarien berusenen Lehrer, der vorzugsweise durch sie begünstigten und hervorgehodenen Gestlichen zusammengestellt; das Wirten der Schullehrerseminarien in den lehten zwanzig Jahren wahrheitsgetren geschlisdert werden: und weit mehr, als daß man sich über den In-

XVL

allerlei verwandtem Volt gewonnen haben, wurde man fich mahrscheinlich verwundern muffen, daß biefer nicht weit gros Ber, und baß aus bem fo andauernd und fleißig ausgefaeten Wind ber Sturm nicht weit heftiger erwachsen fei. Schon im Jahre 1804 schrieb ber Verfasser bes "Triumphes ber Philofophie im achtzehnten Jahrhundert": wie lange noch ber Ratholicismus in Deutschland fich erhalten tonne, "wo seine Sierarchie, um wenig ju fagen, gewaltig erschüttert ift; feine Bischöfe und Erzbischöfe, Die solche große Entwurfe zur Bergros Berung ihres Unsehens zu Ems machten, fich gleichsam in Superintenbenten verwandelt feben, und jum Theil vielleicht, als zu toftspielig, gang eingehen werben; wo die religiöfen Rorverschaften, die zur Aushülfe in ber Seelforge, jum Unterrichte in der Jugend und in mancher andern Hinficht so unentbebelich waren, aufhören; wo ber Katholicismus, ftatt baß er vormale in biefen und jenen ganbern und Gebieten bie berrfchenbe Religion war, nun burch Uebergang biefer ganber an protestantische Regenten nur bie gebulbete geworben; wo bie Ratholifen, um bas Butrauen ihrer neuen Mitburger zu gewinnen, und fonft auf mannigfaltige Weife, wofern anders burch religiosen Druck die Bande an die Religion nicht fester aufammengezogen werben, sich immer mehr befatholisiren werben, und in dem deutschen Rürftenrathe Die Bahl ber Ratholischen beträchtlich kleiner ift, ale biejenige ber Protestantischen, - bas Alles bedarf wohl teiner weitläufigen Auseinanderfebung." -Gottlob! Spiritus Domini spirat, ubi vult; bie Pramiffen, welche ber Verfaffer hier aufstellt, haben fich immer mehr entwidelt, und find fostematisch immer weiter getrieben morben, bie Kolgerungen bagegen find nur theilweise eingetroffen, und bie Claufel: "mofern anders burch religiofen Drud Die Bante an bie Religion nicht fester gusammengezogen werben", bat eine Wirksamkeit gewonnen, welche bamals nur fich munichen, nicht aber abnen ließ. Es mag feyn, bag burch bie neueften Erscheinungen auf fatholisch-firchlichem Boben ble Biffer ber Ratholifen in ben Statistiken um etwas verringert wird, bagegen, ba so viel Spreu und Schaum, wie ber Koth vom Rabe, absgefallen ift, bas Gewicht sich vermehrt.

In einem beutschen Ländchen, in welchem die antikatholis fche Bewegung, ber neuerbinge unversehens und aller flüglichen Berechnung jum Trope läftiger werbenden Rirche gegenüber, hober Ministerial = Protection sich zu erfreuen hat, beginnt die fostliche Bundesgenoffenschaft bes bureaufratischen Entfinfterungegewerbes in bas Entgegengesette umguschlagen. schaftlicher Abhub, an bem nicht viel gelegen ift, wendet allerbings bem trüben Lichte bes Cometenschweifes jubilirend bie Blide zu, aber gleichzeitig ift in vielen Anbern bas burch eine lange Reihe von Jahren zurudgebrängte firchliche und katholiiche Bewußtsenn aus seinem Schlummer unerwartet wieder ermacht. Jungere Beiftliche, burchbrungen von ber hohen Bebeutung ihrer Diffion, fraft beren fie jur Ueberlegung gelangt find, ju Anderem, als ju Schreibern im Dienste bes Dberamts, ober zu Surrogaten einer nicht Allem genügenben Boligei berufen qu fenn, scheuen fich nicht, bem Bolt feinen tathofchen Glauben wieder bargulegen, ben allgemach befeitigten Begriff ber Rirche ihm wieder beigubringen. Greife, welche burch lange Jahre ben Gottesbienst als etwas Ucberflussiges zu betrachten gewohnt waren, finden sich wieder bei demselben ein; ein geheitigtes gener mallt wieber in ihren Abern; Die außer Branch gefommenen, ober vielleicht gar in übermuthiger Seichtheit verspotteten Wallfahrten werben wieber jum Bedurfniß; Frauen, welche fonft Bebenken getragen hatten, eine Stunde weit zu guß zu geben, scheuen eine Strede von vielen Stunden nicht, um an einer nadenftatte fich einzufinden, und bie Rapelle ber schmerzhaften Mutter ju \*\* im Konigreich Bayern hat im verfloffenen Juli mehr Ballfahrter aus einem Rach. barlande gesehen, als vielleicht mahrend eines vollen Jahrgehends suvor.

Die Einwohnerschaft ber vormaligen bischöflichen Stadt Constanz hat sich jungst in Betreff bes Rufes, in ben politische Beber und firchliche Schreier bicfelbe gebracht hatten, vollfom-Wie oftmals bas Bolk beffer ift, als feine men rehabilitirt. Regenten, fo scheint bas Conftanger Bolt beffer zu fepn, als feine Geiftlichen. Bon biefen wird etwas Merkwurdiges be-An bem geiftigen Bau ber Rirche, wie berfelbe ben Gläubigen burch ben Cultus in lebendiger Unschauung zu innerer Theilnahme fich vermittelt, ift bort feit Anfang biefes Sahrhunderte unter Aufficht eines obenanftehenden Bertführers weggezimmert worben, was Beug hielt. Bas subjektiver Unficht nicht zusagte, wurde als brandiger Auswuchs in die Spane So ward bem überall gebrauchlichen Gottesbienft in Beichthören, Bredigen und Sochamthalten an ben Carnevalstagen ergangen; mare es ja inhuman gewesen, die brausenbe Carnevaleluft burch Aufstellung eines Contraftes auch nur von ferne zu hemmen ober zu ftoren. Anderer, als ber feit balb einem halben Jahrhundert gepflanzten und gepflegten Befinnung glaubte ein Beiftlicher, ber jedoch keine Scelforge mabraunehmen hat, die Berftellung des altfatholischen Brauche burfte boch jest noch Theilnahme finden; wie groß immerhin ber Saufe fenn mochte, ber ber Ausgelaffenheit fich hingabe, Ginzelnen burfte bie Gelegenheit, fich ju fammeln, selbst jest noch erwunscht sein. Er berieth fich barüber mit benachbarten Beiftlichen, bie fein Borhaben billigten, Mitwirfen anerboten, aber zwedmäßig fanden, bag vorerft bem Ordinariat, bem Oberfirchenrath und bem Oberftudienrath Anzeige gemacht wurde. Reine ber brei Stellen erhob Einsprache, jebe ließ bem Unternehmen ungehindert ben Fortgang. Der Erfolg übertraf jebe Erwartung; viele Versonen tamen jur Beichte, gablreiche Buhorer fanden zu ben Predigten fich ein, mit Andacht wohnten Biele ben Sochamtern bei.

Da wurden ob solcher unzeitigen Restauration eines abs gethanenen leberflusses die drei Decane ber Stadt, eitel im Lichte ber Zeit mandelnde Manner, stubig. Sie schritten zufammen, um über berlei mittclalterliche Reactionen, um ibre Entruftung über so engherziges Bemühen, bas Bolf von ben Pfaben ihres Fortschrittes auf die ehemaligen Bahnen ber finstern Blindgläubigkeit und bes Uebermaaßes gottesbienftlicher Bezeugungen jurudzutreiben, gegenseitig ihre Befummerniß fich mitzutheilen. Sie beschloffen, beschwerend an jene brei Stellen fich zu wenden; was ja in bem Berlauf ber Zeiten Jahr um Jahr abgelaufen, ohne bag am Ende eines jeden derselben die geringste nachtheilige Spur jener Beseitigung sich bemerklich gemacht hatte, warum nun, ba bisher fo friedlich Jahre und Menschen einander Blat gemacht, und ihnen, ber Stadt wohlbestallten Seelforgern, nie die Spur bes Bedürfniffes nach herstellung einer weislich beseitigten Gewohnbeit ju Runde gefommen, durch unzeitiges Bermehren bes Bofitiven den gebildeten und beachtenswerthen Regativen in fo finsterer Anwandlung Aergerniß geben? Die beiben weltlichen Behörden nahmen die geführte Beschwerbe beifällig auf, trugen bes erleuchteten Gifers bes Seelforgers gebührenbe Rechnung, und ließen, mit ihrem frühern Gutheißen im Wiberspruch, an benienigen, welcher jene gottesbienftliche Uebung wieder eingeführt, eine ernste Verwarnung, daß er im kommenden Jahr bergleichen nicht wieder fich beigehen laffe.

In dem Hause eines angesehenen katholischen Staatsmannes war noch vor nicht gar langer Zeit ein junger Geistlicher
als Erzieher angestellt. Er erwies sich tadellos in seinem Betragen, und seinen Gesinnungen nach gehörte er eben so wenig
zu denjenigen, welche in Auflehnung gegen die Kirche, ihre Lehren, Sahungen und Gebräuche den wohlseilen Ruf eines
hellen Kopses sich erwerben zu können wähnen. Doch siel es
der Dame des Hauses unangenehm auf, daß der Hauslehrer
bisweilen mit der Familie frühstüdte, und hierauf die heilige Messe las. Nachdem sie dieses einige Male schweigend hatte
hingehen lassen, fand sie sich doch in dem Gewissen verpslichtet, ihr Befremden hierüber auszudrücken. Da äußerte der junge Geistliche ganz unbefangen seine Berwunderung, daß er hierin sich sollte versehlt haben, und erklärte: er habe gar nicht gewußt, daß es unerläslich sei, nüchtern die heilige Messe zu lesen, ihm sei solches nie gesagt worden. — Er mag in dem Seminarium zu einer Zeit sich befunden haben, zu welcher die Staatstirchendirection meinte, welches Recht sie dem Ordinarius einräume, wenn sie ihm gestatte, das Seminarium besuchen zu dursen, was vermuthlich nicht einmal einem durchreisenden Fremden wäre verweigert worden. Jest möchten doch dergleichen leichtsertige Bergestlichkeiten einer strengen Kirchendorschrift nicht mehr vorsommen.

Es mag nicht viel über ein Jahrzehend verlaufen fen. seit ein vaar Seminaristen, die bald die Weihen erhalten sollten, auf einer Wanderung nach ber Schenke eines Dorfes eis nem minberjährigen Dabchen begegneten, welches fie mit fic nahmen, bort, wenn nicht andern Unfug mit ihm trieben, basfelbe betrunken machten, so daß es auf bem Beimwege in eis nen Straßengraben fiel und liegen blieb. Als es nach eingebrochener Racht nach Sause zurückehrte, und alles Nachfragen und Suchen vergeblich war, boten bie geangstigten Eltern bie Nachbardleute auf, daß sie mit ihnen ihr Rind suchten; allein, ba alles vergeblich war, mußten sie in tiefster Bekummerniß Um folgenden Morgen endlich die lange Racht zubringen. langte bas Kind im jammerlichen Buftande zu Saufe an, und erzählte seine Begegniffe. Es wurde Rachforschung gehalten und herausgebracht, wer die Beranlaffer des schädlichen Frevels waren. Der Ordinarius erklarte barauf, bag er biefen Burschen die beiligen Weihen nicht ertheilen werbe. Diese wenbeten sich an die Staatsgewalt, welche frivol ober firchenfeinds lich genug war, bem Orbinarius zu erklaren: Die Beiden hatten fich einmal fur ben geiftlichen Stand vorbereitet, und befanden sich in einem Alter, in welchem es ihnen schwer fallen wurde, eine andere Laufbahn zu betreten; baber habe er ihnen

entweder ohne Weigerung die Weihen zu ertheilen, oder aber, wenn dieß nicht geschehe, für deren Unterhalt zu sorgen. Der Ordinarins war schwach genug — zwar unter Seuszen — das Erstere zu thun, statt das Lettere vorzuziehen und es öffentlich befannt zu machen, wobei er der Minwirkung aller Gutgesinnten sich hätte versichert halten dursen. Wag man bei solcher Lähmung der Bischöfe und bei solcher Niedertretung ihrer Rechte (wovon dieses nur eines der grellsten Beispiele ift) sich noch darüber verwundern, daß die beharrtich ausgestreute und sorgsältig begossene Saat endlich solche Früchte trägt, welche zulest selbst den Säemännern und Wärtern Berlegenheit bereiten könnte?

Durch nichts ift bie innere Regation bes Brotestantismus und Die außere Anechtichaft beffelben unter ber Staatsgemalt, bie totale Abmefenheit eines einigenden Lebensprincipes in bemfelben und bes Bewußtseyns eines rechtlichen Bestebens fo gur Evis beng gefommen, wie durch bas Auftommen ber theistischerabitals communistischen Secte, welche in lächerlicher Anmagung bie Benennung beutschfatholische Rirde fich beilegen mochte. Bon ber Rirche, mit ber fie innerlich niemals in Gemeinschaft ftanben, haben bie Theilnehmer an biefer Secte außerlich fich getrennt; hierin aber ausschließlich - ba fie ja befanntlich über nichts Beiteres fich verftandigen Konnen, liegt ihre Ginigung. Diefer zufolge möchten fie fich wenigstens nach außen als einen Berein barftellen und etwelchen Gottesbienft ausüben. auch felbst, wo man ju fo Vielem gegen bie Rirche fich berechtigt glaubt, magt man es boch nicht, ju befehlen, baß ein Dach die Glieber ber Kirche und ben Auswurf ber Kirche schirmen muffe. Da muffen nun manchen Orte bie protestantischen Rirchen aushelfen. Raum ift ja genug vorbanden, marum benfelben nicht benünen? und es einzurichten, daß bie (finen ben Andern nicht in ben Weg treten, ift bas Allerleichtefte. Aber liegt nicht in solcher Anordnung bie schweigende Anerfennung, daß in bem Wefen außerbalb ber Kirche ein gemeinsames höchstes Moment sich sinden las Orte geschehen seyn soll den Kindern, handelt, die Pforten der protestantisch ausgethan worden, so scheint damit der Einige vollsommen genügende Qualisic schaft in senen Wishandlungen liege, rselbst das apostolische Symbolum Rebe es ein Ieder nehmen möge nach Belie sener Hauptsache sich als correct bewä Altmeister Luther auch zu so schosser Egelassen haben? Er, der die Sacramer Kinder des leibhasten Teusels erklärte. gut gethan, ihn aus einem Lehrer ubloses Symbol des Widerspruchs und wandeln!

Dber sie haben die Ministerialerlasse nen Orts ben aus der fatholischen Kirch in ihre Bethäuser aufnehmen, des ander kirchliche Handlungen unter ihnen verrid die bürgerlichen Verhältnisse Einfluß i aber dennoch vollzogen, was höchsten weil mit der Uebergabe der Landestirche

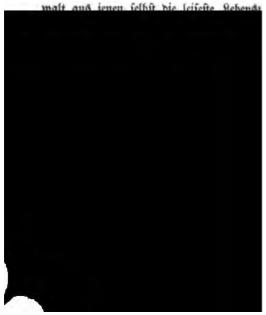

Sandwerk waren ausgeschloffen worden: wurde wohl ein Potizeichef es gewagt haben, die Rothgießer anzuweisen, hinfort ihre herberge mit jenen vorurtheilsfreien Deutsch-Schneibern zu theilen? Saben bie Staatsgewalten es geahnt, ober ift es ibum gar nicht zu Sinn gefommen, welch ein schneibenber Sohn and biefen Berfügungen herausgrinfe: daß nämlich die protes fantischen Rirchen Derter seien, in welche füglich Alles sich bineinweisen laffe, was nirgends sonft tonne unter Dach gebracht werden. Die mahren protestantischen Bormanner aber werben rufen: sehet ba einen neuen, leuchtenben Beweis unsem Tolerang; Alles, was Gott fürchtet und auch nicht fürchtet, was recht thut und auch nicht recht thut, ist uns angenehm, benn für Gottesfurcht und Rechtschau fann es feinen übezeugerndern Beweis geben, als Auflehnung gegen bie kaholische Kirche \*)!

Wem fallen da nicht Tertullians Worte bei, die man in seiner Schrift de praescriptione haereticorum C. 12 sindet: "Das Werf der Häretifer besteht nicht im Ausbau, sondern in Zestörung der Wahrheit. Sie untergraben das Unstige, um das Ihrige darauf zu dauen. Nimm ihnen das Geseh Mosts, nimm ihnen die Propheten, nimm ihnen Gott, den Schöpfer, sie sühren darüber keine Klage. Leichter fällt es ihnen, ein ersichtetes Gebäude niederzureissen, als ein in Trümmern liegendes wieder auszudauen. Nur zu jenem Werf sinden sie sich bereitzwillig, wohlgeneigt und willsährig ein. Sonst erzeigen sie ihzen Vorstehern keine Chrerdietung; darum sinden sich bei den häretisern so viel als keine Spaltungen, weil diese, wenn sie auch noch so sehr vorkommen, als etwas Alltägliches gar nicht auch noch so sehr vorkommen, als etwas Alltägliches gar nicht auch noch so sehr vorkommen, als etwas Alltägliches gar nicht

<sup>\*)</sup> Die Unparteilichkeit forbert inbessen bie Anerkennung, bag bie Burstembergische Regierung eine folche Aufnahme in die bortigen Kirschen für unzuläßig und rechtswidelig erklärt, und ber Dichter und Bfarrer Gustav Schwab bort ber einzige Geistliche war, welcher bem fectirerischen Unglanden seine Kirche geöffnet wissen wollte.

sie eine, daß sie Alle unter sich uneine einen Laven schelten, wenn sie nicht i unter einander verschieden wären; denn demjenigen, was er empfangen bat, n gleichwie auch derjenige nach eigenem gestaltet, was er übergab. In ihrer Sache ihre eigene Ratur immerwähre Weise ihres Ursprungs steht ihr unablidem Ersten erlaubt war: nach Willführ das bleibt auch den Rachsolgenden erlo

In einem Bericht, ben bie oberfte I ben vor einigen Jahren über nothwei bffentlichen Unterricht erstattet hat, i "Das Consistorium glaubt, daß der U Elassen wesentlich religiös sewn sollte. macht ben Bauer zum Zeitungsle vokaten u. bgl., das Schlimmste, i ben kann. Bei den Reichstagen, die politischen, so doch einen großen padagi wirst von Ansang an diese Halbbildur Reihe der Zänker, Rechthaber und D

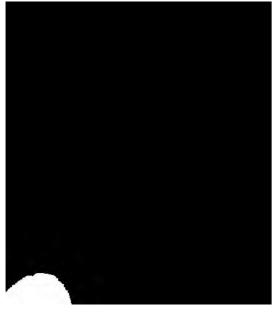

pu hausegebliebenen lauschen mit Wohlgefallen ben liberalen Declamationen ber Hochaufgeklärten. So wird nach und nach berjenige Stand bemoralisirt, welcher ben Kern des Landes bils ben sollte. Die ganze arbeitende Classe zu solchen constitutios wellen, reichöständischen Strohmännern zu erziehen und zu bils den durch neue, erweiterte Bolkschulen, schelnt die Meinung mit den sonderbaren Ansprüchen an diese zu senn, welche die Gründer des jungen Schwedens überall machen.! Das Constitution des dieses diesen Mitglieder von Jugend auf in solchem Geiste erzogen werden, und die Mittel haben, ihn zu behaupten."

Ein vormaliger katholischer Beiftlicher, welcher aber ber lästigen Pflicht, die heilige Meffe zu lesen, längst sich enthos ben batte, meinte in bem Auftauchen ber neuen Secte bas Morgenroth eines so heiß von ihm ersehnten Tages begrüßen # fonnen, und in ihr ben bisber vermißten Scheffel gefunden m haben, auf welchen er sein so ungebührlich verkanntes Licht ablich ftellen fonne. Das nun schlug, tros auffallenber Schritte und unternommener Reisen, fehl, und bie geschäftigen Bemuhmaen hatten eher noch bas Entgegengesette jur Folge. Rachbem bann ber neue Apostel seinen warmen Gifer für die ends ich aufgefundene Wahrheit badurch bethätigt, daß er mit eis mer burch ihn ebenfalls zur Erfenntniß gebrachten Röchin Arm in Arm burch die Straßen seines Wohnortes gelustwandelt, brachte ihm sein Geift die Formen der ehevorigen Dienstverrichting unerwartet wieder in Erinnerung; gelüftete ihn baber nach einer Taffe Caffee, nach einem Butterbrob, nach einem Glas Baffer, so sang er im Jubel seiner Emancipation, das Verlangen ber Köchin, jest in ber Epistels, bann in ber Evanges liens, bann in ber Brafationsweise; bas eine Mal wie bas Dominus vobis cum, das andere Mal wie das Pax Domini, bas britte Mal wie bas Ito missa est zu. Als Ebenberfelbige dem Ordinarius seine Kormalen zurückstellen sollte, und es so weit fam, baß ein Commiffarins in feine Wohnung mußte ges

fender werben, um fie jutidijuverlan biefem bie herausgabe. Belden L benjenigen noch baben, ber fo folenn gefagt batte? Battet hoffung vor, b. b. mifbranchen ju fennen? Deer gerung ber Gevanke, am Ente lieben thure gebrauchen?

Mehr als je burfte Gbriftus mit ten über bas arme Belf, wenn er i fiebt, welche bie bobe Misson Jesu, und in Ewigsett berielbe iei, an un schwäge vertauschen; die durch Schön biedurch erwordene Damengunft auf von denen nur Christus, der Weltbeile bung und den bieran gefnüpften Anso ben sollte. Entftunde die Frage, wer seiner boben Bestimmung entschiedener der den nachten Unglauben verfündigte einem Allerweltsglauben unter duftigen so müßte unstreitig die Wagschaale zu sich neigen. Das Erste fann boch noch

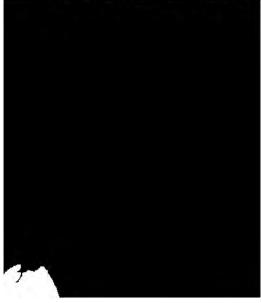

spielt? Db bergleichen Sonntags Beitvertreiber auch je an einen Angustinus, Chrwsostomus und Gregor ben Großen gesbacht ober gar sich vergegenwärtigt haben mögen, wie biese bie hohe Aufgabe, welche im Grund noch heutzutage bieselbe ift, genommen hatten.

# XXVI.

## Literatur.

L

Rosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung von Alerander von Humboldt. Erster Band. Stuttgart und Tübingen, bei Cotta 1845.

Obgenanntes Werf bes berühmten Reifenben ift, wie ju erwarten fant, allentbalben mit Beifall aufgenommen worben, und jum größten Uelle mit Recht. Man fintet in bemfelben feine gewohnte Frifche und Alecheit bes Ausbruckes wieber: man lernt burch ibn ben Infammenhang and die Cinheit ber Raturerscheinungen beffer begreifen, und wird baburch ef einen , noch allgu wenig erftrebten , überfichtlichen Standpunft geftellt; man befommt besonders an jenen Ginzelnheiten bes Magnetismus und ber Mimatologie Intereffe, an beren Erforfchung fich ber Berfaffer felbft eifrig betheiligte; man findet aber anch an bem Buche nicht nur eine jebem Gebilbeten verftandliche und fehr belehrenbe Erfcheinung, fonbern auch ein trefliches Runftwert, welches in fortlaufenber Beziehung auf bas Glement ber Barme burchgebente benfelben Grundton festbalt, und in ben Uebergangen nicht bie geringfte harte versparen läst; furg, ber "Rosmos" ift mach form und Inhalt eine bochft unterhaltenbe Lefture, welche bie Aufmertfamieit bes Lefere bis ans Enbe in Spannung erhalt, wenn man anbere nicht lauter neue Entbedungen und Erfahrungen verlangt. Und boch fann une, wir gestehen es, bas fchone Werf feineswegs gang befriedigen. benn gerabe ba oft, wo wir mit Bestimmtheit erwarten burften, ein Refullat ausgesprochen zu finden, wird uns biefes vorenthalten, und befonbere bie Bartie ber geologifchen Betrachtungen, um berentwillen wir in

meint College der met Mart unte The safet. See safet to SM je len Erger anneganier. 1 weit gratet bel. we wie be Biff ेल और का का इंग्रेसिय कि en Britisteri abarthure bat in len be Leite nat frinden unt e iria Salacienea arana da धील कर्क केंग्रास्ट देशकांच कर है। ne neut in there Set. Benanfel. tal te au morried ber meinfen Cherfen:Anftrich reafen franke. Dies ist 😘 🎉 time an house on its and inn den frieden Bereiteren Bur raturaciona über bei Briteftanten füllt. gu Gemithe geführt! ftreib mat mel beber ale bei be ie Bei tel eritete effet Cencer na trat fiere, une wie wellen nicht : ifentidenn enee anefenneten! legtern aefdrichen bat, mei befet ler Berliebe, fentern ber Cache fe flagen, bas Dumbeitt bie Abbant Erbe" und antere bemit gufamm bat : auch er aufe bat uch über me

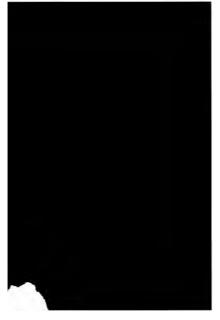

455

menschliche Erfindung ertlaren gu boren. Sat bie Biffenfchaft teinen Bewels bafür gefunden, fo mag fie fich eben bescheiben, ju fchweigen; und wahrlich nichts gibt ein Recht, ben Borten ber bentlichen Offenbarung gegeniber, auf minbeft gleichberechtigte Dtoglichfeit hingubenten, bag es ftatt eines einzigen Menschenpaares alfogleich ein Urvoll auf Erben gegeben bas be, vielleicht gar and ber generatio acquivoca entitanten, wofitr gulest mi ber Rirchenvater Angustinus Beuge febn follte. Den Berbienften, welche Wilhelm von humbolbt fich in Erweifung ber Einheitlichkeit ber Eprachen erworben hat, wollen wir übrigens mit unferer Mengerung tels netwegs zu nahe treten. Daß A. v. humbolbt in feiner gangen Weltbeschreis bung gar nie bes ichaffenben und erhaltenben Gottes fich erinnert, wollen wir nicht weiter urgiren; ift man's ja leiber von früher gewohnt, ihn nur wet einer allautigen Natur ac. ac. reben an boren, worans wir freilich noch teinen fichern Schluß auf feine innere Anschannung ziehen wollen. Aber De Berliner Literarische Beitung mochten wir benn boch fragen, was fie vermlaßt hat, gegenüber ben eben erwähnten Thatfachen, bem Berfaffer bes Roomos gleichfam fur feine religiofe Gefinnung gu banten. Beis ft für ihre Partei teine befferen Stuten, bann ift fie mahrlich übel berathen. Und was and berechtigt fie, als ob humboldt fich in bem Berfe, wo kaum mit einem Worte barauf hingebeutet ift, umftanblich geaußert hatte, auf die Nachtheile philosophischer Speculation in ben Raturwiffenschaften loszuschelten, und gelegentlich an Begel, beffen fic ihre Galbheit boch nicht erwehren fann, ihren Duth gu fühlen?

Das Segel vor Beiten bie vermeintliche Lude gwifden Dars und Jupiter als mit ber Blanetenharmonie übereinftimment erflärte, war ja gerabe auf bamalige Erfahrung und nicht auf die Speculation, welche in ber Hat bas Bahrhaftige voranssah, baffert. Cuique suum benten wir, und be bemerken wir, bag bie Segel'sche Philosophic ber Erbe wieber ihre befonbere Bebentung, wenn auch mit Diffverftanbniffen, vinbleirt hat, gegenüber ben Deiften, bie es unter Anberm nicht begreifen fonnen, wie Gott 14 fo insbesoubere um bie armfelige Erbe fummern fonne, und bie wa boch auch burch ftrengere aftronomifche Forfchungen bem gerechten Spotte überliefert werben. Beliebe Die literarifche Reitung übrigens noch miere fchlugliche, gielsesliche Meinung ju vernehmen: Rur die katholische Anschamma in ber Festigkeit ihres Dogmas vermag bie Wissenschaft vor ficien Schwantungen zu bewahren, und ihr bie nothige Gelbfiftanbigfeit, be achte Freiheit ju gewähren. Roch ift in ber Biffenfchaft eine große Auf-Die m vollenben, immer größer wird inbeg bie Kluft, welche die Krafte ber Megation aufreißen, und fie broht auch alle übrigen Elemente bes Stantslebens in fich an verschlingen, wie die Literarische Beitung felbft ja Protien beflagt hat. Materielle Baffen find im Rampfe bagegen burchans ungureichenb, unr bie gelftigen fonnen une ben endlichen Gieg erfantpfen; aber leiber find fie nur an felten geworben. Richts fcheint uns nothiger, als bas man fich mit ihnen verfebe, flatt beffen gibt man in fleinlicher Giferfüchtelet bie hochften Intereffen preis, und bie vorhandenen Rrafte einer positiven Riche tung erfcopfen fich gufebenbe ohne Ruchalt und Gulfe. Laffe une bemmach bie Literarische Beitung, ohne und, wie fie und ihre Conforten gewohnt find, an verbachtigen, offen aussprechen: bag bie gefammte Biffenfchaft einmal wieber fatholifch, und baburch ihrer felbft bewußt werben muffe, und bag, um bie Bufunft von Thron, Baterland und Altar ju bewahren, menfchlie der Anficht nach bas Unerläglichfte, bas Rothigfte ift, eine Schaar von ihr gewibmeten Rraften zu bilben und zu ermuthigen, fo lange es noch Beit ift, was vielleicht nicht gar lange mehr ber Fall febn mochte. Bollen une bie Lefer biefe trengemeinte Abschweifung verzeihen, und inbem wir zu humbolbt gurudfehren, unfere Berficherung genehmigen, bag wir bas Erfcheinen bes zweiten Banbes bes Rosmos mit Begierbe erwarten, weil wir icon an bem erften ein Wert gefunden haben, bas tein gebilbeter und an innerer Erfenniniß gefestigter Menfch ohne Rugen ams ber Sand legt, und well wir auch in bemfelben fur bie burch Ritter gur Biffenschaft geworbene Erbfunbe einigen Fortschritt nicht verfennen.

#### II.

Patrum Apostolicorum S. Clementis Rom. S. Barnabae, S. Ignatii et S. Polycarpi epistolae. Accedunt S. Ignatii et S. Polycarpi martyria. Textum ad optimarum editionum fidem recensuit Fr. X. Reithmayr, SS. Theologiae Doctor et Professor P. O. in universitate Monacensi. Monachii (Libr. Lentneriana) 1844. 8. XXXII. 368.

Bie schmerzlich bei ber lebhaft erwachten Liebe zur chriftlichen Borzeit und beren literarischen Denkmalen ber Mangel an allen zugänglichen Ausgaben ber Bater und Rirchenschriftsteller empfunden wird, wissen Lehrenbe und Lernende aus täglicher Erfahrung. Daffelbe bedanert mancher noch tieferen Studien befreundete Priester auf dem Lande und in den Provincialftädten. Durch den Raub und die Bernichtung der Alosterbibliothefen, wie durch den Bertauf der Doubletten in das Ausland, selbst noch aus Central-Bibliothesen, ift es endlich dahin gesommen, daß in Gegenden, wo sonft, je im Umsreis weniger Stunden, eine anschnliche Rlosterbibliothes angetroffen wurde, aus mehrere Meilen ringsum tein patristisches Wert zu

erlangen ift; wogu noch ber Umftanb tritt, bag ber Privatantauf noch als lenfalls übriger Refte, eben burch bie Concurreng anslandischer Commiffio: mare, taum mehr für ben fehr Boblhabenben zu erschwingen ift. Ueber blefen Berluft mogen fich biejenigen allerdinge leichter troften, welche auch als fatholifche Schriftfteller die Batriftit nur gleich einem Gerbarium anfeben, bas bie gegebenen, beweisfraftigen Stellen langft claffificirt, und in bogmatifchen und exegetischen Sanbbuchern aufgespeichert enthalt. Richt alfo urtheilt aber ber grundlicher gebilbete Theologe und Belehrte, ber binter bem Materiale ben Geift, die Methobe, furz bas eigentliche Leben ber driftlichen Literatur aus ben Urquellen ju erfennen und fich angueignen wunfct. Diefem Begehren ju entsprechen, murben neue Ebitionen ber Rirchenvater in Baris bei Dibet, in Orford, London, jum Theil auch in Leipzig und Berlin veranstaltet. - Dit ausnehmenber Liebe aber manbte von jeher ber driftliche Sinn ben wenigen, jeboch um fo gehaltvolleren Schriften ber apostolischen Bater fich gu. In ihnen wehte ja noch fo numittelbar ber Beift ber apostolischen Salbung; bas mächtige und flare Schanen und Empfinden bes Glaubeneinhaltes trägt fich ans biefen Schrif: ten, felbft ohne bas Debium einer wiffenschaftlichen Form, auf bas Gemuth bes Lefers über. Darum ift beren Lecture Rahrung ber Starfen, wie Dilch ber Rleinen; ein beseligenber Genuß, ber freilich in ber Citas tion einzelner Stellen faum ju toften febn burfte. Daher murbe auch in ben letten Jahren ber driftlichen Literatur biefer alteften Beiten wieber gang besonbere Corgfalt gewibmet. Jacobson in Orford und Dr. De fele in Tubingen ebirten bie Schriften ber apoftolischen Bater in wieberbolten Ausgaben mit fritischen und erlauternben Roten. Awlichen bie erfte (1839) und zweite (1842) Ausgabe ber apostolischen Bater burch Brof. Befele, fallt nun ber Beginn bes Drudes ber von Brof. Reithe mabr veranstalteten, für ben Sandgebrauch, junachft für Borlefungen, beftimmten Textes:Ebition, welche erft gegen bas Enbe bes vorigen Jahres jur Bollenbung fam. herr Brof. R. hat berfelben bie Orforber Ausgabe von 1842 ju Grunde gelegt, burch Bergleichung ber übrigen Barianten aber ben Text möglichft zu fichern fich bestrebt. Die wichtigften Lesarten find neben ben recipirten am Ranbe aufgeführt. Erfolgreich fceint Prof. R. fur ben fo corrupten Text bes Briefes Barnaba baburch gewirft ju haben, bag er bie altefte, lateinische Uebersehung bes Corveper Cober jur Sichtung bes interpolirten, griechischen Textes benühte; ein Berfahren, bas. viele von feinem ber früheren Berausgeber übermunbene Schwierigfetten gludlich lost. - Die Brolegomena enthalten gebrangte, aber wollftanbige biographische und literarische Notigen über bie in die Ausgabe aufgenoms menen Autoren; fo wie biefelbe auch von einem reichhaltigen, bogmatischen Inder begleitet ift. - In typographifcher Beglehung gehort biefe Cois XVI.

458 Etteratur.

tion mit boppeitem, fich gegenüberfiebenbem ? Leiftungen, ber namentiich in Deutschland nur ben. Die Correctheit bes Drudes ift, bis at ber feinen Lettern erzengte Irrungen, tabellos.

Moge erreicht werben, was ber han in's linge gefaßt batte, vorzäglich ben Caubit bem Priefter überhaupt, die Möglichfeit zu er nach ben ben. Schriften unmittelbar an bem zu erfrifchen, und hiedunch mit Liebe und neu und feine Atrche fich zu erfüllen, für weiche j bend und fterbend vollenbetes Zengniß für alle

\_ Ш.

Chriftlich - metaphysische Betrachtungen branche. Aus bem Französischen. !

Berfchiedene Grande fcheinen obgewaltet 3 netes Bert, wie Malebranche's Betrachtungen ben hintergrund zu ftellen. Seben wir nur auf und daß Biele faum nur ihn fennen, fann al waren schon brei Werte besselben binreichend, fer baven zurückzuschrechen — bie Worte: christi lebranche; benn alle brei erinnern an Gegenstät unangenehm ift, well sie mit ber Gemuthaverf.



heit bes Gemuthes ficht es fo, bag es bamit vielleicht nie fo geflanden hat; was tann größerer Berachtung preisgegeben fenn, als es hentzutage bas Gemuth ift, wenn es bem Göttlichen ju leben fich bestimmt hat? Das Deuten, bie Biffenschaft, ben Begriff, biefe ju feiern und ju erheben, erlanbt schon bie Beit; außerbem aber hat nur noch Industrie, außerer Thas tenglang und merfantillicher Bewinn Werth in ben Augen ber Deiften; geschieht noch etwas für bie Bflege bes Gemuthes, fo befteht folches allein im Dienft ber Leibenschaften, welche feine Rube ihm nehmen; im Nebrigen fucht man es, fo viel es angeht, ju befeitigen, und nimmt hiefur alle mogliche Bulfe, bie bas gerabe Gegentheil ber Sammlung ift. Bie tann bei biefer Lage ber Dinge bie Betrachtung noch etwas Anglebenbes haben? Bort man endlich ben Ramen Malebranche, fo ift es genug, bon feinem Leben ju wiffen, bag er ein Dond war, ber feinem fillen Bernfe mit Liebe nachfam, und von feiner Philosophie, bag er lehrte, man muffe alle Dinge in Gott ichauen, um jebem, beffen Befinnung bie erwähnte ift, allen Gefchmad an ihm von vorn herein ju verleiben. Dieg gufammengenommen schencht bie eine Galfte ber Lefer von bem Buche gurud; bie ans bere, ber bie Sache bes Chriftenthums und ber Religiofitat am Bergen liegt, konnte fich mit bem Gefagten wohl noch verfohnen, und leicht mochte bei ihr alles biefes bem Buche fogar jur Empfehlung bienen. Aber ba fieht in bem Titel neben "chriftlich" auch noch bas fatale Wort: "metaphye fifd", und man weiß von Malebranche, bag er felbft ein beruhmter "Bbis lesoph" war; bieß find zwei Dinge, bie vielen Krommen unferer Tage gar fchwer auf's Berg fallen. Bas haben wir, fagen fie uns, mit Bhyfit meb Metaphyfit, mas mit Philosophie ju thun? Liegen biefe boch gang angerhalb bes Gebietes ber Religion und bes religiöfen Lebens, und find fie ihnen fogar, wie die Erfahrung beweist, febr gefährlich und nachtheilig, abgefehen bavon, bag nur ben Sinn folder bunfeln Borte und Reben gu verfiehen beinahe unmöglich ift! Und fo glanben benn auch biefe, was fie nicht fennen und verftehen, fogar aus Frommigfeit ohne Beiteres vernetheilen und von fich abweifen ju burfen, ihre Gebankentragheit mit bem Mantel einfacher Rechtglaubigfeit flüglich verbedenb. Denn bag Rechtglanben und Rechtwiffen in feinem Wiberfpruche mit einanber fteben, biefes aufrichtig anzunehmen, leibet ichon ihr Diftrauen nicht, womit fie alles über ihrer Sphare hinausliegende betrachten. Wenn aber nun irgent eine Erfcheinung unferer Beit traurig genannt gu werben verbient, fo ift es biefe, bag bie Biffenschaft, und inebefonbere bie Philosophie unfromm und widerdriftlich, bie Frommigfeit bagegen unwiffenschaftlich und unbfilosos phisch ift; lagt es baber irgend ein Wert fich angelegen febn, biefem Grundmangel anf beiben Seiten entgegenzuarbeiten, fo geht es ihm, wie allem gottlich Buten auf Erben, bag es, von zwei Feinben umlagert, zwi

feben ihnen gleichsam in einer Enge fich befindet, worin ihr fanm fo viel Blat bleibt, um nur existiren ju fonnen. Das ift vor allem auch bei bem porllegenden Werfe von Malebranche ber Fall gewesen, fo fehr baffelbe fich übrigens burch feinen Inhalt, feine Form und feine Tenbeng allerfeits em: pfiehlt. Um aber eine Ueberficht beffen ju gewinnen, was es bem Lefer bietet, bemerfen wir guvorberft, bag es eine Unterrebung bes Denich ge: worbenen und nun verflarten Gottesfohnes mit ber Seele, ober vielmehr mit bem benfenben, bas Babre und Gnte ernftlich fuchenten Geifte bes Menfchen ift; was barin ber Berfaffer ju geben beabfichtigte, bieg fonnen wir nicht fürger, paffenber und ichoner ausbruden, ale mit ben Worten bes Berfaffers felbft, ber fich in feinem Anfangegebet auf folgenbe Beife barüber vernehmen läßt: "D ewige Weisheit! 3ch bin nicht mir felbft mein Licht, und bie Rorper, bie mich umgeben, fonnen mich nicht erleuchs ten; bie Intelligengen felbst enthalten nicht in ihrem Wefen die Bernunft, bie fie weise macht; und tonnen baber auch biese Vernunft meinem Beifte nicht mittheilen. Du allein bift bas Licht ber Engel und Menfchen; Du allein bift ble allgemeine Bernunft ber Beifter. Du bift fogar bie Beisheit bes Baters, die ewige, unveranderliche, nothwendige Weisheit, die alle Befcopfe, unb, wenn gleich auf gang verschiebene Art, fogar auch ben Schöpfer weise macht. D mein mahrhafter und alleiniger Meifter, zeige Dich mir; lag mich feben bas Licht in Deinem Lichte. 3ch wente mich aber an Dich, ich will nur Dich zu Rathe ziehen. Rebe, ewiges Bort, Bort bes Baters, Wort, bas ewig gesprochen fich selber spricht und ewig fich fprechen wirb: Rebe, und rebe laut genug, um Dich vernehmbar gu machen trot bes verworrenen garms, ben meine Ginne und meine Leibenfchaften unaufborlich in meinem Geifte erregen. — Aber, o Befus! ich bitte Dich, in mir nur gu reben gu Deiner Chre, und mich nur fennen gu lebe ren beine Große; benn alle Schate ber Weisheit und ber Wiffenschaft Got: tes find beschloffen in Dir; wer Dich fennt, fennt auch ben Bater, und wer Dich und Deinen Bater fennt, ber ift wollfommen gluctlich. Lehre mich also fennen, o Jesne! bas, mas Du bift und wie alle Dinge bestehen in Dir. Durchbringe meinen Beift mit bem Glange Deines Lichtes; erwarme mein Berg mit bem Feuer ber Liebe: und gib mir bei biefem Werfe, bas ich einzig um Deiner Chre Willen verfaffe, Borte, bie beutlich und mahr: haft, lebendig und befeelt, flug, bie Deiner wurdig find, und fowohl in mir ale in benen, welche mit mir ernfilich nachbenfen werben, bie Erfennts nif Deiner Große und bas Befühl Deiner Wohlthaten erhöhen und vermeh: ren tonnen." — Raber betrachtet aber, handelt bas Buch fomobl über bas Ertennen ber Dahrheit, als über bas leben nach ihr; es hanbelt über Gott und fein Berhaltniß gur Welt, über Schöpfung und Erlöfung, über Rainr und Gnabe, über bie Bflichten bes Menfchen und feine innere Bers einigung mit Sott in Christus, überall bas Eine Princip bes Berfassers burchführend, bag alle Dinge in Gott zu schanen seien, unbeschabet ihres Unterschiebes von Gott. Das Ganze zerfällt in zwanzig Betrachtungen, in benen ber Fortschritt bes Gebankens folgenber ift:

- 1) Wir können das, was uns zu wissen vor allem Noth thut, nicht aus ber materiellen Welt, nicht aus uns selbst, nicht aus der Seissterwelt, sondern allein in Gott erkennen, der es uns durch seine innere Offendarung, d. h. die Erlbenz der Wahrheit selbst, und seine außere, in Schrist, Tradition und Rirche niedergelegte Offens barung mittheilt. Alles Forschen uach Wahrheit ist eine Frage des Menschengeistes an Gottes Wort, d. i. den Logos, die allgemeine Bernunst aller Geister. (1. bis 3. Betr.)
- 2) Das Einzige, was bem Menschen zu erkennen nothwendig ist, ist Gott: erkennt man ihn, so erkennt man auch die Welt nach ihrer Wahrheit, weil, die Sünde ausgenommen, alles in der Welt Gesschehnde zu seiner ersten und eigentlichen Ursache Gott hat. Denn wirken auch in der Welt secundare Ursachen und können sich demgemäß die freien Gester selbst gegen Gott bestimmen, so sinden sich, davon abgesehen und im Ganzen genommen, letzere nur als gelegentliche Ursachen zur Thätigkeit Gottes hinzu, indem sich Gott ihrer bedient, um seinen Willen auszusähren. Well nun aber Gott durchgängig nach einsachen und allgemeinen Gesehen wirkt, so ist es möglich, ihn und seine Wirssamseit in der Welt, so wie die daraus solgenden Pflichten des Menschen, so welt dieses nothwendig ist, vermittelst sener zwiesachen Offenbarung Gottes zu erkennen.

  4. bis 5. Betr.)
- 3) Gott offenbart sich nun als Beisheit und Liebe in Natur und Gnabe, in Seseh und Evangelium, und zwar bergestalt, baß bie Natur überall als der Gnade dienend zu betrachten ist, und eben so das Geseh im Evangelium seinen Abschluß und seine Bollenbung, die Belt in Christus ihr Endziel und ihre höchste Bestimmung hat. Die tiesste Grundlage aber aller Berhältnisse der Welt und des Menschen zu Gott ist die Schöpfung, und diese theilt sich ein in eine Schöpfung der matgriellen Welt und eine Schöpfung der Gester. Die Bereinigung von Secle und Leib macht das Wessen des Wenschen aus, und theilweise lassen sich schon hieraus seine Bslichten erkennen, ganz erfüllt aber köunen diese nur werden durch die Gnade. (7. bis 12. Betr.)
- 4) Die Gnabe ist theils eine Gnabe bes Lichtes, theils eine Gnabe ber Empfindung, welche beibe zusammen die Liebe hervorbringen und ershalten. Wie Christus als Gott die erste Ursache aller Gnade, so

ift er als Mensch bie gelegentliche Ursache berselben, und bieses zeigt sich in seinen drei Eigenschaften als Mittler zwischen Gott und den Menschen, als Baumeister des ewigen Tempels und als Haupt der Rirche. In ihm muß daher der Mensch sich wenden in gländigem Gebet, um die Gnade zu erlangen, und er selbst ift bereit, dem Menschen die Gnade zu geben, vermöge seiner Liebe und seines Berlangens nach dem Menschen, das theils ein actuelles, in vorübergehenden Acten sich erwelsendes, theils ein habituelles, stets sich gleichbleibendes, fortdauerndes ist. Plervon hängt die Wirssamsseit der Sacramente ab, unter denen das Sacrament der Buße und der Eucharistie die für uns wichtigsten sind. Außerdem aber muß der Mensch in sortwährender Buße sich reinigen, und ein Leben der Demuth, der Einsamseit und Wachsamseit führen, wenn er zur voll len Bereinigung mit der göttlichen Gnade irgendwie gelangen will. (13. bis 20. Betr.)

Ueberfeben wir nun hiernach bas gange Berf, fo erfennen wir, bag es fich bei bem Berfaffer beffelben burchaus nur um bie innere harmonie bes Biffens und Thuns, bes Erfennens und Lebens handelt. Rur aus bem rechten Leben geht ihm zu Folge bas rechte Wiffen berver, und bas rechte Biffen foll fich im rechten Leben bewähren; ein Wiffen aber, bas nicht bas rechte Leben gum Endziel hat, und ein Leben, bas es nicht gum rechten Biffen bringen will, erscheinen ihm beibe gleich mangelhaft, irrig und perfehrt. Und fo tritt benn überall baffelbe Dilemma hervor, welches bem Buche feinen eigenthumlichen Werth gibt, und ihm zugleich ben Beg in bie Belt versperrt; es ift bieg berfelbe Doppelfat, ber auch bem Evangelium fo viele Gegner erwedt, wenn gleich es feine tröftliche Wahrheit ift: Thut meine Lehre, fo werbet ihr einfeben, bag fie mahr ift - es ift bien baffelbe Brincip, von bem alle chriftliche Bhilosophie und alle Denftif bee Chriftenthums ausgeht, baffelbe Brincip, was ein Auguftinus, ein Bona: ventura, Thomas von Rempen und Frang von Sales befolgte. An fie fchlieft Malebranche fich an, und obgleich er bamit sewohl bie irrige Phi: lofophie feiner Beit, ale bie blog angerlich bleibente Rechtglaubigfeit gegen fich aufbrachte, fo fehr er rechtglaubig im gangen Ginne bes Bortes und ein tieffinniger, chriftlicher Beifer war : fo ift boch eben bamit auch feine hohe Beltung fur alle Beit wohl gesichert und uner: fcutterlich begrundet. Auf einzelnes Tabelnewerthe feiner Ausführungen geben wir fur jest nicht ein; eben fo wollen wir bier auf bie Sconbeiten einzelner Stellen bes Buches, befonbers in ber Abhandlung über bie Gu: charifile, nicht naber aufmertfam machen. Dur von ber Ueberfetung bemerten wir noch, bag fie im Gangen fliegend und leicht, und, wie une eine genaue Bergleichung mit bem Original gezeigt bat, febr wortgetreu und

seisig gearbeitet ift. hin und wieber möchten wir soger etwas weniger Borttreue wünschen, obwohl man kaum sagen kann, daß hierdurch ber beutschen Sprache irgendwo geradezu Gewalt angethan sei. Unser Bunsch aber ist, daß das treffliche Werk, welches im Französischen mehrere Auflas gen erlebte und jeht beinahe vergessen ist, auch in diesem neuen Gewande wieder recht viele Leser sinden möge.

## XXVII.

# Westphälische Schilderungen aus einer westphälischen Feder.

I.

Die Physiognomie bes Landes Paberborn, Münfter, bie Grafschaft Mart und bas herzogthum Beftphalen.

Wenn wir von Westphalen reben, so begretsen wir bars unter einen großen, sehr verschiebenen Landstrich, verschieben nicht nur den weit auseinander liegenden Stammwurzeln seiner Bevölkerung nach, sondern auch in Allem, was die Physiogsnomie des Landes bildet, oder wesentlich darauf zurückvirkt, in Clima, Ratursorm, Erwerbsquellen, und, als Folge dessen, in Cultur, Sitten, Charakter, und selbst Körperdildung seiner Beswohner: daher möchten wohl wenige Theile unsers Deutschslands einer so vielseitigen Beleuchtung bedürfen.

3war gibt es ein Clement, das dem Ganzen, mit Ausnahme einiger kleinen Gränzprovinzen, für den oberflächlichen Beobachter einen Anhauch von Sleichformigkeit verleiht, ich meine das des gleichen (katholischen) Religionscultus, und des gleichen früheren Lebens unter den Krummstäben, was, in seiner sesten Form und gänzlicher Beschränkung auf die nächsten Zustände, immer dem Bolkscharakter und selbst der Natur einen

Charafter von bald beschaulicher, bald in sich selbst arbeitenber Abgeschloffenheit gibt, ben wohl erft eine lange Reihe von Jahren, und die Folge mehrerer, unter fremden Ginfluffen herangebilbeter Generationen völlig verwischen burften. Das schärfere Muge wird indessen sehr bald von Abstufungen angezogen, Die in ihren Endpunkten fich fast jum Contraste steigern, und, bei bet noch großentheils erhaltenen Bolfsthumlichfeit, bem ganbe ein Intereffe gumenben, mas ein vielleicht befferer, aber gerfloffener Buftand nicht erregen konnte. — Gebirg und Flache scheinen auch hier, wie überall, die schärferen Granglinien bezeichnen ju wollen; boch haben, mas bas Bolf betrifft, Umftande Die gewöhnliche Folgenreihe geftort, und ftatt aus bem flachen, haidigen Münfterlande, burch bie hugelige Grafichaft Mark und bas Bisthum Paderborn, bis in Die, bem Sochgebirge nabe ftebenben Bergkegel bes Sauerlandes (Herzogthum Weftphalen) fich ber Ratur nachzumetamorphofiren, bilbet hier vielmehr ber Sauerlander ben Uebergang vom friedlichen Saidebewohner jum wilben, fast füblich burchglühten, Infaffen bes Teutoburger Balbes. — Doch laffen wir biefes beiläufig bei Seite, und faffen bie Landschaft in's Muge, unabhangig von ihren Bewohnern, in fofern die Einwirfung berfelben (burch Cultur ac.) auf beren außere Form Diefes erlaubt.

Wir haben bei Wesel die Ulfer des Niederrheins verlassen, und nähern uns durch das, auf der Karte mit Unrecht Westphalen zugezählte, noch ächt rheinische Herzogthum Eleve, den Gränzen jenes Landes. Das allmählige Verlöschen des Grüns und der Betriebssamseit; das Zunehmen der glänzenden Sanddünen und einer gewissen lauen, träumerischen Atmosphäre, so wie die aus den seltenen Hütten immer blonder und weicher hervorschauenden Kindergesichter sagen und, daß wir sie überschritten haben, wir sind in den Gränzstrichen des Bisthums Münster. — Eine trostlose Gegend! unabsehdare Sandslächen, nur am Horizonte hier und dort von kleinen Waldungen und einzelnen Baumgrupspen unterbrochen. — Die von Seewinden geschwängerte Luft scheint nur im Schlase auszugen. — Bei jedem Hauche geht

ein gartes, bem Rauschen ber Kichten abnliches Geriesel über bie Rlache, und faet ben Sandfies in glubenben Streifen bis an die nachfte Dune, wo ber hirt in halb fomnambuler Beschaulichkeit seine Socken ftrickt, und sich so wenig um uns fummert, als fein gleichfalls somnambuler Hund und feine haibschnucken. — Schwärme babenber Krähen liegen quer über ben Bfab, und flattern erft auf, wenn wir fie fast greifen konnten, um einige Schritte feitwarts wieber niebergufallen, und und im Borubergeben mit einem weisfagenben' Auge, "oculo torvo sinistroque" zu betrachten. — Aus den einzelnen Wachholberbuschen bringt bas klagenbe, movenartige Geschrill ber jungen Ribite, die wie Tauchervogel im Schilf in ihrem ftachligen Asvle umschlüpfen, und bald hier bald bruben ihre Keberbuschel hervorstreden. — Dann noch etwa jebe Reile eine Hütte, vor beren Thur ein vaar Kinder fich im Sanbe malien und Rafer fangen, und allenfalls ein manbernber Raturforscher, ber neben seinem überfüllten Tornister fniet, und fachelnd die zierlich verfteinerten Muscheln und Seeigel betrachtet, die wie Modelle einer frühern Schöpfung hier überall verftreut liegen, - und wir haben Alles genannt, mas eine lange Tagereise hindurch eine Begend belebt, die keine andere Poesie aufzuweisen hat, als die einer fast jungfräulichen Einsamfeit, und einer weichen, traumhaften Beleuchtung, in ber kd die Flügel der Phantafie unwillführlich entfalten. — Alls mahlich bereiten sich indessen freundlichere Bilber vor, — zerstreute Grasslächen in ben Rieberungen, häufigere und frischere Baumgruppen begrüßen uns als Borpoften nahender Fruchtbarfeit, und bald befinden wir uns in bem Bergen bes Munfterlandes, in einer Gegend, die fo anmuthig ift, wie ber ganglis de Mangel an Gebirgen, Felfen und belebten Stromen biefes nur immer gestattet, und bie wie eine große Dase, in bem fie von allen Seiten, nach holland, Olbenburg, Cleve gu, ums fläubenden Candmeer licat. — In hohem Grade friedlich, hat fie boch nichts von bem Charafter ber Ginobe, vielmehr mogen wenige Landschaften fo voll Grun, Rachtigallenschlag und Blu-

menflor angetroffen werben, und ber genden Einmandernde wird fast betgabllofen Gingrogel, Die ihre Rabrr boben finben. - Die muften Stepp mit einer Saibenblumenbede farbig ausammengezogen, aus benen jeber ( gelber und mildweißer Schmetterling jeber biefer Weibegrunde enthalt e Schwertlillien umfrangt, an benen T bunte Stabden bangen, mahrend bie bie Mitte Des Beihers ichnurren, 1 gelben Rrmpbaen, wie golbene Ed Schalen nieberfallen, und bort auf von benen fie fich nabren. - Das aber sahlreiche Walbungen. - Alles ein Eichenbestand von tabellofer Scho Marine mit Maften verficht - in je jedem Afte ein luftiger Bogel, und Grund und ein Blatterbuft, wie bic einem Frühlingeregen ber Fall ift. schen bie Wohnungen bervor, Die lar berragenbem Dache, im Schatten Di

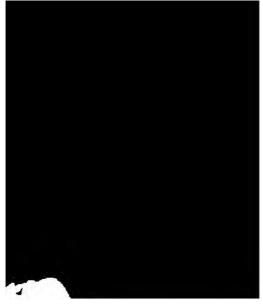

uerd Bfortchen verbunden, die man mit jener angenehmen Rengier betritt, mit ber man bie Bimmer eines bachlofen Saufes bearchwandelt. Wirflich geben auch vorzüglich bie Wiefen einen äußerft beitern Anblid burch die Külle und Manniafaltias feit ber Blumen und Rrauter, in benen bie Glite ber Biehaucht, ich werer oftfriefischer Race, überfättigt wiebertaut, und ben Borübergehenden so trage und hochmuthig anschnaubt, wie es nur ber Boblbabigfeit auf vier Beinen erlaubt ift. Graben und Teiche burchschneiben auch hier, wie überall, bas Terrain, und würden, wie alles fiebende Gewäffer, widrig senn, wenn nicht eine weiße, von Bergismeinnicht umwucherte Bluthenbede und ber aromatische Duft bes Müngfrautes bem überwiegend entgegenwirften; auch die Ufer ber träg schleichenben Ruffe find mit biefer Zierbe verseben, und milbern fo bas Unbehagen, bas ein schläfriger Fluß immer erzeugt. — Rurz biese Gegend bietit eine lebhafte Einsamkeit, ein frohliches Alleinseyn mit ber Ratur, wie wir es anderwarts noch nicht angetroffen. -Borfer trifft man alle Stunde Weges hochstens eines, und bie Anstreuten Bachthofe liegen so verstedt hinter Wallheden und Bamen, bag nur ein ferner Habnenschrei, ober ein aus feiner Embreructe winkender Heiligenschein fie bir andeutet, und bu bich allein glaubst mit Gras und Bogeln, wie am vierten Tage bir Schöpfung, bis ein langsames "hott" ober "haar" hinin ber nachsten Sede bich aus bem Traume wedt, ober ein grellanschlagender Hofhund bich auf ben Dachstreifen aufmertsam macht, ber sich gerade neben bir, wie ein liegender Balim burch bas Gestripp bes Erdwalls zeichnet. — So war bie Phisognomie bes Landes bis heute, und so wird es nach vier-19 Jahren nimmer fenn. — Bevolkerung und Lurus wachsen fichtlich, mit ihnen Bedürfniffe und Induftrie. Die fleinern malerischen Saiben werben getheilt; Die Cultur bes langfam wachsenden Laubwaldes wird vernachlässigt, um sich im Rabelholze einen schnellern Ertrag zu sichern, und balb werben auch hier Fichtenwälder und endlose Getraibseen ben Charafter ber Landschaft theilmeise umgestaltet haben, wie auch ihre Bewohner von ben uralten Sitten und Gebräuchen mehr und mehr ablassen; fassen wir beshalb bas Borhandene noch zulest in seiner Eigenthümlichkeit auf, ehe die schlüpferige Dede, die allmählig Europa übersließt, auch diesen stillen Erdwinkel über. leimt bat.

Wir haben biesen Raum bes Münsterlandes eine Dase genannt, fo find es auch wieber Steppen, Sand und Richtend. ben, bie und burch Baberborn, die ehemalige Reftbeng und Grangftabt, in bas Bisthum gleichen Ramens führen, wo bie Ebene allmählig zu Sugeln anschwillt, von benen jeboch bie hochften - ber jenfeitigen Granze zu - bie Sobe eines maßigen Berges nicht überfteigen. - hier ift bie Physiognomie bes Landes bei weitem nicht so anziehend, wie die seiner Bewohner, sondern ein ziemlich reizloser Uebergang von ber Rlache jum Gebirge, ohne die Milbe ber erften ober bie Großartigfeit bes letteren, - unabsehbare Getraibfelber, sich über Thal und Höhe ziehend, welche bie Fruchtbarkeit bes Bobens bezeugen, aber bas Auge ermüben, - Duellen und fleine Fluffe, bie recht munter laufen, aber ganglich ohne Gerausch und bie phantastischen Sprunge ber Bergmaffer, - steinigter Grund, ber, wo man nur ben Spaben einftogt, treffliches Baumaterial liefert, aber nirgends eine Klippenwand vorstreckt, außer ber fünstlichen bes Steinbruchs, - niebere Berge von gewöhnlis cher Korm, unter benen nur die bewaldeten auf einige Anmuth Anfpruch machen fonnen, bilben gusammen ein wenig hervorstechendes Gange. — Selbst ber flassische Teutoburger Bald, bas einzige zwar nicht burch Sohe, aber burch feine Ausbehnung und mitunter malerischen Formen imposante Baldgebirge, ift in neueren Beiten so burchlichtet, und nach ber Schnur beforftet worben, bag wir nur mit Gulfe ber rothen (eisenhaltigen) Erbe, bie fortwährend unter unsern Tritten Iniftert, fo wie ber ungabligen fliegenden Leuchtwürmchen, Die bier in Sommernachten an jeden 3weig ihr Laternchen hangen, und einer regen Phantafic von "Stein, Gras und Grein" traumen können. — Doch fehlt es bem Lande nicht an einzelnen Buntten, wo das Zusammentressen vieler kleinen Schönheiten wirklich reizende Partien hervordringt, an hüdschen grünen Thalsschluchten, z. B. von Duellen durchrieselt, wo es sich recht anmuthig, und sogar ein wenig schwindelnd, durch die schlanzien Stämme bergauf schauen läßt; liegt nun etwa noch ein Schlößchen droben, und gegenüber ein Steinbruch, der für's Auge so ziemlich die Klippen ersetz, so wird der wandernde Maler gewiß sein Album hervor langen, und der benachbarte Flachländer kehrt von seiner Ferienreise mit Stoff zu langen Erzählungen und Nachentzückungen heim; — ein Dorf am Kuße des Berges kann übrigens das Bild nur verderben, da das Bisthum Paderborn hiervon ausgemacht die elendesten und rauchigsten Eremplare Westphalens auszuweisen hat, ein Umstand, zu dem Uebervölkerung und Leichtstinn der Einwohner zu gleichen Theilen beitragen.

Saben wir bie vaberborniche Granze - gleichviel ob gur Rechten ober gur Linken - überschritten, fo beginnt ber hochromantische Theil Westphalens, rechts bas geiftliche Fürstenthum Corpey, links die Grafschaft Mark; Ersteres die mit Recht berühmten Weserlandschaften, bas Andere bie gleich schös nen Ruhr = und Lenne-Ufer umschließend. - Diese beiben Provingen zeigen, obwohl ber Lage nach getrennt, eine große Berwandtschaft ber Ratur, nur daß die eine durch segelnde Kahrzeuge, die andere durch das Pochen ber hammer und Gewerfe belebt wird; beibe sind gleich lachend und fruchtbar, mit gleich wellenformigen, üppig belaubten Bergruden geschmudt, in bie fich nach und nach fühnere Formen und Klippenwände brangen, bis die Weserlandschaft wie eine Schonheit, die ihren Scheitelpunkt erreicht hat, allmählig wieber einsinkt und gleichfam abwelft, mahrend von ber Ruhr aus immer fühnere Bebirgeformen in bas Berg bes Sauerlandes bringen, und fich burch die hochste romantische Wildheit bis zur Debe fteigern. Das die viel besprochene Porta Westphalica nur einen geringen Beitrag zu jener Bilberreibe fteuert, und nur ben letten aweifelhaften beau jour ber bereits verblichenen Beferschönheit

ausmacht, ift schon öfters gesagt worben; besto reizenber ift ber Strombord in feinem Anospen, Erblühen und Reifen bas Corveper gandchen und die anschließenden Striche entlang bis gur furheffischen Grange: fo fanfte Berghange und verschwimmende Grunde, wo Wasser und Land fich zu haschen und einander mit ihrer Frische anzuhauchen scheinen; so angenehme Kornfluren im Wechsel mit Biese und Wald; so fofette Windungen bes Stroms, daß wir in einem Garten zu wanbeln glauben. - Immer mannigfaltiger wird bie Lanbichaft, immer reicher schattirt von Laub = unb Rabelholz, scharfen und wellenschlagenden Linien. — hinter bem alten Schloffe Bebern und ber Turfenruine hebt ber Wilbberg aus luftigen Bigein, die ihn wie vom Spiel ermübete Rinder umlagern, feinen ftachligen Sargruden, und fcheint nur ben Cathagenberg gegenüber, ber ihn wie bas Knochengebaube eines vorweltlichen Ungeheuers aus rothen Augenhölen anftarrt, feiner Beachtung werth zu halten. — Bon hier an beginnen bie Ufer fteil zu werben, mit jeber Biertelftunde fteiler, hohler und felfiger, und balb schen wir von einer ftundenlangen, mit Mauern und Gelandern eingehegten Klippe Die Schiffe unter uns gleiten, flein wie Kinderspielzeug, und horen ben Ruf ber Schiffer, bunn wie Movenschrei, mahrend hoch über uns von ber Felsteraffe junge Laubzweige niederwinken, wie die Sande ichoner Frauen von Burgginnen. — Bei bem neuantifen Schloffe Berftelle hat die Landichaft ihren Sobevunft erreicht, und geht, nach einer reichen Aussicht, Die Befer entlang, und einem schwindelnden Riederblide auf bas heffische Grangftabtchen Carlohafen, ber Berflachung und überall bem Berfall entgegen.

Diesen ähnliche Bilder bietet die Grafschaft Mark, von gleicher theils sansten, theils kräftiger auftretenden Romantik, und durch die gleichen Mittel. — Doch ist die Landschaft hier belebter, reicher an Quellengeräusch und Echo, die Flüße kleiner und rascher, und statt Segel bei und vorbei gleiten zu lasssen, schreiten wir selbst an schäumenden Wehren und Mühltäsbern vorüber, und hören schon weither das Pochen ber Ges

werfe, benn wir find in einem Kabriffande. -- Auch ift bie Begend anfangs, von ber Rabe bes Muniterlandes angebaucht. noch milber, die Thäler träumerischer, und tritt bagegen, wo fie fich bem eigentlichen Sauerlande nabert, schon fühner auf ale bie ber Befer. - Das "Felfenmeer" unweit Menben g. B. - ein Thal, wo Riefen mit muften Relswürfeln gespielt au haben icheinen - und die Berafchlucht unter ber Schloss rmine und ber befannten Tropfsteinhöhle Blusenftein burfen ungezweifelt einen ehrenvollen Blat im Gebiete bes Wilbromantischen ansprechen, sonderlich das Lette, und eben diese ftarr gegen einander rudenden Felswände, an benen fich ber taum fußbreite Riegenpfab windet - oben bas alte Gemäuer, in ber Mitte ber schwarze Höllenschlund, unten im Reffel bas Getofe und Geschäum ber Mühle, zu ber man nur vermittelft Blanken und Stege gelangt, und wo es immer bammert - follen bem weiland vielgelefenen Spies ben Rahmen zu einem feiner fchlimmften Schauerromane (ich glaube bie Teufelsmuhle im Sollenthat) geliefert haben: - Doch find biefes Ausnahmen, bie Lanbichaften burchgangig fanft, und wurden, ohne die indu-Arielle Regsamfeit ihrer Bewohner, entschieben traumerisch fenn. — Sobald wir die Fläche überschritten, verliert fich inbeffen bas Milbe mehr und mehr, und balb begegnet es uns nur noch in einzelnen, gleichsam verirrten Bartien, bie uns jest burch ihre Seltenheit so überraschend anregen, wie früher die kühneren Kormen, von denen wir fortan, durch tagelange Banberungen, fast überfättigt werben. - Der Sauerlanber rühmt fich eines glorreichen Ursprungs feiner Benennung -"bieses ift mir ein faures gand geworden", foll Rarl ber Große gesagt haben - und wirklich, wenn wir une burch bie, mit Kelsbloden halb verrammelten Schluchten bes Binnenlandes winden, unter Banden ber, beren Unersteiglichfeit wir mit schwindelndem Auge meffen, und aus benen fich toloffale Baltone ftreden, breit und fest genug, eine wilbe Berghorbe gu tragen, fo zweifeln wir nicht an ber Wahrheit biefes Worts, mag es nun gesagt seyn ober nicht. — Das Gebirge ift was-

### 472 Befthhälifche Schilberungen aus einer weftphalifchen geber.

ferreich, und in ben Thalschlunden bas Getofe ber nieberraus schenden und brobeinden Duellen faft betäubend, wogegen ber Bogelgesang in ben überhandnehmenden Fichtenwalbungen mehr und mehr erftirbt, bis wir gulett nur Beier und Sabichte bie Kelszacken umfreisen feben, und ihre grellen Diebspfeifen sich hoch in ber Luft antworten hören. — Ueberall ftarren und die schwarzen Eingange ber Stollen, Spalten und Stalaktitenhöhlen entgegen, beren Senkungen noch jum Theil nicht ergrundet find, und an bie fich Sagen von Wegelagern, Berggeistern und verhungerten Berirrten fnupfen. - Das Ganze fteht ben wilbesten Gegenden bes Schwarzwalbes nicht nach - sonderlich wenn es zu dunkeln beginnt, gehört viel faltes Blut baju, um fich eines minbeftens poetischen Schaners zu erwehren, wenn bas Bolf ber Eulen und Schuhue in ben Spalten lebendig wird, und bas Echo ihr Gewimmer von Wand zu Band laufen läßt, und wenn bie hohen Defen wie glübende Rachen aus ben Schluchten gabnen, wirre Funtenfaulen über fich aufblasen, und Baum und Geftein umber mit rothem Brandicheine übergittern. - In Diesem Style nimmt bie Landschaft immer an Wildheit au, aulest Klippen bietenb. auf benen man ichon verirrte Biegen hat tagelang umberichwanfen sehen, bis bie Badenform ber Berge allmählig fablen Regeln weicht, an benen noch wohl im hohen Mai Schneeflede lagern, ber Baumwuchs fast ganglich eingeht, und endlich bei "Winterberge" bie Gegend nur noch bas Bild troftloser Debe beut, - fable Buderhutformen, an benen bier und bort ein Kledchen magerer Safersaat mehr gilbt als grunt.

## XXVIII.

٤,

## Andeutungen über den Einfluß des Protestantismus und Freimaurerthums auf den Gang des siebenjährigen Krieges.

Der erfte Jahrgang biefer Blatter enthalt eine Darftellung ber Sandlungeweife Konig Friedrichs II. in Bezug auf feine katholischen Unterthanen und die fatholische Rirche über-Es wird barin ausführlich und flar entwickelt (wie früher dieß auch schon Starf in seinem "Triumph ber Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts" angebeutet), in welder Beife biefer mit großen Geiftesgaben ausgeruftete Monarch bagu gekommen, alle positive Religion für Pfaffentrug zu halten, und namentlich bie erhabene Bebeutung bes Chriftenthums so wenig zu erfaffen, daß er von allen burch höhere Offenbarung und zu Theil geworbenen Bahrheiten beffelben nur zu bem Ende Renntniß nahm, um fle mit ber Lauge seiner gottlofen Spottereien zu überschütten. Während berselbe aber bet jeber Belegenheit fund gab, bag bie protestantischen Glaubenslehren jener Zeit ihm eben so gleichgültig waren, als bas tatholische Dogma, konnen wir boch nicht übersehen, bag juweilen Källe eintraten, in welchen die Bolitik ihn veranlaßte, bie Sympathien bes Brotestantismus ) in Anspruch zu

<sup>\*)</sup> Belcher in Deutschland bamals erft begann, fich mehr und mehr jener rationalistischen Richtung hinzugeben, die ihn heutzutage feisner Selbstauflösung entgegenführt.

474 Catal 1. Scotlaniant z. s.

nefmer, fo wie er es überbaust i nie herriene über ben feremannen beitrem römnichen Reiches genent i tritt bief bei bem Beginne bes üch

Gnaland mar iden von bem i eigeneich iden von ber Kimain Glis Preieffannsmus als Gebel vollieben nun im Januar 1756 bas neue Etrat, und andernibeits balt barauf inei kathefischen hautemketten, Dek felgte, wurden von englischer Seine rüchte in Umlauf geseht, um bas i ausmitgen. Die britischen Minister gegen Kranfreich begennen, als einer len, und bemübten fich, eine allgeme Stande zu bringen. "Daß in U

<sup>\*)</sup> Der frangenfile Minifer bet auswäfebrieb een 15. Julius an ten Gefant
ee projet nous apprenons que l
Prusse font répandre sous mais



Cinfus b. Protestantismus zc. a. b. Gang b. siebenjähr. Krieges. 475 land" — sagt Stuhr in seinem interessanten Werke über ben siebenjährigen Krieg — "Preußens Politif auf ben Zweck hinging, die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit eines engen Bundnisses zwischen den protestantischen Mächten geltend zu machen, um sich der Unterdrückung zu widersehen, welche die bedeutendsten katholischen Mächte gegen die evangelische Relission im Sinne hätten, — darüber kann kein Zweisel senn".

In Wien und Paris war man inbessen weit entfernt, Gleiches mit Gleichem vergelten und das neue Bundniß zur größeren Ausbreitung bes fatholischen Blaubens benüten gu wollen. Rur nebenher ift einmal in einem öfterreichischen Conferenzprotocoll vom "Besten ber Religion" bie Rebe \*\*). Die Ramen: Kaunis, Stainville (Choiseul) und Bernis, welche als die Repräsentanten des öfterreichisch = frangösischen Bund= niffes erscheinen, find uns hinreichende Burgen, bag auf biefer Seite von einem mahren Intereffe für die katholische Rirde feine Rebe fenn fonnte. Die brei genannten Staatsmanver waren von bem frangösischen Philosophismus jener Epoche in hohem Grade angesteckt; — Kaunit war später ein treuer Delfershelfer Josephs II. bei beffen firchenfeindlichen Maagregeln; — Choiseul vertrieb die Jesuiten aus Frankreich, weil a in ihnen die festeste Stuge ber Rirche fah; - und ber Carbinal Bernis war nicht nur ber allgemeinen Unsittlichkeit ber vornehmen Welt jener Zeit verfallen, sondern auch ein Freund Boltaires, dieses hauptapostels ber Ungläubigkeit. wenig finden sich aber auch Spuren, daß diese Leute jemals

engager les puissances protestantes dans une guerre, sous le faux prétexte que leur religion est menacée par le traité de Versailles." Mémoires du marquis de Valori, T. 1. p. 102. 133.

<sup>\*)</sup> Forschungen und Erlanterungen über hauptpunkte ber Geschichte bes fiebenjährigen Rrieges. Ben B. F. Stuhr, Bb. L. S. 61.

<sup>\*\*)</sup> Einige neue Actenstude über bie Beranlaffung bes fiebenjahrigen Rrieges. S. 27.

476 Einfing b. Protestantismus zc. a. b. Sang b. siebenjähr. Krieges.

baran gebacht hatten, die Religion für ihre politischen Abstebten zu benüten. Im Gegentheil fürchtete fich Raunis vor einer protestantischen Liga, und wiederholte bei jeder Gelegenbeit, daß man die Protestanten als folche fehr schonen muffe, um fle nicht noch mehr aufzuregen. Auch Ludwig XV. suchte Als les zu vermeiben, was zu einem Religionsfriege führen konnte. "Sie wissen", schrieb Stainville ben 29. Dai 1757 aus Bien an ben Kriegeminifter Paulmy, "baß ber König von Preußen, dabei unterstütt von bem König von England, Alles anwenbet, um ben Rrieg zu einem Religionofriege zu machen, inbem er fich bemuht, die Protestanten zu überreben, daß ber Konig (von Frankreich) und die Kaiserin die katholische Religion auf ben Trümmern ber protestantischen zu erheben suchen. Deshalb ift es von ber größten Wichtigkeit, bag bie frangofischen Trup. ven nicht die geringfte Belegenheit geben burfen, diefer Behauptung bei ben Protestanten Glauben zu verschaffen; fie find nur zu fehr geneigt, berfelben fich hinzugeben."

Während sohin auf katholischer Seite um so weniger das ran gedacht werden konnte, religiöse Sympathien in Wirkung zu sehen, als dei den leitenden Staatsmännern selbst kaum mehr ein katholisches Bewußtseyn vorhanden war, — hatte Friedrich U. dagegen recht gut erkannt, welchen Rusen er aus einer Aufregung der verschiedenen protestantischen Elemente zieshen konnte. Gleich, als er den Krieg begann, soll er ausgerusen haben: "Was gäbe ich nicht darum, wenn ich jeden Sonntag zur Predigt und alle Biertelsahre zum Abendmale gegangen wäre!"\*) In Sachsen wurde er von der protestantischen Bevölserung mit offenen Armen empfangen; später mässigten freilich die Contributionen und Aushebungen den Ensthusiasmus. Seine Plane sollen so weit gegangen seyn, daß von Herstellung der ernestinischen Linie in der Chur und in den Churlanden die Rede gewesen \*\*). Nicht nur hier, son-

<sup>\*)</sup> Mémoires de Valori, T. II, p. 208.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires de l'atori, T. II, p. 175.

Cinfus b. Proteftantismus ac. a. b. Gang b. flebenjafer. Krieges. 477

bern auch in Würtemberg und in andern beutschen ganbern warb seit bem Ausbruche bes Krieges für ihn und ben Erfolg seiner Sache in ben protestantischen Kirchen gebetet, obgleich Kaiser und Reich gegen ihn als Friedensbrecher ein Executionsheer aufgeboten hatten.

Rach dem Siege von Brag gerieth ganz Oberdeutschland in Schrecken vor den preußischen Wassen. In Bayern, das dem Ariegsschauplate zunächst lag, hielt man es für gerathen, den Ausgang abzuwarten, und vorderhand die für den Dienst der Kaiserin – Königin versprochenen Truppen zurüczuhalten. Es geschahen selbst Bersuche, den Churfürsten zu Reutralitätsverhandlungen mit dem Könige zu verleiten. Obgleich Hof und Land gut katholisch waren, gaben sich doch besonders im Mittelstande, namentlich unter den Beamten, freimaurerische Sympathien kund, welche zwei Jahrzehnte später in der des kannten Alluminatengeschichte noch ausgebildeter hervortraten.

Wenden wir von da den Blid auf Würtemberg, so zeigt fich hier offene Theilnahme des Protestantismus zu Gunsten Friedrichs. Der Herzog, welcher für seine Person katholisch war, hatte der Kaiserin sechstausend Mann Hulfstruppen vers

<sup>\*)</sup> Ein Borfall in bem oberpfälgischen Stabtchen Rabburg, mo eine fleine Abtheilung eines preußischen Streifcorpe Erceffe beging, und von ben Burgern entwaffnet murbe, gab Beranlaffung, einen Ctabsoffizier in bas Sauptquartier Friedrichs II. ju fenben. Db berfelbe augleich Auftrage wegen Neutralitäte:linterhandlungen batte, fonnte nich nur ans ber Renntnig feiner fchriftlichen und munblichen Inftructionen ergeben. Der Kenig nahm jebenfalls bie Sache von biefer Seite auf, und fprach mit bem Abgeordneten viel von bem Chrycize bee ofterreichischen Saufes. Befonbere merfwurdig er: fceint babei bie Geftigfeit, mit welcher er, ber ben Rrieg begonnen hatte, Berficherungen feiner Friebensliebe gab. Dan wirb an abnliche Acuperungen Napoleone erinnert. "Je ne demande qu'à laisser tout le monde en repos," - sagte et unter an: term - "je ne veux point être empereur; mes successeurs visent aussi peu que moi à cette dignité; la liberté de l'Empire fait toute mon ambition."

sprochen, wofür er frangofische Subsidien empfing. hatte mit ben größten Schwierigkeiten zu tampfen, um biefe Berpflichtung zu erfüllen. In Wien und Paris kannte man bie Berhaltniffe recht gut. "Man fürchtete", fagt Stnbr, "baß ber Bergog von Burtemberg bei feinen eigenen Miniftern und Generalen auf ichwer zu überwindende Sinderniffe ftoffen werbe, und lebte babei ber Ueberzeugung, bag biefer Fürft in feinem nachsten Gefolge von Berfonen umgeben fei, Die feit langerer Zeit schon von bem Konige von Preußen gewonnen waren. Auch er hatte nach ber Schlacht von Brag Diene gemacht, ale ob er fich gurudzichen wollte. Ale ben in Stuttgart auf die Beine gebrachten und ausgerufteten wurtembergischen Truppen im Monat Juni angezeigt worben war, baß fie ausruden sollten, um gegen ben Konig von Breußen su bienen, weigerten fie fich beffen nicht nur, fondern erregten auch einen ftarken Aufruhr, bei welchem fie bes Bulvermagagins fich bemächtigten und es in Brand ftedten. Bunachft maren die Urheber Diefes Aufstandes Burger von Stuttgart gewesen, die ben Soldaten Wein in Ueberfluß, und baneben auch Bulver und Blei gegeben hatten. Die Burger waren burch mehrere im Staate hochstehenbe Berjonen und burch die machtigeren Mitglieder ber Landstände aufgereigt worben. Die protestantischen Prediger im Lande hatten es gewagt, gegen ihren Fürften als einen folden, ber Alles feiner Gitelfeit opfere, ju predigen. Es waren zweitausend Dann bavongegangen, um fich ber unter bem Barteiganger Maier in Kranken berumftreis fenden leichten Truppenschaar anzuschließen und sie zu verftarfen. Die übrigen hatte man jum großen Theil auf unbestimmten Urlaub zu entlaffen fich bewogen gefühlt, und es maren von 3200 Mann nur 400 bei ben Fahnen gurudgeblieben. -Man behauptete, ber Aufruhr fei in Folge eines Einverftand: niffes zwischen bem Ronige von Preußen und ben murtembergischen Ständen geschehen \*). Bloß außerlich schlau angelegte

<sup>\*) &</sup>quot;La révolution arrivée à Stutgard est une pure conspi-

Betriebe hatten jedoch nur von geringer Wirksamkeit seyn können, wenn das, worauf ihr Zweck hingerichtet seyn konnte, nicht einen günstigen Boden in der Gestinnung der Würtembers ger gefunden hätte. Alle Protestanten in Würtemberg sowohl, als alle würtembergischen Ofsiziere waren leidenschaftlich begeiskert für Friedrich II., und sie wollten ihn nicht geopfert wissen. Als wieder von Neuem zur Reorganistrung des sast aufgelösten würtembergischen Truppencorps geschritten ward, liessen von verschiedenen Seiten Berichte darüber ein, daß, wenn dem Herzoge von Würtemberg nicht wirksame Hüste von Seite der Franzosen gewährt werde, ein zweiter Ausstand oder Abzug seiner Truppen zu besorgen stände; man fürchtete selbst die Person des Kürsten der Gefahr preisgestellt zu sehen, da es an Verschworenen nicht sehlen sollte."

Auch nachdem die Drohungen der Franzosen endlich ben Abmarich ber sechstausend Diann bewirft, dauerte die meuterische Stimmung Diefer Truppen fort. Am 14. August erregten fie im Lager bei Geislingen einen neuen Aufruhr. einer späteren Meuterei - nach ihrer Ankunft zu Ling gibt ein Schreiben bes baverifchen Gefandten zu Bien. Grafen Königefeld, folgende Rachricht: "Ihro Durchlaucht ber Berr Bergog von Burtemberg haben Ihre Saustruppen in Ling verlaffen, und fich unaufhaltlich allhier vorbeipassirend aur faiserlichen Armee verfügt; wodurch nicht viel Gutes geschafft worden, indem biefe schwierigen Gemuther ben Tag nach Ihro Durchlaucht Abreise gewaltig zu besertiren und neuerbings zu revoltiren - unter bem Geschrei, ce lebe Konig Briedrich - angefangen, auch einigen ihrer Offiziere, fo fie in Ordnung zu bringen gefucht, fehr übel begegnet find. Auf solche Art wird es für diejenigen Truppen gefährlich seyn, welche ju Diefen bodgefinnten ftoffen werben."

ration concertée entre le roi de Prusse et les états de Wurtemberg. L'émissaire est arrêté à Gunzbourg; on a trouvé, sur lui des papiers d'importance."

Die Besorgniffe bes Gesandten zeigten fich spater burch bie Schlacht von Leuthen vollfommen gerechtfertigt. Das Betragen ber würtembergischen Truppen in biefer Schlacht war von ber Art, baf es ihnen ben Borwurf bes Berrathes von Seite ber Desterreicher zuzog. Es ift hochft mahrscheinlich, bas Kriedrich durch die Einverständnisse, die er unter Diesen Trupven hatte, bewogen warb, seinen Angriff auf jenen Flügel zu richten, auf welchem biefelben ftanben, und bag biefer Umftanb bie Rihnheit vermehrte, mit welcher er ein heer von breifach überlegener Starte angriff. Eben so erzählt Stuhr nach eis nem frangofischen Berichte über bie Schlacht von Leuthen, baß in Desterreich bie gange Schuld ber Rieberlage auf bie Burtemberger geworfen murbe. "Man behauptete, baß, wenn fie und ihre Offiziere höhern und niebern Ranges ihre Bflicht gethan hatten, ber Sieg alebann vollfommen zu Gunften ber Defterreicher fich erflart haben wurde. Gie follten, ohne einen einzigen Schuß gegen bie Breußen gethan zu haben, bavon gegangen fenn, sich auf die Bapern geworfen, und so biefe in ben Rudjug verwidelt haben \*). Andere ergablten fogar, baß jene auf biefe geschoffen hatten. Man wollte von einem würtembergischen General wiffen, daß er bei Diefer Gelegenbeit seine Zuneigung für ben Konig von Preußen bewiesen babe. In Wien dachte man ernftlich daran, eine friegerechtliche Untersuchung gegen bie wurtembergischen Truppen wegen ihres angeblich verratherischen Betragens einzuleiten" \*\*). In gleider Weise berichtet Konigsfeld ben 21. December aus Bien, "baß ber Verluft ber Bataille hauptfachlich ben Würtembergern gur Laft falle", wegbalb auch eine neue Bermendungsart mit ihnen im Borfchlage fei. "Wollte Gott", fest er bei, "es mare eber biefer Bebacht genommen worben; allein 3bro Majeftat

<sup>\*)</sup> Die baverischen hullsetruppen batten erft furz zuver, namentlich bei ber Belagerung von Schweitnig und in ber Schlacht von Breelan fich rubmlicht ausgezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> ferfchungen unt Erlauterungen x. 29. I. E. 321.

vie Kaiserin haben ben von bes Herrn Herzogs von Würtemsberg so hestig gemachten Bersicherungen über bas Wohlverhalsten seiner Truppen getraut, und aus Gutherzigkeit viese en corps gelassen, welche complaisance theuer zu stehen kömmt; — wäsren diese Truppen unter die kaiserlichsköniglichen regimentersweise verüheilt worden, so hätten sie keine so beträchtliche desordre verursachen können".

Auch im folgenden Jahre, in welchem ber Bergog von Burtemberg trot bes Wiberftrebens feiner ganbftanbe fich mit fechstausend Mann bem rechten Klügel bes frangofischen Beeres bei Sanau anschloß, zeigten seine Truppen benselben üblen Abermals wurde die Religion vorgeschoben, um fie gur Defertion zu verleiten. Gebruckte Zettel folgenden Inhalts wurden in großer Angahl unter ihnen verbreitet: "Es wird bieburch bekannt gemacht, daß die Deserteurs von den frangostichen, beutschen und schweizer auch churpfalzischen Regimentern, welche protestantischer Religion feien, wenn fie fich gur Annehmung ber Dienste bei ber churhannoverschen Armee einfinden, funf Reichsthaler jum Sandgelb erhalten, und eben bas Tractament als bie übrigen Truppen genießen follen". In Kolge beffen hatte benn auch besonders unter ben wurtembergischen Truppen die Defertion in sehr bebenklicher Weise überhand genommen.

Die ganze protestantische Bevölkerung Oberbeutschlands war in ihrer Gesinnung beharrlich bem König von Preußen zusgethan, während die Katholiken nur theilweise dem Hause Oestersreich anhingen. Die angeerbte Abneigung gegen die Franzosen,

<sup>\*)</sup> Auf abnliche Art spricht sich Stainville in einem zu Ente Decembers 1757 geschriebenen Memeire aus: "Les troupes de Wurtemberg, par leur mauvaise manoeuvre, depuis le commencement de la campagne et nommément à la dernière bataille, ont donné lieu à un soupçon très-grave de trahison et de collusion avec l'ennemi, qui ne permet pas qu'on les emploie en ligne."

welche allerdings ihren guten Grund hatte, trug ebenfalls bei, die Sache Friedrichs populär zu machen. Ueberdieß entwickelte dieser König stets große Thätigkeit, die allgemeine Stimmung zu seinen Gunsten zu erhalten. Der preußische Reichstagsgessandte Freiherr von Plotho und die Markgräfin von Bayreuth — Friedrichs Schwester — waren seine Hauptagenten im südlichen Deutschland. Ersterer hatte mehr als zwanzig gesheime Geschäftsträger im Reiche: in Augsburg vier, in Ulm zwei, in Franksurt, in Nürnberg, vor Allem in München und in Stuttgart. Durch die Markgräfin wurden die zwei Erlanzger Zeitungen, welche damals sehr verbreitet waren, im preussischen Interesse seitgehalten.

Die Franzosen machten sich auch neuerdings durch ihre Bedrückungen und ihre schlechte Mannszucht verhaßt. Durch den Sieg von Rosbach ward Friedrich der gescierte Held von ganz Deutschland. Katholiken stimmten gleich den Protestanten in den Spott gegen die Reichsarmee ein, welche so schwählichen Antheil an der Riederlage genommen. In Sachsen aber verfündeten die proteskantischen Prediger von der Kanzel, wie dieser Sieg ein offenbares Zeichen sei, daß Gott die proteskantische Sache beschütze.

Während eben dieser Schlacht von Roßbach blieb der Gesneral Saint-Germain mit einer beträchtlichen Abtheilung französischer Truppen ganz ruhig in geringer Entsernung vom Schlachtselbe stehen, statt seinen angegriffenen Kriegsgefährten zu Hülfe zu eilen. "Dieses Benehmen" — sagt Stuhr — "wird Denen um so zweideutiger erscheinen, die sich erinnern, daß Friedrich II. ihm von Erfurt aus Grüße hatte senden lassen." Wirklich sinden sich Spuren, daß der König sowohl seine freimaurerischen Verbindungen als die näheren Verhältswiffe, in denen er mit den Philosophen und Encyclopädisten in Frankreich stand, dazu benüßte, Einverständnisse mit französisschen Generalen und Offizieren anzusnüpsen. Den geheimen Prieswechsel mit denselben ließ er, wie aus manchen Anzeichen

Einfing b. Protestantismus sc. a. b. Gang b. siebenjähr. Krieges. 483

erhellt, vornehmlich durch seinen Borleser, den Abbe de Prades, führen. Dieser, ein Mitarbeiter an der berücktigten Encyclopädie, hatte sich offen als Gegner der christlichen Religion
erklärt, und deßhald Frankreich verlassen müssen; d'Alembert
hatte ihn dann dem Könige Friedrich empsohlen, der alle Anhänger des Philosophismus und Unglaubens mit offenen Armen aufnahm. So wie er sich aber von dem preußischen Monarchen zu dem verrätherischen Brieswechsel mit seinen Landsleuten gebrauchen ließ, so verrieth er auch Ienen wieder, inbem er den Franzosen Rachrichten von dem preußischen Heere
mittheilte. Friedrich ließ ihn daher gegen Ende des Jahres
1757 auf die Festung Magdeburg bringen, und gab ihm später eine kleine Pfründe zu Glogau, wo er im Jahre 1782
starb, nachdem er, seine philosophischen Irrthümer bereuend,
zur Kirche zurückgefehrt war.

Es würde nicht schwer seyn diese Andeutungen weiter sortzussühren, und zu zeigen, wie Friedrich II. auch während der solgenden Feldzüge des siebenjährigen Krieges die Sympathien des Protestantismus und der Maurerei zu seinen Gunsten auszubeuten wußte. Doch mag das hier Beigebrachte einstweilen genügen, um einen fünstigen Geschichtschreiber jenes Krieges auf eine Reihe disher wenig beachteter Berhältnisse ausmerksam zu machen, welche von großem Einstusse auf den Gang der Greignisse waren, und für manche Erfolge, die man so gern als wundervolle Ergebnisse einer höheren Geisteskraft geltend machen wollte, eine einsachere und prosaischere Erklärungsweise bieten.

## XXIX.

### Mbeinlänbifdes.

Bictorias rheinische Luftsahrt. — Die Mustier und die englischen Regenwolken. — Die hirschjagd in Gotha, sentimentales Lamento in London. — Frankfurter Miserabilien. — Der Schweizer Bulkan. — Die Diplomatie. — Desterreich und Sardinien.

Königin Bictoria ist von ihrer beutschen Lustschrit in ihr meerumslossenes Rebelreich heimgekehrt; ber nasse August scheint bie rosenfarbenen Erwartungen, welche man beiberseits von diessem hohen Zusammentressen gehegt, in Wasser verwandelt zu haben; erst ben andern Tag, als die Königin dem romantisschen Stolzensels den Rücken gekehrt, hellte sich das Wetter auf, und legte der Rhein, der die dahin allen Festlichkeiten düster und mürrisch zugeschaut, sein sonniges Feiergewand an. Den Menschen scheint es nicht anders ergangen zu sehn, und es werden nun mit verdrießlicher Miene die Summen nachges zählt, die man für das nasse Feuerwerf verpusst.

Jebenfalls hat der Ruf englischer Liebenswürdigkeit durch biefen Besuch nicht sonderlich gewonnen. Die englischen Zeistungen hatten und die Ankunft ihrer Königin mit einem vornehmen Stolze angekündigt, als seien wir ein Bolk von Kammerdienern und Lohnlakaien, die in den unbeschreiblichsten Ensthusiasm über so herablassende Huld gerathen würden, und sich auf's höchste geehrt fühlen müßten, wenn die mächtigste Mosnarchin der Erde geruhen wurde, ihre unterthänigsten Huldis

gungen und Budlinge mit gnädigem Lächeln entgegen zu nehmen. Sie malten mit den brillantesten Farben das überschwängsliche Entzüden, welches die beutschen Fürsten und Bölfer, Dicheter und Prosaisten, hinreißen wurde bei dem bloßen Gedanken, daß diese Sonne aller Fürsten der Erde teutonischem Blute entsprosen sei.

Allein die düstern, trüben ofstanischen Rebel scheinen die brittische Sonne auf dem Continent begleitet zu haben, und es war dem Rheine, der nun auch seine Rebelkappe aussetze, nicht vergönnt, sie in ihrem lachenden Glanze zu sehen; Riemanden wurde in dieser naßkalten Witterung warm um's Herz; ja, die Engländer behaupteten nachher noch, ihr dier, schwerer Porter verdiene eher den Ruf eines Göttertrantes, als das geistzeurige Blut des edelsten Rheinweines im dunkelgrünen Römerpokal. Wohl bekomms Dir, Hind, mein guter, ehrlicher Junge! wurde der selige Fallstaff, der auch von diesem Gesschmad war, dazu sagen.

Bekanntlich sind die Engländer, was gesellschaftliche Convenienzen betrisst, von einer gewissen, abgemessenen, puritanischen Strenge und Steischeit, die von ihrer Ungenirtheit und Freissunigseit in ihrem politischen Leben sehr absticht, ja demiselben vielleicht als Gegengewicht dienen soll. Diesem Principe gemäß haben sie ihr Königthum, je mehr sie es seiner wirklichen Macht entsleibet, und den Willen des Monarchen dem Parlamente, und durch dieses seinem Ministerrathe untersthänig gemacht, zur Entschädigung mit dem äußern Glanze und Pomp einer ehrsurchtsvollen, strengen Etisette umgeben; so erscheint die Monarchin sast als das angedetete Symbol der unverletzlichen brittischen Masseltät, und die ersten Lords der vereinigten Königreiche beugen das Knie, wenn sie vor ihr ersscheinen.

An solche Form eines ceremonidsen Basallenthums gewöhnt, trat Victoria am Rhein in einen Fürstenkreis, wo die Formen der Hofetisette milber und bürgerlicher, aber der Wille bes Monarchen fast unumschränkt waltet. Die Ungleichartigtelt vieser Stellung mußte, abgesehen von den prosaischen Katalitäten der Handelsconjuncturen und den begehrten Schutzselen, gar manche Disharmonien hervorrusen; die Macht der Musik vermochte nicht, diese zu lösen; vergeblich boten die Garcia und Jenny Lind, Demoiselle Tuczek und Herr Pischek; Mantius, Möser, Staudigl, Batta, Bieurtemps und Liszt alle ihre instrumentale und vocale Kunst auf; obschon die Seesund Wassergeister sonst ihres musikalischen Sinnes wegen des rühmt sind: so hörte doch diesmal die Königin der Meere das Concert in Brühl nur halb, und kehrte dem in Coblenz gar den Rücken, ehe es nur begonnen hatte.

Siegu fam nun noch ber Victoria = Toaft bes Konias in Bruhl, ber bas frangöfische Rationalgefühl bochft imangenehm affigirte, fo bag bie Parifer Breffe mit bem gangen Geschut ihrer groben und feinen Malice auf die Kestlichkeiten am Rhein loswetterte. Sie erklarten es für barbarischen Rosakengeschmad, bie garten Ohren einer jungen, lebenofrohen Fürstin gum Emviange mit einem Riefengapfenstreiche zu betäuben, und wo fie fich zeige, mit taufend Keuerschlunden anzudonnern. Es mußte ihnen bieß boppelt unpaffend erscheinen, ba ohnehin beutscher Ranonenbonner aus rheinischen Festungen frangösischen Ohren bochft widrig flingt. Dit dem gleichen Wohlwollen wurden bie übrigen mustfalischen Kestlichkeiten beurtheilt. Und biebei batte Die Kritif leichtes Spiel, ba Poesie und Phantaste bei biesen fürstlichen Bergnügungen, mit Ausnahme ber Dombeleuchtung in Coln, eben in feine sonderlichen Untoften waren gesetst morben. Ja, bas Feuerwerf von Stolzenfels bot fogar einen Anblit bar, ber nicht bloß für bas Zartgefühl ber Königin bes hochfirchlichen Englands etwas Berlegendes haben mußte, fonbern auch minder puritanischen Seelen eben nicht sehr schicklich Man ließ nämlich, neben ben übrigen benachbarten Burgruinen, auch bie Ruinen ber alt ehrwürdigen Johannisfirche, in welcher einft ber beil. Bernhard gepredigt, in bengalischem Feuer erscheinen, und zu biesem Rirchenbrande mußten von hier und von den benachbarten Kirchen alle Gloden gur

Steigerung bes trugischen Effectes länten. Diefer Risbrauch geweihter Gloden zu einer Maskenseier ber Zerstörung an heisliger Stätte war sogar in dem Programm des Feuerwerts den hohen Zuschauern von den Festordnern schon im Boraus ansgefündigt, und doch waren unter den Tausenden, die dem Schauspiele beiwohnten, noch gar Viele, welche die alte Kirche mit ihrem nun eingestürzten Thurm, deren Ruine so recht in das hellste Licht gestellt wurde, vor wenigen Jahren noch ganz gesehen hatten \*).

Bei dem Abschied mag beiderseits die gleiche Gemuthstimmung geherrscht haben; die englischen Herrschaften zogen stromauswärts, den sächsischen Herzogthümern zu, und die Deutschen waren überall so zuvorkommend, ihnen mit selbstvergessender Artigkeit das Rule Britannia aufzuspielen und vorzussingen; kein Wunder, wenn die Angesungenen demgemäß von der Höhe ihres Herrscherthrones nur Blicke stolzer Herablassung den Unterthänigen zuwarfen.

Bielleicht hatten wir mehr Hochachtung eingearndtet, wenn eine von den weißgekleideten Jungfrauen mit den Rosabandern und den Blumenguirlanden vorgetreten ware, und der weltherrsschenden Britannia eines der Sonette von Wackernagel vorgessungen hatte, ctwa das folgende:

Gewahr' ich, Deutschland, wie an beinen Ruften Gich Englands ftolze Segel blahn und baufchen, Damit bu mögeft Spinngeweb' ertauschen Und holz bafür zu neuen Rielen ruften;

Gewahr' ich bich, an beren Muttetbruften Dieg Bolf zuerft vernahm bes Meeres Ranfchen,

Dit größerem Bergungen können wir als eine Sühnung unsern Lefern melben, bag ber König, ber hierin gewiß bas Gefühl so manchen wehmuthigen Juschauers theilte, nach bem Fenerwert etnen Koftenüberschlag verlangte jum Behuse ber herstellung biefer
ehrwürdigen Rirche bes Rheinlandes, bie außerbem auch noch eine
ber schönsten, pittoresten Blerben für die Laubschaft Stolzenfels ges
genüber bilbet.

#### Rheinlanbisches.

Wie du den Wellen magst geruhig lauschen, Und dich ergreist kein Sehnen, kein Gelüsten: So mahust du mich der guten trenen Henne, Die sorglich ausgebrütet Enteneier, Und nun die Jungen plätschern sieht im Bade. Was hilft ihr, daß sie auf und nieder renne? Die Küchlein schwimmen frei und immer freier, Und spotten noch der Mutter am Gestade.

Gewiß hatte ber englische Geist, worauf er selbst so stolz ist, diesen mismuthigen Ausdruck nationalen Selbstgefühles auch bei Andern geehrt, wenn die rücksichtsvolle Höslichkeit, welche man seinen Gästen schuldig ist, es auch würde verboten haben, ihnen ein anderes Sonett besselben Dichters vorzubeclamiren, das also lautet:

Es gibt so Freund' und Bettern, bie man gerne, Gar gerne hat, nur breißig Schritt vom Leibe; Mit benen man wohl auch zum Zeltvertreibe Briefwechseln mag: ba sind sie eben ferne.
Solch guter Freund ist auch, aus Einem Kerne Mit uns gewachsen, bort am Rand ber Scheibe Der Englischmann; nur daß er ferne bleibe, Sonst wohl ein Bolf, von dem das deutsche lerne. Bon dem es lerne bles auch unter audern, Wozu man holz und hanf und Eisen brauche, Zum Beispiel auch zu einem schmacken Schiffe; Wie weit man könn' auf solchem Dinge wandern; Und o wie schön siche aufgegen durch die Risse!

Statt bessen wurden die Berichterstatter der Londoner Zeistungen von der Gastfreundschaft des Herzogs von Koburg auf entzüdende Weise überrascht; er ließ ihnen ein eigenes Haus einräumen, Equipagen, Opernlogen, Dienerschaft, glänzenden Mittagtisch, und Herz was verlangst du, zur Verfügung stels len. Aber über Deutschland waltete dießmal offenbar ein schwester, mißgünstiger Unglückstern! es war leider Alles vergebens; es sollte uns mit all unsern demuthigen Bücklingen, all unserm

obligaten Entzuden und Posaunenjubel boch nicht gelingen, bas verheißene Lacheln suger Sulb auf bas Antlit ber Onabigen herabzuloden: bas Gothaer Treibjagen verbarb Alles vollends.

Ungludliches Deutschland! bu haft bir fo viele Mühe gegeben, die Bereine gegen Thierqualerei in beinen Gauen au verbreiten, und nun mußt bu bir Lectionen von englischen Beitungefchreibern, die du fo überhöflich bewirthet, lefen laffen, wenn fie bich wie eine herzlose Barbarin verhoreseiren. Wer beschreibt uns ben Sallo, bas Jammergefchrei, welches bie empfinbfamen Seelen ber englischen Fuchsjäger und Borer über bie in ben Balbern von Gotha verübten Unmenschlichkeiten erhoben! Rach ben Berichten ber Times war bieß Sirschtöbten very shocking; ber Correspondent sah große Thranen in ben Augen ihrer Dajestät; mit Mühe hatte sie sich auf ihrem Stuhl erhalten und bie königliche Frau sich noch nicht erholt; ganz England ftimmte in biefen Indignationeruf ein, und verlangte auch für die Thiere Fair play, das heißt ehrlich Spiel.

Run fann Riemand fo fchr, als wir, jene aristofratischen Thierschlächtereien einer gefühl = und geschmacklosen Waidmannsluft verabscheuen; aber nichts besto weniger hat es uns gar fehr befrembet, daß es gerabe bie Englander waren, welche die "feufzende Creatur" in biefer Beziehung gegen uns vertraten. Rach ihren Rebensarten follte man glauben, fie feien Die gartfühlenbsten Seclen ber Welt, Die noch nie ein Wafferlein getrübt, geschweige benn ein Fischlein mit tudischer Angel gefangen, ober gar Blut vergoffen hatten. Dan follte meinen, Die Landsleute Kallftafe hatten allen Gedt und Porter, Beefftead und Plumpubbing abgeschworen; fie lebten, von weißen gammern mit Rosabanbern umgeben, ein ibpllisches Leben, wie bie inbifche Safontala, und nahrten fich, in fentimentaler Tramerei und seliger Berschwommenheit, von Mondichein und Biemenbuft, von Morgenroth und Abendthau, unter Bitherflang und Minnefang; ba fallen fie in Dhnmacht beim Anblid eines Gerbenben Hirsches, und bruden alle Creaturen an ibr Scientides Herz! Es ist baber auch wohl nur eine beebarte Frau bet

Schickfals, wenn gerade in biefen Tagen die junge, brittische Jägerkönigin, Mistreß Georgiana Charlotte Theobald, auf einem "Steeple chace" den Halb brach, oder wenn 10,000 fahsionable Englishman jauchzend zusehen, wie ein Borer dem andern ein Aug im Kopf ausschlägt.

Ift aber biese ihre Rührung in ber That so leicht erregbar; haben fie so viele Thranen für fremde Leiden, selbst für bie Biriche von Gotha in Bereitschaft; find fie fo große Freunde von Fair play, so möchten wir fie doch in aller Einfalt und Bescheibenheit an andere, wurdigere Gegenstände aus ihrer nabern Umgebung für ihre Thränen erinnern. Wir wollen nicht von den Ruchsigaben über Stod und Stein, von ben Sahnentampfen und Pferberennen ber englischen Lords reben, wobei bie Rudficht auf bie "seufzende Creatur" gewiß nicht viel mehr in Betracht fommt, als bei den Gothaer Sirschjagden. Allein He burfen nur einen Blid in die englische Geschichte werfen; biefe bietet ihnen so viele blutige Seiten barbarischer Gransamfeit und Robeit dar, die mehr als very shocking find, und welche die Thränen eines ganzen Lebens nicht abbusen wurben. Saben fie nicht Jahrhunderte hindurch in Irland, mit gesetlicher Tyrannei bewaffnet, eine Treibjagt gegen ein ungludliches Bolf, vor ben Augen aller Welt, aufgeführt, unendlich graufamer, herzloser und rober, ale die Gothaer Thieriaab. Saben fie bort bie ungludlichen Thiere, von ihren Berfolgern aufgeschreckt, in athemloser Verzweiflung bem tödtlichen Blei fich entgegenfturgen: fo burften fie nur gur Berubigung ibres Mitgefühls an die Tausende von armen Bachtern benten, die, obdachlos von Saus und Sof getrieben, mit ihren bungernden gamilien umberirrten, weil fie bei den Wahlen ihre Stimme nicht gur Aufrechthaltung einer graufamen Tyrannei geben wollten; fie durften fich nur der Schiffsladungen armet Irlanderinnen erinnern, Die fie, um fich ihrer zu entledigen, nach Amerika überschifften, und dort ihrem Berberben preisgaben. Jammerte fie bas ichmergliche Buden ber ferbenben Thiere in Deutschland: nun bann burfen fie nur auf bad Ceufgen und Stöhnen von so vielen Tausenben ihrer eigenen Rinber horen, bie in ben Kerkern ber englischen Fabriken, von bem Bamppr ber Sabgier bis auf ben letten Blutstropfen ausgefogen, an Leib und Seele babinschmachten und zu Brunde geben. Ein solches Schauspiel ist in der That very shocking und ber Thranen einer Königin wurdig. Kinden fie aber, bag ber herzog von Gotha fein Fair play mit feinen Sirfden fvielt: min bann, fo konnen fie ihm bas beste Beispiel eines solchen in Indien geben, wo mit ihrem fair play, Jahr um Jahr, ein Boltsstamm nach bem andern feine Freiheit an diefe Bertreter volltischer Freiheit verliert, und zu Tobe gehett, wie ein Gothaer birich au ihren Kußen niederstürat, und mo ihr erfinderischer Beift sogar ben Gögendienft zu einer ergiebigen Finanzquelle gemacht hat. Dieß wird hinreichen, die Times und ihren Venator justus etwas bescheibener zu stimmen; benn wollten wir dieß englische Sündenregister fortseten: wo würden wir ein Ende und eine gefühlvolle Seele Thranen genug zur Beweinung aller Opfer bes brittischen Rimrobs finden, ber fich in Botha so gefühlvoll gezeigt hat!

Rach biesen verschiedenen continentalen Abentheuern kehrte bie junge Königin in ihr Inselreich zurud; allein vorher machte fie noch einen Absprung nach Eu, wo fie ihrem väterlichen Freunde, Louis Philipp, wie es scheint, Dießmal in rosenfarbener Laune und mit ihrem goldgestidten Kaschmirkleib in bie Arme eilte, um von ben ausgestanbenen mufikalischen Genuffen und Jagdplaifirs auszuruhen. Hatte fie fo Alles gethan, bamit Deutschland sich nicht zu viel auf die ihm gewordene Ehre einbilde, und die entente cordiale der französischen und englischen Ration feine Beinträchtigung erleibe, so fingen nun ihrerseits die englischen Journale an, mißlaunig über die allzugroße Familiaritat ihrer jungen Gebieterin gegen ben alten Franzosenkönig zu murren und eifersuchtig zu knurren. beutschen Journale bagegen begannen nicht minder ihre Betrachtungen über bas Borgefallene anzustellen; ja in Coln machte man bas königliche Geschenk an ben Dom jum Gegen-

stand eines ziemlich berben Carnevalsscherzes. Uns will es inbeffen bedünken, es ware ber colnischen und ber beutschen Ehre angemeffener gewesen, wenn man sich von einer Fremden burchaus nichts erwartet hatte, im Bertrauen, bag bie eigenen Krafte au bem heiligen Baue ausreichen mußten; strechte man aber bie Hand nach einer Gabe aus, fo hatte man fich felbft bes Rechtes begeben, bem geschenkten Gaul in's Maul zu feben. bererseits aber wollen wir keinesweas in Abrede stellen, bas bas Gefchent felbft fo ziemlich in einem umgefchrten Berbaltniffe zu ben pomphaften Tiraben ftand, womit bie englischen Blatter die Ankunft ber reichsten Konigin ber Erbe bem armen burgerlichen Deutschland und seiner idulischen Genügsamkeit angefündigt hatten. Gewiß aber ift: hatte man bie Roften ber rheinischen Keste zum Dombau verwendet, berselbe wurde mertlich dadurch gewonnen baben, oder batte man fie, was noch beffer gewesen ware, zur Linderung bes schauberhaften Elenbes und ber Hungersnoth in Masuren und ben öftlichen Brovingen als Almosen hingegeben, man wurde mehr Dank und Erfenntlichfeit gearndtet haben; benn maren alle Lords ber vereinigten Königreiche von Diefer Luftfahrt feelenvergnügt beimge= febrt, entzudt über unsere Gastfreundschaft: fie wurden in als len Fragen ber Politik boch nur egoiftisch bas englische Intereffe berücklichtigt und uns ausgelacht haben, wenn wir etwas Anderes von ihrer Dankbarkeit erwartet hatten. Die Konigin nun gar, fie wurde auch bei bem beften Willen, une bantbar au fenn, fich außer Stand befinden, ihre Absichten zu verwirkli-Bir ftimmen baber, gewiß mit ber größeren Dajoritat aller Rheinlander, vollfommen ben Betrachtungen ber Nachener Beitung bei, wenn dieselbe fich über Eu also vernehmen läßt:

"Shakespeare wurde sagen: England besucht Frankreich. Soll ber Besuch in Eu ein Paroli senn, bas Stolzensels geboten wirt, ober ift co eine Genugthuung, welche Ludwig Philipp geboten werren, ober ist ber Wunsch hier, es mit Niemanden zu verderben? Es wird Niemand baran benken, bieß entrathseln zu wollen. Aur biesenigen Politiker, welche von bem Aufenthalt am Rheiu Uebertriebenes hofften und fürchteten, werden sich gestänscht sehen. Sie werden erkennen lernen, daß beut zu Lage die Politik in andern Dingen liegt, als in freundschaftlichen Unterredungen, und baß,

wer fie burchaus auf Berfonen reduciren will, febr gu furg tommt. Bir gesteben, wir freuen uns in jeber Beziehung jenes Befuches in Gu. Wir frenen une barüber, wenn barin ein Beichen lage, bag England nicht hofs fen barf, Denifchland ale Spielball und Bafall feines Commerce's an brauchen; wir freuen une barüber, wenn baraus gefchloffen werben fann, bag England bie Frennbichaft Franfreiche nicht leicht verscherzen möchte. Bir mochten biefe beiben Dachte eng verbunben wiffen, ba bie eine bas burch bie andere im friedlichsten Schach halt, und fomit beibe ben allges meinen Frieden fichern. Bir wunfchen, bag England Dentichlands Unabbangigfeit begreifen lerne, und bag wir une fo benehmen, bag England bieg lernen muffe. England und Franfreich find une nie gefahrlich, nur Franfreich und Rugland find es, aber bann ift une ohnehin Englande Silfe nicher. Deutschland tanu nichts Befferes thun, als fich von allen Seiten frei ju machen von jebem Ginfluffe, ber feine geiftige und materielle Ents widlung aufhalten wollte. Wenn es bas nur erft überall einsehen und barnach auch handeln wollte!"

Mittlerweile schießt bas Unfraut, welches ber Schmähbriefschreiber von Laurabütte ausgesäet, zum Krommen ber beutschen Eintracht und zur Bermehrung unserer inneren Stärfe bem Ausland gegenüber, luftig auf; ber eine Theil unfers Boltes fanatistrt sich immer mehr gegen ben anbern; ift es ja selbst in Frantfurt ichon fo weit gefommen, bag ein fatholischer Briefter fich nicht leicht auf ber Strafe am Abend feben laffen barf, ohne daß ihm von frechen, alten und jungen, Buben zugerufen wird: "fall um", ober "fall ab"; leiftet er teine Folge, so fann es ihm auch geschehen, baß man ihn, im Namen ber neuen Tolerang von Laurahutte, mit Unrath bewirft; und boch ift Frankfurt ber Sit bes Bundestages, und die Unterthanen ber hier vertretenen beutschen Bolksstämme gehören ber Majos ritat nach ber fatholischen Rirche an! aber selbst ber Senat ber kleinsten aller beutschen Staaten ift immer noch machtig genug, um mit ben Brieftern ber rechtlich anerkannten fatholis ichen Kirche nach ben Gelüsten seiner Willführ zu verfahren; fein Wunder alfo, wenn, Dank den Bredigten bes Pfarrers Bimmer und den toleranten Bemühungen des Pfarrers Friederich, die Gaffenbuben auf den Strafen fich bas ihnen von oben gegebene Beispiel zu Rute machen. Wohin biefer Uns fug, wenn ihm nicht endlich mit Energie gefteuert wird, fuhs

ren muß, kann nach ben Leipziger Borgangen auch ber Bisbeste einsehen. Möchte uns boch die Schweiz zum warnenden Beispiel dienen, und nicht nur zum Beispiel, nein! von der Weise, wie die Mächtigen, in deren Händen dermalen noch die Loose bes Friedens und die Wahrung der Gerechtigkeit liegen, sich gegen die Schweiz verhalten werden, davon hängt es nicht wenig ab, ob Deutschland nicht auf's Reue allen Gräueln eines andern breißigiährigen Krieges und den Barbareien, wie sie der Bauernkrieg über unser unglückliches Vaterland gebracht, entgegen gehen wird.

Der Rechtszustand in ber Schweiz gilt nur noch jum Scheine, in Wahrheit herrscht bort in ben meisten Cantonen bie Anarchie ber entfeffelten Leibenschaften, Die bereit ift, fo bald ber gunftige Augenblick gekommen, jedes Recht mit Kußen Stürzt ber Rechtszustand in Bern, so bricht ber Religionstrieg mit all seiner Wuth los; bieß wiffen bie Rabifalen sehr wohl, gegen Bern find baher auch gang vorzüglich ihre Anftrengungen gerichtet; erft fürglich wurde ein Sauptfturm bagegen unternommen; es hielt fich noch einmal; aber welche Garantie haben wir, baß es nicht bas nachstemal, un= terminirt, wie es ift, bem alten Drachen erliegen wirb. In St. Gallen war es im verflossenen Jahre ben Confernativen nur mit ber größten Anstrengung möglich, bei ben letten Bablen ben Canton im Gleichgewicht und ben Rabifalism im Schach zu halten, mit 75 gegen 75 Stimmen; nur baburch fiel die gesuchte zwölfte Stimme für einen Tagfabungebeschluß weg, ber unter ber Firma ber Jesuitenhebe ben fatholischen Cantonen Krieg und Bernichtung hatte bringen follen. Wie lange aber wird auch biefer Canton noch in ber gefährlichen Schmebe erhalten werben können! So hängt hier Alles an einem Saar. ob nicht mit Rachstem bie fammtlichen Cantone, wie Baabt, Nargan, Baselland, Thurgan n. f. w., beren Regierungen schon mehr ober minder unter ber Leitung radikaler Rlubbs fteben, nicht mit nisammengewürfelten Freischaaren, sonbern mit ihren regularen Truppen gegen Lugern und bie Urcantone losfturgen werben. Diefe aber, bie brobenbe Gefahr mohl einfehend, und das Geheul des rachelustigen, kampsbegierigen Rasbikalism immer in den Ohren, sehen sich daher in die Rothswendigkeit verset, sich fortwährend zu wassnen; sie sind unter sich einig; die katholische Bevölkerung betet und wallsahrtet; allenthalben gibt sich eine tiese und herzergreisende Begeisterung kund, was allerdings zu der Hossnung berechtigt: Gott werde sie in ihrem guten Kampse für den alten Glauben, das alte Recht und die alte Schweizersreiheit, nicht der Macht der Gottlosen überantworten, sondern sich dieses braven Volkes noch sernerhin annehmen.

Allein, bas Tranrigste babei ift, bag bie Diplomatie ber großen Mächte, wie es scheint getheilt in fich, unentschloffen biefem furchtbaren Spiele zufieht, was in ber Schweiz frevelhafter Weise mit ber Rube und gesetlichen Ordnung von gang Europa, jur Gefährbe aller Staaten, gespielt wirb, gleichsam als beabsichtige fie ein neues, unheilvolles fait accompli in thre Register einzutragen, uneingebent ihrer Pflicht, bem völkerrechtswidrigen Verbrechen amorzufommen. Sorglos läßt man ben schrecklichen Bulfan jum Ausbruch fommen, ber bie verwandten und allfeitig gerftreuten Reuerbranbe in ben Nachbarftaaten nur balb genug gu hoben Klammen bes Religions = und Burgerfrieges entrunben muß. Man läßt die Urstände und Lugern in ihrem vieliähris gen Kampfe für Ordnung und Recht, angefeindet und verlaftert von allen Organen bes offenen und verstedten Rabifa-Als Borfampfer aber und bie nalism, allein und hülflos. türliche Schusmehr bes Spftemes bes Rechtes und ber gesetze lichen Ordnung, abgesehen von allen jesuitischen Sympathien und Antipathien, - was hier nur Rebensache ift, die von ber heuchlerischen Revolution zur Hauptsache gemacht wird - maren fie wohl größerer Beachtung und wirksameren Schutes werth. Berleiht ihnen baher Gott nicht burch ein Wunder jum brittenmal ben Sicg, so ift menschlicherweise ihr Untergang im Rampfe gegen Die Uebermacht eine furchtbare Wahrscheinlichfeit; bann aber geben alle Conservativen, tatholische und protestantische, in ben übrigen paritätischen Cantonen auch ju Grunde.

Man darf nur auf das radifale Wuldgeschrei in den Schenten und an den öffentlichen Orien hören, um die Opfer zu
erfahren, die fallen würden. Eine radifale Schweiz aber wird
eine ganz andere Dornenfrone der Diplomatie auf das Haupt
brücken, sie würde eine Geisel der Hölle sür alle Nachbarländer werden. Mit bloßen Besprechungen, wie am Rheine, mit
Noten und Wünschen ist da nicht geholsen; der Nadifalism
lacht darüber, und strebt seinem Ziel unermüdet entgegen. Nicht
minder ist es ein thörichter Wahn, wenn manche sich zur Beschönigung ihrer unentschlossenen Thatlosszesie damit berubigen,
ans diesem Schweizer Chaos werde nach und nach, in natürlicher Entwicklung, ein geordneter Nechtszustand im Ganzen und Einzelnen hervorgeben.

Rein! es muffen die Grundfate bes Bundebrechtes und ber alte Religions = und Landesfrieden als Dictamina ben rabifalen Cantonen von den Mächten verfündet, und diesen burch bestimmte Maagnahmen Rudhalt und Wirffamfeit gegeben werben; nur so wird die Schweiz vor dem Unbeil bewahrt, eine rabitale Rauber : und Morrerhoble gu werben, und Enrova vor bem anstedenben Keuerbrande. Die neuere Beichichte bezenat es; nie hat fich die so vielfach von Barteien zerriffene Schweiz felber helfen konnen; immer ift ihr ber Kriebe von außen ber vermittelt worben; so 1712, 1798, 1803 und 1815; benn die Zeiten alten Glaubens, mo die Cidgenoffen noch auf die Stimme eines frommen Bruder Klaus von ber Flue in ihrer Parteiwuth hörten, find langst vorüber; nur bie fatholischen Cantone wallfahrten noch zu seinem Grabe, um bas Gewitter, was fo brobent über ihrem Vaterlande bangt, au beschwören, und fich Bertranen fur ben Rampf bes Dartorthumes zu erflehen.

Anerkennung bes Bundesrechtes und der Cantonalsouverais nität, und Anerkennung der Rechte und Selbstständigkeit der Consessionen, somit auch der katholischen, sind die eben so einfachen als gerechten Bedingungen zur Wiederherstellung des Friedens. Da aber hievon auch der Friede des übrigen En-

4

ropas abhängt, so ift es für die Mächte gewiß eine gebieterische Pflicht, beren Erfüllung nicht einmal mit großen Schwierigkeiten verknüpft scheint, diese Grundsätze zu proclamiren und mit der seierlichen Erklärung zu bekräftigen, daß ein neuer, bundesbrüchiger Angriss auf Luzern und die Urstände unversmeidlich die militärische Besetzung der Schweiz zur Folge haben würde. Dieß allein fürchten die Radisalen; dieß allein ist im Stande, sie von dem verhängnisvollen Schritte zurüczuhalten; dieß allein nur kann ihrer wachsenden Herrschaft in den Cantonen Einhalt thun und ihr ein Ende machen.

Bielleicht ift eine Ginftimmiafeit aller Mächte für gemeinsame Magknahmen von Seite ber fatholischen Staaten, Die als nachfte Rachbarn auch am nächsten babei betheiligt find, von Defterreich und Sarbinien nämlich, nicht zu erzielen, aus befannten Brunden; allein wurden auch nur diese beiden an den Gransen von Teffin und Wallis offen und ohne Rudhalt ihre Ragregein nehmen, für ben eventuellen Fall eines neuen Friedensbruches von Seiten ber rabifalen Cantone gegen Lugern und die Urcantone, um fie mit ihrer revolutionaren Tyrannei zu fnechten, auch dies wurde 3weifels ohne hinreichen, ben morbgierigen Tieger im Schach au halten. Sieht man aber ferner au. wer kann bie weiteren Kolgen berechnen? Karbt fich, was Gott und alle auten Geister bes Rechtes, bes Friedens, und ber mabren Freiheit rerhindern wollen, ber Rhein in ber Schweis mit Blut, wer fteht uns bafur, daß fich nicht feine Ufer bis jum Meer hin bavon rothen werben. Mogen unfere Fürften nicht vergeffen, bag ce für bie armen Urcantone, bie Martyrer bes bebrohten Rechtes, fast eine Unmöglichkeit ift, fich immer in bem erichopfenden Rriegszustanbe zu halten, und bag es bier eines enticheibenben Entichlufies mit unerbittlicher Roth. wendigfeit bedarf.

## Radichtift.

Wahrent ich die obigen Zeilen schrieb, lanft burch die Blatter tie Runde von einer über die gange Schweiz verzweig.

ten Atheistenverbindung und ihrer Enth ftitutionel Reuchatelois. Berbinbet ma fes neuen Drachenneftes mit ben befam den über bie Communistenverbindungen i mit ben officiellen Erflarungen ber Reg bas Treiben bes bortigen Brutalrabifali ber Schweis ein Unrecht, wenn man fie vergleicht, an beffen Beib gur Gefährbe Tag ein neues, ftinkenbes Gefchwur auft fem gante nicht bie revolutionare Berru und ganalichen Beftialität gefteigert? @ gemachten Entredungen auch zu ben T Ermorbung, und gibt ce noch ein Berb Malifche Raferei nicht fähig ware? und bie größte Dabe gegeben, gegenüber foli runtion es glaublich zu machen,' Leu fei wefen, und gar Biele wurben triumphire den bem frommen Danne jur gaft falle

Lant ben Berichten bes Constitutione. 3weck biefer von ben Gerichten entbedter Atheismus jum Umfturz aller moralischen Pburch Königsmord jur gewaltsamen Umz



"Seit 1838 besteht in ber Schweig eine geheime Propaganda, bas " "junge Deutschland."" Dettglieber biefer Bropaganba befinden fich in einer betrachtlichen Angabl von Schweigerftabten. Die erften Chefs find bie Betren Ctanban und Dolete, beibe Leitrer ber bentiden Sprache, Bilbeim Marr, Aebatteur bes Journals ber Bropaganba, und hoffmann, Apothes Ber. Berr Dr. Fein, beutscher Flachtling und auch unter ben Freifchaaren por Engern gefangen, scheint mit ber Gefellschaft ebenfalls in Relation gu Beben. - Der zweite Artifel ber Statuten biefer Gefellichaft lautet : .... Die Gefellschaft ift ihrer Datur nach eine gebeime, und ihrem Befen nach eine politische Bropaganda."" - Jebes Mitglieb verpflichtet fich, bis nach aus radgelegtem vierzigften Altersjahr in ber Gefellschaft zu bleiben, alle feine Rrafte jur Erreichung bes gestedten Bieles ju weihen, und vor feinem Dofer gurud gu ichreden. Bebes Ditglieb verpflichtet fich, teineriei Docus mente aufzubewahren, woburch bie Propaganda ober beren Mitglieber compromittirt werben fonnten. In ber Schweig befindet fich ein ""Central Bure a n"", welches ben Auftrag hat, bas Gange ber Operation gu leiten, und jebes Mitglieb, bas nach Deutschland gurudfehrt, verpflichtet fich, bies fem Burean regelmäßige Berichte über bas Refultat feines Birtens in ber Seimath gufommen gu laffen. Rehnliche Bureaux muffen fobalb thunlich in feber Broving Dentschlands organisirt werben. Die Aufnahme eines Mitaliebes in bie Befellschaft geschieht auf eine felerliche myfteriofe Beife. Ritten in ber Racht follen bem Betreffenben in einer einfamen Gaffe bie Angen verbunben werben, wonach er auf langen Umwegen in einen untertebifchen Saal geführt wirb, wo bas Comite ber beutschen Propaganda Sigung halt. hier hat er, immer mit verbundenen Augen, fein religiofes und politifches Glaubenebekenntnig abzulegen, und wird er ale ein aufrichtiger Atheift und Revolutionar befunden, fo erfolgt bie Aufnahme in bie Gefellichaft. Buvor aber muß er fich erflaren, welcher Strafe er fich frei: willig ju unterwerfen gebenft, infofern er feinen Bervflichtungen gegen bie Bropaganba nicht geborig nachfommen follte. Da bie Beheimniffe einer Propaganta nur einer fleinen Angahl von Berfonen anvertrant werben tonnen, fo ift bie Bahl ber Gesellschaftemitglieber relativ flein. Ingwis fcen war bie Bropaganba auf Errichtung einer Armee bebacht, burch geborige Bearbeitung ber beutschen Arbeiter, beren es immer 20-25,000 in ber Schweig gibt, - burch ihre unglaubliche Thatigfeit ift ce ber Gefells fchaft meglich geworben, nach und nach 28 politifche Clubbe gu organifis ren, nämlich in Genf, Garonge, Rhon, Rolle, Aubonne, Morges, Banfanne, Migle, Bivis, Dverbun, Mouton, Banerne, Chaur: be: Fonds, Menrier, Bern, Biel, St. 3mer, Pruntrut, Burgborf, Chur, Bug, Bas rich, Winterthur, Bafel, Lugern, Freiburg, und in Frantreich gu Mars feille und Strafburg. (Die Clubbe ju Freiburg und Lugern find erft neus

lich burch höheren Befehl aufgehoben worben.) Durch bie Thatigfeit ber Bropaganbiften haben fich biefe Clubbe in eine Bunbesgenoffenschaft aus fammengethan, welche gang nach bem Bilbe ber ichweigerifchen Gibgenof fenschaft organifirt ift. Diefer sogenannte ""Lemanbunb"" wird von einem ""Bororte"" geleitet, ber alle feche Monate wechselt. Der jetige Berort ift Laufanne. Alle feche Monate findet eine Berfammlung von Abgeordneten aller Clubbe Statt. Bei biefer Bufammentunft erftattet ber ",,Borort"" Bericht über feine gubrung ber allgemeinen Angelegenheiten, und ber nene Borort wird fobann bezeichnet. Man erschrictt über bie unglaubliche The tigfeit und die mahrhaft teuflischen Mittel, beren fich die Bropaganbiften an Berbeigiehung ber Arbeiter bebienen. Co fcbreibt einer berfelben ans Burich an's Centralburean: ,,,,3hr fonnt Euch bie Lage unferes Clubbe nicht genau vorsiellen. Bor Allem find wir wegen ber Regierung an großer Borficht genothigt, und ferner fommt ber größte Theil ber bier anlangenben Arbeiter bireft ans Deutschland, und bemnach von ben fonigl. Berorb nungen und andern "hundefettereien" gegen bie Clubbe febr fchachtern. Die meiften fragen mich gleich beim Gintritt in einen Glubb, ... ob es bod tein politischer sei?"" So find wir genothigt, ihnen bas ABC gang um vermerft beigubringen, und hierzu gehort namentlich, ihnen begreiflich ju machen, ",,bag bie Religion nur ein Difthaufen ift." (!!) Unfer Cinbe fann fomit nur ale Borbereitung angefeben werben für bie Glubbe ber frangofischen Schweig, und berthin schicke ich auch Alle, bie Burich verlas fen wollen. Gin anderer Beweis von ber Thatigfeit ber Propaganta ift folgender: Mehrere Spenglergesellen von Morfee maren noch nicht Dit glieber bes bortigen Clubbs. Unverzüglich fchrieb einer ber Propaganbiften an's Centralburcan : ,,,, Schicft mir fogleich R. R. hieber ober in Ermanges lung feiner einen anbern Spengler, auf ben man gablen fann, und ber fein genng ift, bie Spenglergesellen hiefiger Stadt in ben Berein an brim gen."" Die Clubbe ftanben unter einander ftete in Correspondeng. In je bem berfelben mar ein biergu beauftragter Actuar. Auch ber "... Borort"" erließ Rreiefchreiben an bie Glubbe, um ihnen Weifungen ju ertheilen, cber ibren Gifer anfaufrischen. Die gange Correspondeng bes Borortes und ber Elubbe unter einander ift faft rein politifch und zeigt, wie febr Alles von revolutionarem Beift burchbrungen mar. Beber Glubb batte ein Comité, bas bie in ben Berfammlungen zu biscutirenben Fragen vorzubereiten batte. Die Bropaganda übermachte ihre Beifungen und Inftruftionen in biefes ""Discuffion : Comite." " Die Gegenstante ber Befprechung waren immer politische, sociale und religiose Fragen. Mehrere Ginbbe maren nach und nach ju großer Bluthe gelangt, und hatten auch über beträchtliche Belbmittel ju verfügen. Gie hatten Journale, Bibliothefen, Biano's ac.; es fanben fich bort alle möglichen Reffourcen, und Alles biente nur, um bie Arbeiter anzuloden. Die Clubbs von Genf, Lanfanne, Bern, Schrich, Chaur: be: Fonds waren fehr machtig. Der von Chaux: be: Fonds z. B. zählte vom Juli bis Dezember 1844 207 Mitglieber, und während ber fünf ersten Monate von 1845 204 Mitglieber, wobel nicht zu überfehen ift, daß es in Chaux: be: Fonds neben bem ""jungen Deutschland" einen sehr zahlreichen Gommunistenelubb gab, so daß man gewiß mit Juversicht behampten barf, daß es in ber Schweiz ber Atheisten und Communisten zu Taufenden gibt."

"Im Allgemeinen wußten bie Clubbe, vielleicht mit Ausnahme besieni: gen von Laufanne, gar nichts von ber Erifteng ber Propaganba, aber in jebem berfelben gab es wenigstens einen ober zwei Propaganbiften, welche bie Aufgabe hatten, bas Fener gu fchuren, ben Bang bee Clubbe zu leiten und in bemfelben ben Beift bes Atheismus und ber Ummaljung ju ent: wideln. Leiber gelang es ihnen nur allgn gut. Giner berfelben freut fich in einem Briefe feines Erfolges. ""Deine Clubbiften," beifft es barin, "machen rafenbe Fortschritte! Sie renomiren fcon gar habsch mit ihrem Atheismus!"" Auch Delete rühmt fich im Journal ber Gefellichaft gar febr bes Fortichrittes, ben ber Glubb von La Changebe-Fonds unter feiner Beitung auf ber Bahn bee Atheismus gemacht habe, und bag feine Lebren bei ben Arbeitern tiefen Gingang gefunden, beweif't fchen ber Umftanb, bag bas verabscheunngewurdige Journal von Marr nach und nach 500 Abonnenten gablte. Diefes Journal, bas aufgepflangte Banner bes " njungen Dentschlands,"" tragt bas Bringip bes Atheismus an ber Spige. ""Gott und Unfterblichfeit find Altweibergeschwäß!" fo beißt es in jenem Journal, bas ift bas gewöhnliche Thema besselben, und gang besonders in brei grogen Artifeln, betitelt ""Atheismus,"" von Dolefe gefchrieben. Diefem Blatte anfolge waren Boltaire und bie Encyclopabiften nur Rinber und fanben teineswege auf ber bobe bes Atheismus. ""Junge Deutsche," " fo beißt es an einer Stelle, "laßt euch nicht burch bas Phantom einer Borfehung an ber Rafe herumführen. Bergeft nicht, bag ihr bem leiblichen Deufchen und nicht feiner Seele enere Rrafte jn weihen fculbig feid!"" Dies ift bas religiofe Syftem bes ""jungen Deutschlanbs."" Dehr als ein Dritttheil bes Journals ift mit folden Doctrinen angefüllt. Aus folgenber Stelle fann man anf beffen Suftem ber Moral fchließen: ""D, tonnte ich boch große Lafter, blutige, foloffale Berbrechen feben, nur um nicht langer mehr biefe langweilige Angend, biefe alltägige Moral feben zu muffen!"" Ihre politifden und focialen Brincipien find aus folgendem gur Benuge erficht: lich: "Wir wollen ben Fortschritt mit Gewalt. Deutschland bebarf einer politifchen, religiofen und focialen Ummalgung, und wenn hierbei Religion und Bolitif in Rauch aufgeben, geht ber fociale Menfch nur befto reiner barans bervor. Die beutschen Liberalen find beillos langweilige Burfchen; Afchech, ruhmwürdigen Angebentens, hat es versucht, in biefe Monstenie etwelche Abwechselung zu bringen, aber leiber find feine Bemubungen obne Erfolg geblieben. Tichech's Sanblung mar ein Act ber Rache; bie Rache aber ein Act ber natürlichen Gerechtigfeit." Als Drohung wirb bem 20: nige zugerufen: "" Nimm bich in Acht, Majeftat!" Diefe wenigen Andguge mogen hinreichen, um ben Lefern eine 3bee von biefem Blatte ju geben und wie es mit biefen Clubbe bes " jungen Deutschlanbe" befchaffen gewefen fenn muß, ba basfelbe 500 Abonnirte unter ihnen hatte. Riemand wird fich mehr über Ronigsmorber munbern, wenn man eine folche Bropaganba fennt, welche bie Arbeiter erft gu Atheiften macht, bann bie revolutionaren Leibenschaften in ihnen aufregt und Afchech, ben Ronigemorber, als einen Gelben barftellt. Außer Stanban wurden vier Inblvibnen ber Propaganda in Chaur: be: Fonds verhaftet und aus ber Eibgenoffenschaft verbannt. Der Clubb felbft murbe aufgehoben, und bie Regierung bat ben Berren Larby, Maire von Bonts, und Favre, Cantonal-Boligeibireftor, für bie Entbedung ber Communiften und bes "njungen Dentschlanbe" ben ihnen gebahrenben Dant bezeugt."

Ein Correspondent ber Allgemeinen Zeitung von Augeburg, ber übrigens seines Zeichens zu bem beliebten Jufte Milieu gehört, bas fich in Fragen bes Rechtes, nach Beife bes Rheinischen Beobachters, auf dem bequemen Schaufelbett zwischen Rabifalismus und fogenanntem Romanismus wiegt, und ber barum in ber innigeren Verbindung ber fatholischen, schmählich preisgegebenen Stante zur Selbstvertheidigung alsogleich antiprotestantischen Kanatismus wittert, Diefer jebenfalls fehr unverbächtige Berichterftatter, fügt ben obigen Resultaten ber gerichtlichen Untersuchung noch folgende, beachtungswerthe Bemertungen bei: "Aus ben Geftanbniffen und übrigen Beweisen geht hervor, bag bie Propaganbisten, die fich felber bie ""junge Schweig"" nannten, bie Gibgenoffenschaft fo zu fagen provingenweise eingetheilt batten, und besten Willens maren, fie mehr und mehr zu einem Herenkeffel einer europäischen, gegen Staat und Rirche fich richtenben Revolution auszubilben. Der Reuenburgische Untersuchungerichter set bie Entstehung biefer jungen Schweiz in das Jahr 1838. Sätte er ben Kaben weiter verfolgen konnen, fo murbe er ohne 3meifel gefunden baben, daß diese "njunge Schweig"" und die im Jahre 1836 aus Biel, ihrem bamaligen Sauptfit, verbrangte, eine und

vollies, in welchen Gegenden sie Hüchtete sich von da mit ihren Mitteln und ihren Archiven nach der Waadt und dem Unterwallis, in welchen Gegenden sie Hauptsecundantin zweier Resvolutionen wurde, deren eine mißlang, während die andere nach Wunsch anssiel. Die Reuendurgischen Behörden ließen die ihnen kund gewordenen Anführer aufgreisen, und übergaden sie, in der Absicht, daß sie nach ihrer Heimath transportirt werden sollten, der Polizei des Nachbarcantons. Diese lieserte die Arrestanten nach Baselland, und hier ließ man sie, wie vorsauszusehen war, entwischen."

Hiernach waren ce die Panegyrifer des Königsmörders Tichech, die auch ihre Hand bei jener beispiellosen Revolution in der Waadt im Spiel hatten, welche der Rheinische Beobsachter, der seine Unterstützung aus diffentlichen Geldern erhält, durch seinen Schweizer Correspondenten auf die schamloseste Weise dem rheinischen Volle anpreisen ließ, — und das gemäß seinem Standpunkt zwischen Radikalism und Romanism, oder mit andern Worten, zwischen Babitalism und Romanism, oder mit andern Worten, zwischen der Revolution und der vershaßten katholischen Kirche. Wir hoffen inzwischen, die Gewaltshaber, in deren Händen die Loose Deutschlands dermalen noch liegen, werden diese Verblendung consessioneller Bornirtheit nicht theilen, und der Schweiz gegenüber eine Stellung einnehmen, wie sie nicht nur das Heil der Schweiz und Deutschlands, sondern ihre eigene Selbsterhaltung gebieterisch verlangt.

## XXX.

# Der ewige Jude in Cachfen und bas Concil in Cowaben.

Der ewige Inde scheint in Sachsen sein langgesuchtes Baterland gestunden zu haben, und die sächsischen Buchhändler geben sich alle Rühe, ihn an die Stelle des Evangelinms zu setzen. Da gibt das Berlags:Comptole in Grimma einen: "Königlich Sächsischen concessionirten Ameisen:Kalender auf das Jahr 1846 nebst beutschem Destells Kalender" heraus. Die Ameisen werden aber dem Grimma'schen Berslagscomptoir über Verläumdung den Proces machen, denn bisher hatten

fie einen ehrlichen Ramen und trugen Alles mit ehrlichem Fleiße gufammen; bas Berlagscomptoir aber fliehlt bas Leber ju feinen Schuhen und verhungt es noch obenein, bamit es unfenntlich werbe, wie es bicg mit ben Bolgichnitten aus "ben fliegenben Blattern" gethan. Es founte baber mit befferem Rechte fein Sammelfurium ben Giftern:Ralenber neunen; benn man fagt: fleißig, wie eine Ameife, und biebifch, wie eine Elfter. Um Schluße biefes Ralenbers wird bem guten beutschen Dichel in Sachfen, nach Juben : Manier, als "intereffant - und Biel fure Welb und billig ohne Beifpiel, jur fconften und mohlfeilften Unterhaltung fur bie Binterabenbe bie neuefte, forgfaltigfte, gelungenfte und babei jugleich allerwohlfeilfte Ueberfegung, welche in Deutschland von bem munberbar ergreifenben, gang Guropa allarmirenben, gehnbanbigen Roman bes ewigen 3n: ben erichienen ift," angeboten und angepriefen. Und ba beißt es ferner am Schlufe: "Subscribentenfammler erhalten ftatt Rabatt auf je 6 Gremplare ein fiebentes Freieremplar; bei Abnab me von 30 Gremplaren 6 Freieremplare. Ber's bis ju hus berten bringt 20 Freieremplare, nub außerbem, wenn er fich's felbft abholt, auch noch eine Portion Braten, ein Töpfden Orimma'sches Lagerbier und einen neuen Ameisen: (refp. Clftern =) Ralender. D bu gludfeliges Land! beffen Rinder ben ewis gen Juben mit bem Braten herunterfreffen; wo eine hungerige Buchband: lung fo liberal und aufopfernb um bie Stillung bes Bungere ihrer Gub: feribentenfammler bebacht ift!

Bahrend bief in Cachfen vorgeht, hat bas Concil in Stuttgart bem aufgeflarten Theile ber Schwaben nicht minber bie Rafe mit Bratengeruch gefigelt. Da haben fie beschloffen: jete Gemeinde foll es mit ihrer firchlichen Berfaffung und Ordnung halten, wie fie wolle, und bie Frauen follen auch in firchlichen Dingen mitreben burfen; zwei Beschluffe, woburch fie nicht uur bie infernale Dagenat, fontern auch ihre Großmama fich verbindlich gemacht; benn wollte ber Teufel nach feinem Bufto fich eine Saustapelle einrichten, fo fonnte er ohne Befahr bie Be: fchluffe biefes Concils babei ju Grunde legen; er wird fich gewiß teinen Glaubenszwang anthun burfen, ober einer hohern Anterität unterwerfen; wollte aber feine Großmama auch ihrerfeite babei ihren Capricen folgen. fo mare bieg chenfalls bem nenen Glauben gemäß, auch fie hatte ja ihre Stimme. Armer, altereschwacher beutscher Dichel! welche Baren lagt bu bir anbinben; mertft bu es noch immer nicht, baß fie bich jum Gefrott ber Rinber auf ben Stragen und jum Belachter aller Rationen machen, bie fich noch einen Junten Denichenverftanb und einen Inftinft ber Gelbfterhaltung bewahrt haben.

## XXXI.

# Westphälische Schilderungen aus einer westphälischen Feder ).

II.

Handelsgeist im Sauerland. — Wilde Boesse in Paderborn. — Die Baradenbewohner. — Ihre Chen. — Die Branntweinpest. — Sittenvers berdniß. — Alte Sebräuche. — Aberglauben. — Besprechungen. — Rauflust. — Eine Gerichtsscene.

Wir haben im Borhergehenben ben Charafter ber Eingesbornen bereits flüchtig angebeutet, und gesagt, daß bem geswöhnlichen Einslusse ber Ratur auf ihre Jöglinge entgegen, am, verhältnismäßig in einem zahmen Lande aufgenährten, Pasberbörner ber Stempel bes Bergbewohners, sowohl moralisch als förperlich, weit entschiedener hervortritt, als an dem, durch seine Umgebungen weit mehr dazu berechtigten Sauerländer.

<sup>\*)</sup> Da wir mit ben Bustanben ber untern Klassen im Sanerlanbe und Paberborn ganglich unbekannt sind, so mussen wir die Richtigseit der solgenden Schilberungen ber berichterstattenden Feber ansheim geben; sehr erwänscht aber ware es uns, wenn anch andere, bes Landes tundige Beobachter uns anch erfrenlichere Seiten bes dortigen Bolksledens mittheilen konnten. Diese Worte richten sich vorzüglich an die ehrenwerthe Geistlichkeit des Landes, die im Rampfe mit den Uebelständen gewiß auch am ersten Gelegenheit hat, die Tugenden in der hütte des Armen kennen zu lernen. Sind üdrigens die Farben des Gemäldes büster, so mussen wir doch gestehen, daß es eine große Ungerechtigkeit ware, den einzelnen Bolkstamm

Der Grund liegt nahe; in ben handelsverhältniffen bes Letteren, die seine Beimath ben Fremben öffnen, und ihn felbft ber Fremde zutreiben, wo unter faufmannischer Cultur bie Sitten, burch auswärtige Seirathen bas Blut seines Stammes fich taglich mehr verdunnen, und wir muffen und eher über bie Rraft einer Aber wundern, die, von fo vielen Quellen verwäffert, boch noch burchaangig einen scharfen, festen Strich zeichnet, wie der Rhein durch den Bodensec. — Der Sauerlander ift ungemein groß und wohlgebaut, vielleicht ber größte Menschen-Schlag in Deutschland, aber von wenig geschmeidigen Formen; koloffale Körperkraft ift bei ihm gewöhnlicher, als Behendigkeit anzutreffen. Seine Buge, obwohl etwas breit und verflacht, find fehr angenehm, und bei vorherrschend lichtbraunem ober blonden haare haben doch seine langbewimperten blauen Augen alle ben Glanz und ben bunkeln Blid ber schwarzen. -Seine Physiognomie ift fühn und offen, fein Anstand ungezwungen, so bag man geneigt ift, ihn für ein argloseres Raturfind zu halten, ale irgend einen feiner Mitweftphalen; bennoch ift nicht leicht ein Sauerlander obne einen ftarfen Bufat von Schlaubeit, Berichloffenbeit und praftischer Berftanbesschärfe, und felbft ber sonft Beschränkteste unter ihnen wird gegen ben gescheutesten Munfterlander fast immer praftisch im Bortheil fteben. - Er ift fehr entschloffen, ftogt fich bann nicht an Rleinigkeiten, und scheint eber zum Sandel und guten Fortkommen geboren, als baburch und bazu herangebilbet. — Seine Reigungen find bef-

barum harter zu beurtheilen, und ihn zum Sundenbod unserer Zeit zu machen; benn fie paffen unt zu sehr auf die nutern Rlaffen in gar manchen Brovinzen unseres Baterlandes, die von ihrer Borstrefflichkeit voll sind; es spricht sich darin eine Berwilderung ans, beren schanderhafte Berbrechen wir täglich in den öffentlichen Blätztern des Rorbens und des Südens, aus den verschiedensten Gegenzden Deutschlands, auf eine erschreckende Weise vernehmen, und die in Berbindung mit dem Communismus uns noch eine unhellschwanzgere Zufunst heranfzubeschwören broht, wenn die Religion in neuer Belebung uns nicht zum Stern des Geiles wird.

tig aber wechselnb, und so wenig er fie Jemands Wunsch zu Liebe aufgibt, so leicht entschließt er fich, aus eigener Einsicht ober Grille hierzu. — Er ift ein raftloser und zumeist glücklicher Speculant, vom reichen Kabritherrn, ber mit Bieren fahrt. bis jum abgeriffenen Berumftreifer, ber "Rirfchen fur Lumpen" ausbietet; und hier findet sich der einzige Abel Westphalens. Der fich burch Gifenhammer, Papiermühlen und Salzwerke bem Raufmannsftande anschließt. - Dbwohl ber Confession nach fatholisch. ift bas Fabritvolt boch an vielen Orten bis zur Gleichgültigfeit lau, und lacht nur zu oft über bie Schaaren frommer Ballfahrter, bie vor seinen Gnabenbilbern bestäubt und feuchend ihre Litaneien absingen, und an benen ihm ber Rlang bes Gelbes, bas fie einführen, bei weitem die verbienstvollste Must fcheint. -Uebrigens besitt ber Sauerlander manche anziehende Seite; er ift muthig, befonnen, von scharfem aber fühlen Berftanbe, obwohl im Allgemeinen berechnend, doch aus Ehrgefühl bedeutenber Aufopferungen fähig; und selbst ber Geringste besitt einen Anflug ritterlicher Galanterie und einen naiven humor. ber seine Unterhaltung außerst angenehm für benjenigen macht, beffen Ohren nicht allzu gart find. — Daß in einem Lande, wo brei Biertel ber Bevolferung, Mann, Weib und Rind, ihren Tag unter frembem Dache (in ben Kabritstuben) zubringen, ober auf handelsfüßen bas Land burchziehen, die hauslichen Berhaltniffe fehr loder, gewiffermagen unbebeutenb finb, begreift fich wohl; so wie aus bem Gesagten hervorgeht, baß nicht hier ber hort ber Traume und Mahrchen, ber charaftes riftischen Sitten und Gebräuche zu suchen ift; benn obwohl bie Sage manche Rluft und unheimliche Soble mit Berggeiftern, und ben Gespenstern Ermorbeter, ober ti ben Irrgangen Berschmachteter bevölkert hat, so lacht boch jebes Kind barüber, und nur der minderbeherzte ober phantasiereichere Reisende fährt jufammen, wenn ihm in bem schwarzen Schlunde etwa eine Gule entgegenwimmert, ober ein falter Tropfen von ben Steingapfen in feinen Raden riefelt. - Rurg, ber Gohn ber Industrie befist vom Bergbewohner nur bie eiserne Gefundheit, Rorpertraft

und Entschlossenheit, aber ohne ben romantischen Anflug und bie Phantasie, welche sich an großartigen Umgebungen zu entwickeln pflegen, - er liebt fein Land, ohne beffen Charafter beraus zu fublen; er liebt feine Berge, weil fie Gifen und freien Athemaug; feine Felfen, weil fie vortreffliches Material und Fernfichten; feine rauschenden Wafferfalle, weil fie ben . Fabrifradern raicheren Umichwung geben, und bas Bange endlich, weil es eben feine Seimath und in beffen Luft ihm am wohlsten ift. - Seine Kestlichkeiten find, nach ben Umftanben bes Gaftgebers, ben ftabtischen möglichft nachgebilbet; feine Trachten besgleichen. — Alles wie anderwärts, — ftaubenbe Chauffeen mit Frachtwagen und Ginfvannern bededt. - Birthehäuser mit Rellnern und gebruckten Speisezetteln, - einzelne Dörfer im tiefsten Gebirge find noch strohbachig und verfallen genug, die meisten jedoch, nett wie alle Fabriforte, erhalten allein burch bie fchwarze Schieferbefleibung und bie mit Steinplatten beschwerten Dacher, die man hier ber Rauhigkeit bes Climas entgegenseten muß, einen schwachen Anstrich von ganblichkeit, und nur die Roblenbrenner in den Waldungen, Die bleichen Sammerschmiebe vor ihren Sollenfeuern, und bie an ben Stollen, mit Leberschurg und bligenbem Bleierz auf ihrem Rarrchen aus = und einfahrenben Bergfnappen geben ber Landschaft hier und bort eine paffende Staffage.

Anders ist's im Hochstifte Paderborn, wo der Mensch eine Art wilder Poeste in die sonst ziemlich nüchterne Umgebung bringt, und und in die Abruzzen versetzen würde, wenn wir Phantasie genug hätten, jene Gewitterwolke für ein mächtiges Gebirge, jenen Steinbruch für eine Klippe zu halten. — Richt groß von Gestalt, hager und sehnig, mit scharfen, schlauen, tiefgebräunten, und vor der Zeit von Mühsal und Leidenschaft durchfurchten Zügen sehlt dem Paderboner nur das brandschwarze Haar zu einem entschieden südsichen Aussehen. — Die Männer sind oft hübsch und immer malerisch, die Frauen haben das Schickal der Südländerinnen, eine frühe, üppige Blütte und ein frühes, zigeunerhastes Alter. — Rirgends gibt es

so rauchige Dörfer, so bachludige Huttchen, als bier, wo ein ungeftumes Temperament einen ftarten Theil ber Bevolferung übereilten Beirathen zuführt, ohne ein anderes Rapital, als vier Arme und ein Dutend zusammengebettelter und ausams mengefuchter Balten, aus benen bann eine Art von Roben zusammengesett wird, eben groß genug für bie Beerbs stelle, bas Chebett, und allenfalls einen Berschlag, ber ben ftolgen Ramen Stube führt, in ber That aber nur ein ungewöhnlich breiter und hoher Kasten mit einem ober zwei Kensterlöchern ift. — Besitt bas junge Paar Fleiß und Ausbauer, fo mogen nach und nach einige Verschläge angezimmert werben; hat es ungewöhnlichen Fleiß und Glud zugleich, fo burfte endlich eine bescheibene Menschenwohnung entstehen, häufig aber laffen Armuth und Nachläffigkeit es nicht hierzu kommen, und wir felbft faben einen bejahrten Mann, beffen Ballaft gu furg war, um ausgestredt barin ju schlafen, seine Beine ein gutes Enbe weit in die Strafe recken. — Selbst ber Robeste ift schlau und zu allen Dingen geschickt, weiß jedoch felten nachhaltigen Bortheil baraus zu ziehen, ba er sein Talent gar oft in kleinen Pfiffigkeiten, beren Ertrag er fofort vergeubet, erichopft, und fich bem Ginfluffe von Winkeladvokaten bingibt, die ihm über jeden Zaunpfahl einen Proces einfäbeln, ber ihn völlig aussangt, fast immer zur Auspfändung, und häufig von hof und haus bringt. — Große Roth treibt ihn ju groben Anftrengungen, aber nur bis bas bringenbfte Bedurfniß gestillt ift, - jeber erübrigte Groschen, ben ber Dunfterländer forglich jurudlegen, ber Sauerlander in irgend ein Geschäft steden wurde, wird hier am liebsten von dem Rind ber Armuth fofort bem Wirthe und Rleinhandler jugetragen, und die Schenken find meift gefüllt mit Glückseligen, bie sich einen ober ein paar blaue Montage machen, um nachher wieber auf die alte Beise fort zu hungern und taglohnern. -Co verleben leiber Biele, obwohl in einem fruchtbaren Lanbe, und mit allen Naturgaben ausgerüftet, die sonft in ber Welt voran bringen, ihre Jugend in Armuth, und gehen einem elens

ben Alter am Bettelftabe entgegen. — In ihrer Berwahrlofung bem Aberglauben zugeneigt, glaubt ber Ungludliche febr fromm zu sebn, mahrend er seinem Gewiffen die ungebührlich ften Ausbehnungen zumuthet. — Wirklich stehen auch manche Pflichten seinen mit ber Muttermilch eingesogenen Anfichten vom eigenen Rechte zu fehr entgegen, als bag er fie je begreifen follte, - jene gegen ben Gutsherrn jum Beispiel, bem er nach seinem Naturrecht gern als einen Erbseind ober Usurpator bes eigentlich ihm zuständigen Bobens betrachtet, bem ein achtes Landesfind nur aus Lift, um ber guten Sache willen, schmeichle, und übrigens Abbruch thun muffe, wo es immer könne. - Noch emporenber scheinen ibm bie Forft = und Jagdgefete, ba ja "unfer hergott bas holy von felbft machfen läßt, und das Wild aus einem Lande in das andere wechfelt." — Mit diesem Spruche in Munde glaubt ter Frierende fich völlig berechtigt, jeden Förster, ber ihn in flagranti überrascht, mit Schnupftabaf zu blenden, und wie er fann, mit ihm fertig zu werden. - Die Gutebefiger find beghalb zu einem etschöpfenden Aufwande an Forstbeamten gezwungen, Die ben gangen Tag und manche Racht burchpatrouilliren, und boch bie massivsten Forstfrevel, g. B. bas Rieberschlagen ganger Balb. ftreden in einer Racht, nicht immer verhindern tonnen. - Sier fcheitern alle Anftrengungen ber fehr ehrenwerthen Beiftlichfeit, und felbst bie Berfagung ber Absolution im Beichtftuble verliert ihre Rraft, wie bei bem Corfen, wenn ce eine Venbetta gilt. — Roch vor breißig Jahren war es etwas fehr Gewöhnliches, beim Mondscheine langen Wagenreihen zu begegnen, nes ben benen breißig bis vierzig Manner hertrabten, bas Beil auf ber Schulter, ben Ausbruck lauernber Entschloffenheit in ben gebräunten Bugen, und ber nachfte Morgen brachte bann gewiß - je nachdem sie mit ben Körftern zusammen getroffen. ober ihnen glücklich ausgewichen waren — bie Geschichte eines blutigen Rampfe, ober eines grandiosen Waldfrevels. - Die Ueberwachung ber preußischen Regierung bat allerdings biefer Deffentlichkeit ein Biel geset, jedoch ohne bedeutende Reful-

tate in ber Sache felbst, ba bie Frevler jest burch Lift erfeben. was sie an Macht einbußen, und es ist leiber eine Thatsache. baß bie Solzbeburftigen, fogar Beamte, von Leuten, benen boch. wie fie gang wohl wiffen, tein rechtlicher Splitter eigen ift, ihren Bebarf so ruhig nehmen, wie aller Orts Strandbewohner ihren Raffee und Buder von ben Schmugglern zu nehmen pflegen. — Daß auch biefer lettere Erwerbsaweig hier bem Charafter bes Besitslosen zu fehr ausagt, als bas er ihn vernachlässigen sollte, felbst wenn bie mehrstündige Entfernung ber Granze ihn muhfam, gefahrvoll und wenig einträglich qualeich machen, läßt fich wohl voraussehen, und fast bis im hernen bes Landes feben wir bei abendlichen Spaziergangen fleine Truppen von Künfen ober Sechsen, haftig und ohne Gruß, an und vorüber ber Beferaegend auftavfen, und können fie in ber Morgenbammes rung mit fleinen Bunbeln, schweißtriefend und nicht felten mit verbundenem Ropfe ober Arme wieder in ihre Baraden schlüs pfen sehen. Zuweilen folgen die Zollbeamten ihnen ftundenweit; die Dörfer bes Binnenlandes werben burch nächtliche Schuffe und wuftes Geschrei aufgeschreckt, - am nachften Morgen zeigen Gange burche Kornfelb, in welcher Richtung bie Schmuggler gefloben; zerftampfte Klächen, wo fie fich mit ben Böllnern gepadt haben, und ein halbes Dugend Taglohner läst fich bei seinem Dienstherren trant melben. - Ihre Chen meift aus Leibenschaft, und mit ganglicher Rudfichtslofigfeit auf außere Vortheile, geschloffen, wurden anderwarts für hochft mealudlich gelten, ba faum eine Baradenbewohnerin ihr Leben beschließt, ohne Befanntschaft mit bem sogenannten "braunen Beinrich", bem Stode nämlich, gemacht zu haben. Sie aber finden es landlich, fittlich, und leben ber leberzeugung, bag eine gute Che, wie ein gutes Bewebe, querft bes Einfchlags bebarf, um nachher ein tüchtiges Hausleinen zu liefern. Wollten wir eine Bufammenftellung ber untern Boltoflaffen nach ben brei Saustfarben Beftphalens magen, fo wurben wir fagen: Der Sauerlander freit, wie ein Raufmann, nämlich nach Gelb ober Geschicklichkeit, und führt auch seine Ehe so, - tuhl und auf gemeinschaftlichen Erwerb gerichtet. - Der Munfterlander freit wie ein herrnhuther, gutem Rufe und bem Willen feiner Eltern gemäß, und liebt und trägt feine Che, wie ein aus Gottes Sand gefallenes Loos, in friedlicher Pflichterfullung. - Der Baberborner Wilbling aber, hat Erziehung und Bucht nichts an ihm gethan, wirbt wie ein berbes Raturfind mit allem Ungeftum feines heftigen Blutes. Mit feinen und ben Eltern feiner Frau muß es baher auch oft zu heftigen Auftritten tommen. Er geht unter bie Solbaten, ober er lauft Befahr, m perfommen, wenn seine Reigung unerwidert bleibt. wird in biefen burftigen Sutten ben Frauen jum mahren Regfeuer, bis fie fich zurechtgefunden; Fluch = und Schimpfreben haben, wie bei ben Matrosen, einen großen Theil ihrer Bebentung verloren, und laffen eine rohe Art aufopfernder Liebe wohl neben fich bestehen. Ueber bas Berberbniß ber bienenben Claffen wird fehr geklagt; jebes noch fo flüchtige Berhältniß awischen ben zwei Geschlechtern muffe ftreng überwacht werben von benen. bie ihr haus rein von Scandal, und ihre weiblichen Dienft boten in bienstfähigem Buftande ju erhalten munschen; felbft bie Unteraufscher, Leute von gefetten Jahren und fonft ftreng genug, schienen taub und blind, sobald nicht ein Berlobnis, fonbern nur ber Glaube an eine ernftliche Absicht vorhanden fei - "bie Beiben freien fich" - und damit feien alle Schranfen gefallen, obwohl aus zwanzig folder Freiereien kaum eine Ehe hervorgehe und die Kolgen bavon den Gemeinden zur Laft fielen. Auch die Branntweinvest forbert hier nicht wenige Opfer, und bei biefem heftigen Blut wirft bas llebermaaß um fo wilder und gefährlicher. Diese Verwahrlosung ift um fo mehr zu beflagen, ba ce auch bem Letten nicht leicht an Lalenten und geiftigen Mitteln gebricht, und feine fcblauc Bewandtheit, fein Duth, feine tiefen, einbohrenben Leibenschaften. und vor Allem feine reine Nationalität, verbunden mit bem marquirten Aengern, ihn zu einem allerdings wurdigen Gegenftande ber Aufmerksamkeit machen. - Alter Gebrauche bei Festlichkeiten gibt es wenige, und in seltner Anwendung, ba

ber Paberborner jedem Zwange zu abgeneigt ift, als daß er fich eine Luft burch etwas, bas nach Ceremoniell fcmedt, verberben follte. - Bei ben Sochzeiten a. B. fallt wenig Befonderes vor, bas allwarts befannte Schluffel = und Brobelleberreichen findet auch hier statt, b. h. wo es, außer einer alten Trube, etwas gibt, was des Schlüffels bedürfte, — nachher geht Jeber seinem Jubel bei Tang und Flasche nach, bis fich Alles jum "Papen von Iftruh" ftellt, einem beliebten Rationaltang, einem Durcheinanderwirbeln und Berichlingen, mas erft nach bem Lichtangunden beginnt, und bem "Reisenben für Bolfer = und ganberfunde" ben Zeitpunkt angibt, wo es für ihn gerathener senn mochte, sich zu entfernen, ba fortan bie Aufregung ber Bafte bis zu einer Sobe fteigt, beren Gulminationspunkt nicht voraus zu berechnen ift. - 3st bie Braut eine achte "Flüggebraut", eine Braut in Kranz und fliegenden Haaren, so tritt fie gewiß ftolz, wie eine Kurftin, auf, und biefes glorreiche Familienereigniß wird noch ber Ruhm ihrer Rachkommen, die fich beffen wohl zu rühmen wiffen, wie ftattlich fie mit Spiegeln und Flittergold in ben Saaren einhergestrehlt sei. — Lieber als eine Hochzeit ift bem Paberborner noch die Fastnacht, an berem ersten Tage (Sonntag, esto mihi) ber Buriche baberfteigt, in ber Sand, auf golbenem Apfel, einen befiederten Sahn aus Brobteig, ben er feiner Liebsten verehrt, ober auch der Ebelfrau, nämlich, wenn es ihm an Gelb für bie kommenden naffen Tage fehlt. — Am Montag ift ber Jubel im tollsten Gange, felbst Bettler, bie nichts Anderes haben, bangen ihr geflicttes Betttuch über ben Ropf, und binben einen burchlöcherten Papierbogen vors Geficht, und biefe machen, wie sie mit ihren, aus ber weißen Umrandung bligenben Augen und langen Rafenschnäbeln bie Dauern entlang taumeln, einen noch graufigeren Einbruck, wie bie eigentlichen Mastenzuge, die in scheußlichen Berfleibungen mit Gebeul und Burrah auf Adergaulen burch die Felber galloppiren, alle hunbert Schritte einen Sandreuter gurudlassend, ber ihnen wuft nachjohlt, ober ale ein hinfenbes Ungethum ine Dorf jurudachgt.

Sehr beliebt ift auch bas Schüsenfeft, wegen, ba an biefem Tage ber "Wilbschi sein Gewerb ignorfrenden herrschaft mit k seiner festen hand paradiren barf, und oft bem die Forfter ichon wochenlang nachi Fraulein Strauf und Ehrenscharpe als reicht, und mit ihr bie Ceremonie bes macht. — Ihm folgt am nachsten Tag eine galante Sitte, bie man bier am 1 und bie fich anmuthig genug ausnimmt Arübe gieben alle Ehefrauen ber Gemeind blutjunge und bubiche, von bem Ebelhofe nen Sandchen und Stirnbinden, bebanbe be mit dem Gewehr ihres Mannes üb Boran bie Frau bes Schügenfonigs mi Berbe, ben Cabel an ber Seite, wie w auf ben Rremniger Dufaten; ihr junachft ber weißen Schüßenfahne; - auf bem macht, die Ronigin gieht ben Gabel, fom links - furz alle militarischen Evolutio Sahne geschwenft, und bae blante Regi feinen hurrah bem Schiefplate ju, wo !

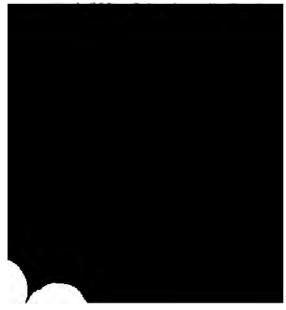

bas Te Deum nach ber schönen, alten Melobie bes katholischen Ritus abfingend, ohne Begleitung, aber bei jebem britten Berfe von ben Blasinstrumenten abgelost, mas sich überaus feierlich macht, und gerade bei biefen Menschen, und unter freiem-himmel etwas wahrhaft Ergreifenbes hat. - Im Hofe angelangt, Reigt die Großmagd ab, und trägt ihren Kranz mit einem artigen Spruche zu jedem Mitgliede ber Kamilie, vom Sausberrn an bis zum fleinsten Junterchen auf bem Schaudelpferbe, bann wird er über bas Scheuerthor an die Stelle bes vorigiährigen gebenkt, und die Luftbarkeit beginnt. - Obwohl fich keiner amsaezeichneten Singorgane erfreuend, find bie Baberborner boch überaus gefangliebenb; überall - in ben Spinnftuben auf bem Felbe - bort man fie quinkeliren und pfeifen, - fte haben ihre eigenen Spinns, ihre Aders, Flachsbrech = und Rauflieber, - bas lette ift ein schlimmes Spottlieb, was fle, nach bem Tafte bes Raufens, jebem Borübergehenben aus bem Stegreif zufingen. - Sonberlich junge herren, Die fich, bem Berhaltniffe nach, ju Freiern ihrer Fraulein qualifizieren, tonnen barauf rechnen, nicht ungeneckt vorbei zu kommen, und fich von zwanzig bis breifig Stimmen nachfrahen zu boren : "De! be! be! er ift ihr zu bid, er hat tein Geschid, - ober: "er ift ihr zu arm, bag Gott erbarm! Den Ruinkel ben kuank, ber Bogel ber fang, bas Jahr ift lang, oh! oh! laft ihn gehn!" - Ueberhaupt rühmen fie fich gern, wo es ihnen Anlaß jum Streit verspricht, ihrer herrschaft, als ob fie aus Gold mare; fteben auch in ernfteren Källen, aus bemielben Grunde, bismeilen zu ihr gleich bem Beften, und es ift bier, wie bei ber Parifer Polizei, nichts Ungewöhnliches, Die fchlimmften "Wildschützen" nach einigen Jahren als Forftgehilfen wieder zu finden, benen es alsbann ein Herzensgaubium ift, fich mit ihren alten Rameraden zu raufen, und ben befannten Liften neue entgegen ju feten; und noch vor Rurgem padten ein Dugend folcher Braftifer ihren Bergenofreund, ben Dorfichulmeifter, ber fie früher in ber Taftif bes "Holgsuchens" unterrichtet hatte, wie er chen baran war, die britte ober vierte Auflage ber Refruten

einzuüben, etwa achtzig baarfüßige Schlingel nämlich, bie, wie 🕓 junge Bolfe, zuerft mit bem Blutausfaugen anfangen, mit ihren frummen Deffern funftfertig in bem jungen Schlag wutheten, wahrend ber Babagog, von einer breiten Br che herab, bas Commando führte. — Wir haben bereits ben Bolfbaberglauben erwähnt; biefer außert fich, neben ber Gespensterfurcht und bem herenglauben, porzugeweise in fompathetischen Mitteln und bem fogenannten Besprechen, einem Aft, ber Manches zu benfen gibt, und beffen wirklich feltsame Erfolge fich burch blopes Sinweglaugnen feineswegs befeitigen laffen. Wir felbft muffen gesteben, Beugen unerwarteter Refultate gewesen zu senn. - Auf die Kelder, die ber Beforeder mit feinem weißen Stabchen umschritten, und bie Scholle eines verpfanbeten Aders barauf geworfen hat, magt fich in ber That fein Sperling, fein Wurm, fallt fein Dehlthau, und es ift überraschend, biese Streden mit schweren, nieberhangenben Aehren zwischen weiten Flächen leeren Strobes zu feben. Ferner, ein prachtiger Schimmel, arabischer Race, und überaus feurig, war, ju einem übermäßigen Sprunge gespornt, gefturzt, und hatte fich die Bunge bicht an ber Wurzel burchgebiffen. — Da bas Schlagen bes wuthenben Thieres es in ben erften Tagen unmöglich machte, ber Bunde beigutommen, war ber Brand hingugetreten, und ein fehr geschickter Argt erflatte bas schone Pferd für rettungslos verloren. — Jest marb mr "Baffenfalbe" gefchritten, - feinem Arzneimittel, wie man wahrscheinlich glauben wird, sonbern einem geheimnisvollen, mir unbefannt gebliebenen Gebrauch, ju beffen Behuf bem mehrere Stunden entfernten Besprecher nur ein von bem Blut bes Thieres bestedtes Tuch gesandt wurde. — Man fann fich benfen, welches Bertrauen ich in biefes Mittel feste! - 2m nach sten Tage wurde bas Thier jedoch so ruhig, baß ich bieses als ein Zeichen seiner nahenben Auflösung ansah, - am folgenben richtete co fich auf, zerbiß und verschluckte, obwohl etwas muhsam, einige Brobscheiben ohne Rinde, — am britten Morgen fahen wir, zu unferm Erstaunen, baß es fich über bas in ber

Raufe befindliche Futter hergemacht, und einen Theil befielben bereits verzehrt hatte, mabrend nur ein behutsames Ausmahlen ber weicheren Salme, und ein leises Buden um Lippen und Ruftern die Empfindlichfeit ber, wie wir uns burch ben Augenschein überzeugen mußten, völlig geschloffenen Wundftelle andeuteten; und feitbem habe ich ben schönen Araber manchesmal, frisch und feurig, wie zuvor, mit seinem Reiter burchs Kelb ftolgiren feben. - Dergleichen und Aehnliches faut taas lich vor, und hiebei ift bie Annaherung bes Besprechers ober feines Mittels an ben zu besprechenben Gegenftand immer fo gering (in manchen Källen, wie bem eben genannten, fällt fie ganglich fort), bag eine Erklarung burch naturlich wirkenbe Effengen hier feine Statt haben fann, fo wie bie vielbespros chene Macht ber Phantafie bei Thieren, Rrautern und felbft Gestein wegfallen muß, und bem Erklarer wohl nur bie Rraft bes menschlichen Glaubens, Die magnetische Gewalt eines feften Willens über die Natur als lettes Auskunftsmittel bleiben bürfte. — Kolgenden Vorfall haben wir aus dem Munde eis nes glaubwürdigen Augenzeugen: In bem Garten eines Ebelhofes hatte bie grune Rohlraupe bermaßen überhand genommen, daß ber Besiger, obwohl Protestant, in seinem Ueberbruffe endlich zum Besprecher schickte. — Dieser fand fich alsbald ein, umschritt die Gemüsefelder, leise vor sich hinmurmelnb. wobei er mit seinem Stabchen hier und bort einen Rohlkopf berührte. Run ftand unmittelbar am Garten ein Stallgebaube, an beffen schabhaftem Dache einige Arbeiter flickten, bie fich ben Spaß machten, ben Zauberer burch Spottreben, hinabgeworfene Kalkstücken ic. ju ftoren. - Rachdem biefer fie wieberholt gebeten hatte, ihn nicht zu irren, sagte er endlich: wenn ihr nicht Ruhe haltet, so treibe ich euch bie Raupen auf bas Dach", und ale die Redereien bennoch nicht aufhorten, ging er an bie nachfte Bede, schnitt eine Menge fingerlanger Stabchen, ftellte fie horizontal an bie Stallmauer und entfernte fich. — Alsbald verließen sammtliche Raupen ihre Bflangen, frochen in breiten, grünen Colonnen über bie Sand-

wege, an ben Stabchen bie Mauer aufwarts, und nach einer balben Stumbe hatten bie Arbeiter bas Kelb geräumt, und fanben im Sofe, mit Ungeziefer befaet, und nach bem Dache beutenb, was wie mit einer grunen, wimmelnben Dede überzogen war. — Wir geben bas eben Erzählte übrigens teineswegs als etwas Besonderes, ba die oben berührte Erklärung, burch auf ben Geruch wirkende Effengen, bier am ersten Statt finben burfte, sondern nur als ein fleines Genrebild aus bem Ihm und Treiben eines phantastereichen und eben besprochenen Bolfes. - Che wir von biefem zu andern übergeben, erlauben wir und noch jum Schluße bie Mittheilung einer vor etwa vierzig Jahren vorgefallenen Scene, Die allerdings unter ber jetigen Regierung nicht mehr Statt finden konnte, jedoch ben Charafter bes Bolts zu anschaulich barftellt, als bag wir fie am ungeeigneten Orte glauben follten. - Bu jener Beit ftanb ben Gutsbesitzern bie niebere Gerichtsbarkeit zu, und murbe mitunter ftreng gehandhabt, wobei fich, wie es zu gehen vilegt. ber Untergebene mit ber harte bes herrn, ber herr mit ber Böswilligfeit des Untergebenen entschuldigte, und in biefer Bechselwirkung bas Uebel sich fortwährend fteigerte. follte ber Borfteber (Mener) eines Dorfes, allzu grober Betrugereien und Diebstähle halber, seines Amte entset werben. -Er hatte fich Manchen verpflichtet, Manchen bebrudt, und bie Gemeinde mar in zwei bittere Parteien gefpalten. — Schon seit mehreren Tagen war eine tudische Stille im Dorfe bemerft worben, und als am Gerichtstage ber Gutsherr, aus Beranlaffung bes Unwohlseyns, seinen Geschäftsführer bevollmachtigte, in Berein mit bem eigentlichen Juftitiar, Die Sache abzumachen, war ben beiben Herren biefe Abanberung keineswegs angenehm, ba ihnen wohl bewußt war, baß ber Bauer seine Berrichaft zwar haßt, jeden Städter aber, und namentlich "bas Schreibervolf" aus tieffter Seele perach-Ihre Beforgniß warb nicht gemindert, als einige Stunben vor ber Sigung ein Schwarm baarfüßiger Weiber in ben Schloshof zog, mahre Boiffarben, mit fliegenden haaren und Rinbern auf bem Arm, fich vor bem Hauptgebaube zusammenbrangte, und wie ein Rest junger Teufel zu frahen anfing: Bir repoltiren! wir protestiren! wir wollen ben Dever bes halten! unfere Rerle find auf dem Felde und maben, und haben uns geschickt, wir revoltiren!" - Der Gutsberr trat ans Kenfter und rief hinaus: "Weiber! macht euch fort, ber Amtmann (Jufiltiar) ift noch nicht ba, worauf ber Schwarm fich allmählig, unter Gefchrei und Fluchen, verlor. - Als nach einigen Stunden die Situng begonnen batte, und die bereits abgehaltenen Berhöre verlesen wurden, erhob fich unter ben Kenstern bes Gerichtslofals ein bumpfes, vielftimmiges Gemurmel, was immer zunahm, - bann brangten fich ein vaar Rartfnochige Manner in die Stube, - wieber anbere, in Rurgem war fie gum Erftiden überfüllt. - Der Juftitiar, an folde Auftritte gewöhnt, befahl ihnen mit ernfter Stimme binauszugeben: - fie geborchten wirklich. ftellten fich aber. wie er gang wohl fah, an ber Thure auf jugleich bemertte er, bag Einige, mit grimmigem Blide auf bie Gegenvortei, ihre Rittel lüfteten, und furze, schwere Knittel fichtbar werben ließen, was von ber andern Seite mit einer ähnlichen Bantomime erwidert wurde. — Dennoch las er bas Urtheil mit ziemlicher Saffung ab, und schritt bann, feinen Gefährten am Rleibe aupfend, haftig ber Thure zu. - Dort aber brangten fich bie Außenstehenden hincin, und ließen ihre Knittel fpielen, und baß wir es furz machen - bie beilige Justig mußte froh senn, Die Rabe eines Kenfters zu einem etwas unregelmäßigen Rudauge benuten au konnen. -- Dem Gutsherrn war inbeffen durch ben sich allmählich nach außen ziehenden Tumult die Lage ber Dinge bereits flar geworben, und er hatte bie Schul-Bengilbe aufbieten laffen, lauter Angehörige ber Betheiligten, Die sich freuten, bei dieser schönen Gelegenheit auch eine mal baruuf loswaschen zu konnen. — Sie waren eben aufmaricbirt, als die Sturmglode erschalte. - Einige Schit-Ben rannten nun spornstreichs in ben Thurm, wo fie ein altes Weib fanben, bas aus Leibesfraften ben Strang gog, fofort aber gepact und auf Umwege in's Hundeloch fpebirt wurde. Indeffen ftand ber Gutsherr am Kenfter, und

überwachte mit feinem Tubus bie! tigtften Dorfern führten, und nich allen Bergen berunter wimmeln, er fonnte beutlich die Anitteln in und an ihren Gebarben feben, wie zuwinkten. Schnell besonnen, warf fabne bes Schlosthurms, und nach bağ bie Luft ben Larm nicht bis m Rommenben etwa in einer Bierteli ten, wurden eilends einige zuverlässt hembarmeln, mit Senfe und Reche Reld gieben, ben verschiebenen Trup ihnen ergablen mußten, bas Belaute nenben Schlote gegolten, ber aber ! Lift gelang, alle trollten fich fluche bie Schütengilbe auch ihr Beftes : und fo ber gange Scandal mit et und einem Dupend ins Loch Befte der Gemeinde aber eine Woche lang tet aussahen, und eine besondere S wegungen zeigten. - Achnliche Au wöhnlich, wie bas tagliche Brob; jabrigen 3manges, ift ber gemeine



### XXXII.

### Johann Michael Denis.

(Gin beutscher Jesuit bes achtzehnten Jahrhunderts.)

(Fortfegung.)

Denis beschreibt ausführlich seinen Gintritt in bas Rovigiat und bie erfte Beit seines Lebens im Orben. "Ein Rovige, welcher bamale, ber Sitte gemäß, bem Thurbuter jugegeben murbe, öffnete uns bie Thure bes Baufes St. Anna. Es war Sigismund Graf von Bobenwart, jegiger Propft von St. Bolten .), ben feit biefer Beit bauernbe Freundschaft mit mir verband, welde nachber burch ein mehrjähriges Busammenleben in bem Collegium Thereffanum noch vermehrt wurbe. Nachbem ich feine unformlichen Schuhe und ben groben Saum bes Gewandes, bas ibn umgab, nicht obne einige Befrembung betrachtet batte. fo murbe ich von meinem gubrer, Rebbach, bem Rector bes Saufes unb Aufseher ber Rovigen, Ignag Langetel, vorgestellt. Diefer Mann, gleich befannt burch feine eremplarische Frommigfeit und burch feine Erfahrung, die Gemuther junger Leute gur Augend gu bilben, empfing mich wie ber gartlichfte Bater, beftartte meine guten Borfage, und übergab mich bann bem Angelus - fo murbe irgend einer von ben bemährteften Rovigen bes zweiten Jahres genannt - ber um bie Reuangekommenen febn, über die wachen,

<sup>\*)</sup> Schafer, Farftblichof von Wien, geftorben im hoben Alter, im Jahre 1820.

und ihnen zeigen mußte, mas fle zu beobachten und zu thun hat- -ten, bis fie allen übrigen Novigen beigefellt murben. - Diefer führte mich in ein geräumiges Bimmer bes obern Stochwerts, wo fich an bem gleichen Abend alle neu angefommenen Rovigen verfammeln follten. Es waren ihrer neun und breißig, bie Bluthe ber Jugend, viele von Abel, alle nicht von gemeinen Beiftesgaben, Defterreicher, Ungarn, Croaten, Dalmatier, Steiermarter, Rarnthner, Rrainer, Friauler, und alle nicht blog burch gleiches Alter, fonbern burch bie gleiche Lebensart, bie fie ergreifen wollten, als Sohne einer Mutter, als tunftige Bruber in Jesu Chrifto mit einander verbunden. - Funfe anderten ihren Entschluß. Bon ben übrigen find, ba ich blefes fchreibe, noch eilf am Leben, bie anbern aber Alle in verschiebenem Alter in's Grab vorangegangen. Froblich mischte ich mich unter biefe Befahrten, und fühlte mich besonbers von ben Ungarn angezogen, beren lateinische Aussprache mir fo wohl gefiel, daß ich unverzüglich beschloß, fie zu befolgen, ba fie ben mabren Ausbruck einzelner Buchftaben, besonbers ber Doppellauter, weit genauer bezeichnete, als bie Aussprache ber Deutschen. Nachbem wir brei Tage hindurch als Gafte gut bewirthet, und von einer auserlesenen Angahl zweijähriger Novigen besucht morben, bamit fie une burch ihren Umgang bie verschiebenen Bebraude, und wie wir uns im Novigiat zu betragen hatten, unvermertt beibrachten; fo wurden und mabrent ber folgenben brei Tage von bem Aufseher ber Movigen, nach auferlegtem Stillfchweigen, bie ewigen Wahrheiten nach ben Grunbfagen bes beil. 3gnatius zu weiterm Nachbenten vorgetragen, wobei bas Lefen geiftlicher Schriften mit Betrachtungen abwechselte, bamit wir nach einer folden Borbereitung zu einem beiligern Leben, und nach Reinigung unsers Gewiffens, burch ein aufrichtiges Betenntniß ber bisher verübten Bergehungen, wirklich in die Babl ber Rovis gen aufgenommen murben. Den gangen flebenten Sag über borte ber Auffeber biefe Beichten an, mabrend man unterbeffen ben Uebrigen, bie biefes Beichaft icon verrichtet hatten, bie Baare abfonitt. Richt ohne einige Gemuthebewegung gab ich bas meinige ber, auf welches ich immer fehr viel Sorgfalt verwendet hatte. Aber biefes war gleichsam ber lette Rudblid auf bas Bergangene; benn von jest an hingen meine Wunfche nur an ber Bukunft. Als wir baber an bem gleichen Abend in bas gemeinschafts

liche Schlafzimmer, welches man Dormitorium nannte, gurudtehrten, fabe ich mit Freude auf eines jeben Bette bas Orbenstleib liegen, welches wir bei Anbruch bes Tages unter Empfinbungen eines reinen Bergnugens anzogen. Darauf traten wir vor ben Dochaltar, wohnten bem von unferm Borfteber gehaltenen Gottesbienft bei, und empfingen bann aus feinen Sanben bie beilige Bon ba führte er uns enblich in bie Gefellschaft ber zweijährigen Novizen, beren ebenfalls neun und zwanzig maren, und bie uns mit wechselseitigen Umarmungen empfingen. waren also zusammen acht und fechezig an ber Bahl, und rechnet man bie Rovigen beiber Sahre von verschiebenen Sandwerten bingu, bie gur Beforgung bes Sauswesens erwählt maren, und bie man weltliche Gehülfen (Laienbrüber) nannte, fo beläuft fich bie ganze Anzahl auf brei und neunzig. Alle hatten eine große, gemeinschaftliche Wohnung, bie an bas Bimmer bes Auffebers fließ, bamit man fich ohne Bergug an ibn wenden tonnte. Boran ftand ein Altar, auf beiben Seiten ber Lange nach Bulte, an welchen bie Rovigen einander ben Ruden gugefehrt fagen, und zwar fo, bag bie vom erften und zweiten Jahr vermischt waren. Beber hatte bie gleichen fchlechten bolgernen, aber febr reinlichen Sausgerathe; wenige und nur geiftliche Bucher, ascetischen Inhalts, feinen Rofenfrang und mas fonft beim Gebet bient, unb Schreibmaterialien. Alle auswärtigen Berbinbungen maren fo gang abgeschnitten, bag ich ben ju Aachen mit ben Frangofen abgeschloffenen Frieden nicht eber erfuhr, als burch eine offentliche Aufforberung bes Prebigers an bas Bolt, Gott bafur ju banten. Eintheilung bes Tages war febr geschickt allem Ueberdrug porgu-Nächst ben Betrachtungen über gottliche Dinge und bem Berfagen frommer Gebete, murbe bie Beit bamit gugebracht, ben Auffeher anzuhören, wenn er entweber von ben Pflichten ber Tugenb fprach, ober bie Regeln bes Orbens erflarte; in geiftlichen Buchern zu lefen, biefe ober jene geringere Dienfte im Saufe, im Speifesaale, in ber Ruche ju verrichten; fich in irgend einer fleinen Sandarbeit zu üben; bie Sprachen, obwohl jest nur obenbin, zu ftubiren, und enblich nach bem Effen, bei welchem ber Tifc reichlich befest mar, fich burch verschiebene Gesprache mit einander zu unterhalten. Wenn etwas ein wenig hart icheinen tonnte, fo war es bas Gefet, felbft in ben Bintermonaten an

einem febr kalten Ort um ein Uhr bes Morgens bas Lager fogleich ju verlaffen; aber auch biefes achtete ber Enthufiasmus nicht. Bu allem bem wurden wir burch ben Schall eines Blodchens berufen, ohne bag übrigens babei ein Wort gesprochen warb. An bestimmten Tagen wurden bie zweijährigen Novigen in bie Rirchen und Schulen ber Borftabt geschickt, um nach ben Einrichtungen ber Gefellschaft fleine Rinber in ben Anfangegrunden driftlicher Lebre zu unterrichten, und ihnen ein bieffahriger Rovize zugegeben, bamit er bie Art bes Unterrichts erlerne und auf fich nehme, mit ben jungern bas Borgetragene zu wieberholen. Das erstemal erhielt ich biefen Auftrag für bie Schule bes Stabrenbergischen Saufes, wo man in bie Wieben Borftabt geht. Biermal wochentlich mußten wir ber Gefundheit wegen, je brei und brei, einen Spaziergang machen; man ging zum nachsten Ther hinaus, welches man bas Karntner Thor beigt, und burfte erft außerhalb bes Thores, und wenn man bie voltreichen Stragen hinter fich hatte, bas Stillschweigen brechen. 3ch erinnere mich, buß ich, ber ich vorber nie in Wien gewefen war, bei bem erften Spaziergang, als wir burch bie Stadt zogen, bie Lage ber Rirden und Baufer mit einiger Neugierbe betrachtete. Es batte aber unfer Novigenauffeber bei feinen Unterrebungen mit uns bie Bewohnheit, wen er wollte, hervortreten und nieberknien gu laffen; bann forberte er bie Uebrigen auf, es unverhehlt zu fagen, wenn fle etwa an biefem theuersten Bruber etwas bemerkt batten, was einer Burechtmeifung bedürfte. Den Tag nach jenem Spaziergang erhielt ich mit anbern Befehl hervorzutreten, und fogleich legte ber eine meiner Begleiter, ein zweifabriger Novige, ber fich mabrend bes Spaziergange nichts hatte merten laffen, öffentlich bas Beugniß ab, ich hatte geftern meine Augen gar zu frei berumschmeis fen laffen. Bir erhielten alfo eine Belehrung über zwei Pflichten bruberlicher Liebe: sowohl an Fehler fanft zu erinnern, als bie Erinnerung ohne Empfindlichkeit angunehmen. Beim Anfang ber Faftenzeit wurden wir, bamit bas Streben nach größerer Bolltommenbeit in ben jugenblichen Gemuthern tiefere Burgeln faffen mochte, auf brei Bochen in ben obern Theil bes Saufes verfest, und und jebes vertrauliche Befprach unterfagt. Bier beschäftigten wir uns mit ben Berfen unfere beiligen Vatere Ignatius, welche uns unfer Borfteber, ein icon burch fein Alter ehrmurbiger

Mann, brei Stunden täglich, vor dem Altar stehend, und mit größter Anstrengung des Geistes vorlas, während wir in stummer Bewunderung zuhorchten; und die zweisährigen Novizen sahen es als eine Wohlthat an, wenn einigen von ihnen der Zutritt auch nur acht Tage lang gestattet wurde, welches zu erlangen sie miteinander wetteiserten. Nachdem wir durch diese heiligen Uebungen gestärft worden, so übernahm es ein anderer Lehrer, und auf den Weg der Tugend weiter zu bringen. Abam Leutner, ein Mann vielleicht weniger streng in seiner Frömmigkeit, aber von dem redlichsten Gerzen, dem es einzig um Beförderung der Ehre Gottes zu thun war; er war seinen Jöglingen statt des zärtlichsten Vaters, und schäfte und nichts nachdrücklicher ein, als alle unsere handlungen der Allgegenwart Gottes gemäß einzurichten."

"Nachbem wir feiner Führung anvertraut worben, mußten wir uns nach ben Ofterferien einer neuen Brobe unterziehen. Theils namlich um uns ben Beifall ber Gefellichaft zu unferm Borhaben zu erwerben, theils um bie Lebensweise in anbern Baufern ber Unfrigen fennen zu lernen, wurden wir, je brei und brei, zu Ruf mit einem Wanberbunbel belaben, nach allen Seiten bin in bie Collegien ber Unfrigen geschickt; unterwegs mußten wir in Rloftern, bei Beiftlichen ober in anbern ehrbaren Baufern um Berberge anhalten, und um ein Almofen bitten, nicht mit Ungeftum, ober in ber hoffnung und Absicht, foldes wirklich zu erhalten, fonbern nur, um uns in ber Demuth zu üben. Banberungen waren auf bie Beit eines Monats beschranft. Gine bavon bieg bie Marianische, beren Biel nicht irgend ein Collegium war, fonbern bie gwölf Derter in Rieberöfterreich und Stebermark, welche ber beil. Jungfrau geweiht, und burch ben Bufammenfluß bes Bolfes berühmt find; zu biefen mußten bie Novigen von St. Anna im Namen bes gangen Saufes mallfahren. meiner Freude traf mich biefes Loos zugleich mit Leop. Bimalb und Ignat. Bahn; wir alle brei, ein Baber, ein Biener und ein Sclavonier, maren in biefen Begenben völlig fremb. Um an bie befagten Derter zu tommen, mußten wir oft auf mancherlei Art von ber Straffe abmeichen, nichts befto meniger verirrten mir uns felten. Wir wurden überall liebreich aufgenommen, man gab uns öftere Rutichen von einer Station gur anbern; boch fanben mir Riemand, ber bie Bater Frangistaner an Buneigung gegen uns

burch hebraifche Berfe. Im Arabifchen brachte er es bagegen, burch anbere Geschäfte und burch bie Kurze ber Beit verhindert, nicht weiter als bis zur Kenntuig ber Buchstaben.

Nachbem er bie niebern Weihen empfangen, warb ibm ber Auftrag, fich für bas Schulfach vorzubereiten, bem er fich vom nachften Jahre an wibmen follte. Jest las er pabagogifche Schriften, und nahm bie lateinischen Claffifer wieder por, benen er mabrent bes Movigiate batte entfagen muffen. Bugleich fuchte er fich in ben verschiebenen Beremaagen lebung zu verschaffen. Auf jeben Abschnitt ber lauretanischen Litanei machte er Berfe in verfchiebenen Shlbenmaagen, bie ihm jeboch in reiferem Alter gu Heinlich und verfünftelt vorfamen. Auch arbeitete er nach bem Dufter ber Tragobien Seneca's, um es von feinen Schulern auffuhren zu laffen, ein Schauspiel aus, Bafton betitelt, welches noch unter feinen gebrudten lateinischen Gebichten porbanden ift. ter fachen Befchaftigungen überrafchte ihn im Auguft ein Befehl bes Provinciale, ber bie Eifersuche feifer altern Commilitonen etregte. Er follte im nachften Schuljahre ju Gras in Steiermart bie Unfangegrunde ber lateinischen Sprache lehren. Dorthin begab er fich im October bes Jahres 1750, nachbem er gubor noch bie zehntägigen Berbstferien fehr angenehm auf ber Berrichaft . Mauer zugebracht, und bie jahrlichen Erercitien bes beil. 3gnatius ver tet hatte.

Die hilberung, bie er von seinem Eintritte in bie neue Laufbatu entwirft, gibt uns wieber ein anschauliches Bilb von bem Leben innerhalb bes Orbens. Ein wahrhaft bemuthiges, findliches Gemuth, wie Denis, konnte sich in diesen Berhaltniffen nur glücklich fühlen.

"Als Unbekannter unter lauter Unbekannten trat ich in bas Collegium zu Grät, welches hundert und acht und fünfzig Bewohner zählte, und machte zuerst dem Rector einen Besuch. Dieser war Willibald Krieger, mein Landsmann, der sich durch die größte Klugheit, durch ein ehrwürdiges Ansehen, durch seine geleisteten Dienste auszeichnete, und überhaupt jedem obrigkeitlichen Amte gewachsen war; unter allen Jesuiten sahe ich nie einen würdigern Mann, als ihn. Bon da ging ich zu dem Vorsteher der Schulen für die Humaniora, Joseph Lendelmaher, einem sehr frommen Mann, von gebilbetem Geist und einer nicht gemeinen

Gelehrsamteit, beffen Wohlwollen ich mir also auch ohne Mube erwarb. Es gab zuweilen Lehrer ber untern Claffen von aufbraufenber Gemutheart, Die fich beklagten, als ob ihnen, ich weiß nicht mas, von ihrem Ansehen entzogen murbe, wenn ber Borfteber unvermuthet in die Schulftube trat, wenn er über die Angelegenheiten ber Anaben irgenb Etwas entschieb, wenn er Schuler tabelte, ober fich fonft auf eine andere Beife in bie Schulfachen mifchte. 3ch bingegen glaubte allen Denen Dank fculbig zu febn, welche gewiffermagen meine Laft theilen wollten, und hatte mir fcon gum porque vorgenommen, mein eigenes Anfeben burch bas bes Borftebers zu unterftuten, ihm jebe Art von Achtung zu beweifen, mich mit ihm über bie nothige Schulzucht zu berathen, und ibn felbit zu Schulbesuchen einzulaben. Daber legte er auch immer bei ben Obern ein ruhmliches Beugnig von mir ab, unb fabe es febr ungerne, als ich ibm nach Berfluß von zwei Jahren entriffen wurde. Nachbem ich hierauf meine funf gufunftigen Collegen besucht hatte, fing ich an, auf ben Anfang meiner Lehrftunben bebacht zu febn. Aber es fiel in biese erften Tage noch ein anberes Geschäft. Es war nämlich üblich, bag bie Lehrer ber untern Claffen vor bem Feft St. Nicolas, welchen man fur ben Schutpatron ber Schiffleute halt, mahrenb ber Befper ein aus Bappenbedel verfertigtes Schiffchen an bie Thur eines jeben Orbensgeiftlichen bingen, bamit er es bort fanbe, wenn er von bem Gottesbienfte gurudfame. Anftatt bes Segels batte jebes Schiffchen Berfe, die ben einzelnen Berfonen und ihrem Amt angemeffen waren, und worin bas Schiffchen ibrer Freigebigkeit em-Bene nahmen, wenn fie, wie gefagt, aus ber pfohlen wurde. Rirche tamen, bas Schiffchen mit auf ihr Bimmer, burchlafen bort bie Berfe, und beluben es bann, wenn fie wollten, mit irgend einem Geschent, es mochte nun in Belb, in irgend einer Rleinigfeit, ober in etwas jum Frühftud bestehen, und fo fetten fle es wieber por bie Thur, bamit biejenigen, welche es am vorigen Tage bingebangt batten, es am fruben Morgen wegnehmen Alles fo Gefammelte theilten bie gebachten Collegen brüberlich unter fich. Jest mußte gerabe ber gulest Angekommene feinen Ropf zu biefen Berechen leiben. Und ich erinnere mich, bağ es mir babei in verschiebenen Shlbenmagen nicht übel gelang, und bag ich, obwohl noch unbefannt, boch fo febr ben Beifall

mehterer ansehnlicher Manner erhielt, bag mich ber Rector felbit, bem ich eine Alcaische Dbe zugeeignet hatte, außer bem, was er für Alle gab, noch mit einem befonbern Beichent beebrte. anbern Beschenken maren auch einige romische Claffifer in jenen nieblichen hollanbischen Duobeg-Ausgaben, bie ein gewiffer alter Beiftlicher in bas Schiffchen gelegt hatte; ich betrachtete biefe als Schat, und um fie gang zu befommen, ließ ich meinen Collegen gern ben Raffee und bie Chofolabe-Safelchen. Aber genug von bem! 3ch tomme jest auf bie Geschäfte bes Lehrers. Es wurden mir zwei und neunzig Rnaben von Stadt und Land übergeben. bie vermittelft bes Unterrichte in ben Biffenschaften ber Berefrane Gottes, gur Tugend und ju ben Pflichten bes burgerlichen Lebent geleitet werben follten. Fürmahr ein vielfaches und mubfames Geschäft, bas ich aber mit Anftrengung aller Rrafte meines Geftes übernahm; benn was tonnte wohl jenes feurige, noch fo nabe an bie Rnabenjahre grangenbe Junglingealter überbrugig machen, befonbers wenn es von ben Rudfichten auf bie Ewigfeit und von bem Elfer fur bie Ehre Gottes befeelt wirb, ju benen mich ftets zu bekennen mein fester Borfat war. Rie ging ich unverbereitet in bie Schule, und lieg es nicht leicht barauf antommen, aus bem Stegreif ju fprechen, fonbern legte etwas Befdriebenes jum Grunde, ich mochte entweber bie hauptlehren bes Glaubens verhandeln, ober zu einem bes Chriften murbigen Banbel ermab-Damit bie noch unerfahrne Jugenb zugleich mit ben Anfangegrunden ber lateinischen Sprache so viel Sachtenntniffe als möglich auffaffen tonnte, fo bebiente ich mich Dich. Berenfelbers Apparatus Eruditionis, ich nahm bie Schulpenfa, bie bas Jahr binburch lateinisch ausgearbeitet werben mußten von ber fichtbaren Belt ber, und burchaing bie Elemente, Detalle, Steine, Bflangen, Infetten, Umphibien, bei benen ich, burch bie Berbitferien Ein ftrenger Berehrer ber Gerechtigunterbrochen, ftille ftanb. feit, nahm ich nicht bie minbefte Rudficht auf Geburt, ober Berbinblichkeit, ober Gunft, wenn es zum Nachtheil eines Anbern Deffwegen, wenn bei ben öffentlichen Disputationen gereichte. nach Gewohnheit biejenigen befannt gemacht wurden, welche fich rühmlich ausgezeichnet hatten, horte man oft zuerft bie Ramen ber elternlofen und armen Anaben nennen; ich weiß noch, bag biefes Beftreben nach Unparteilichkeit felbft von einem vornehmen Mann, beffen Cobnlein nur unter benen vom zweiten Range fag, an mir gelobt wurbe. Dag ich bei Bestrafung von Rachlagiateis ten in ber Schule und in bem Gebrauch bes Stocks guweilen bas Daaf überschritt, und nicht immer mit taltem Blute zuchtigte. noch genug Rudficht nabm, ob aus Langfamteit bes Ropfes, ober aus Saumfeligfeit und Aragbeit gefehlt wurde, fchmerzt mich bei ber Ruderinnerung, und ich erftaune, bag ich einft fo geneigt m bem war, mas ich jest auf feine Weise mehr über mich erlangen tounte. Am Enbe bes Frühlings führten bie Schüler meinen Bafton, nicht ohne Beifall, öffentlich auf. 3ch batte am Enbe eines muftfalifchen Chor beigefügt, in welchem vier fingende Angben in ber Tracht bes Abele, ber Jugend, ber Schonbeit und Unficulb einen mit Trauergewand auf ber Babre liegenben Bungling beflagten, und zwar, was bamale ziemlich ungewöhnlich war, in ber Mutterfprache; benn ba ich in biefem Jahre ben Dichter Dpis bekommen hatte, so fant ich es von Tag zu Tage ungereimter, ein gang artiges lateinisches Gebicht fcreiben ju tonnen, und in ber paterlanbischen Sprache faum ein Difticon bervorzubringen, ohne gegen die Regeln ber Grammatit und ber Profobie gu verftogen."

Im nachsten Schuljahre wurde er als Lehrer an bie britte Grammatitalflaffe berfest, wo er neununbfiebgig Schuler ju unterrichten hatte. Auch hier bachte er wieber an ein lateinisches Schauspiel, welches von seinen Schülern aufgeführt werben tonnte. Soon im Anfange bes Februar übergab er baffelbe bem Borfteber bes Bomnaflums, obicon es erft nach Oftern aufgeführt werben follte, für welchen Bleiß ibn bie Borgefesten bochlich be-Tobten. Ueberhaupt erinnert er fich mit mabrem Bergnugen, baf er Beit feines Lebens bem Borfate treu geblieben fei, jede Arbeit, bie ihm oblag, immer mehrere Tage ober Stunden, ebe er fie brauchte, fertig und bereit zu haben. "Jenes Drama mar Aleranber jenfeits bes Tanais, und ift mit meinen lateinischen Bebichten bekannt gemacht worben. Um bei ber theatralischen Borftellung auch bem Auge ber Buschauer Beidaftigung ju geben, mußte Alexander Neuangeworbene in ben Baffen üben laffen, und To brachte ich fowohl leicht als schwer Bewaffnete auf bie Bubne, welche ble verschiebenen Schlachtorbnungen, bie Phalanx, bas Sturmbach und manches Unbere, was ju ber alten Saftif gehörte, unter bem Schall ber Arompeten vorstellten; wobei einige Offiziere, bie von ungefähr zugegen waren, die Behendigkeit der Anaben bewunderten. Diese Einrichtung, wodurch Jünglinge gewöhnt wurden, ohne Furcht öffentlich zu sprechen, wodurch Sprache, Stellung, Geberde, das ganze Aeußere gebildet, die lateinische Sprache geläusiger wurde, mit einem Worte, diese Pflanzschule der Redner beschuldigten Leute, die dem Jesuitenwesen seind und nach Reuerungen begierig waren, als ob die der Schule bestimmte Beit, mit Auswendiglernen der Rollen und mit Vordereitungen zur Ausschuligkernen verschwendet würde, und brachten es endlich dehin, daß solche Schuldramen gänzlich untersagt wurden; odwohl ich, und alle, denen das Wohl der Jugend am Gerzen lag, nur die Zeit der Ferien und die Stunden nach der Schule anwandten, um die Schauspiele zu üben."

Schon im Sommer erhielt er die Erinnerung, fich auf eine Lehrstelle in der Rhetorik vorzubereiten, und am Ende des Schuljahres ward er zu diesem Behuse nach Alagenfurt in Kärnthen geschickt, wo er in gewohnter Weise kleinere dramatische Stücke ausarbeitete, welche zum Theil noch gedruckt vorhanden sind. Auch gab er der Bürgerschaft in den Gerbsterien ein Lustspiel in der Muttersprache zum Besten, worin er die Menächmi des Plautus nachahmte, weil sich unter seinen Schülern zwei einander völlig ähnliche Jünglinge befanden, und zwischen ein brachte er dabei scherzhafte mustkalische Chöre an.

"Um für die Muttersprache nicht minder zu nügen, schrieb ich, vielleicht zuerft in diesen Provinzen, meinen Schülern zu lieb Muster zu allerlei Arten von Briefen, und Proben von allen Splbenmaaßen, welche bei uns gebraucht werden, obschon es mir damals noch ganz an Büchern fehlte, benen ich folgen konnte. Als Borsteher der Marianischen Bruderschaft, welche aus den untern Classen seben Sonntag zusammenkam, bemühte ich mich, durch zu gewissen Zeiten gehaltene Ermahnungen den zarten Gemüthern Abscheu vor dem Laster und Liebe zur Tugend einzuprägen."

Reben blefen Geschäften seines Schulamtes brachte er viele freie Stunden in einem Zimmer ber Bibliothef zu, worin, gefonbert von ben übrigen, protestantische Schriften standen. Hier wurde er mit der Geschichte ber Religionsftreitigkeiten bekannt, und sab zuerft die Werke Luthers. Diefer Lecture verdankte er einen

nicht zu verachtenben Borrath von Kenntniffen, die bem fünftigen Buborer ber Theologie nüslich febn konnten.

"Uebrigens waren unter meinen Schülern sehr viele, die vortreffliche Fortschritte machten, die meisten zeigten sich lenkbar und gehorsam; einigen wenigen Geuchlern zog ich die Larve ab; bei einem, den ich vorzüglich hätte lieben können, fand ich mich gänzlich betrogen, und wurde beswegen von einigen seiner Sonner gar zu großer Strenge beschulbigt, im folgenden Jahre aber durch sein heimliches Entweichen von der Schule gerechtsertigt. Nachdem ich mich indessen nach Sewohnheit durch ein zehntägiges Landleben auf bem Gute Eberndorf auf eine angenehme Art erholt hatte, ging ich im Monat October nach Obersteherwark, weil ich das Untere auf der Herrelse gesehen hatte, nach Gräh zurück, um dort auf Besehl ber Obern meinen viersährigen Cursus der Theologie anzusangen."

Dort mußte er, neben feinen Stubien, noch bas erfte Jabr binburch in bem fogenannten erzherzoglichen Stifte (einem Benflonat) bie Aufficht über bie Schuler übernehmen. Bon biefem laftigen Amte warb er im nachften Jahre frei, und fehrte in bas Collegium ju feinen Mitfculern jurud. Sein bortiges Leben schilbert er in folgender Weise: "Ich habe bereits gefagt, daß unfere jungen Leute, wenn fle von bem Lebramt ber Claffen fur bie ichonen Wiffenschaften in bas Collegium gurudtamen, unter einer ftrengern Disciplin ftanben. Je zwei und zwei batten ein gemeinschaftliches und zwar nicht beisbares Bimmer, welches von ben Bewohnern felbft gefehrt werben mußte. Doch wurde im Binter ber Tag in einem febr großen geheiten Bimmer, bas Dufeum genannt, zugebracht, wo fie, burch Bellen von einander getrennt, ohne Störung ihren Geschäften obliegen fonnten. Ueber bie Stunde bes Aufstebens und Nieberlegens batte ber Bicar bes Rectors, welcher Minifter bieß, die Aufficht. Gben berfelbe befuchte nach Gutbunten bie Bellen, ober im Sommer bie Schlafgimmer, in Stunden, bie ber Anbacht ober bem Studium gewibmet waren, und bestimmte bie Begleiter beret, welche ausgeben wollten. Die Stubirenben mußten ben Brubern beim Mittag = unb Rachteffen wechselweise aufwarten. Gie mußten alle Jahre acht Tage lang bie ascetischen Exercitien bes St. Ignatius verrichten, mußten halbiabrlich, nach vorangegangener breitägiger Ginfamteit,

ibre Orbensgelübbe bem Rector bes Saufes vor bem Altar en neuern, und noch mehr bergleichen Dinge, welche ziemlich ben Unschein eines erften Novigiats batten. Fürwahr, in allem bem mar gewiß nichts, mas aufgeblafen machen, mas ben Sinnen fchmeicheln, mas Duffiggang und ben Bang zu einem bequemen Leben begunftigen fonnte. Aber in ber Ueberzeugung, bag es bem Manne nutlich fei, wenn er von Jugend auf bas Joch trug, und burch gegenseitiges Beispiel ermuntert, unterzogen wir uns alle bem mit befto größerer Bereitwilligfeit, weil wir, frei von allen anbern Sorgen, nur Bott, ben Wiffenschaften und ber Andubung brüberlicher Liebe gegen einander leben konnten. Und oft babe ich Manner unter une in fpatern Jahren jenen Schul-Curfus als bie gludlichften Tage ihres Lebens preisen boren. Auch biefer Art bes Bufammenlebens fehlte es nicht an Unnehmlichkeiten. Denn welche wizigen Einfälle, welche Frohlichkeit, welche Anmuth bes Umgangs burfte man nicht in einem auserlesenen Rreise vorzuglider Ropfe erwarten, die fich fcon ber Reife bes mannlichen 21tere naberten? Die angenehmen Unterhaltungen ju Baufe, bie munteren Spiele auf bem Lanbe, bie in ben Oftern- und Berbitferien unter uns angeordneten theatralischen Beluftigungen brach. ten fo in bie Strenge bes Stubirens eine angenehme Abwechslung."

So ergeben Denis seinem Orben war, so wenig war er blind für manche Mängel, mit benen bie damalige Methode bes theologischen Unterrichts behaftet war. Die scholastische Theologie, wie sie zu jener Zeit getrieben wurde, konnte ihm keinen Enthusiasmus einstößen.

"Unter ben Professoren schien mir Franz Xav. Pejachewich ben Catheber ganz vorzüglich zu zieren, und ich hörte ihn sehr gern. Er war schon in bas sechste Jahr Prosessor ber Theologie, und ba wir burch lehren selbst lernen, so hatte er aus allen heiligen Duellen einen reichen Schat von Kenntnissen gesammelt; benn in ber That, wer ein wenig tieser in bas Wesen ber Wissenschaft hineindringt, sieht leicht, daß in jeder Gattung berselben nur von einer vielzährigen Uedung etwas Reises und Bollendetes zu erwarten sei. Deswegen erlaube ich jett meinem Alter ein Urtheil, welches ein Jüngling, wie ich damals war, vielleicht nicht ohne Verwegenheit und Anmaßung hätte fällen dürsen: daß nämlich unsere östereichische Provinz für ihren wissenschaftlichen Ruhm weit bese

fer gesorgt haben wurde, wenn fie nach bem Beispiele anberer Provingen bie Lehrer in ben Stand gefest batte, fich in jebem Lehramte zu vervolltommnen, ftatt fle gleichsam von Catheber gu Catheber zu reigen. 3ch wunschte Sachen zu horen, nicht Worte, und (benn wogu follte ich es mir verhelen?) ich fonnte mich überhaupt nicht mit jenen foisfindigen, scholaftischen Fragen, und ben Meinungen fo vericbiebener Shiteme ausfohnen, für bie man oft, wie für Gerb und Altar tampfen, und um berentwillen man oft gottliche Dinge nur gar zu menfcblich, um nicht zu fagen unmenfcblich, behandeln ficht; mochte es mir nun an ber bagu erforberlichen Geschidlichkeit fehlen, ober mochte ich schon zu thbl qu folchen Bankereien gewesen febn, ober mir enblich ber Webanke gu oft vorschweben: es biege feine Beit nicht am besten anmenben, fich mit Dingen zu beschäftigen, von benen man nie eine fichere Renntnig erlangen tann, und von benen man fich für bas übrige Leben wenig ober beinahe gar teinen Rugen versprechen barf. Auch bie Ehre, am Enbe bes Curfus Thefes offentlich zu vertheibigen, war nicht vermögend, mir andere Befinnungen beigubringen. Defimegen wenbete ich meinen Fleiß auf anbere Befchaftiaungen; boch fo, bag meine Lebrer feine Urfache hatten, fich über mich zu beklagen. Der Bibliothetar hatte einen von ben Buborern ber Theologie jum Gehulfen, aus beffen Bimmer ber Gingang in die Bibliothet felbst offen stand. Rachbem ich mir bie Freundschaft beffelben erworben batte, genog ich, so oft es andere Beichafte erlaubten, ben freien Butritt, und ich erinnere mich mit Bergnugen, wie forgfältig ich biefe Gelegenheit benüste, mich mit ben wichtigften theologischen Werten befannt zu machen und fie zu burchblattern. Dier lernte ich querft bie verschiebenen Ausgaben ber Bolhalotten, bie vornebmften Ausleger berfelben, bie Berte ber Rirdenvater, vorzüglich bie von ber Congregation ju Gt. Daur berausgegebenen, die Sammlung ber Concilien, die Bullarien ber Babfte, Bellarmine Streitschriften, ben Betavine, Girmond, bie Rirchengeschichtschreiber, bie Acta Sanctorum tennen und gebrauden, inbem ich bas Stubium berfelben auch auf bie folgenben zwei Jahre ausbehnte, wie ich fogleich ergablen werbe."

3m britten Jahre seines theologischen Stubiums mußte er Sonntags, nach ber Gewohnheit seines Orbens, arme, elternlose Ainber im Ratechismus unterrichten. "Weil wir im herbst bie

größeren Beiben ber Rirche empfangen follten, fo mußten wie jest unfere Brivatftubien, wie ich oben gefagt habe, auf bie Deral-Theologie, ober, nach bem Ausbruck ber Schule, auf bie Cafuiftit, bie fich auf ben Beichtftuhl bezieht, verwenben, und vor beeibigten Richtern von unferer erworbenen Renntnig Rechenschaft ablegen. Doch hinberten mich biefe Beschäftigungen nicht, meinen Borfas in Rudficht auf bie Bibliothet burchzuseten, inbem ich jeben Augenblick benutzte. 3ch las nicht bloß, fonbern machte mir auch Excerptenbitther, in welchen ich Ginleitungen gur fritifchen Schriftforschung, Urtheile über achte und unterschobene Berte verfchiebener Bater, ihre Meinungen über biefe ober jene Lehrfate, Befte und Tugenben, bie wichtigften Beweisgrunde ber verfchiebenen Artifel ber orthoboxen Lehre, bie Renntnig ber mancherlei Streitigfeiten, entweber mit Sectirern, ober unter fatholifchen Lebrern felbft, bie Aussprüche verschiebener Abceten und Somileten, Auszüge aus ben Schriften berühmter Theologen beiber Parteien zusammentrug. Eben babinein brachte ich auch Sabellen, bie ich mir über bie gange Rirchengeschichte entworfen hatte, ein dronologisches Bergeichnig ber Synoben und verschiebenen Namensregifter von benen, welche über Religionsfachen im entgegengesetten Sinn gefchrieben haben. Die Erfahrung ber folgenben Jahre bat mich belehrt, bag biefe Methobe gar nicht zu verachten war; benn folche Renntniffe find von öfterem und mannigfaltigem, jene icholaftifchen Spothefen aber fast von gar feinem Rugen."

"Im herbstmonat, nachdem ich mit meinen Mitschülern die zur Erlangung der höhern kirchlichen Weihen erforderliche Prüssung bestanden hatte, erhielten wir während der herbstserien selbst von Graf Leopold Firmian, damaligem Bischof von Seckau, auf unserm Gute herbersdorf die Weihe der Subdiaconen, das Diasconat aber auf seinem in der Nähe gelegenen Schloß unweit Libsnit. Die Priesterweihe verschob er dis zu seiner und unserer Zurücktunst. Nachdem wir zu Grät auch diese empfangen hatten, seierten wir an verschiedenen Orten und Tagen die erste Messe. Mich traf die Reihe am ersten Sonntage des Octobers unter dem lebhastesten Gesühl frommer Freude, die seierlichen Verrichtungen vor dem Gochaltar zu übernehmen; nach eingesührter Sitte hatte ich dabei zu meinem Assistenten Greg. Lainix, damaligen Prosessor

ber Phift, einem Mann, ber mir bis in's Grab fehr ergeben blieb.

Balb nach feiner Briefterweihe warb er auf bie Sturme aufmertfam, ble feinen Orben in mehreren europäischen ganbern, unb balb auch in Defterreich trafen. Merkwürdig ift bie vorurtheilefreie Art, wie er fich über biefe Berhaltniffe außert: "Schon feit mehreren Jahren jog fich über unfern Orben ein heftiges Gewitter zusammen, die Bahl ber gegen ihn Uebelgefinnten nabin gu. Eine in Frankreich aufgestandene Schaar von Cophisten und bie Anhanger ber janfeniftifchen Bartei wenbeten Alles an, um bie Sefulten ben Fürften zuerft verbachtig zu machen. Mit welchem Erfolg, ift bekannt; benn ich fcbreibe nicht bie Iliabe unferer Unfalle. Die Wiffenschaften und bie Methobe bes Stubirens mußten in Bien ben ersten Borwand geben, uns anzugreifen, und viels leicht waren einige unferer Senioren, welche bamals am Steuerruber faffen, babei nicht gang ohne Schulb, weil fie gar zu hartnädig an uralten Uebungen bingen, und immer Ausflüchte fuchten, wenn ihnen auch bon gelehrten Mannern, unter welchen Gerh. Ban Swieten, Leibargt ber Raiferin, ber vorzüglichfte mar, bie erforberliche Berbefferung bes Buftanbes ber Biffenfchaften, und bie Nothwenbigfeit, fie anbern berubmten Atabemienegemäß einzurichten, noch fo beutlich ju verfteben gegeben murbe. Und unftreitig gab es im Laufe ber Beit Dinge, welche eine Umschaffung und Bervolltommnung bedurften. Degwegen murben fie burch Befehle zu bem gezwungen, wozu fie nicht freiwillig bie Band bieten wollten, und ber Muth ihrer Begner nahm immer gu, bie, wie bort bei bem Dichter, bem Pferbeschwanz ein haar nach bem anbern auszogen. Und boch ift es zu verwundern, mit welcher Bereitwilligfeit, mit welchem Gifer unfere jungern Leute jebe Berbefferung in ben Schulen ergriffen, wie sogar nach wenigen Jahren fich unter ihnen Ropfe zeigten, bie in ber Physit, in ber Mathematit, in ber gangen Naturtunbe, in ber schonen vaterlandischen Literatur Auswärtigen nichts nachgaben, und die öfterreichische Proving wurde balb burch die vortrefflichften Manner in Flor gekommen febn, wenn nicht ber fatale Schlag bie ebeln Goffnungen im Reim erftidt batte."

Im Juli bes Jahres 1757 wurde er mit einem altern Briefter feines Orbens nach Gebrach in Unterftebermart geschickt, wo fein Begleiter öfonomische Geschäfte zu verrichten batte. fann ich ohne eine bantbare Empfinbung baran gurudbenten, wie wohltbätig mir ber Umgang biefes murbigen Greifes mar, mit bem ich beinahe einen gangen Monat vollig allein zubringen Das ehemalige geräumige Rlofter, welches wir bewohnten, lag zwifchen Bergen verftedt, in einem engen, von einem Bache gewäfferten Thal. Reine Gaufer waren in ber Rabe. Aufer ber Familie bes Bermalters und bes Schaffners fab man felten Jemanb. Mein Führer war einen großen Theil bes Tages über beschäftigt, mit bem Berwalter Rechnungen zu burchgeben, und fich mit ihm zu berathen, mahrend ich unterbeffen bie liebliche Einobe befah, auf die Berge fletterte, die Balber burchftrich, bie Beschäftigungen und Triebe ber Thiere beimlich beobachtete, burch bie Tone meiner Mote bas Echo bervorrief, in bem Bach. ber besonders reich an Rrebsen war, flichte, mich babete. batte ich bamals schon ben Linne gefannt! Db bie Romphen bes Orts, ober bie Dufen, welche mich beimlich von Gras bieber begleiteten, mich bier zum Singen begeifterten, weiß ich nicht. Aber gewiß ift, bag ber Entschluß, die vornehmften Ereigniffe bes bamaligen Rriegs in einem beutschen Gebicht zu befingen, bier in biefer Duge erzeugt, und nicht nur erzeugt wurde, sondern auch in fo weit zur Reife gebieb, bag ich fcon mehrere Befange mit mir nach Grat gurudbrachte, welche, in ber Folge fortgefest, ju einem fleinen Buch angewachsen finb. Gie hatten ben Beifall ber Freunde, benen ich fie zeigte, ich bente mehr wegen Neuheit ber Sache, benn noch Niemanb hatte bei und etwas Achnliches verfucht, als megen einiges Berbienftes, benn fie maren weit unter Bellert, ben ich mir zum Dlufter genommen hatte, viele Gebanten gemein, viele Scherze froftig und die Sprache nicht rein ge-Doch find fie, wie ich an seinem Ort melben werbe, im Drud ericbienen."

Nach Grät zurückekehrt mußten Alle, welche mit ihm que gleich die Theologie absolvirt hatten, nach Judenburg in Oberstehermark reisen, und bort eine zeitlang in völlig klösterlicher Einsamkeit leben, aus ber sie bann erst, ganz an Gehorsam gewöhnt, zum öffentlichen Leben in den verschiedenen Aemtern des Ordens bervorgeben follten. "Ich verließ also auf immer das liebe Gräy, bas ich sechs Jahre hindurch ohne je eine Ahndung der Obern erfahren, ohne je mit Willen einen meiner Collegen beleibigt zu haben, bewohnt hatte, und reisete mit meinen Gefährten in das Gebirge."

"Die Gesellschaft hatte einen boppelten Endzweck babei, baß fie die Ihrigen am Schluße ber Theologie anf ein Jahr hieher fchicte: querft, bag fie gang in fich felbft gurucktehren, und fich wieber in die Beit ihres erften Movigiats verfeten mochten; begwegen wurden fie, außer ben geiftlichen Uebungen, wie bamale, mit ben niebrigen Dienften bes Saufes beschäftigt; fie mußten bie Bimmer kehren, ben Speisenben theils vorlesen, theils aufwarten, bie Schuffeln und Ruchengerathe maschen; und ich fab einft bei biefen unfern Berrichtungen einen von ben Saustnechten, einen reblichen Mann, Thranen vergießen, bag Manner von einem folchen Alter, und, wie er fagte, Priefter, gelehrte und geschickte Berfunbiger bes gottlichen Wortes, fich ju folden niebrigen Geichaften berabliegen. Der andere Zwed mar, bag fie fich vorlaufig in ben Geschäften übten, welche ber 3wed bes Orbens erforberte: bie Unwiffenben in ben Lehren bes Glaubens zu unterrichten, zu predigen, Beichte zu horen, bie Geheimniffe ber Rirche gu abminiftriren, ben Rranten in ihren letten Stunden beizufteben, zu welchem allen une, in ber gangen Nachbarichaft ringe umber, ein weites Felb offen ftund, indem die Seelforger ber Gemeinden unfere Gulfe entweber von felbft begehrten, ober wenigstens gerne annahmen, und nie fann ich ohne Betrübnig baran benten, bag iene unterrichtsbegierigen gandleute, unter benen noch bie Ginfalt bes golbenen Beitalters berrichte, jest aller biefer Beforberungsmittel ihres Beile beraubt leben. Diefes mar unfere britte und lette Brufungszeit. Die Schulighre murben fur die zweite gehalten, benn auch noch mabrend berfelben ftand es bei ber Befellfchaft, Jeben aus ihrer Mitte zu entfernen, und fo konnte er auch, wenn er wollte, feine Entlaffung nehmen. Ueber biejenis gen, welche biefe Brufung ausstehen follten, war unter bem Ramen Director irgent ein, unfere Orbens und ber Runft bie Bemuther ju lenken febr kundiger Abcete gefest, und einen folchen fanben wir an Job. Bapt. Bus."

"Um nun enblich auf mich felbst zu kommen, so hatte ich

auf einen icon qu Gras erhaltenen Bint mich auf eine Prebigt gefaßt gemacht, bie ich am Fefte aller Seelen halten follte, und auch mirflich in ber Stadt Boly nicht obne Rubrung ber gablreichen Berfammlung vortrug. Rach meiner Burudfunft fing ich mit meinen Collegen bie großen accetischen Erercitien unfere beil. Stiftere an, welche einen gangen Monat megnahmen: bie Themata ju unfern Betrachtungen murben une von bem Director an-Den gangen Monat bindurch burften wir une nie, ale an bem letten Sag jeber Woche, burch gegenscitige Gesprache unterbalten; bie übrige Beit witmeten wir in ber Stille allein Gott und geiftlichen Beidafrigungen, wobei wir bes Nachte, in jener bergigen Gegent, von bem rauben Binter nicht menig qu leiben batten. Am Refte bes beil, Frang Laver traten wir unter gegenfeitigen Gludwunichen aus unierer Einsamfeit berver, und murben mit einer foftlichen Mablgeit bemirtbet. Dann aber fingen unfere Pfarrgeicafte, außer ber Beiorgung unferer eigenen Rirde, ju melder bie Menge ber ganbleute vor Bag burd Schnee und Gie berbeiftromte, an, fich weit berum qu eritreden. Dir mar aufgetragen, in ber brei Bierrelftunden entfernten Rirche ber beiligen Jungfrau zu Buch jeben Sonntag Rachmittag ben erften Religioneunterricht qu ertbeilen. 3ch mußte burch grei antere Dorfer geben, und noch ichmebt mir ter fremme Gifer ber Bemobner berielben vor Augen, Die obne Unteridiet bee Beichledtee ober Altere per ben Thuren auf mich margeten, bie ich perübertame, um ben übrigen Theil bes Weges binburch meiner Gefrrache qu genießen, welches fie mit befte großerer Unbefangenbeit thaten, je mehr ich mir Mube Dab, mich babei nach ihrer Erra-Durch tiefe Aufmertfamteit brachte ich es in de auerubruden. Aurzem babin, baf ich bas Burrauen ber Beidtenten in bobem Grabe gewann, und fie mid mie einen Gin ebernen betrachteren. 3m Commer tamen birere gange Edagren von Wallfabrern au ber befagten beil. Jungfrau, benen es bodft ermunicht mar, burch irgent eine gelegenheitliche Ermabnungerebe erbaut gu merten. Defregen mar ich nicht felten auch in ber grubftunde quaegen, und erinnere mich. bag ich einmal nad bereite vollenderen Rebe bie Rangel aufe neue befties, um ben bringenben Birten eines fraier angefemmenen haufene Genuge au leiften. Ge maren in bem Derie zwei familien von erne wohlbabenbern Lautleuten

als bie übrigen, unter benen, fo oft entweber Schnee ober fonft fchlechte Witterung einfiel, ein Wettftreit entftanb, auf weffen Schlitten, ober in weffen Rutiche ich nach hause geführt werben follte. Buweilen besuchte ich ihre und andere Gofe und Gutten. führte gelegentlich geistliche Bespräche mit ihnen, und wenn fie mit einer unverftellten Gerglichkeit und ber gutmutbigften Diene von ber Welt aufftellten, was fich nur immer in ihren Vorrathetammern fanb, fo weigerte ich mich nicht, bavon zu toften, benn baburch machte ich ihnen die größte Freude. Bor bem Balmfonntag murbe ich mit Joh. Rep. Tschupid, ber nachher als faiferlicher hofprediger berühmt wurde, nach Neumart an ben Grangen von Rarnthen gefchidt, um mabrend biefer beiligen Beit ben benachbarten Begirf burch fromme Reben zu erbauen, und benen, bie ihr Bewiffen nach ber Orbnung bes Ofterfestes erleichtern wollten, unfer Dor zu leiben. Gin febr fruchtbares und ermunternbes, aber auch fehr mubevolles Befchaft. Täglich bielt einer von uns bes Morgens fruh, ber anbere in ber Befper eine öffentliche Ermahnung an bas Bolt. 3ch erflarte die fieben Worte bes fter= benben Erlofers am Rreuz in eben fo viel geiftlichen Reben. Auch am Ofterfefte predigte ich." - - " Mach vollendeter Ofterfeier führten uns bie Bewohner, zum Beweis ihrer Dantbarfeit, auf ihre Roften, zuerft nach Freisach, bann in bas berühmte Rlofter St. Lamprecht, und an beiben Orten wurden wir mit ber freundlichften Gefälligfeit aufgenommen. Bu Saufe erklarte uns ber Director an gewiffen Tagen entweber auserlefene Rapitel aus ber Sammlung ber Orbensregeln, ober er loste Fragen auf, Die fich auf Bewiffensfälle bezogen, ober übte uns in bem, mas er= forderlich war, alle geiftlichen Beschäfte und Ceremonien gehörig und mit Unftand ju verrichten. Die übrige Beit wibmeten wir bem Gebet, bem Lefen, ber Borbercitung auf unfere öffentlichen Beschäfte, und angenehmen Spaziergangen in biefer, an mannigfaltigen Abmechselungen reichen und burch eine gesunde Luft, bie ben besten Appetit erregte, fich empfehlenden Gegend, welche ich oft allein mit ber Doble, beren ich in meinen Lefefruchten erwähnt babe, besuchte; mehrentheils aber spazierten wir alle gusammen, wobei wir mehr ale einmal burch ploglich ausbrechenbe Ungewit= ter, die fich hinter ben boben Bergen uns unbemertt naberten, "nach Baufe gejagt murben."

Gegen Enbe bes Sommers wurde er von bem Provingial für bas folgenbe Jahr als Lehrer ber Rhetorif nach Pregburg be-Mit Thranen nahmen bie frommen Landleute von ibm Er trennte fich von feinen Mitbrübern, neben benen et fünf Jahre lang in bemfelben Collegium gelebt hatte, ohne bag fle je im Leben wieber alle gufammen gefommen waren, und reiste allein nach Wien. Sier melbete er fich beim Provingial, ber ibn gutig aufnahm, und ihm befahl, ein wenig in Wien zu bleiben. "Nach brei Tagen berief er mich wieber zu fich, und bieß mich bie Reise nach Brefiburg fortfeten, ""als ob ich bort bie Rhetorit lehren mußte."" Der Erfolg gab mir über ben Sinn ber Botte Aufschluß. Denn faum waren bie brei fogenannten Gafttage vorüber, und ba fich ichon einige meiner Schuler bei mir gemelbet hatten, fo famen unvermuthet Briefe von Wien, welche ben Befehl fur mich enthielten, fatt bee Schulcathebere bie Rangel zu befteigen, unb an Resttagen um feche Uhr Morgens eine Frühprebigt zu balten. So auf bie Probe gestellt zu werben, mußte fur bas Ditglieb einer Gefellschaft, bei ber bereitwilliger Gehorfam immer eins ber erften Erforberniffe ausmachte, nicht unerwunscht febn. richtete ich fogleich meinen gangen Bleif und alle meine Gebanten auf biefen neuen Beruf." Diefer umfaßte bie Seelforge in ihrer meiteften Musbehnung. "Sier gab es Rrante zu troften, fie mit ben beil. Sacramenten zu verfeben, ihnen in ber letten Stunde beizusteben, zuweilen in Gegenwart von Leuten, bie fich nicht gur fatholischen Religion befannten, aber boch, wie ich mich erinnere, andachtig zuhörten. Dehr als einmal glaubte ich ichon angeftedt ju febn, aber ber oberfte Beberricher unferer Tage batte es anbere geordnet. Ginmal wurde ich mit ber beil. Weggebrung giemlich weit hin qu einen Sterbenden berufen, und fand gwar feinen Sterbenben, aber eine gange Familie von Sunger und Glent auf bas Aeugerfte gebracht, bie bei meiner Anfunft auf bie Rnie fiel, um ein Ulmofen bat, und auf meine Rlage, bag man mich auf eine unanftanbige Urt getäuscht babe, antwortete, fie babe fein anderes Mittel gewußt, fich in ihrem Unglud zu helfen. Bumeilen konnte ich, burch fromme Freigebigkeit unterftust, folchen Ir men bulfreiche Band bieten; befondere geichnete fich bie Menfchen freundlichkeit einiger abelichen Matronen aus, bie filt alles & ten, mas entweber jum Schmud ber fleinen Riechen

terhaltung ber Armen in bem meiner Beforgung anvertrauten Lazareth gehörte. Oft hatte ich über das Gelegenheit, Streitigkeiten beizulegen, Fehlbaren Berzeihung auszuwirken, unanständigen Umgang zu unterbrechen, diez in Gesahr stehende Sittsamkeit unsichuldiger Mädchen zu beschützen, welches alles ich mir jetzt gern ins Gedächtniß zurückrufe, und damals mit aller Sorgfalt zu thun bestissen war. Um meine Predigten nüglich zu machen, gab ich mir nicht wenig Rühe, sowohl den Inhalt als den Styl meinen Buhörern, welche meistens aus der niedrigen Classe bestanden, anzupassen; nur in einigen, wo ich die Ehre hatte, auf auswärtige Kanzeln berufen zu werden, nahm ich einen etwas höhern Schwung."

Allein ba Stimme und Beruf ihn nicht zum Prediger eigneten, versehten seine Obern ihn für bas solgende Jahr als Lehrer an bas Therestanum nach Wien, wohin er im October 1759, breißig Jahre alt, zurücksehrte, und wo, wie der Erfolg zeigte, alle seine Wanderungen ihr Ende erreichen sollten.

(Fortfegung folgt.)

# XXXIII.

#### Literatur.

Der Geschichten von der Wiederherstellung und dem Verfalle des heil. römischen Reiches erstes und zweites Buch. König Rudolf und seine Zeit. Erste Abtheilung. Die allgemeinen Zustände des römischen Reichs. Bon J. E. Kopp.

Dber :

- Geschichte ber eidgenössischen Bunde. Mit Urkunden. Bon J. E. Kopp. Erster Band. König Rudolf und seine Zeit 2c. Letyzig. Weidmann'sche Buchhandlung 1845.
- Den Inhalt eines Banbes von 926 Seiten, welcher nur bie allgemeis Buflinde einer achtzehnjährigen Regierung bespricht, felbst in möglichs

fter Gebrangtheit mitzutheilen, murbe and ben Raum überfteigen, ther ben eigentliche Literaturgeitungen ju gebieten vermogen, geschweige benn biefer -Blatter, welche fich bie Besprechung literarischer Berte nur gur gelegent lichen Aufgabe, ftellen. Gr. Ropp gehort befanntlich ju ben nmfichtigften und besonnensten beutschen Forschern, und fcon feine Urfunden gur Gefchicht ber eibgenöffischen Bunbe haben flar bewiesen, wie ernft es ibm um eine urfundliche Reftauration ber Geschichte zu thun ift. Die vage Allgemeinbeit, welche befonders vom Rorben Deutschlands ber ber Geschichte ihre Diece tivität zu ranben brobte, hat an ihm einen gewaltigen Gegner befommen, ber fie nicht sowohl mit Doctrinen und Anfichten, als in ber Art befannft, bağ er bie fcwierige Aufgabe ju lofen fucht, aus ber Befchichte Alles m verbannen, was nicht urfundlich erwiefen ift, und feinen Schritt vormarts gu machen, ber fich nicht ftreng beweifen lagt. Dag es febn, bag baburd bie Geschichte an fcbillernbem Effecte verllert, fie gewinnt an Babrbeit und Treue, und wir fonnen endlich hoffen, es werbe mit ihr babin tome men, wohin es langft hatte fommen follen, bag über Gefchichte nur berje nige bas Wort führt, und ein Urthell fällt, ber auch ein folches bat, bas beißt bie Befchichte ftubirt, und nicht wer fie willführlich confirmirt bat. Das vorliegende Bert erfüllt ftrenge alle Anforberungen an ben Gefcide forfcher und Gefchichtschreiber, und beruht eben fo feft auf eigenen gor fcungen, ale auf bem berrlichen Grunde, ben Bohmer burch feine treffs lichen Regesten und Fontes gelegt hat. Jest erft tritt R. Rubolf als wahre, historifche Perfonlichkeit auf. Bir faffen ihn von allen Seiten; über jebe Sandlung muß er Rebe fteben. Die Urfunden zengen über ibn; es ift nicht eine Seite, welche er unfern Bliden entziehen tonnte, in bie nicht bas prufenbe Auge bes Lefers zu bringen vermochte. Ueberall ift es aber ein leuchtenber Grunbfat, ber aus allen feinen Sanblungen fpricht, berfelbe, ber bie Fürsten befeelte, bie ihn ermahlten, und ber feine eigene Berwaltung leitete: Gintracht mit ber Rirche und Bieber: berftellung bes gefetlichen Buftanbes im Reiche (S. 24). Auf biefe unerschutterliche Bafis bin entfaltet ber Berfaffer ein ichenes, mahres und großartiges Bilb feines Gelben, bas fich unwiderftehlich bes Lefere bemachtigt. "In berfelben unerschütterlichen Befinnung, mit welcher Rubolf bie Wegenben am Mittelrheine, bie Lanbe Schwaben, Bayern unb Franfen in nie getrübter Rube erhielt, ober gegen Bieberausbruch ernfilicher Storungen fcutte, bie bewegten Buftanbe Thuringene und ber übrigen fachfifchen ganbe bem Befete bee ganbfriebene unterwarf, bas Ronigs reich Bohmen vornehmlich burch bie enge Berbindung feines Beberrichers mit bem Reichseberhaupte im Innern fraftigte und nach Außen, und gu größerer Sicherung ber öfterreichischen gante, eingebent bes Rothrufe eines früheren Ronigs von Ungarn, beim Tobe Labielave, biefes Ronigreich in

ben Umfang bes Raiserthums ju gieben suchte, hielt Ronig Rubolf auch aber bem Rheinstrome, wie gegen Frevler an ber hobeit bes romischen Reiches überhanpt, fo namentlich auf Franfreich, ju Ont und Abwehr, Blid und Baffen unverwandt gerichtet. Bon ben Rieberungen Gollande, burch Lothringens Bergogthumer, reichte waltenb und wachenb bes Ronias Sand burch Sochburgund, beffen mit anbern Uebelgefinnten jum Biberftanbe verschworener Graf von Bifang jur Anerkennung ber Reichegewalt gezwungen warb, ohne bag Ronig Philipp ihm Gulfe zu bringen getrante; und wie Rubolf, gegen Berfuche ju Entfrembung vom Reiche, ober gu Schwächung ber Glieber beffelben, auf Burger ber niebern ganbe bie to. nigliche Ungnabe legte, eben fo entschloffen und nachbruckfam vereinigte er, wiber bie Anfrubrer und Ungehorsamen bes Reiches Arelat, Fürften und herren ju engem Bunbuiffe in ben obern Lanben." Allein nicht blog auf Andolf von Sabeburg erftredt fich ber Blan bes vorliegenben Bertes. Gine Reihe bereits ansgearbeiteter Banbe foll in Balbe bem erften folgen. Ein zweiter wird bie befonderen Berhaltniffe ber obern ganbe in ber Beriobe bes erften (1273 bis 1291) besprechen; ein britter bie Beiten ber Ros mige Abolf und Albrecht (1292 bis 1308); ein vierter Beinrich ben Lupems burger, und ben Streit Lubwig bes Bavern und Arfebrichs von Defterreich bis gur. Schlacht von Ampfing (1308 bis 1322); enblich ein fünfter ben Romerzug Lubwigs und bie Lage bes Reiches unter ihm bis zum Frieden Defterreiche mit Lucern und ben brei Balbftatten (1322 bis 1336). Comit haben wir es alfo mit einer ber bantenswertheften Bereicherungen ber bent: fchen Geschichte zu thun, und laben beghalb alle Freunde alter, glorreicher Beiten ein, aus biesem grundlichen Berte gleichwie aus einem Schacht voll herrlichen Metalles die alterthamliche hoheit ber bentschen Ration, ben Grund ihrer Große wie ihres Berfalles, ihrer Zwiftigfeiten und ihrer Ginigung an ber hand bes trefflichen gubrers tennen ju lernen.

# XXXIV.

# Die Gectenfreiheit und bas Preufifche Landrect.

Band XVI, Seite 368 biefer Blatter, wo von ben Beschwerben ber rheinischen Ratholiten gegen bas Ministerium Eichhorn und feine Organe bie Rebe ift, wird unter Anbern bie Behauptung aufgestellt, ber Minister habe in confessioneller Befangenheit bem Unwefen ber Sectirer gegenüber, bei feinem etften Beginne, eine folche Stellung eingenommen, als ob gar teine Besete eriftirten, und dieß zwar in bemselben Augenblid, wo er ben Regungen bes katholischen Lebens gegenüber keineswegs sich als theilnahmslosen Buschauer verhielt. tonnte ju jener Zeit von ben Bertretern biefer paffiven Sal tung zu Gunften ber Dissibenten bei jeber Gelegenheit bie Borte boren: Breußen ift ein protestantischer Staat, er ift auf Gewiffensfreiheit und freie Religionsubung gegrundet; wir tonnten, wenn wir auch wollten, bie Bilbung neuer Secten nicht hindern; die Gefete verbicten ce une; religiofe Freiheit ift ja bie Basis unseres Staatslebens. So außerte man sich, mabrend man es bennoch mit diesen Grundsäten religiöser Freibeit, für welche man eine fo große Pictat an ben Zag legte, gang verträglich fand, ben Ratholifen bie Conceffionirung eines Journals zu verweigern; bie reisenben Sectirer bagegen tonnten, wie manbernbe Schauspieler, von Stadt zu Stadt ziehen, und, Gaftrollen gebend, von ben Dachern herab ben Abfall vom alten Glauben predigen; fie mußte man gewähren laffen, bas Landrecht untersagte ja bem Ministerium eine Intervention. -Bare es aber in berselben Zeit einem Jefuiten eingefallen, eine abnliche Rundreise zu halten, und nach ber Weise Ronges von

ersten besten Balfon herunter an die versammelte Boltsmasse in aufregender Weise seine Schmähworte mit dem Motto: "Wittenberg wird und muß fallen", zu richten; ich glaube, der unterste Polizeibeamte der preußischen Monarchie würde Mittel gefunden haben, unbeschadet der religiösen Freiheit und der Bestimmungen des Landrechtes, den underusenen Prediger von dem Balson heruntersteigen zu machen, und ihn für den burch seine Schmähreden entstandenen Tumult im Gefängnis oder auf einer Festung zur Rechenschaft zu ziehen.

Einen noch schlagernbern Beweis aber, wie die Ausühung bieser Polizeigewalt mit ben Bestimmungen eben bieses Landzechts sertig wurde, als man eine andere Auslegung den Resgierungszwecken in ähnlichen Dingen für genehmer hielt, gibt das Bersahren vor zehn Jahren gegen die Altlutheraner, die, gleich den Katholisen, ihrer vom Staat gleichfalls anerkannten Confession treu bleiben, und der auf ihre Kosten von der Regierung begünstigten Union nicht beitreten wollten. Die Augsburger Postzeitung hat die damals erlassenen Bersügungen wiesder in das kurze Gedächtnis der Zeitgenossen zurückgerusen; wir theilen daher den Artisel als ein historisches Actenstück zur vollsständigen Beurtheilung der gegenwärtigen und damaligen Stelslung der Regierung mit. Er lautet:

"In ber preußischen Ministerialverfügung vom 17. Mal b. I., unterzeichnet ""Eichner ""Eichner ". Krnim"", betreffend die Rongeaner, heißt es: ""Rach ben Grundfägen über Glaubens: und Gewissensfreiheit, welche — noch ehe sie burch die Berschiften bes allgemeinen Landrechts Th. 2 Tit. 11 §. 2 und folg. förmlich als Geseh sanctionirt worden — unter Preußens Geressichern längst praktische Geltung erlangt hatten, kann nicht die Rede bavon senn, die kathelischen Dissidenten in ihren Bestrebungen zu hemmen, und an der Ausübung ihres Gottesdienstes zu hindern." Ge ist wohl von eisnigem Interesse, hiermit die folgenden beiden Cabinetsordres zu vergleischen, welche die elben Berschriften des allgemeinen Landrechts erläutern, auf welche die Ministerialverfügung sich bezieht, und seiner Zeit gegen die lutherischen Prediger und Gemeindeglieder, die doch von nichts abgefallen waren, die man aber, als sie die Union nicht annehmen wollten, nicht Dissidenten, sondern Sectirer nannte, mit solcher Strenge

hanblungen vollzogen, ine Gefängniß fperrie, und ben lettern, wenn fic mehrere Kamilien jum gemeinschaftlichen Lefen einer Brebigt vereinigten, ihre habe auf bem Wege ber Auspfandung hinwegnahm. Die ermahnten Orbres lanten: "Allerhochfte Declaration über bie Anwenbbarfeit ber S. 76 bis 79 Tit. 10. Thl. 2. bes allgemeinen ganbrechts auf bie Anmagung geiftlicher Amtshandlungen. Bur Erledigung ber erhobenen 3weifel über bie Anwendbarfeit ber SS. 76 und 79 Tit. 10. Thl. 2. bes allgemeinen Lanbrechts auf die Anmagung geiftlicher Amtshandlungen bestimme ich bie mit, bag bie S. 79 1. c. angebrobte Gelbbufe bis ju fünfzig Thaler, ober Gefängnißstrafe bis ju feche Bochen eintreten foll, wenn Berfonen, welche bie Orbination ju einem geiftlichen Amte nicht erhalten haben, fich geiftliche Amtehandlungen anmaßen, insbesonbere bas heilige Abendmahl austheilen, die Confirmation, eine Tranung ober Taufhandlung vornehmen, mit alleiniger Ausnahme bes Kalles einer Nothtaufe nach ber gefetzlichen Be ftimmung. Sollte über bie Rothtaufe an einem Orte weber burch Obset: vanz, noch burch bie Provincial : Rirchenordnung etwas aufgestellt feyn, fo hat bas Provincial : Confiftorium mit Genehmigung bes Ministeriums ber geiftlichen Angelegenheiten bas Erforberliche angnorbnen, und burch bie Amtoblatter befannt zu machen. Ich beauftrage Sie, vorftebenbe Beftim mungen burch bie Gefetfammlung gur öffentlichen Renntnig gu bringen. Berlin ben 9. Marg 1834. Friedrich Bilhelm. An ben Staatsminifter Freiherrn v. Altenftein."" - "Die außerorbentlichen Bufammenfunfte ju Religionenbungen betreffenb. Bur Befeitigung ber 3meifel, welche ans ben SS. 7 und 10 Tit. 11. Thl. 2. bes allgemeinen ganbrechts über bie Grange erlaubter, angerfirchlicher Bufammenfunfte ju Religioneubungen und bie Ahnbung ihrer lebertretung hergeleitet worben finb, erflare 36, bag ju bem hauslichen Gottesbienfte nur ben Mitgliebern ber Familie bes Sausvaters und ber bei ihm wohnenben, feiner Sausgucht unterworfenen Berfonen ber Butritt geftattet, jebe biefe Grange überfchreitenbe Bufammenfunft ju außerfirchlichen Religioneubungen aber, welche ohne obrigfeit: liche, bei bem Confistorio ber Broving nachqusuchenbe Genehmiqung erfolgt, verboten ift, und von ben Regierungen in Gemäßheit ber ihnen burch ben S. 11 ber Dienstinftruction vom 23. October 1817 beigelegten Befugnif, wo fie es nach vorgangiger Berathung mit bem Confistorio ber Broving für erforberlich halten, fowohl bie Strafe ber Theilnahme an folchen un: erlanbten Bufammenfunften, als auch ber Uebertretung ber bei Grtheilung ber Erlaubnif von bem Confiftorium ber Proving vorgeschriebenen Bebingungen feftgefest und befannt gemacht werben follen. Diefe Deine Beftimmung ift burch bie Amteblatter jur öffentlichen Renntnig an bringen. Berlin, ben 9. Marg 1834. Friedrich Wilhelm. An ben Staatsminifter Frbrn. v. Altenftein.""

ersten besten Balfon herunter an die versammelte Boltsmaffe in aufregender Weise seine Schmähworte mit dem Motto: "Bitztenberg wird und muß fallen", zu richten; ich glaube, der unterste Polizeibeamte der preußischen Monarchie wurde Mittel gefunden haben, unbeschadet der religiösen Freiheit und der Bestimmungen des Landrechtes, den unberufenen Prediger von dem Balfon heruntersteigen zu machen, und ihn für den durch seine Schmähreden entstandenen Tumult im Gefängnis oder auf einer Festung zur Rechenschaft zu ziehen.

Einen noch schlagernbern Beweis aber, wie die Ausschung bieser Polizeigewalt mit ben Bestimmungen eben bieses Landsrechts fertig wurde, als man eine andere Auslegung ben Resgierungszwecken in ähnlichen Dingen für genehmer hielt, gibt das Berfahren vor zehn Jahren gegen die Altlutheraner, die, gleich den Katholisen, ihrer vom Staat gleichfalls anersannten Confession treu bleiben, und der auf ihre Kosten von der Resgierung begünstigten Union nicht beitreten wollten. Die Augsburger Postzeitung hat die damals erlassenen Berfügungen wiesder in das furze Gedächtnis der Zeitgenossen zurückgerusen; wir theilen daher den Artisel als ein historisches Actenstüd zur vollsständigen Beurtheilung der gegenwärtigen und damaligen Stelslung der Regierung mit. Er lautet:

"In ber prenßischen Ministerlalverfügung vom 17. Mal b. 3., unterzeichnet "Gichhern, v. Arnim", betreffent bie Rengeaner, heißt es: ""Nach ben Gruntsähen über Glaubens: und Gemissensfrelheit, welche — noch ehe sie Verschriften bes allgemeinen Landrechts Th. 2 Tit. 11 §. 2 und solg, formlich als Geset fanctionirt worden — unter Prengens here sichern längit praktische Geltung erlangt hatten, sann nicht die Rebe bavon senn, die fathelischen Dissidenten in ihren Bestrebungen zu hemmen, und an der Ausübung ihres Getteolienstes zu hindern." Go ist wohl von einigem Interesse, hiermit die solgenden beiden Cabinetoordres zu vergleischen, welche dieselben Berschriften des allgemeinen Landrechts erlänztern, auf welche die Ministerlalverfügung sich bezieht, und seiner Zeit ges gen die lutherischen Prediger und Gemeinbeglieder, die doch von nichts abgesallen waren, die man aber, als sie die Union nicht annehmen wollten, nicht Dissdeuten, sondern Sectiver nannte, mit selcher Strenge zur Anwendung gebracht wurden, daß man die ersteren, wenn sie gestsliche

#### 550 Die firchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

Streit darafterifirte; fonbern ber Rampf bes Liberalismus mit bem Mife Intismus. Die Deffervante erfchienen ale bie Unterbrudten und Gemifhanbelten, ale bie Beloten, bie einzigen Burger Franfreiche, welche rechtlos vor ihren Behörden ftunden; bie Bifchofe hingegen als Tyrannen, welche burch ein Spftem von Berlaumbung und Efpionage mit unumichrantter Gewalt über ben Rlerus herrschien. Dit Enthufiasmus traten baber bie rabicalen Beitungen ber Sauptftabt, wie ber Provingen, gur Partei ber Schwächeren; prebigten bag gegen bie Bralaten, und fuchten ben glimmenben Brand gur lobernben Flamme ju fduren; - und fo war ber firds lich:theologische Standpuntt beiter Geits verloren, und die unfelige Gefahr eines Bartei-Bruches nabe gelegt. Bir wollen bie Sanblungeweife ber Brillaten nicht richten, aber fie nußte bagu beitragen, ber Sache fenes focial gehäßige Geprage zu verleiben; wenn g. B. in ber einzigen Diocefe R. wegen Theilnahme am Inamovibilitate-Streite über vierzig Priefter ihrer Bfrunde entfest, bem Mangel und ber Gulflofigfeit preisgegeben murben!

Der jungere Allignol, Pfarrer von Le Teil, reiste inbeg am 12. Df. tober 1840, mit Erlaubniß feines Orbinarius, nach Rom, um bas ber treffenbe Buch bem. Urtheile bes beiligen Stubles vorzulegen. Babrend feiner Abmefenheit wurde ber altere Bruber burch ein Sanbichreiben feines Bifchofes in bie Succurfale jurudgerufen. \*) Rom enthielt fich bamals, wie bis beute, nach funf vollen Jahren, jeber boftrinellen Enticheibung, bie auch nicht gegeben werben fonnte, weil es feiner bebarf. ift bie gegenwärtige Disciplin unmöglich ju rechtfertigen; aber es fonnte auch tein bestimmtes Manbat erlaffen werben, fo lange bie Frage von bie fer Seite angeregt war; fo lange fie biefe politifch : fociale Farbung an fic trug. Dan muß ben Strom, ber feine Bahn braufenb überfluthet bat. rubig verlaufen laffen, bis er eingefriedigt ber Regelung juganglich wird. Rach ber Rudfehr von Rom veröffentlichten bie Bruber im Ami de la Religion (21. Marg 1841) eine Erflarung: in ber fie fich über bie Reinbeit ihrer Abficht, ihre vollfommene Unterwürfigfeit unter bie Urtheile ber Rirche aussprachen, und bereits einige Puntte, die fie in ihrem Werke irrig

<sup>\*)</sup> Als ber in Rom anwesende Allignol den heiligen Bater persönlich von die sem schnellen Wechsel der Procedur in Kenntnis sehte, soll dieser unwillig ausgerusen haben: Incredidile! Incredidile! ift et möglich, einen Priefter seiner Pfrände zu berauben, ohne Urtheil, ohne Grund, ohne anzugeben, warum?" Dieset incredidile des Rapsies wurde in den Journalen wiessuch ansgebentet; obschoon gewiß ift, daß die Neuserung des heiligen Baters in dieser Vorm vollsommen unwahr berichtet wurde. S. unt. das Schreiben Lambrusching.

bergeftellt, wiberriefen. Gleichwohl icheinen bie Brüber auf bie Art ihrer Aufnahme in Rom und bie erlangte Dispense, auch unter bem obichwebenben, bifchöflichen Interbifte in einer Brivatcapelle bie beil. Deffe celebels ren ju burfen, ju viele Bebeutung and fur bie Sache, welche fie verfochten, gelegt ju haben; benn es traf biefelben ein erneutes Interbift ihres Orbinarins. Biele Bifcofe thaten in felber Beife mit beren Freunben und Bertheibigern, und bemubten fich, bie mahre Stimmung bes beis ligen Stuhles in biefer Angelegenheit ju erforicen. Durch eine Collectiv-Eingabe mehrerer Pralaten fab fich endlich im Jahre 1844 ber Rarbinal-Staatsfefretar gambruschini genothiat, in Betreff bes Berhaltens bes beil. Baters gegen ben jungern Allignol bie Ausfunft zu geben : "was biefer Briefter über bestimmte Aengerungen bes Papftes gefagt, fei in biefer Form vollfommen falfc berichtet; bie ertheilte Diepenfe aber fei eine Gnabe, welche Rom genugent bisponirten Bittftellern öfter angefiehe, ohne ben Grund ber ergangenen Cenfur bamit ju benrtheilen." \*) Es wurbe in : und angerhalb Franfreichs von Gutbenfenden fcmerglich empfunden, bağ ber oberfte hirte in ber Art veranlagt worben war, seine Worte und Befinnungen einer Indiscretion gegenüber ju verificiren. Indeg leuchtet ein, wie auch bieg Document Lambruschini's für Gutheifung ober Berneinen ber Sache felbft nicht bas minbefte Bewicht hat. Auf literarifchem Bege bem Angriffe ju begegnen, versuchte guerft Abbe Richaubeau, Seminar : Direftor in Blois. \*\*) Bir fonnen uns nicht auf ein fritifches Referat über bieg allertings burch Beift und Gelehrsamkeit fehr achtungs: warbige Buch einlaffen; nur über bas Brincip feiner Beweisführung muffen wir, um bes Allgemeinen willen, eine Bemerfung une erlauben.

Albe Richaubean geht von bem Grundsate aus: es muffe in ber Kirche zwischen Constitution und Disciplin unterschieden werden. Erskere sei göttlichen Ursprunges und unveränderlich; lettere, als Mittel zum Zweck, andere sich nach Zeit und Ort. Nicht die Constitution der Kirche, nur die Disciplin sei in Frankreich seit 1801 geändert worden; mithin salle der Hauptgrund jener Reclamation nach Unveränderlichseit der lirchlichen Zustäude von selbst hinweg. Darf sich der Theologe und tie Kirche mit diesen Distinctionen nun zufrieden geben? Wir glauben, durchs aus nicht. Hätten die Allignols eine Modification der Disciplin angegriffen, welche durch die leitenden, rechtmäßigen Organe der Kirche selbst ber-

<sup>\*)</sup> Der Brivatbrief Lambruschini's, allerdings als Erflärung im Ramen bes beil. Baters, fieht im Univers. 1844. 24. December, N. 874.

<sup>\*\*)</sup> De l'ancienne et de la nouvelle discipline de l'Eglise en France ou l'on repond aux assertions du livre d. M. M. Allignol. Avignon. 1842.

## 552. Die firchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich:

porgernfen worben ware, wie belfpielehalber bie rheinifchen Ergbifchofe im XVIII. Jahrhunderte gegen bie Einführung ber Runtien und beren Jurisbiltion, bie vom heil. Stuble ausging, als Renerung und Eingriffe in alte Rechte ju Felbe jogen; bann befcbloffen bie Cate bes herrn Ricau bean einen giltigen Sinn. Rann aber Bert Richanbeau auch folgenbe Thefe angeben, die fo gang flar in ber feinigen involvirt liegt: "bie Conftitution ber Rirche ift gottlich und unveranderlich, die Disciplin aber veranberlich, und unbedingt veranberlich burch jeben, bem bie Bunft bes Schickfales Macht und Baffen bagn in bie Sand gibt?" Bir tragen Bebenten, ob bas herr Richanbean gemeint haben tonnte; benn bas ift in ber That bas Brincip, welches regelmäßig im Munbe berer gefunden wirb, welche Reformen in ber Rirche burch fectifche Berwegenheit ober bie eiferne Sand ber Politif berbeiführen wollen. Die arianischen Ronige bes fünften Jahrhunderte, die theologischen Imperatoren von Byzang, Dein: rich VIII., Beter ber Große, ber aufgeklarte Joseph II., die ganze Rethe bepurpurter und unbepurpurter Rirchenfeinde aller Beit, bis auf die beutigen Schneibemubler herab, werben nicht einen Angenblid anfteben, ben Grund: fat bes Abbe Richaubean in biefem Sinne zu unterfchreiben. Unb, weiter gu fragen, wer gieht benn im einzelnen Falle bie fichere Grenglinie zwischen bem, was ber Conftitution ber Rirche und bem, was ber Disch plin angehört? Das Schwert ber Cafaren wirflich nicht, und eben fo wenig bie Schreibfeber bes einzelnen Gelehrten; nur bie Rirche, bie als lebenbiger Leib auch bas flare Bewußtsehn ber Bebingungen ihres Lebens in fich tragt, vermag barüber mit Unfehlbarfeit ju entscheiben. Coprian's Briefe warben herrn Richanbeau manchen Bint gur Lauterung feiner Brincipien geliehen haben. Inbeg waren alle biefe immer gefährlichen Bors berfate, bie umfaffenben Arbeiten und Beweife vielfach entbehrlich gewefen, wenn beren Refultat tein anberes fenn fonnte, als auszusprechen: bie Rirche Frantreiche fei eben im Buftanbe trauriger Rothwew bigfeit, von bem fie fich ben Augenblid nicht losmachen tonne (une necessité, qui ne depend pas d'elle). Das Erstere fann und wirb herrn Richanbean Riemand bestreiten; bas Lettere, warum nicht abgeholfen werben fonne, bat er im gangen Buche nicht mit einer Splbe beantwortet; und gerabe biefe Frage ift es, woranf jest und in Infunft Alles aufommen wirb. Bir werben fie am Schluffe unfere Referates beleuchten.\*)

<sup>\*)</sup> Das Wert bes herrn A. Richaubeau hat 1845 bie 3 weite Auflage erlebt. Und fteite fie nicht zu Gebote.

Um Richanbean folof fich in einer fürzer gefaßten Schrift D. Bober, Director bee berühmten Collegiums von G. Sulpice in Baris, en. Die Sauptienbeng biefer Brochure, bie etwas ju fart im Tone ber Denuntiation fpricht, bezwectt: bie Ungelegenheit ber gangen Streitfrage in biefem Angenblide barguthun. Die Inamovibilitat ber Pfarrer fei eine bellfame, fehr munichenewerthe Inftitution; aber ihre Bieberherftellung muffe verfchoben werben, bie Franfreich fur eine folche Reform reif geworben.\*) Der beutsche Lefer wird fein Befremben faum bergen founen, wenn er bemerft, bag Freund und Feind ftete in Ginem Refultate fich begegnen; um fo mehr überrafcht, ale er nach benischen Blattern unr Revo: Intien und Presbyterianismus hinter ber Opposition erbliden gelernt bat. Ein unwillführliches Bermunbern aber ruft es bervor, bie Bieberberfiellung eines Rechtsverhaltniffes, bas ber gefammten fatholifchen Rirche eigenthumlich, in Frankreich erft feit ein paar Jahrzehnten gewaltsam verbrangt wurde, ale "Reform" bezeichnet ju horen, ju welcher bas firchliche Frantreich erft "reif" werben muffe. Wir Dentfche hatten alle Urfache, die Rirche Frankreichs um ihre Mannhaftigfeit, Tugend und Reinheit gu beneiben; jeht erfahren wir, bag berfelbe Rlerus, bem jener Ruhm gebuhrt, im Buftanbe ber Rinbheit ju unreif fei, um eine Inftitution gu ertragen, welche eben bie Rirche gefchaffen bat, um alle Berbaltniffe in ihrer Starte und Unverschriheit ficher und reiflich ju befestigen. Und wann wird fur biefe "Reform" Franfreich "reif" werben? Etwa bann, wenn ein gallicanischer Czar bas Machtschwert ber Tyrannei wieber ergreift, bas bem im Dome ber Invaliben ichlafenben Bewalthaber unter ben Schlagen bes Berichtes Bottes entfant?

Beweissührungen oben bezeichneter Art mußten begreistich mehr versletzen als beiehren und überzengen; zumal da nebenher die Censuren über die Anhanger der Inamovibilität sich allseitig hänsten. Einen muthigen Bertheibiger gewannen die Desservants an dem greisen Generals Bicar Dienlin von Rauch. Rie vielleicht ist über eine so belicate Rechtsfrage mit mehr Mürde, Klarheit und musterhafterem Style geschrieben worden, als in Dienlin's siehere Broschüre. Eine einzige Stelle aus dem Borsworte verdreitet zureichendes Licht über den wahren Gehalt des ganzen Streites. "Feind, sagt Dienlin, durch meine Ueberzengung wie durch meinen Glanden, dem Presbyterianismus, dessen Eindruch in die Kirche

<sup>\*)</sup> L'inamovibilité des pasteurs a bon être une institution utile et désiderable en theorie, elle doit être ojournée à d'autres temps à ceux où notre France ecclésiastique sera mûre pour cette reforme. (M. Boyer comp d'oeil sur le livre de M. M. Allignol. Paris, 1841. p. 65.)

## 554 Die finfillier Streffengen ber Cogennant in Reunftelf.

id ffer bes namenlefeite Unfeil batten mutte: une aus nieffer Cecle ben Griderrate erachen, beffen eitsliche Rechte jebem Briefer themer um bei lig fern miffen, winder id nie ale finfrecher einer einer einite deliden Unabiesberfeit bes Pintreleins zu ericheinen: als eb es mit verthellichte binfte, riefen ber niterlichen Obint ber Bricheie un entreben: benen nulle wentig tie erhabente unt frofticie Anctertat über alle Stieber tes Mo und einen feine murf. Aber ben Deffervante griffere Buraichaft gur Gicherheit unt Freiheit gu beben, obne bas bifdefliche Anieben. von welchem fie fiele abbancia fern fellen, angetoffen; tief ift bas femieriae Preblem. beffen lefung ich in tiefem Berfchen verfnat babe.") hierauf fast Dieslin feine Untersudenngen in felgente Bunfte gnfammen: Der gegenwärtige Stand ber Dinge fei eine Renerung, bie an fich irreanlar und anticannifch, ber Rirche burch eine incompetente Gewalt anfachrungen werben: bem Alerus oewähre bie Ameribilität burchans feine verfenliche Garantle. ba fie ibn ber Biscretien eines Gingigen, ohne alles eigene materielle wie formelle Recht laffe; barans foffe Difactung ber Geiftlichfeit, allacmeine Entwithigung unt Mbaahme ber Buneigung mifden ben Seelfergern und ben Berochianern; ebenfo trenne bief Sudem bie Eintracht zwifchen bem Bifchofe und bem Briefter, effne jeber Berlaumbung, jebem Berbachte bie Pforte. Darum fei es falfd, als erleichtere bie willführliche Ameribalite Die Regierung ber Rirche, im Gegembeile gereiche biefelbe ber Rirche jum Berberben, wahrent fie ben Feinten tes Chriftentbums nute; Die Erfahrung felbft aber habe bief Spftem langit als ein unbeilvolles gerichtet.

Dienlin's Darftellung ter Berbältniffe, mit ber Anbe bes erfahrungsreisen Mannes abgefaßt, machte um so tieferen Eindemd, je weniger auf ihn der Borwurf parteilicher Befangenheit fallen kennte. Allein da das Episcopat eine wirfliche Lösung der Streitfrage fich nicht aneignen konnte ober wollte, so übrigte ihm freilich auch hier kein anderes Mittel, als auf dem einmal betretenen Bege forzusahren; nämlich durch Rachtspruch die ganze Angelegenheit niederzuhalten. Mithin ward auch Dienlin's Buch, welches allerdings anonym erschienen war, unverschont in die Rategorie der Allignel's gestellt, und besten Lefture verpont.

Die Preffe bes Tages, felbit ble politische, beschäftigte fich tubes eiferigft, ben 3wift zwischen Rierus und Episcopat zu nahren. Es vermehrte bas Jutereffe auf ganz ungemeine Art, als im Momente ber höchsten Spannung, ber Rampf um bie Unterrichtsfreiheit fich eröffnete, und bie Bischöfe selbst, bem Staate gegenüber zur Wehre wie zum Angriffe auf

<sup>\*)</sup> De l'inamovibilité des Curés selon le veritable esprit de l'Eglise par un ancien Vicaire - Général. Paris 1841 (préface).

literarischem und parlamentarischem Wege gerüstet erschienen. Das Monopol ber Universität beruht bekanntlich auf bem nämlichen Spsteme ber innern Politik, welches auch die organischen Artikel in's Daseyn gerusen hatte. Eine und dieselbe 3dee, ein und berselbe 3wed wohnt der napos leonischen Organisation der Kirche und der bes gelehrten Unterrichtes inne. Rach dieser 3dee sollten alle historischen Standesrechte, alle einzelnen 3nstitute verschwinden, und somit die gesammte administrative und intellectuale Racht im Staate in die hand weniger Beamten vereinigt werden; welche selbst wieder vom Willen des Staates, näher von der Willführ des Chefs besselben, sich unbedingt abhängig gestellt wissen mußten.

Bermoge folder Concentration bort im letten Grunde bas Einzelne auf, irgendwie Selbstzwed zu fenn; bas Bange wie bas Befondere bieut unr mehr bem einzigen Bebieter jum Berfzeug bes Ruhmes und ber Des: potie.\*) In welcher Art ber Rampf fur bie Freiheit bes Unterrichtes jum offenen Ausbruche fam, ift, nach ben außeren Thatfachen wenigstens, burch bie Organe ber Deffentlichkeit sattsam berichtet; nicht fo allgemein befannt aber ift bas Berhalten bes Rlerus felbft in Mitte biefer umfaffenben Bewegungen. Im Beginne bes Streites nämlich war es ben Geiftlichen auf's Rachbrudlichfte von Seiten ber Orbinarien unterfagt worben, burch Betitionen, Journalartifel ober anderweitige Bolemit, fich in ben Rampf gu mifchen; einige Monate fpater aber erging burch Circulare bie entgegengefette Weisung, jeber einzelne Seelforger und Briefter moge fich auf eine ber Burbe und bem Berufe entsprechenbe Beife fur bie Bertheibigung ber religiofen Freiheit im Ginflange mit bem Episcopate möglichft intereffiren. Gin folder Bechfel bes Verfahrens von Seite ber hierarchie blieb ber scharffichtigen Oppositionepreffe nicht verborgen. Wenn von ba an bie Bralaten fur ihre gute Sache fich auf bie ungetheilte Barmonie beriefen, welche in Gefinnung und Birten für bie obschwebenbe Frage burch alle Rangordnungen bes Rlerus herrsche, so wurde ihnen mit Ironie geantwortet: "Eine Bernfung ber Art fei eben fo unftatthaft, als findisch. Wie fonne ein Briefter anberer Meinung ju feyn fich erfühnen, als fein Bifchof, von beffen Willführ eben feine gange Erifteng abhange? Buvor mochten bie Bifcofe bem Rlerus bie frubere, fichere und unabhangige Stellung gemahren, und bann erft burften fie fich ber Anbanglichfeit beefelben mit Recht ruhmen. Die bie Sache jest ftehe, fei es beffer, gar nicht von einer folchen ju reben. Denn gerabe biefe Schmiegfamteit bes Rlerus fei bas Ber: bammungsurtheil einer Regierungsform, bie allerbinge bie Bifchofe nicht

<sup>\*)</sup> Napoleon's eigene 3been hierüber, vorgetragen bei Thibaudeau, memoire sur le consulat. chap. 10—13. Bergl. hist. pol. Bl. Sb. XV. 7. G. 455.

### 556 Die Kraflichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

eingeführt; welche fie aber gar wohlgefällig ju genießen verftunben. ). Bie hier bas Journal bes Debats im Ramen ber Minister, fo griff bie Bagette be France, von einem entgegengesetten Barteiftanbountte aus, bie bobere hierarchie mit ber namlichen Bitterfeit an. Ein wunderliches Schaufpiel, bemerfte bas legitimiftifche Journal, bote in biefem Augenblide bas frangofische Episcopat bem unbefangenen Beobachter bar. Dit aller Anftrengung ber Intelligeng, mit ben impofanteften Declamationen erhuben fich wie ein Mann die fammtlichen Pralaten ber Rirche, um ein napoleon: ifches Institut angugreifen und zu vernichten, weil beffen Bringly bie Freis beit bes Gingelnen befchrante, und gur bespotischen Concentration ber Bewalten führe. Das Universitate : Monopol, behaupteten fie, muffe aufgege: ben werben, weil bie Charte von 1830 eine gang andere Bestaltung ber Berhaltniffe zwifchen Rirche und Staat, eine vollftanbige Autonomie ber Rirche auf ihrem Gebiete gewährleiftet habe. Ale ob nun nicht auch bie organischen Artifel, welche ben gefammten Klerus völlig recht : und wehr: los in bie Gewalt ber vom Staate ernannten Bifchofe gaben, gang einzig und allein ein Inftitut ber "Despotie" Rapoleon's waren? Befannt fei boch, bag Rapoleon burch beibe Organisationen bas Ramliche intenbirt und zum Theil erreicht habe. Warum greife nun bas Episcopat bas Eine Institut an, bie Berfaffung ber Univerfitat, und nicht auch bas anbere, an Brincip und 3med biefem völlig gleiche, bie organifchen Artifel? Barum verfahre man im Gegentheile fo hart gegen bie Deffervants, welche vom namlichen Brincipe, wie bie Bifchofe, ausgehend, gleich biefen auf bie Charte von 1830 fich beriefen, und ihre alten Rechte gurud verlangten? Offenbar, weil man bier bie unbedingte Gewalt, welche gleichwohl Buonaparte begrunbete, bie Autocratie ber Bifchofe viel gu angenehm und ju fuß finbe, um nicht barüber ju vergeffen, baß fie in firchlichen Dingen vom namlichen Datum und aus bemfelben Beifte fich herfchreibe, wie bas ver: bafte und unbequeme Monovol ber Univerfitat. Carcaemen ber Art tru: gen zu viel positive Wahrheit in fich, um gerabezu verächtlich zu erscheis nen. Aus bem Beifpiele Mfg. Sibours, bes murbigen Bifchofes von Digne, und felbft aus Anbentungen in ben Baftoralfchreiben bes Bifchofes von Chartres, lagt fich mit Rlarheit fcbließen, bag ber meitere Erfolg bes Unterrichtstreites biefe letten Confequengen, bas Aufgeben ber organischen Artifel gegen bie Charte von 1830, sicher ja nothwendig herbeiführen werbe. (hift. pol. Bl. B. XV. 7. S. 461.)

<sup>\*)</sup> Cette adhésion est la condemnation d'un régime que Vous (les evêques)
n'avez pas établi sans doute, mais dont Vous jouissez doucement. (Jour,
des Deb. 25. Mai 1844.)

Unter ben Ratholifen Franfreichs war in ber fogenannten firchlichs abfolntiftifchen Bartei biefe leberzengung lange gereift und wirtfam geworben. Rach Art. 5. ber Charte bes Julius 1830 murbe, wie wir im erften Abfchnitte unferer Darftellung gezeigt haben, bie romifch : fatholifche Rirche als Staatstirche nicht ferner anerfaunt; hingegen ihr und allen anbern Gulten und Religionen gleiche Freiheit und Unabhangigfeit gemahrleiftet, über welche ber Staat nur ein ebenfo gleichmäßiges Schut : Recht auf fich nimmt \*) Auf bem Principe folder Freiheit und Gleichheit aller Religionen vor bem Staate, welches, fo unnatürlich es vor bem Beifte bes Christenthumes auch erscheinen muß, boch ber atheistischen Bolitit bes neum gehnten Jahrhunderte bas einzige naturgemäße ift, waren feit 1830 auch Belgiens firchliche Buftanbe begrundet worben und gur berrlichen Bluthe berangebieben. Dem ehrwürbigen Ergbifchofe von Decheln, Fürften von Dean, gebührt ber unvergangliche Ruhm, burch bie energische Infdrift an ben belgifchen Congreß vom 12. Dezember 1830 ber Rirche feines Bas terlandes eine vollfommen unabhängige Berfaffung, bie freie, canonifche Bahl ber Bifchofe, bie Gelbftfanbigfeit ber Domcapitel, ben ungehinderten Berfehr mit bem apostolischen Stuhle und bie Freiheit bes Unterrichtes. erworben ju baben \*\*). Belgiens firchliche Berfaffung ericbien ber ftreng fatholischen Bartei ale bas Urbild, welchem bie vom Staate emancipirte frangofische zugestaltet werben follte; und in ber That - wie burfte an ber Rechtmäßigfeit biefer Forberung gezweifelt werben, wenn bie princi-

Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. (Art. 5. Charte 1830.)

<sup>\*\*)</sup> Es fei erlaubt, eine auch in weiterer Begiebung wichtige Stelle aus biefem Documente anguführen: "en Vous exposant Messieurs! les besoins et les droits des Catholiques, je n'entend demander pour eux aucun privilège: une parfaite liberté avec tous ses consequences: tel est l'unique objet de leurs voeux. Mais la condition essentielle et vitale, sans laquelle la liberté du culte catholique ne serait qu'illusoire, c'est qu'il soit parfaitement libre et indépendant dans son régime et particulièrement dans le nomination et installation de ses ministres, ainsi que dans sa correspondence avec le Saint Siège. Rien n'est plus juste, car il est absurde de dire q'une société quelconque est libre, si elle ne peut se régir à son gré, ni choisir et établir ceux qui doivent la diriger; et quel plus dure ésclavage peut on imposer à un culte que de le contraindre à n'avoir pour chefs que des personnes agréables à ceux, qui pewent même être ses plus cruels canémis? C'est evidenment fournir à ceux-ci un moyen sûr de l'affaiblir et de le detruire, en écartant les capacités, ou en privant les fidèles des pasteurs pendant un long éspace de temps, comme l'expérience ne l'a que trop prouvé."

558 Die firchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

piellen Rechtsnormen zwischen Rirche und Staat in beiben Lanbern bie gleichen waren; ja bie September : Revolution 1830 in ben Richerlanden gerate bie Inlines-Charte ber französischen Ration sich angerignet batte.

Maranis te Regnon in Rantes ftellte fic an tie Spige ber Ratheliten; welche folgerichtig bie verfaffungemäßige Freiheit ber Rirche anftrebten, und begruntete jur Errichtung tiefes Bieles tas nicht unwich: tige Journal "La Uberté comme en Belgique." Das Manifent biefer Beitidrift brangt fich in ben nachfolgenben Gaben gufammen : ber drift: fatholifche Staat Franfreich, welcher bie Conventionen und Concerbate mit Rom gefchloffen bat, bat in Folge ber Inline:Revolution aufgebort gu erifilren. Durch biefes Berichwinden bes einen pactirenten Theiles ift bie Berpflichtung bes Bertrages and für ben zweiten, für bie Rirche erlofden. An bie Stelle aller früheren Conpacte ift bie Charte getreten, ber einzige, felerlich beschwerne Bertrag ber Frangofen mit ber neuen, burch bas fon: verane Bolf erhobnen Dynaftie. Die Ratholifen baben baber nicht ferner an bas Concertat, fonbern unt an tie Charte fich in halten, und gerate vermoge biefer muffen fie bie Beransgabe ber von ber nenen Dynaftie ufur: pirten Rechte: Freiheit ber Bahlen ber Bifcofe, unabbangige canonifde Organisation ber Rirche, bie Abschaffung bes Cultministeriums, bie unmit telbare Berwaltung bes Rirchengutes, Freiheit bes Unterrichtes, furz bie volle Antonomie ber Rirche in ihrem Gebiete, gleich Belgiene Rathelifen, nunmehr ftantbaft begehren. Rach ben Septembertagen hatten bie Bifcofe bes inngen Ronigreiches Belgiens ben beiligen Stuhl in Renntnig gefest, bag bas Concordat von 1802 burch bie nene Constituten gebrochen, und bie Freiheit ber Berfaffung ber Rirche gurudgegeben fei, fo bag biefe voll: fommen vom Ctaate getrennt bestehe; und Rom unterhandelte feiner Ceits in ber That unmittelbar mit ben belgischen Bischöfen, und feste bie Form für Befetung erlebigter Biethumer ohne Rudficht auf bas de facto annul: lirte Concorbat fest. Co war bort ber Moment gludlich ergriffen und be: must werben, mabrent man Franfreiche Bralaten ben Bormurf machen burfte, von ber politischen Bewegung überflügelt, im Jahre 1830 weit bin: ter ihrer Aufgabe, bie Rette ber organischen Artifel im gunftigen Angen: blide burch Annahme ber Charte ju brechen, gurudgeblicben ju fenn.

Marquie be Regnon hatte blefes Thema in einer anziehenten Schrift, l'Appel à l'episcopat, mit Scharffinn und Gelehrsamfelt abgehantelt; (1843) begreiflicher Beise aber vermochte, ba ber gludliche Moment vor: über, fein Bemühen bie Grenze ber theoretischen Ueberzeugung nicht zu überschreiten\*). Es nügt für unseren nächften Zwed wenig, ben politischen

<sup>\*)</sup> Les evêques, fagt ber Marquis unter antern, n'ont pas pris la Charte sa serieux, pas même la disposition qui proclamait la liberté absolue de

Berth biefer Richtung Regnon's naher zu besprechen; das Mitgetheilte genügt uns zu zeigen, wie nothwendig die unzufriednen Desiervants gerabe
in ihr eine vorzügliche Bundesgenossin erhalten mußten. Beibe forberten
ja von dem Staate die Herausgabe nicht bes einen oder des andern Recht
tes, sondern aller zumal; beibe versehten das Episcopat in Anklagestand,
weil es Institutionen mit hilfe des Staates anfrecht erhielte, welche nicht
blos dem canonischen Rechte widersprächen, sondern selbst die versassingsmäßige Freiheit des Priesters, als französischen Bürgers beeinträchtigten.

Es laft fich nicht verfennen, bag bie Sache ber Deffervants, bieburch fo tief in eine politisch-reactionare Richtung hineingezogen, für ben gefammten Rlerus in bochft gefährliche Chancen hatte umfchlagen tonnen. Allerbings bulben freie Berfaffungen wie bie frangofische, und noch mehr bie englische, eine in anbern Staaten faum gu begreifenbe, ungehemmte Bemes gung ber Beifter; fie geftatten jebem Burger feine Uebergengung frei aus: aufprechen, und ertragen bie auf einen gewiffen Brab mit ficherer Rube felbft bie Coterien ber Parteinng; bie Rirche jeboch als folche hat von jeber mit aller Strenge bie ihr fpeciell Angehörigen von bem verwirrenben Treiben ber Bolitif gurudgehalten, bas fo fonell und fo burchareifent bas Gemuth bem Befen bes geiftlichen Bernfes entfrembet; und ebenfo blict ber Staat feiner Seits auf bie Theilnahme bes Rierns an offentlichen Angelegenheiten mit boppeltem Ernfte, und nicht felten auch mit boppeltem Berbachte. Auf folche Beranlaffung bin war bas Ginfcreiten ber Bifchofe mit gebieterifcher Rothwenbigfeit berausgeforbert; und Cenfuren und Interbicte, welche vom Anfange berein vielleicht nicht ungegrundet als Dagnahme guberber Strenge erschienen, gewannen jest eine vollfommen rechtmäßige Bemahrung. hiezu trat noch bie verfehrte Beife, welche bie Deffervante von nun an ju ihrer Berthelbigung mablten. Durch bie Ginmengung ber Bolitif in ihre anfänglich canoniftifchen Fragen, hatte ber firchliche Zon und Geift fich verloren; in ber von jest an begonnenen publiciftifchen

la religion catholique renfermée dans le principe de la liberté des cultes. Ils n'ont pas éssayé de secouer la vieille chaine qui les liait an pouvoir précedent, pour voir si elle ne tombait pas d'elle même, lorsque l'anneau qui l'unissait au pouvoir tombé, était lui-même brisé. Ils sont restés immobiles, stupefaits par la vaine peur de l'anarchie; et ils sont laissés le nouveau pouvoir ramasser le bout tombé de leur chaine, pour le renouer à son propre char, et les attacher eux mêmes aux chances de son déspotisme. (Appel à l'episc. p. 103.) Es find Borte veil Ernst unb Bahrheit; aber es geborten sépuergisée Ersahrungen baju, um se gang ju wurbigen.

Berhanblung in Lagblattern entschwand and bie lette Farbung ber wiffenschaftlichen Form. Die Tagespreffe ift eben wegen ber Bagbeit, in ber fie fich bewegen muß, um allgemeiner verftanblich ju febn, und in Folge ber Elle, mit welcher fie Tag fur Tag und Morgen um Morgen auf ben Lebens-Martt in fteter Bieberfehr Gebanten und Thatfachen himeinfchlem bert, ein bebenflicher Boben fur bie Berhandlung firchlicher Dinge; und gentehen wir es une, bem normalen Berhaltniffe nach ein bem Dienfte ber beiligften und bochften Angelegenheiten nicht gang wurbiges Organ. Gang nugludlich aber muß bas Ergebniß fich gestalten, wenn ein Rampf, ber bie Bergensmitte ber hierarchie bewegt, mit folchen profanen Mitteln auf off: nem Martte ausgestritten werben foll. Unabgeschreckt burch biefe Betrach: tungen grundeten bie Deffervante für ihre Sache ein eigenes Journal, welches bis jur jungften Beit unter ber Leitung eines pfenbonymen Dien: bonne in Remiremont, Departement ber Bogefen, erfchien \*). Satten bie Manner, beren priefterliche Chrenhaftigfeit und wohlmeinenbe Abficht wir burch unfer eben ausgesprochenes Urtheil nicht antaften wollten, an ber Stelle bes ju fleinlich besonbern 3medes ihre Rrafte babin vermenbet, um in Frankreich eine Beitschrift fur fircheurechtliche Stubien aberhanpt ju begrunden, etwa in ber Beife, wie in neuefter Beit die Benebictiner : Congregation von Soleeme ben Auxiliaire Catholique ju gleichem 3mede wenigstens theilweise bestimmt hat; so wurden fie zwar bas Biel ihres Strebens etwas weiter binausgerudt, aber in ber That besto beffer es gefichert haben; Statt ber Aechtung, welche fie getroffen, batten fie fich bie Aufmertfamteit ber fatholifchen, gelehrten Welt, und jene Schonung er: worben, welche ber Wiffenschaft auch von ben Gegnern ihrer lebergengung gebührt.

Die uns vorliegenden Blatter breier Jahrgange bes Recueil enthalten faft ausschließlich sehr eintonig burchgeführte Abhandlungen über bas uns befannte Thema ber Inamovibilität. Rur seiten unterbricht diese Monotonie ein polemischer Artisel; meistens mehr mit beißendem Bibe als triftiger Gelehrsamseit gegen die Saint-Sulpicianer, beren Organ, der Ami de la Religion, und ähnlich bischöflich gefinnte Gegner gerichtet. Der Gessammt : Eindruck aller derartigen Tractate gibt keineswegs, wir bedauern es fagen zu muffen, ein gunftiges Zeugniß für den gefunden Stand des firschenechtlichen Missens in der Mehrbeit des französischen Klerns, aus Ursachen,

<sup>\*)</sup> Recuoil de pièces et de documents sur l'inamoribilité des desservants sous d'autres points de discipline et de droit canonique et sur les études cloricales par une société ecclesiastique et des jurisconsultes. — Remirement (Dubais.) 1842. Bis 1844 brei Banbe jeber zu 24 Bogen. Die sphieren Theile führen auch ben Litel: Libre du Clergé.

welche wir noch eigens aufzuhellen uns vorgefeht haben, und beren wiche tigfter Theil feineswegs bem fecondaren Klerus zur Laft fallt.

An Bebeutfamfeit murbe einige Jahre nachher bas Recneil von Remiremont burch ein neues Journal überboten, als beffen Chef ber Chrenbomberr von Sens, Abbe Clavel be Saint: Benieg auftrat. Unter bem Titel: "Le Bien Social" \*) follte biefe Beitschrift gunachft bie große frangofische Rlerus : Frage ber Inamovibilität und firchlichen Juftig abhanbein; nebenbei aber auch bie Rechtsgelehrfamfeit im Allgemeinen, Die gugeborigen Greiquiffe bes Tages, die Bibliographie, die firchliche Runft, selbft ben Aderban und bie Deconomie, berudfichtigen. Alle Bormarfe, welche bem Recneil gemacht werben tonnten, gelten bem Bien Social in ungleich: erhobtem Mafftabe, und werben burch ihm allein eigenthamliche verboppelt. Seine Anspruche auf Ginfing und Birfung find abermuthig und bombaftifch, felbft bie Sprache ber Burbe bes Brieftere nicht felten unaugemeffen \*\*). Bu biefen Gebrechen fommt noch eine Anefboten . Rramerei, aus einzelnen vielleicht abelberichteten Thatfachen aufammengefügt, welche in ber Regel ein fehr bitterer Commentar begleitet. Die jungfte Berurtheilung bes genannten Journales in Folge eines hirtenbriefes bes Ergbischofes von Baris, bat Die Deffentlichkeit im weiteren Rreife unterrichtet, bis an welchen finnlosen und verwegenen Behauptungen ben Rebacteur en ohof und feine gabireichen Mitarbeiter, ber Mangel eines grundlichen Stubiums bes canonifchen Rechtes, bas Uebermaß bes Bartei-Gifere und die fliegenbe Gile ber Tagespreffe verleitet haben. Es lohnt fich nicht ber Dube, bie im Unirers (Aumi 1845) und nach bemfelben in mehreren beutschen Beitungen befannt gemachten ein und zwanzig Cate bier critifch zu referiren, welche ber Ergbifchof von Baris einer officiellen Berbammung gewürdigt hat. im nämlichen hirtenbriefe besprochenen und beantworteten Rlagepuntte (questions) find in bem hifterifch : canonifchen Theile biefer Untersuchung mit au berudfichtigen; wir fonnen aber im Bornebinein verficbern, bag bie Tragweite ber bie einzelnen Gabe betreffenben Cenfur nicht machtig genng ift, um bie Bergensmitte, bas eigentliche Wefen ber Rlerusfrage felbft, baburch ju vermunten.

Die unmittelbaren Urheber ber Controverfe, bie beiben Allignol's,

<sup>\*)</sup> Buerft ausgegeben 6. 3anner 1844.

<sup>\*)</sup> Ginige Sige reidjen hin jur Beurtheilung bes gangen Charatters: "Le Bien Social marche à la tête du mouvement intellectuel de nêtre âge vers la conquête des éternels principes de justice, d'ordre et de liberté. . Le Bien Social porte sur son drapeau deux magnifiques devises: Bonheur du peuple par l'organisation du travail et émancipation du clergé sécondaire (!!) (Bien Social. 1844. N. 10.)

# 562 Die firchlichen Streitfragen ber Gegenwart in Frankreich.

hatten unterbest irog, ber ihnen wiberfahrnen, harten Behanblung, ber erften Bersicherung: mit ganzer, ungetheilter Seele ber Muttersirche des Arbstels ses, ber Kirche Rom's zugethan zu seyn, und ihrem Urtheile sich rückhaltslos zu unterwerfen, sich vollsommen iren bewährt. Die lästerne Gierbe ber französischen und genfer Calvinisten nach dem Ansbruche eines Schisma, blieb immer hossnungslos hingehalten; und die unverkändige Bezeichung "presbyterianische Secte" wird hiedurch aus's Tröstlichste widerlegt. Durch den Widerung seiniger salschen Thesen, welchen die Allignol's erwähnter Massen Merikan Abs zu den Kuffen ihres Bischofes niederlegten, gewannen sie sich im Gegentheile die lobende Anerkennung des heiligen Studies, der ihr Berhalten in dieser Sache als ein musterhaftes bezeichnete\*).

Bie tief beschämt bieß wurdige Benehmen ber Allignol's ben reform. sachtigen Beift mancher beutschen Briefter, beren erfte Inftang ber rationaliftische Bobel, beren lette ber Boligei-Staat ift!

Abbe Clavel be Saint Genies folgte bem Beifpiele ber Allignol's; feine Unterwerfung unter bas Urthell feines Erzbifchofes ift fo aufrichtig und bestimmt, ale es nur gewünscht werben fonnte; wenn aber Abbe Clavel bemungeachtet fich vorbehalt, in einem umfaffenben Berte bie jebige Disciplin einer eritifchen Untersuchung ju unterwerfen, und bieg ibm ungehinbert zugeftanben wirb; fo gibt bieß auf's Rene einen ftarten Beweis, wie wenig bie Sache ber Deffervants mit preebyterianischen Grundfaben aufammenhange ober nothwendig au folden führen muffe. A. Cla: vel befist einen in Frankreich und Baris nicht unberühmten Ramen; er tft neben feinem geiftlichen Stanbe und Birten auch Argt, Raturforfcher und hiftorifer. Bir wunfchen herzlich, es moge biefe vielgetheilte Gelehr: famfeit ben murbigen Abbe nicht binbern, eine ber fcmieriaften, canonifchen Fragen mit jener Sachkenntniß, Rube und geiftigen Tiefe zu behandeln, welche bas Wefentliche vom Unwefentlichen trennent, es fortan unmöglich machen burfte, um einiger irriger Behauptungen willen, bas Gange im fchiefen Lichte erbliden und verwerflich erfcheinen gu laffen. -

Ungeachtet bringenber Beranlaffung hatte mahrend bee funffahrigen

<sup>\*)</sup> Edireiben bes heiligen Baters an bie Milignol's d. d. 21. Mai 1845.: Kx illis (sc. litteris A.) novimus dilecti filii, omnimodam, uti par est, obedientiam episcopo vestro palam publiceque professos, humili et ingeano animo errores rejecimes, qui in vestrum de statu clericor. opus irrepserant atque ita clare apertoque declarasse nibil vobis potius esse quam in catholicae occlesiae dectrina gloriari atque episcopalem autoritatem omnimo vereri. Nos quidem de hac vestra agendi ratione catholicis presbyteris plane digna summopere in Domino gaudemus etc. (Mus ber Gazette de France.)

Strettes ber beilige Stuhl feine bas Junere ber Controverfe felbft berüh: rente Entscheibung gegeben, insofern und fo lange es unt bie theoretische wiffenfchaftliche Berhandlung galt. Seine weifen Granbe biegn, bebarfen nach bem Dben bargelegten feiner weitern Auseinanberfehung. Gang anbers aber mußte es fich gestalten, fobalb bie Streitfrage vor einem befinitiven Mustrage burch ein competentes Forum , felbfteutscheibenb und thatig , in's practifche Leben einzugreifen Miene machte. Gine erfte Erfcheinung ber Art bot fich in Belgien bar, wo trop ber schon erwähnten Religions-Freis beit von Seite bes Staates, bie Bifchofe bennoch auf bem Amovibilitäts. Spfteme bes napoleonischen Regimes vielfach beharren. Einige Deffervants hatten gegen bie arbitrare Berfehung burch ihren Bifchof fich geraben amfaelebut, und behauptet: bas illegale Berbaltnig ber bifchoflichen Gurie amm fecunbaren Rlerus berechtige, in bicfen Rallen ben fouft foulbigen canonischen Geborfam aufgntunben. Der betreffenbe Diocesan: Bifchof Mig. Corneline von Luttich fab fich burch biefe Reniteng veranlagt, bem beiligen Stuble nach ber unter folden Bebingungen folennen Form bes theologischen Ameifels, bie Entichelbung ju beferiren: "ob unter Beradfictigung ber gegenwartigen Beitnmftanbe, in Begenben, in welchen, wie in Belgien, eine gureichenbe Umwandlung ber Civil-Gefete unmöglich war, Die nach bem Concordate von 1801 eingeführte Disciplin, gemäß welcher Die Bifchofe ben Borftebern von Succurfal-Rirchen, Die Juriediction fur bie Seelforge auch anf Ruf und Wiberruf übertragen , gelte, und bie gu einer anbern Anordnung von Seite bes apoftolifchen Stubles, im Gewiffen verbinbe; und ob jene, wenn fie gurudgerufen und anberewohin gefenbet warben, jum Behorfame verpflichtet feien"\*). Die Antwort erfolgte burch ben Prafeiten ber Congregation bes Concils von Trient, Carbinal Bolitori unter bem erften Dai 1845 : "es folle in bem Regime ber Succurfalfirchen feine Beranberung ftatt finben, bis es vom beil. Stuble anbere verorbnet werben" (ut in regimine ecclesiarum succursalium, de quibus agitur, nulla immutatio fiat, donec aliter a Sancta Apostolica Sede statutum fuerit.) \*\*).

<sup>\*)</sup> An attentis praesentium rerum circumstantiis, in regionibus, in quibus, ut in Belgio, sufficiens legum civilium fieri non potuit immutatio, valeat et in conscientia obliget usque ad aliam S. Sedis dispositionem, disciplina inducta post concordatum anni 1801, ex qua episcopi rectoribus ecclesiarum, quas vocant succursales, jurisdictionem, pro cura animarum conferre solent ad nutum revocabilem et illi, al revocentur vel alio mittantur, teneantur obedire.

<sup>\*\*)</sup> Die Acten im Auxiliaire catholique von Colesme 1845. N. II. p. 62. fin de la controverse sur l'inamovibilité etc.

#### 564 Die fireflichen Streitfragen ber Gegenwart in Frantreich.

Das bem Bifchofe von Lattich fpeciell zugekommene Breve wurde burch ben Carbinal : Stantsfecretar Lambruschini jugleich bem Bifchofe von Bis ... viers infinnirt, als officieller Ansbruct ber Gefinnung und Intention bes heil. Baters über die fo lange obschwebende Frage.

Es erhebt fich nun vor Allem bie Frage, ob burch bie vorliegenbe Gutfcheibung ber Rirche, ben thatfachlichen Beftanb ber Disciplin gu einer neuen Anordung auf fich beruhen ju laffen und bie betreffenben Glieber bet Rlerus im canonifchen Behorfam ju erhalten, and alle und jebe weitere Berhandlung auf bem Bege ber Schule und ber Biffenschaft abgefcnitten und ein absolutes Stillschweigen über ben betreffenben Puntt anbefohlen fei. Bir muffen gestehen, bag wir bievon feine Splbe aus ben Acten berauszulefen vermochten und auch feine Analogie aus ber Rirchen : und Dogmengefchichte unferer Erinnerung gegenwärtig fet, gemäß welcher ofne eine weitere Bestimmung fcon burch ein einfaches Gebulben einer That fache bis auf ferneren Befchelb, beren öffentliche, wiffenfchaftliche Brufung verpont worden fei. Mofignore von Biviere aber ift bavon fo feft ther: gengt, bag er jebe fernere Discuffion über bie actuelle Disciplin als repo-Intionare Berirrung im Borbinein verurtheilt und bem Interbicte aberlies fert\*). Berbehlen wir unfere fcmergliche lebergeugung nicht; unr ein unbefonnenes, leibenschaftliches hanbeln auf Seite bes feconbaren Rierns fonnte ein folches Berfennen ber eigentlichen Berhaltniffe ber Braris jur Biffenschaft, wie es in bem angerufenen Senbbriefe uns entgegen tritt, verschulbet haben. Burbe ber ehrwurdige Bischof von Biviere nicht fo machtig von ber Gewalt gufälliger, außerer Umftanbe bestimmt gewefen fenn, er wurde es felbit gefühlt haben, bag feine Folgerungen gu unber grangt, wenn nicht gerabezu beispiellos feien. Anr bie Geschichte ber Contwoverfe über ben Minifter bes Ehe-Sacramentes, in welcher bas frangofifche Episcopat in abnilder Beife bie von ber Rirche ber Biffenfchaft anbeimaes gebene Frage gleichfalls ichiebrichterlich und bogmatifch binbenb ju beberr: fchen ftrebte, burfte ein Analogon gur Gegenwart bieten. Dort rugte Bes nebict XIV. ernftlich bas lebermaag ber Strenge; hier fteht wenigftens bie allgemeine Stimme ber firchlichen Erfahrung zu beren Ungunften.

Es ist eins ber herrlichsten Zeugnisse für die göttliche Institution der Kirche, daß in ihr Nothwendigkeit und Freiheit sich in vollendeter harmonie bewegen und sich gegenseitig die Kriterien ber inneren Wesenheit und Wahrheit dargeben. Weber das Dogma noch die historisch-rechtlichen Grundlagen der Kirche, weber ihr Cult noch ihre Disciplin haben den Bersuch
wahrer, wissenschaftlicher Erkenntniß zu scheuen; ja es drängt den christlichen Geift vielmehr mit unwiderstehlicher Macht, wie er im Naturgebiete

<sup>\*)</sup> Circular Mfgr's, von Biviers im Univers Nro. 960. (15. Juni 1845.)

ben einzelnen Erfcheinungen bie ewigen Befete, bie 3bee, ablanfct, fo auch in allen Bervorbringungen und Beftalten auf bem Boben bes Chris ftenthume, naber ber Rirche, bie gottlichen, unveranberlichen Brincipien gu erfennen, benen jene nach Befen und Form entsproffen finb. Und mas unter biefen Erzeugniffen ber driftlichen Gefchichte eben mit bem Bechfel ber Beiten auch ber accibentellen Umwandlung unterliegt, finbet fur feinen Werth und feine Bebeutung eben an ben flabilen, burch ben Beift ber Rirche univerfal geworbenen Institutionen feine fichere Brufung. war es barum bie Aufgabe ber Biffenichaft und ber Schule, bas einmal und allgemein Gegebene jum Bewußtseyn ju erheben, wie bas Berbenbe und Einzelne in feinem Berhaltniffe jum Gangen gu beurtheilen. Go ar: beitet bie Wiffenschaft gerabe auch jenen Momenten vor, in welchen irgenb ein Punft burch bie Santtion ber Rirche feine befinitive Lofung erlangen foll. Gine berartige befinitive Entscheidung ift in bem fpeciellen Falle erft in Ausficht gestellt; mithin fteht bie provisorisch gebulbete, actuelle Discolin ber Behandlung burch bie firchliche Wiffenschaft ungehindert überlaffen. In ber That, tein Ratholit burfte fich eines Buftanbes ber Dinge freuen, ber teine öffentliche Befprechung mehr ertruge, und fchlimm, fehr fchlimm wurde es um jene Diocefe ober Broving bestellt fenn, beren Briefter und Gelehrte ben Unterschied zwischen ben Pflichten bes practischen Lebens und ben Forberungen und Borrechten ber Wiffenschaft und Schule nicht zu begreifen vermöchten. Für bie Braxis ber frangofischen Rirche ift burch bie Antwort bes beil. Stuble an Bifchof van Bommel ber Strett gefchlichtet. Das Auge bes oberften hirten ber Rirche wird ftete prufent bei biefen exceptionellen Buftanben verweilen, um bie Nothwendigfeit und ben Beitpuntt einer bleibenben Bestimmung ju ermeffen. Diefelbe Aufgabe ber Untersuchung aber tommt auch auf ihrem Bebiete ber theoretischen Biffenschaft bes firchlichen Rechtes ju und auf fie bin wollen wir in einem letten Artifel in gebrangter, vergleichenber Darftellung auf hiftorifch : canoniftifchem Wege ben Berfuch wagen, barguthun, ob und wieferne eine Radführung ber Anenahme gur Regel, ber Befonberheit gur Allgemeinheit für bie Rirche Frantreiche ermunichlich fei und möglicher Beife erwartet werben burfte.

# Mbeinländisches.

Die Coinifche Beitung und ber Borfanger ber Berliner Lichtfreunbe.

Der frühere Rebacteur bes Blattes ift bereits abgetreten, und die Uebernahme von Seiten des neuen bis zu Ende Octobere binausgeschoben. Wir hoffen inbeffen, herr Dumont werbe fich bie Sache vorher noch einmal wohl überlegen, ebe er seinen ganbeleuten bieß Aergerniß gibt, und fein Blatt bem Ruin entgegenführt. Roch ift es Zeit. Fährt er aber fort auf bie Beife, wie bisher, ben Bod jum Gartner ju machen, fo wird er ohnfehlbar zulet mit seinem Journal zwischen zwei Stühle, bas heißt auf ben Sand zu fiten tommen. Die Ratholiten ihrerfeits werben über furz ober lang Mittel finden, auch ohne herrn Dumont und fein Blatt ihre Sache zu vertreten, und bann werben fie an feine Charafterlofigfeit feine guten Worte mehr verschwenden. Dber konnte man fein Berfahren mit einem anbern Namen bezeichnen, wenn er, ber bas Domblatt gratis seiner Zeitung beigibt, bas hauptblatt in Die Banbe eines Steuermannes legte, beffen Tenbengen als Borfängers ber Lichtfreunde babin gerichtet find, nicht nur ben au-Bern Dom von Stein, sonbern auch ben geistigen Dom bes Christenthums fammt bem Rreuze nieberzureißen. Burbe bieß Scandal, mas wir, wie gefagt, nur schwer glauben konnen, wirklich fich erfüllen, wurde bann herr Dumont, auf Roften feines Gewiffens und feiner fatholischen Ueberzeugung, etwas anderes gethan haben, als bem Teufel einen Dom und bem lieben Berrgott ein Rapellchen zu bauen.

Das Blatt hat unterbeffen bereits bebeutend an Abonnen-

ten verloren; nun will man uns in bem Bureau ber Rebaction glauben laffen, ber Berluft rubre vorzüglich von Brotestanten her, benen es zu katholisch sei, weil es unter Andern ben Sirtenbrief bes Fürftbischofs Diepenbrod aufgenommen. Wir wollen bick glauben, obschon es uns etwas schwer wird; allein, mas murbe baraus folgen? haben tausend protestantische Abonnenten bas Blatt abgeschafft, weil es ihren Ansichten, die fich boch so häufig mit ber höchsten Indifferenz vertragen, nicht zusagte, mit um so größerem Recht werben sich zwei tausend Ratholis fen von ihm lossagen, wenn es in bie Sanbe eines Berliner Lichtfreundes übergeht. Wir können in ber That nicht glauben, daß das fatholische Coln biese Schmach bulben werbe. Wie fich die Ratholifen, und insbesondere die Geiftlichkeit, von bem erzbischöflichen Coabjutor angefangen, über sein Blatt bereits schon aussprechen, und wie sie fich von ihm zurückiehen. bas wird herrn Dumont gewiß beffer befannt fevn, als uns; fündigen sie ihm demnach ihr Abonnement auf, so wird er schon im Boraus wiffen, warum es geschieht. Daß bieß aber bereits nicht zum erstenmal geschah, ift gleichfalls eine offenfundige Thatsache.

Die neue Wahl war nach ben gemachten Erfahrungen eine allzu grobe, geradezu herausfordernde Beleidigung aller theinischen Katholisen, und legte ihnen, so lange sie sich nicht selbst aufgegeben haben, die Pflicht auf, gegen einen solchen Insult mit aller Entschiedenheit zu protestiren, und sich von jeder Gemeinschaft loszusagen.

Hätte Herr Dumont noch sein Blatt unter ber Leitung von landeskundigen Rheinlandern in einer gewissen Schwebe gehalten, wie die Augsburger Allgemeine, oder hätte er den Ratholiken darin eine Bertretung gegönnt, auf staatsrechtlicher Basis, wie in der oberdeutschen Zeitung von Giehne, man hätte es sich gefallen lassen können; obschon die Provinz, als eine überwiegend katholische, gewiß in den Augen aller Billigen gegründeten Anspruch darauf hat, daß sich ihr Hauptblatt vorzüglich ihren Interessen widme, um sie gegen die maßlosen

Angriffe ber zahllosen, rein protestantischen und radikalen Blate ter zu vertreten. Allein, für dieß rheinische Organ einen Resbacteur in der Bersammlung der Berliner Lichtfreunde zu suchen, und dazu den Absinger des Briefes von dem lichtfreundslichen Pfarrer Uhlich engagiren, dieß war mehr, als man der

charafterlosesten Schafsgebulb zumuthen barf.

Ueber lang oder furz wird das Ministerium gegenüber ber Kreiheit, Die es ben Diffibenten gewährt, nicht mehr auf ber ungerechten Berweigerung ber Concession von fatholischen Zeis tungen bestehen konnen; bann wird Coln ein fatholisches Blatt erhalten, nachdem es schon langft in dem Rheinischen Beobachter ein protestantisches besitzt. Bis bahin mogen die Ratholifen Coins fich immerbin mit ber Rhein = und Mofelgeitung behelfen. Die große Bunahme ihrer Abonnenten, gegenüber ber gleichen Abnahme ber Colnischen, ift ber befte Beweis, wie tief bas Bedürfniß gefühlt wird, und wie vertehrt auch von biefer pecuniaren Seite betrachtet ber Speculationsgeift frn. Dumonte feine Berechnungen anstelle. Erhalt die Rhein = und Doselzeitung aber burch eine regsamere und vielseitigere Theilnahme tuchtiger Mitarbeiter mehr Unterftubung, fann fie fo, burch bie Zunahme ihrer Leser aus ihrem bisher sehr beschränkten Rreise heraustretend ), ihren Umfang erweitern: bann wird fie wenigstens theilweise die Lude ausfüllen, welche eigentlich bie Colnische Zeitung einnehmen sollte, und in der That Die Bertreterin ihrer Proving fenn. Der Borromausverein hat fich als erfte Aufgabe gefest, die Belebung und Rraftigung bes tatholischen Sinns; moge er auch bas Seine gur Befriedigung ber hier besprochenen Bedürfniffe thun; fagen fich feine Ditglieder ihrerseits von aller Theilnahme an einem Blatte los, an beffen Spipe ein Befampfer ihres Glaubens fteht, fo werben, wir zweifeln nicht, bem Eigenthumer bald bie Augen über feinen Bortheil aufgeben, und er einsehen, daß er den Berluft seiner Abonnenten nicht ber Aufnahme bes Breslauer Birtenbriefes zuzuschreiben hat; mag alsbann herr Brüggemann mit bem gangen Chor feiner Lichtfreunde und Communiften bie Epiftel des neuen radikalen Evangeliums jur Schmach bes Colner Domes in ber Rheinstadt, wie in ber Residen, an ber Spree, abfingen: Riemand wird auf fie horen, die Hallen bes Domes aber werden fich höher und höher zur Ehre des Kreuzes molben. Dieß geben wir ber Klugheit und bem Bewiffen bes herrn Dumont noch einmal ju bedenten, ehe die Burfel gefallen. Runftig ein Mehreres.

<sup>\*)</sup> Wenn wir nicht irrren, so war bis heran ihre Redaction von bem Elgenthamer so fnapp gehalten, baß fie nicht einmal bie Augeburger Bofigeitung bezog.

# XXXVII.

Die Generalversammlung des Gustav-Adolf: Vereins in Stuttgart und ihre Resultate. Zugleich ein Wort über die protestantische Kirchenberfassungs: Frage.

Wenn die über die Hauptstadt der katholischen Christenheit umlaufende Sage wahr ift, daß man nicht zehn Schritte auf ihrem Pflafter machen konne, ohne einem Geiftlichen ju begegnen, so mußte ein Romer, — ich meine nicht ben liberalen Abgeordneten Dr. Fr. Römer, sondern einen wirklichen Römer, einen eingefleischten und leibhaften "Ultramontanen", — fo mußte ein Romer, ber - ohne vorher erworbene Renntniß protestantischer, und insonderheit beutscher Berhältniffe und Buftanbe in ben ersten Tagen Septembers nach Stuttgart fam, biese Stadt, zufolge eines naheliegenden Analogieschlußes, nothwenbig für die Lebensmitte des beutschen Brotestantismus halten. Denn ba wimmelte es in Bier = und Weinhäufern, in Restaurationen und Hotels, in Cafinos und Museen, in Rirchen und Theater, auf Strafen und in öffentlichen Anlagen von Bicaren und Pfarramtsverwesern, von Bastoren und Decanen, von Special = und Generalsuperintenbenten, von Unter = und Ober = confistorialrathen, von Doctoren und Brofessoren ber protestantischen Theologie, wie Stutigart fich nie von folchen Gaften hatte wimmeln sehen. Da konnte man keine brei Schritte in einer Straße vorwärts thun, ohne einem alten ober jungen Berren in bitto alt = ober neumobischem schwarzen Frad, tur-XVI. 38

gen ober langen schwarzen Beinkleibern, weißer ober schwarzer Salebinde, breit = ober schmalframpigem, hohem ober niederem But, mit ober ohne Brille zu begegnen, irgend einem Manne mit einem Wort, und noch öfter einem Trupp von Mannern, benen man ihr protestantisch geiftliches Bewußtsenn schon auf zeben Schritte Entfernung aufah. Aus allen Gegenden ber protestantischen Welt und aus allen Bonen bes protestantischen Bewußtjenns waren die geiftlichen Berren wie zu einer großen Ballfahrt zusammengeströmt, um in ber Stuttgarter Stiftefirche burch geiftliche, im Drangerlegebaube aber burch leibliche Speise fich au starken und au erbauen. Der Norden und ber Suben, ber Often und ber Weften und alle bazwischen liegenbe Reiche ber Windrose hatten ihr Contingent geliefert; ber Rationalismus und ber Supernaturalismus, ber Speculativismus und ber Vietismus und alle bie ungabligen Bermittlungeftanbpunfte zwischen inne hatten ihre Bertreter gesendet, um zu zeigen, bag ber Protestantismus, wenn auch außerlich alles Bufammenhalts ermangelnd und innerlich in hunderterlei Glaubensansichten gespalten, bennoch Gines Geiftes und Sinnes fei. Besonders hatte bas protestautische Burtemberg felbft fein geiftliches Versonal aus dem Unter = und Oberland, von der Alb und vom Schwarzwald, aus ben alten wie neuen ganbestheilen in Masse aufgeboten, um der Welt ben augenscheinlichen Beweiß zu liefern, daß bei aller himmelweiten Berfchiedenheit amischen ben theologischen Standpunkten eines Storr und Strauß. eines Steubel und Baur, eines Schnurrer und Ewald ber theologische Nachwuchs aus ihren Schulen boch in einem und bemfelben protestantischen Bewußtsenn sich zusammenfinden; ein Bufammenfinden, welches, wenn auch in wiffenschaftlicher Sinficht rein negativ, boch vom frühern Busammenleben und Bufammenkneipen im Tübinger Stift her beim Bierhumpen an folchen Tagen fich febr positiv ju außern pflegt. von protestantischen Gemeinden waren die erfte Woche Dieses Monats über ohne geistliche Sirten gang fich selbst und ber Dbhut ber weltlichen Obrigfeit überlaffen. Aber haben fie

nicht felbft ben meisten Gewinn bavon, wenn ber Prebiger am Sonntag mit neugestärktem Gifer und frisch gehobenem Glaubenomuth von einem folchen Fefte protestantischer Glaubendeinigfeit in ihre Mitte gurudfehrt? Doch, auf mas will benn am Schluffe biefes Feftes protestantischer Glaubenseinigkeit, biefer jungften Generalversammlung bes vielgevriefenen Guftav-Abolf-Bereins bas protestantische Bewußtsenn ftolz fenn? Etwa auf die große Ungahl der herbeigeströmten? Aber die Babl ift ein fehr zweibeutiger Thermometer bes Geiftes, und jebenfalls ift der Umftand, daß fast nur Theologen und Brabicanten, und beinahe aar feine Laien Theil nahmen, für die Sache bes Brotestantismus, welcher seinem Ursprung und Brincip nach wesentlich bemofratisch ift, ein schlimmes Omen. Ober auf bie befinitiven Resultate ber Versammlung? Aber - Die Bersammlungen ber schweizerischen Tagsabung abgerechnet, bat faum je eine andere so viel garmen um Nichts gemacht und so burftige Früchte getragen, wie biefe. Man bore, was bie Versammlung beschloß, und biese Beschluffe murben öffentlich in ber Stiftsfirche verfundet: "hanover erhalt, fur Ditfriedland, noch eine sechste Stimme jur hauptversammlung. Die Gottinger Beichluffe bezüglich ber Statutenveranberung, somit auch ber Unschluß ber preußischen Bereine, sind befinitiv genehmigt. hinsichtlich bes brüderlichen Verfehrs mit ben auswärtigen Bereinen bleibt es bei bem bisherigen Berfahren bes Central-Die auf Statuten - Menberungen gehenben Antrage vorstands. bes Bfarrers Willich und Anderer find mit 77 gegen 12 Stimmen von der Tagesordnung bis jest ausgeschloffen. Mehrere in Anrequia gebrachte Bestimmungen über bie Art ber Unterftubung find als Beschluß abgelehnt; Die Vereine werben inbeffen aufgeforbert, ihre Unterstützungen nicht zu gerfplittern, sondern möglichst zu conzentriren. Die Tagesorbnung ber Sauptversammlungen wird vier Wochen vorber an bie Samtvereine mitgetheilt. Ein Untrag auf die Aenberung bes S. 15 ber Statuten in Betreff ber Organisation bes Gentralvorstanbes wird abgelehnt. Beben als Synobe zusammengetretene bel-

2- Gineineen merten als hauptverein angenommen. - Rogangererfammlung im nachnen Jahre murbe burch .... verem veitimmt." - "Alfo lauter rein formelle Bunfte!" ... in entichieben protestantisches, liberales Blatt unserer "lleberall hängen geblieben an ben magern Sta-.... was von Schwierigfeit mar, wie Die beutich-fatholische Bruge, gone Urtheilsfällung mit jener diplomatischen Wendung migangen, bag man gwar nichts thun fonne, jeboch bem Ginunen verstattet senn solle, Etwas zu thun - wie wenn bas ruend ein Verein in ber Welt hindern könnte? - nirgents nouch eingebrungen in ben Geift bes Bereins, ber boch allein vernünftiger Beife feinen Grundgebauten bilben fann, ben Geift namlich, welchen neu einzuhauchen ber protestantischen Rirche Noth thut, wenn fie fest bestehen foll im alten Glange innerer Bahrheit." Den Grund Dieser Bebeutungsloffgfeit ber Beichluffe ber Berfammlung findet baffelbe Blatt in bem offigiellen Charafter berfelben, barin nämlich, bag bie Reftgafte großentheils Trager geiftlicher Burben und Acmter gewejen jeien, vor welchen fich nicht nur die wenigen Laien, jondern felbft Die Mitglieder ber niedern Geiftlichfeit ichen und schuchtern in obligates Stillschweigen gurudgezogen baben. Die Theilnahme bes Laien, fagt baffelbe, sei es por allen Dingen, welche im rechten Dage vorhanden febn muffe, wo ju Sebung bes firchlichen Lebens irgend Envas gescheben wille. Sein einfaches Wort wiege mehr als bie schwerfte Rede .med Solchen, ber in ben Würben ber Rirche ftebe. Cobald ame Bersammlung in ber miglichen Lage fich befinde, burch 30 Bujammentreffen ber Umftanbe Etwas von einem officiels an Sbarafter zu erhalten, fo werbe nicht bloß ber Laie, fonauch die Mitglieder der niedern Geiftlichkeit, von benen wardachlich bas Wefen ber Kirche getragen werbe, schen und Die Begeifterung verftummt; bas S.... and ber gute Wille schweigt; Ansehen und Burbe aber wert. Denn man glaube ja nicht, bag jener 3wiebober und niederer Geistlichfeit (!) nur eben in ber katholischen Kirche sich befinde. Dieselbe Aristokratie, nur in anderer, vielleicht noch verlehenderer Form, hat auch in die protestantische Kirche ihren Weg gefunden. Auf der niederen Geistlichkeit allein aber und ihrem Bunde mit den Laien ruht die Hoffnung der Kirche. Wo die Würdeträger sich voran stellen, da geht die Wirfung verloren. Denn nur das baut sich auf die Dauer auf, was sich von unten herauf erdaut." (S. den Beodachter, ein Volksblatt aus Würtemberg Rr. 252, vom 5. Sept. d. J.) Sehen wir einmal näher zu, was an diesem Urtheil Wahres oder Falsches, Erschöpfendes oder Mangelhastes ist.

Jenen Grund, auf welchen in bem Spfteme ber alten Rirche bie Berhaltniffe mifchen Clerus und Bolf gebant waren, hatte Luther gleich im Anfang seines reformatorischen Unternehmens völlig zerstört. Die neue kirchlis de Gefellichaft, Die fich ju feinen Lehren bekannte, tonnte nach feinen Grundfaten in bem Clerus feinen eigenen Stand erfennen, welchem Gott felbst bie geiftliche Leitung ber Befellschaft übertragen, und die gesetzgebende und vollziehende Gewalt barin als ausschließliches Amts = und Standesrecht überlaffen hatte. Dieß lag schon in ber Behauptung, bie er in seinen früheften Bolfoschriften so oft wiederholte und mit fo fichtbarem Wohlgefallen ausführte, baß alle wahren Chriften ohne Ausnahme Priefter ober ju bem geiftlichen Briefterthum berufen seien. Dieß gab er auch in seiner im Jahre 1523 herausgegebenen Schrift: De instituendis ministris ecclesine etc. baburch zu erkennen, baß er nachzuweisen sucht, man batte bie Beiftlichen niemals Briefter nennen follen, fonbern ber Rame Rirchendiener brude allein basjenige aus, mas fie eigentlich seien und seyn sollten. In bie Praris aber wurde biefer Grundsat von Luther selbst baburch eingeführt, baß er ben weiteren Grundsat bagu aufstellte, Chriftus habe bie Sorge für bie Erhaltung bes kirchlichen Lehr = und Bredigtamtes nicht ben Bischöfen allein, sondern ber gangen Rirche, b. h. ber Gesammtheit ber Gläubigen übertragen, also nicht ben Bischöfen

allein, sonbern ber gauten Rirche, ber Gefammtheit es übers laffen, bie Versonen zu erwählen und zu ernennen, von benen zu ieber Zeit bas Predigtamt mit ben von Christus felbst batan gebundenen Rechten (bas Amt ber Schluffel und ber Abministration ber Sacramente) verwaltet werben foll. bielten gleich von Anfang an bie einzelnen Gemeinden bas Recht, ihre Prediger felbst zu wählen, und obgleich biefes Recht nach Luther's Behamptung zugleich bie Pflicht in fich fchlos. es auszunben \*), fo erkennt man boch inmitten bes Knäuels von Widersprüchen, worin fich Luther dabei verwickelte, bas feinen verworrenen Vorstellungen ju Grunde liegende rein bemofratische Brincip. Ja, Dieses Demofratische Brincip bes Gemeindewahlrechts wurde gleich anfangs an manchen Orten. wie in neuerer Zeit wieder im Salbkanton Bafelland, fo weit ausgebehnt, bag bie Prebiger, wie überhaupt bamals fast alle burgerlichen Beamten, nur auf eine gewiffe Beit gleichsam ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Auf bag nicht eine fcbeugliche Unerbnung entstehe unter bem Belf Gottes, und aus ber Rirche, in welcher both alle Dinge ehrlich und orbentlich gugeben follten, werbe ein Babrien", Worte gutber's 3. 1838 in ber Sallifmen Ausgabe feiner Werte E. X. gutner meinte, wie ber protesiantifde Rirchengeschichtschreiber Blanf fagt, "bag gwar jeber Prediger ben Bernf gut felnem Amt von ber Rirde, aber bie gut feinem Amt geborigen Rechte von Gett felbft, wenn ichen auch in gemiffer Sinficht burch lebertraanna ter Rirche (ber Gefammtheit ber Glaubigen) befemmen habe", bag bie Ge: meinben bas Recht haben, ihre Prediger felbft zu ermablen, bag fie aber nicht bas Recht haben, fie nicht zu mablen, fontern bag fie burd ten Willen Gbrit felbft ju ber Gruennung felder Berfenen verbunten feien, weime tie ibnen (ren Gemeinten) felbft eter ib: rer Gefammtheit (ber Mirdie) von Chriffe überfragenem Rechte (res Schluffelainte und bet Arminifration ber Ga ramente) in ihrem (ter Gemeinben) Ramen ausuben. Blanf felbit genebt, "bem Gegwungenen bes Bufammenhange gwifden ben Bernellungen gutber's febe man es an, bag er nicht viel Beit hatte verwenten fonnen, nie ju erbnen!" E. Die Gefwichte ber Entfichung, ber Beranberungen und ber Bilbung bee protestantischen Lebrbegriffe. Leipz. 1798. 20 IV. Rap. II. S. 40 ff.

miethet, ober burch einen förmlichen Kontrakt nur auf eine beskimmte Anzahl von Jahren angenommen wurden, nach deren Berfluß der Kontrakt entweder erneuert, oder von beiden Theisten als aufgehoden angeschen wurde. Und zwar waren es nicht bloß einzelne kleinere Landgemeinden, die auf diese demoskratische Borsichtsmaßregel versielen, sondern auch in größern Orten, wo die Prediger von der Obrigkeit angestellt wurden, wie z. B. in Kürnderg und im ganzen Kürndergischen Gebiet, nahm man sie durch solche Kontrakte nur auf gewisse Termine an.

Ware es nothig, noch weiter barguthun, bas ber Brotestantismus nach seinem Princip und Ursprung wesentlich bemotratisch ift, so wurden wir ferner auf die Thatsache hinweifen, bag ber Beitritt zu bemfelben im Anfang an vielen Drten vom Bolte selbst im Wiberspruch gegen seine geistliche wie weltliche Obrigfeit vollzogen ober versucht wurde, besonders aber auf ben unverfennbaren engen Zusammenhang, worin fonftige rein bemofratische Bestrebungen jener Beit mit Luther's reformatorischen Tenbengen und Unternehmungen standen. ift hier vorzüglich ber Bauernkrieg von 1525 zu nennen, über beffen engen Caufalansammenhang und nahe Brincipienverwandtschaft mit ben vorhergegangenen Reformationsbewegungen, und insbesondere mit ber lutherischen Bredigt von driftlicher Freiheit, Katholiten und aufrichtige Brotestanten vollfommen einig sind \*). Allerdings migbilligten Melanchthon [in seiner burch bie Anfrage bes Churfurften von ber Pfala veranlagten Schrift wiber Die Artifel ber Bauerschaft, Wittenb. 1525 \*\*)] und Luther felbst (in seiner Ermahnung jum Frieben auf die 12 Artifel der Bauerschaft in Schwaben, ed.

<sup>\*)</sup> Vergl. u. A. Plant a. a. D. Bb. II, 5tes Buch, E. 176 u. f. mit ben hifter.:polit. Blättern Bb. VI, E. 449, 461. Bb. IX, E. 107 ff. und haller's Restauration Bb. IV, S. 359. Anm. 14, gleichwie bie Geschichtswerfe von Ranke, A. Mengel n. f. f.

<sup>••)</sup> Sie ift auch guther's Werten, ed. Hall. T. XVI. p. 32 cin: aernet.

Hall. T. XVI, p. 58) ben Aufftand ber Bauern gleich im Anfang, und noch mehr suchte fich Luther nachher, als ber Ausgang ber Sache fich bereits vorhersehen ließ, burch seine Mugschrift "wider die rauberische und morberische Bauern" (ed. Hall. T. XVI, p. 21) von aller Mitschuld an ber Emporung rein zu waschen \*): allein, wenn wir es auch gern glauben wollen, daß diefer Aufftand gang gegen Luther's Absicht erfolgte, so ift boch nicht zu läugnen, daß er theilweise die Wirtung feiner reformatorischen Thatigfeit war. Und awar war es nicht nur die Form ber letteren, wie Plank meint, namlich "ber heftige Ton, ber in allen Schriften Luther's berrschte, bie gewinnende Bolksberedtsamkeit, die ihm eigen war" u. f. f., was die Gemüther bes Bolfes bis jum llebersprudeln in Bewegung setzen mußte, sondern auch der Inhalt seiner gegen alle so weltliche wie geiftliche Autorität feindseligen Bortrage und Schriften, und vor allen Dingen seine Bredigt von ber von Anbern noch mehr als von ihm selbst migverstandenen christik chen Freiheit, mußte schon bamale, wie später noch mehr als einmal, ju politischen Freiheits = und Gleichheitsschwärmereien reigen. Alle jene Aufrührer brangen querft barauf, bag ihnen bas Wort Gottes lauter verfündigt werben follte, ja fie fingen felbst zu predigen an, wie der befannte Bauer von Bohrbt und ein Anderer mit Namen Karfthans, welcher, als er im Burtembergischen beghalb eingezogen wurde, erflarte, bag er

<sup>\*)</sup> Er erläßt barin eine formliche Aufforderung jum Rreuzzug wider bie Emporer, und bricht unter Anderm in folgende Declamation aus: "Lieben herrn! löset hier, rettet hier, helfet hier, fteche, schlage, wurge hier, wer da fann. Bleibst du darüber tobt, wohl bir, felligeren Tob fannst du nicht übersommen." Eine solche Sprache mochte freilich zu seiner Nechtsertigung geeignet senn, jedenfalls aber war sie nach dem, was er früher zu den Bauern gesagt, und was er durch seine eigenen Predigten zur Berführung des armen Landwolfs beigetragen, nicht nur zu bestig, sondern in der That sehr ungerecht. Auch Plant, obgleich er Luthern zu entschuldigen sucht (loc. cit. S. 187), läugnet dieses in der hauptsache nicht.

eher bas leben als bas Bredigen aufgeben wolle. Blank felbft gesteht, daß ichon ber bloße Rame ber driftlichen Freiheit, ben Luther unter das Bolf brachte, hinreichend war, ber Flamme biefe Richtung zu geben. "Und was mußte nun", fest berfelbe bingu, merft bie Art, wie er felbft bie Großen behandelte, bie barten Wahrheiten, bie er nicht nur ben Geiftlichen, sonbern auch ben weltlichen Fürsten vor ben Ohren bes Bolfes so laut sagte, die Anfündigungen ber Gerichte, die er ihnen als Tyrannen und Berfolgern bes Evangelii mit ber mverfichtlichen Ruhnheit eines Bropheten brohte, was mußten biefe bei Menschen wirken, in beren Ropfen neue Wahrheit und in beren Seelen alter Tyrannenhaß gahrte?" \*) Der Hauptschluffel aber jum Berftanbniffe jenes Busammenhangs zwischen ber kirchlichen Revolution und ber politischen nicht nur ber bamaligen, sonbern auch fpaterer Zeiten, liegt in folgenben Worten Kriedrich hurter's: Das erfolgreiche Berbrechen einer Mutoritat wedt in ber entfeffelten Menge Redheit, folches auch bei jeber anbern zu versuchen, und nichts bewirkt schnellere Buftimmung ber Maffe, als was mit ber Soffnung folder Entledigung zugleich für ben Wahn bequemer Auflösung aller Bervflichtungen zu gewinnen weiß \*\*). So haben schon bie teberischen Secten bes breizehnten Jahrhunderts, nachdem sie erft im Widerstreben gegen bas Ansehen ber Rirche fich gefestigt, baffelbe überhaupt auf alles in ber Gefellichaft hervorragenbe ausgebehnt. So haben schon sie ihren Saß auf ben Abel und die Vornehmen geworfen, und einen Zustand ber Gleichheit vorgegeben, ber ursprünglich unter ben Menschen geherrscht has

<sup>\*)</sup> Aus blesen Gründen sagte auch Erasmus Luther'n ins Gestatt, daß er den Ausstand veranlasst habe. Habemus, sagt er, fructum tui spiritus: res usque ad cruentam stragem progressa est, et metuimus atrociora, ni Deus propitiatus averterit. — Non agnoscis hosce seditiosos, opinor, sed illi te agnoscunt etc. cf. Erasm. Hyperasp. B. 4.

<sup>\*\*)</sup> Geschichte Bapft Junoceng III. und feine Zeitgenoffen Bb. II, S. 258.

gen ober langen schwarzen Beinkleibern, weißer ober schwarzer Balebinde, breit = ober schmalframpigem, hohem ober nieberem But, mit ober ohne Brille zu begegnen, irgend einem Manne mit einem Wort, und noch öfter einem Trupp von Mannem, benen man ihr protestantisch geistliches Bewußisen schon auf zehen Schritte Entfernung aufah. Hus allen Gegenden ber protestantischen Welt und aus allen Bonen bes protestantischen Bewußtseyns waren die geiftlichen herren wie zu einer großen Ballfahrt zusammengeströmt, um in ber Stuttgarter Stiftefirche burch geiftliche, im Drangerlegebaube aber burch leibliche Speise sich zu ftarfen und zu erbauen. Der Norden und ber Suben, der Often und der Westen und alle bazwischen liegende Reiche ber Windrose hatten ihr Contingent geliefert; ber Rationalismus und ber Supernaturalismus, ber Speculativismus und ber Vietismus und alle bie ungabligen Bermittlungeftandpunfte zwischen inne batten ihre Bertreter gesendet, um zu zeigen, baß ber Protestantismus, wenn auch außerlich alles Bujammenhalts ermangelnd und innerlich in hunderterlei Glaubensansichten gespalten, bennoch Gines Beiftes und Ginnes fei. Befonders hatte bas protestantische Burtemberg felbft fein geiftliches Bersonal aus dem Unter = und Oberland, von der Alb und vom Schwarzwald, aus ben alten wie neuen Landestheilen in Maffe aufgeboten, um ber Welt ben augenscheinlichen Beweis zu liefern, daß bei aller himmelweiten Berschiedenheit amischen ben theologischen Standpunkten eines Storr und Strauß. eines Steudel und Baur, eines Schnurrer und Emald ber theologische Nachwuchs aus ihren Schulen boch in einem und bemfelben protestantischen Bewußtseyn sich zusammenfinden; ein Busammenfinden, welches, wenn auch in wiffenschaftlicher Binficht rein negativ, doch vom frühern Zusammenleben und Bufammenkneipen im Tubinger Stift her beim Bierhumpen an folchen Tagen fich fehr positiv zu außern pflegt. von protestantischen Gemeinden waren die erfte Woche Dieses Monats über ohne geistliche Sirten gang fich felbft und ber Dbut ber weltlichen Obrigfeit überlaffen. Aber haben fie

nicht selbst ben meisten Gewinn bavon, wenn ber Brediger am Sonntag mit neugestärktem Gifer und frisch gehobenem Glaubensmuth von einem folden Kefte protestantischer Glaubenseinigfeit in ihre Mitte gurudfehrt? Doch, auf was will benn am Schluffe biefes Feftes proteftantischer Glaubenseinigkeit, Diefer jungften Generalversammlung bes vielgevriefenen Guftav-Apoli-Bereins bas protestantische Bewußtseyn ftolz fenn? Etwa auf die große Ungahl ber herbeigeströmten? Aber die Bahl ift ein fehr zweibeutiger Thermometer bes Geiftes, und jebenfalls ift ber Umstand, baß fast nur Theologen und Pradicanten, und beinahe gar feine Laien Theil nahmen, für die Sache bes Brotestantismus, welcher seinem Ursprung und Brincip nach wesentlich bemofratisch ift, ein schlimmes Omen. Ober auf bie bennitiven Resultate ber Versammlung? Aber - bie Bersammlungen ber schweizerischen Tagsabung abgerechnet, hat faum je eine andere so viel garmen um Nichts gemacht und so burftige Früchte getragen, wie diese. Man höre, was die Versammlung beichloß, und biefe Beichluffe wurden öffentlich in ber Stiftefirche verfundet: "hanover erhalt, fur Diffriesland, noch eine sechste Stimme jur Sauptversammlung. Die Göttinger Beschluffe bezüglich ber Statutenveranberung, somit auch ber Unschluß ber preußischen Vereine, find befinitiv genehmigt. Sinnichtlich bes brüberlichen Verfehrs mit ben auswärtigen Bereinen bleibt es bei bem bisberigen Verfahren bes Gentral-Die auf Statuten : Menberungen gehenden Antrage vorstands. bes Bfarrers Willich und Unberer find mit 77 gegen 12 Stimmen von ber Tagesordnung bis jest ausgeschloffen. 'Mehrere in Anregung gebrachte Bestimmungen über bie Art ber Unterftubung find als Beschluß abgelehnt; Die Vereine werben inbeffen aufgeforbert, ihre Unterftugungen nicht au gerfolittern, Die Tagesorbmung ber sondern möglichst zu conzentriren. Sauptversammlungen wird vier Wochen vorher an die Sauptvereine mitgetheilt. Ein Antrag auf bie Aenberung bes \$. 15 ber Statuten in Betreff ber Organisation bes Gentralvorstanbes wird abgelehnt. Reben als Sonobe ausammengetretene bel-

gen ober langen schwarzen Beinkleibern, weißer ober schwarzer Salebinde, breit = ober schmalframpigem, hohem ober nieberem But, mit ober ohne Brille zu begegnen, irgend einem Manne mit einem Wort, und noch öfter einem Trupp von Mannern, benen man ihr protestantisch geiftliches Bewußtsenn schon auf zehen Schritte Entfernung anfab. Hus allen Gegenden ber protestantischen Welt und aus allen Zonen bes protestantischen Bewußtsenns waren die geiftlichen herren wie zu einer großen Ballfahrt zusammengeströmt, um in ber Stuttgarter Stiftefirche burch geiftliche, im Drangerlegebaube aber burch leibliche Speife fich ju ftarfen und ju erbauen. Der Norben und ber Suben, der Diten und ber Westen und alle bazwischen liegende Reiche der Windrose batten ihr Contingent geliefert; ber Rationalismus und ber Supernaturalismus, ber Speculativismus und ber Vietismus und alle bie ungahligen Bermittlungeftandpunfte zwischen inne hatten ihre Bertreter gesendet, um zu zeigen, daß der Protestantismus, wenn auch äußerlich alles Zusammenhalts ermangelnd und innerlich in hunderterlei Glaubensansichten gespalten, bennoch Gince Geiftes und Ginnes fei. Befonders hatte bas protestantische Burtemberg felbft fein geiftliches Versonal aus dem Unter = und Oberland, von der Alb und vom Schwarzwald, aus ben alten wie neuen Landestheilen in Maffe aufgeboten, um ber Welt ben augenscheinlichen Beweis zu liefern, bag bei aller himmelweiten Berschiebenbeit awischen ben theologischen Standpunkten eines Storr und Strauß, eines Steubel und Baur, eines Schnurrer und Emalb ber theologische Nachwuchs aus ihren Schulen boch in einem und bemfelben protestantischen Bewußtsenn fich zusammenfinden; ein Bufammenfinden, welches, wenn auch in miffenschaftlicher Binficht rein negativ, boch vom frühern Zusammenleben und Bufammenkneipen im Tubinger Stift ber beim Bierhumpen an folden Tagen fich febr positiv ju außern pflegt. von protestantischen Gemeinden waren die erfte Woche Dieses Monats über ohne geiftliche Sirten gang fich felbft und ber Dbhut ber weltlichen Obrigfeit überlaffen. Aber haben ne

mite felte der meiter Gerein deren vern der Perfode die Source on noncellation that me that echange Gree bendante una emen incher deit serritarenden Musikaden main i mi Time ariellent! Lock, art met mit den an Empfe brief feine einerkerriden fellenbeiterreiten. neie uneier generareinneme de reconscion duite-Most Bereit das recolumnes Serricies del incl. Conand he complete the fundamental and the contract of the contra en die mederior Romanner de Perios, unt attaillé th der Univer, der sie und Tentram und Widremen. and homes our firm have like natural für die Socke die Ferenciamiente, mater innon Universa une binnon nach principa tentianie it ne idennei Can. Die auf te Minumen Arimane ber Bertamatung! Aber - bur Bertanne hann der ichneserichen Baginnung abartobat. Auf fann is eine auten fr mie Sarmen um Radia gemade und fe berringe hinden annager, wie ried. Man bert, was bie Bertammmeg beidelf, met tiek Beidelfe wurden effentio in der Ensteinde verlieber "hanerer erhätt, für Diritelient, nech auf feder Samme un Gammerammbra. Die Gennan Beidriefe benfand ber Stammereinberma, fomn and ber Anichari ber neurfieben Berein, fint befinfte genebungt. Hundrung bes briderlichen Berferts um ben andreimigen Bereiker biebt es bei ben biebergen Berfaben bes Gentalreffigute. Die gui Segneren Menterungen gebenden Annige bes Mariere Brillich und Auberer fint mit 77 gegen 12 Einme men von ber Laussert nung bis jest ausgeichleffen. Mebrere in Anteanna getrachte Bestimmungen über bie Art ber Unterfingung fint ale Beidling abgelebni; tie Bereine werben imbeffen aufgefordert, ihre Unterfingungen nicht m verfeltnern, iontern moglicher zu consentriren. Die Lagebordnung ber Sauprverfammiungen wurd rier Wochen vorher an Die Sauptvereine mitgeibeilt. Ein Antrag auf Die Menterung bes g. 15 ber Stanuten in Betreff ber Organifation bes Gentralvorftanbes wird abgelehnt. Beben als Sonote gujammengerrerene bel-

vielmehr eber, theilweise wenigstens, in einer Art Biberforuch gegen bieselbe. Der religiose Ginn, ba er im firchlichen Rreife teine Befriedigung mehr findet, flüchtet fich vielfach in besonbere engere Rreise, und nur in diesen fleinen Secten findet fich noch eine selbstständige rege Theilnahme am christlichen Leben, wogegen in ben firchlichen Gemeinden bei weitem Die große Mehrzahl mit ihrem Christenthume rein leibend und empfangend fich verhält. Alber unter bicien frommen Wefellichaften, Miffionevereinen, auf freiwilligen Beitragen gegrundeter Boblthatigfeiteanstalten, Traftatgesellschaften u. f. f., wo bas drift liche Leben mit einer gewissen Unabhängigkeit selbftständig für sich und im Grunde außerkirchlich auftritt, versteden fich in ben meisten Gegenden separatistische Reigungen. Auf der anbern Seite haben manche firchliche Behörden und jum Theil auch bas Bolf selbst noch in ber jungsten Zeit mit großer Leibenschaftlichkeit gegen alles unter bem Ramen "Bietismns" Begriffene fich ausgelaffen, feineswegs aus mabrem Gifer fur Die firchliche Einheit, sondern vielmehr, nachdem ihnen selbft jeder Begriff selbstständig und lebendig firchlichen Lebens abhanden gekommen, aus mahrem Widerwillen gegen Diefes. 3m Gangen ift ichon auf dem untersten ober vielmehr innersten Ge biete des firchlichen Ecbens Kirchliches und Weltliches fehr vermengt, weiter hinauf im Rirchenregimente, namentlich bei bem Confiftorium, ift das Ueberwiegen des weltlichen Ginfluffes schon sehr fühlbar; noch höber binauf, im Ministerium bes Innern ober bes Cultus, schlägt aber bas Weltliche in allen Beziehungen fo fehr vor, daß von oben berab angefehen bie protestantische sogenannte Kirche eigentlich nur als eine Staats anstalt erscheint. Von Einer protestantischen Kirche fann ja ohnedieß keine Rede senn, sondern nur von Landcotirchen, beren jede zwar für sich eine Quasiverfassung bat, benen aber jebe gemeinsame Grundlage abgeht. Go ift die protestantis sche Gemeinschaft ein gerriffenes und gerklüftetes, in ben tiefften Grundfeften von bem weltlichen Geifte untergrabenes, in die schrofften Wibersprüche getheiltes, mankenbes Gebäube,

eine Fronie auf jenen Felsen, auf welchem Christi Rirche gegrundet fenn follte. Go bietet bas protestantische Rirchemvefen einen Anblid bar, bei welchem ber bes wohlgefügten, barmonischen Baues seiner Rirche gewohnte Ratholit von einer Art Schwindel ergriffen wird. Aber, wie icon gesagt, nicht bloß ber Ratholik wird bavon ergriffen, sondern auch der heller febende, von befferem Beifte befeelte Protestant. Thränenden Auges fteht er - eine Raffandra inmitten bes untergehenden Mions, und fieht fich verzweistungevoll um nach Rettung und Bulfe. Aber woher foll diefe Bulfe genommen werden ? Bom Stgate? Er ja wird im Gegentheile als die Hauptquelle bes Uebels bezeichnet. Aus ber Kirche? Aber wie fann bie Berfallende fich selbst aufbauen, wie die Todtfranke fich felber beilen? Wer foll ihr ben archimebischen Bunft anweisen, aus welchem fie fich selbst wieder zu heben vermöchte? Serricht ja über die Natur des protestantisch-lirchlichen Draanismus selbst so wenig Klarheit und Ucbereinstimmung, daß über jedes Samtmoment unter ben Gelehrten ein mahres bellum omnium contra omnes besteht. Wo ift ber Runftler, ber aus bem muften und wirren Chaos ebler und unebler Elemente im jetigen protestantischen Rirchenwesen bas reine Gold einer mahrhaft firchlichen Echensordnung berauszuschmelzen versteht?

Nachdem alle frühern Borschläge und Bersuche einer Ordenung des deutsche protestantischen Kirchenwesens sich unbewußt entweder zum Katholicismus hingeneigt hatten, wie diesenigen, welche dem sogenannten Episcopalspstem, oder zur Unfirchlichteit, wie diesenigen, welche dem Territorial e oder Collegialspstem angehörten, stellt man nun im Gegensatz zu diesen Abwesgen überall den Grundsatz an die Spize, es müsse das consequent demokratische Princip, dieses ursprüngliche und eigentliche Princip des Protestantismus wieder ausgenommen, und auf seiner Grundlage eine volksthümliche Repräsentativ Bersassung gesschaffen werden. Wir Protestanten, so hört man jest von als len Seiten sagen, die wir keinen andern obersten Hirten erkennen, als den unssichtbaren Christus, wir wollen auch von keis

ner legislativen noch executiven Gewalt etwas wiffen, als einer folden, die aus bem Schoofe ber Gemeinde hervorgeht. Dem bisher von ber Staatsregierung geubten Rirchenregimente find wir nur aus Roth und in Hoffnung unterthan gewesen. Bon unten herauf muß von nun an bie Berfaffung unserer Als leitend und maßgebend muß bet Rirche erbaut werben. Grundsat gelten, bag bie Rirchenangelegenheit ber Gemeinde von biefer autonomisch zu ordnen sei. Bu diefem Behufe werte in jeber Lofalgemeinbe, nach Analogie bes Gemeinberaths ober ber Stadtverordneten : Versammlung durch Urwahl eine peries bisch zu ernennende Kirchenrepräsentation gebildet, und bei ihr fei bas Recht, in allen firchlichen Angelegenheiten Befcbluffe zu faffen, die Brediger ber Gemeinde zu wählen, und burch ein besonders aus ihrer Mitte ernanntes Rirchencollegium ober Bresbyterium, in welchem bem Geistlichen, wenn er ber Mam bazu ift, ein wesentlicher Antheil an ben Geschäften nicht ents gehen fann, die Rirchenverwaltung, das Rirchenregiment und bie Rirchenpolizei zu führen. Damit aber bie Lotalfirchen fich au einer Provingialfirche und die Provingialfirche fich au einer allgemeinen gandesfirche jusammenschließe, mogen, nach Analogie ber Rammern in constitutionellen Staaten, in regels mäßigen Berioben, nach gewiffem Berhaltniß, aus Beiftlichen und Laien zusammengesette Provinzial = und allgemeis ne ganbessynoben organisirt, und die Mitglieder berfelben von ben aus ben Lokalkirchen = Repräsentationen hervorgegangenen Wahlmannern erwählt werben. Die Synobe bilbe die gesetgebenbe Behörde ber Provingial= und respective Landestirche. An ihren Berhandlungen nehme etwa ber Staat burch Commiffarien Antheil und gebe ihren Beschluffen feine Sanction; bas bisherige Confistorium aber hore auf, lediglich Staatsbehorbe zu sehn, und werbe zur erecuttven Behorbe ber Smobe. — Diefes ift im Allgemeinen ber Umrig ber Berfaffung, welche die bem bemofratischen Brincipe des Brotestantismus entsprechenbfte fenn foll; von ihr erwarten nun gar Biele far bie protestantische Rirche in ihrer verzweifelten Lage Rettung und Hulfe; "hatte bie Kirche nur erft eine aus ihr felbst hersvorgegangene Vertretung, so könnte und würde sie, meint man, sich schon selbst helsen, und thäte sie dies bennoch nicht, so ware sie auch nicht werth, daß ihr geholsen wurde".

Allein so Großes man von einer folchen bemofratischen Repräsentativ-Verfassung für bie Butunft bes Protestantismus erwartet, und so ercentrisch die Hoffnungen find, welche Manche auf beren Einführung bauen, so tonnen boch felbst biejenis gen, welche burch Wort und That am eifrigsten barauf hinarbeiten, es sich nicht verhehlen, daß ihre Aussichten nicht viel beffer find, als eine Berweifung ad calendas graecas. So muß z. B. Stahl \*\*) am Ende bahin gestellt fenn laffen, ob es je zu einer solchen Umwandlung ber protestantischen Kirchenverfassung tommen werbe, wie er fle ben wahren Principien entsprechend halt. Eben so erfennt Bolf \*\*\*) gerabegu an, daß fich aus allen neueren Borschlägen zur Hebung bes tirchlichen Lebens irgend eine gegrundete Hoffnung naher Befferung nicht schöpfen laffe, ja Rlee +) verhehlt fich nicht, baß seine Erörterung über bie Basis ber Rirche für jest noch wie ein Gerebe im Traum erscheinen werbe. Carftabt ++) enblich halt wenigstens in Beziehung auf ben absolut monarchischen Staat die Beforgniß für gegrundet, "daß berfelbe ber protestantischen Kirche faum eine freie Entwicklung ihrer Berfaffung von ihrem Princip aus vergonnen werbe", und besorgt zudem noch, "daß einer solchen sogar ein bedeutender Theil bes geistlichen Standes fich verfagen, wo nicht wiberftreben mochte." Wenn so die Protestanten selbst bas von ber Umlenkung

<sup>\*)</sup> Worte Carftabte in ber ichon angeführten Brofchure G. 19.

<sup>\*\*)</sup> Die Rirchenverfaffung nach Lehre und Recht ber Protestanten, Ers langen 1840.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Bufunft ber protestantischen Rirche in Deutschland, Stutts gart 1840.

<sup>†)</sup> Das Recht ber Einen allgemeinen Rirche Jefu Chrifti, 2 Banbe, Magbeb. 1839 u. 41.

<sup>11)</sup> in ber angeführten Schrift S. 19.

dum bemokratischen Princip ihrer Kirche erwartete Heil nur in weiter Ferne sehen, und wie die neunzigjährige Sara bei der Berheißung, daß sie in ihren späten Jahren noch mit einem Sprößlinge solle gesegnet werden, etwas ungläubig den Kopf schüttelte, so mögen sie um so weniger es uns Katholiken verzbenken, wenn wir mit einem ungläubigen Lächeln zu bezweicheln uns erlauben, ob das hohe Alter noch gewähren werde, was die Jugend versagte.

Allerdings ift - und wir haben bieß, weil es von Manden bestritten wird, absichtlich naher nachzuweisen gesucht, allerdings ift ber politische Charafter bes Brotestantismus fet nem Princip und Ursprung nach wesentlich bemofratisch, und baber auch nur eine bemofratische Verfaffung ihm mahrbaft Wenn aber schon in ben erften Anfangen beffelangemeffen. ben feine Gründer fich genothigt faben, von dem bemofratischen Brincip abzuweichen, ihre fogenannte neue Rirche ftatt unter Die Aegibe bes freien Gemeindebewußtsenns, unter ben Schut ber weltlichen Gewalt zu ftellen, und ftatt einer freien Reprafentativ = Berfaffung eine unfreie Confistorial = Berfaffung in's Leben zu rufen; fo glauben wir fehr bezweifeln zu muffen, bas bie Motive, welche fie bagu trieben, für die Gegenwart nicht mehr vorhanden seien, wir find vielmehr ber Anficht, bag eine consequente praktische Durchführung bes protestantischen Brim cips, oder, mas daffelbe ift, eine Kirche in ber Korm ber rei nen Demofratrie auch jest noch, wie bamals, eine Unmöglich feit ift, daß eine folche consequente Durchführung geradezu eine Auflösung bes Protestantismus als eines firchlichen Gangen fenn murbe, und daß also, so lange es einen Brotestantionus geben wird, eine ihm mahrhaft angemessene, mahrhaft gebeilliche Berfaffung eine Unmöglichkeit sein wird.

(Schluß felgt.)

## XXXVIII.

## Westphälische Schilderungen aus einer westphälischen Feber.

III.

Die Granze. — Munsterlandisches Stillleben. — Patriarchalisches Befen. -- Brautwerbung und hochzeitsgebrauche. — Frommigkelt und harmlofer Aberglande. — Die Vorgefichte. — Dulbenber Muth und herzensgute.

Selten mogen wenige Meilen einen fo rafchen Uebergang hervorbringen, als jene, welche bie Grangftriche Paberborns und seines frommen Rachbarlandes, bes Bisthums Munfter, bilben. — Roch vor einer Stunde, hinter bem nachften Sigel, baben fleine, schwarzbranne Schlingel, bie, im halben Raturzustande, ihre vaar mageren Biegen weniger buteten, als bei ihnen Diebs wegen Wache ftanben, auf beine Frage nach bem Bege, Dich zuerft burch verstelltes Digverfteben und Bi-Beleien gehöhnt, und Dir bann unfehlbar einen Pfab angegeben, wo Du wie eine Unte im Sumpfe, ober ein Abrahams. Wibber in ben Dornen gesteckt haft, - b. h. wenn Du nicht mit Geld flimpertest, benn in biefem Kalle haben nicht einer, fontern fammtliche Buben ihre Biegen, um fie befto ficherer wieder zu finden, ins Kornfeld getrieben, und mindeftens ein Dupend Zaune gerbrochen und Pfahle ausgeriffen, um Dir ben nachsten Weg zu bahnen, und Du haft Dich, übel und bofe, zu einer vierfachen Abfindung entschließen muffen, - und jest ftehft Du, wie ein Amerikaner, ber fo eben ben Bigmams ber Brotefen entschlüpft ift, und bie erften Ginfriedigungen einer

Herrnbuterfolonie betritt, por ein paar runden Flachefopfen, in mindeftens vier Ramifolern, Bipfelmugen, Wollstrumpfen und ben landebublichen Gelischuben, Die ihre Rub angitlich am Stride balten, und vor Edreden aufidreien, menn ne nach einer Aehre ichnappt. - 3bre Buge, teren Milchaut Die Sonne faum bat etwas anhaben fonnen, tragen fo offen ben Ausbrud ber gutmutbigften Einfalt, bag Du Dich au einer nochmaligen Rachfrage entichliefeit. "Berr!" fagt ber Anabe, und reicht Dir eine Rugbant, "tas Drt weiß ich nicht;" -Du menteft Dich an feinen Nachbarn, ber gar nicht antwertet, sondern Dich nur anblingt, ale rachte er, Du wollten ibn ichlagen. - "Berr!" nimmt ber Ernere mieter bas Bon, "ber meiß es auch nicht"; verbrieflich trab Du fert, aber bie Rnaben baben gujammengefluftert, und ber große Retner femmt Dir nachgeflappert. "Meint ber Berr vielleicht - ? (bier nennt er ben Ramen bee Orte im Bolferialeft) - auf Deine Bejahung ftampft er beribaft vor Dir ber, immer nach seinen Rameraten umschauent, Die ihm mit ihren Augen ten Ruden reden, bis jum nadbien Kreugmeg, bann baftig mit ber hant eine Richtung bezeichnent, ipringt er fort, is ichnell es nich in Belge schuben galoppiren läßt, und Du ftedft beinen Dreier mieter ein, ober mirift ibn in ten Cant, mo tie fleinen Saitlaufer, bie Dich aus ter Gerne beobachten, ihn ichen nicht merten umtommen laffen. - In tiefem Buge bant Du ten Charafter Des gandrolfe in Ruce, - Gutmutbigfett, Furchtiamfett, tiefee Rechtegefühl, und eine fille Orenung unt Birtblichkeit, Die, trop feiner geringen Unlage ju Greculationen unt giuditden Gebanten, ibm bod einen Wohlnand in Wege gebracht bat, ber felbit ben feines gemerbireibenten Rachbard, bee Canerlandere, meit übertrifft. - Der Munfterlanter betratber felten, obne ein nicheres Ausfommen in ber Sant au baben, und verläßt nich, wenn ibm tiefes nicht beiditeren in, lieber amf Die Milbe feiner Bermanbten, ober feines Brobberrn, bet eis nen alten Diener nicht verfteffen mirt; unt mirflich gibt es feine, einigermaßen bemittelte Wirthschaft, ohne ein raar fol-

cher Segenbringer, die ihre muden Anochen auf bem besten Plate, am Berbe, auswärmen. — Die illegitime Berölferung ift gar nicht in Anschlag zu bringen, obwohl jest eher, als wie vor breißig Jahren, wo wir in einer Pfarre von funftaus fend Seelen ein einziges uneheliches Kind antrafen, einen Burschen von 25 Jahren, ben, jur Beit ber Demarcationes linic, ein fremder Feldwebel einem armen Dienstmärchen als trauriges Anbenfen hinterlaffen batte. - Bettler gibt es unter bem Landvolke nicht, weber bem Namen, noch ber That nach. sonbern nur in jeber Gemeinde einige "arme Manner, arme Krauen", benen in bemittelten Saufern nach ber Reihe bie Roft gereicht wird, wo bann die nachläßigste Mutter ihr Rind ftrafen wurde, wenn es an bem "armen Manne" vorüberging, ohne ihn zu grußen. - Co ift Raum, Rabrung und Krieben für Alle ba, und die Regierung möchte gern zu einer ftarfern Bevölferung anregen, die aber gewiß traurige Folgen baben wurde, bei einem Bolfe, was wohl ein Eigenthum verftandig ju bewirthschaften weiß, bem es aber jum Erwerbe mit leerer Sand ganglich an Geschid und Energie fehlt, und bas Sprichwort: "Roth lehrt beten" (resp. arbeiten), wurde fich schwerlich hinlanglich hier bewähren, wo schon die laue, feuchte Luft ben Menschen traumerisch macht, und seine Schuchternheit zum Theil forperlich ift, so bag man ihn nur anzusehen braucht, um bas langfame Rollen feines Blutes gleichfam mitzufühlen.

Der Münsterländer ist groß, sleischig, selten von starker Muskelkraft; — seine Züge sind weich, oft äußerst lieblich, und immer durch einen Ausbruck von Güte gewinnend, aber nicht leicht interessant, da sie immer etwas Weibliches haben, und selbst ein alter Mann oft frauenhafter aussieht, als eine Paberbörnerin in den mittleren Jahren, — die helle Haarfarbe ist durchaus vorherrschend; man trifft alte Flachstöpfe, die vor Blondheit nicht haben ergrauen können. — Dieses und alles dazu Gehörige — die Hautsarbe — blendend weiß und rosig, und den Sonnenstrahlen bis in's überreise Alter widerstehend. Die lichtblauen Augen, ohne kräftigen Ausbruck — das seine

Gesicht mit faft lächerlich fleinem Munde, bierqu ein oft febr anmuthiges und immer wohlwollendes gacheln, und ichnelles Errothen ftellen Die Schonheit beider Geschlechter auf fehr ungleiche Bage, - es gibt nämlich fast feinen Mann, ben man ale folden wirflich schon nennen tonnte, mahrend unter gwangia Madchen wenigstens fünfzehn als hubich auffallen, und amar in bem etwas faben, aber boch lieblichen Gefchmade ber englischen Rupferftiche. — Die weibliche Lanbestracht ift mehr wohlhabig, ale wohlstehend, recht viele Tuchrode mit biden Kalten, recht schwere Goldhauben und Silberfreuze an schwarzem Sammetbanbe, und bei ben Chefrauen Stirnbinden von möglichft breiter Spige, bezeichnen hier ben Grad Des Wohlstandes; da felten Remand in den Laden acht, ohne die nothigen blanken Thaler in ber hand, und noch seltner burch Bussucht bas richtige Berhältniß amischen ber Rleibung und bem ungeschnits tenen Leinen und andern häuslichen Schapen gestört wirb. -Der haubstand in ben, jumeift vereinzelt liegenden Bauernhofen ift groß, und in jedem Betracht reichlich, aber burchaus banrifch. - Das lange Bebäude von Ziegelfteinen, mit tief nieberragenbem Dache, und von ber Tenne burchschnitten, an ber an beiben Seiten eine lange Reihe Bornvieh, oftfriefischer Race, mir ihren Retten flirrt, - Die große Ruche, bell und fauber, mit gewaltigem Ramine, unter bem fich bas gange Sausperfonale bergen fann; - bas viele, jur Schan geftellte blante Geschirr, und bie absichtlich an ben Wänden ber Krembenftube aufgethurmten Flachsvorrathe erinnern ebenfalls an Solland, bem sich überhaupt diese Proving, mas Wohlstand und Lebensweise betrifft, bedeutend nähert, obwohl Abgeschloffenheit und ganglich auf ben innern Berfehr beschränftes Wirfen ihre Berölferung von all ben sittlichen Ginfluffen, benen banbelnbe Rationen nicht entgeben fonnen, fo frei gehalten haben, wie faum einen andern gandstrich. Db ftarte Reibungen mit ber Außenwelt bem Munfterlander ben Muth und Die Betriebfamfeit bes Batavers, - ein patriarchalisches Leben biesem bie Sitteneinfalt und Dilbe bes Munfterlanbers geben fonnten, muffen

wir bahingestellt feyn laffen, bezweifeln es aber, - jest minbestens sind fie sich in ben Zügen, die man als die nationellften Beiber anzuführen pflegt, fast feinblich entgegengesett, und verachten fich auch gegenseitig, wie es Rachbarn aufommt. Wir haben schon früher von bem überaus friedlichen Ginbrude eines munfterischen Gehöftes gesprochen. - In ben Commermonaten, wo bas Bieh im Felbe ift, vernimmft Du feinen Laut außer bem Bellen bes fich an seiner Rette abzappelnben Hofhundes, und wenn Du bicht an ber offenen Sausthure herschreitest, bas leise Zirven ber in ben Mauernesseln aus- und einschlüpfenden Ruchlein, und ben gemeffenen Benbelschwung ber Uhr, mit beffen Gewichten ein paar junge Ratchen ipielen; - bie im Garten jatenben Frauen fiten fo ftill gefauert, baß Du fie nicht ahnbeft, wenn ein zufälliger Blid über ben Sager fie Dir nicht verrath, und bie ichonen, ichwermutbigen Bolfsballaben, an benen biese Gegend überreich ift, hörft Du etwa nur auf einer nachtlichen Wanberung burch bas Schnurren ber Spinnraber, wenn bie bloben Mabchen fich vor jebem Dhre gefichert glauben. - Auch auf bem Felbe fannft Du im Gefühl ber tiefften Einsamkeit gelaffen forttraumen, bis ein aufälliges Rauspern, ober bas Schnauben eines Pferbes Dir verrath, daß ber Schatten, in ben Du so eben trittst, von einem balbbelabenen Ernbtewagen geworfen wirb, und Du mitten burch zwanzig Arbeiter geschritten bift, die sich weiter nicht wundern, daß ber "nachbenkende herr" ihr hutabnehmen nicht beobachtet hat, ba er, nach ihrer Meinung, "andachtig ift", b. h. ben Rosenfranz aus bem Gedächtniffe herfagt. — Diese Rube und Ginformigfeit, Die aus bem Innern hervorgeben, verbreiten fich auch über alle Lebensverhaltniffe. — Die Tob. ten werben maßig betrauert, aber nie vergeffen, und alten Leuten treten noch Thranen in die Augen, wenn sie von ihren verftorbenen Eltern reben. — An ben Cheschluffen hat frühere Relaung nur felten Theil, Bermanbte und achtbare Freunde emtbfehlen ihre Lieblinge einander, und bas Fürwort bes Gematetften gibt in ber Regel ben Ausschlag, - fo tommt es,

daß manches Chepaar sich vor der Copulation kaum einmal gesehen hat, und unter ber frangösischen Regierung tam nicht felten ber lächerliche Fall vor, baß Sponsen, Die meilenweit hergetrabt waren, um fur ihre Braute bie nothigen Scheine bei ber Behörbe ju lofen, weber Bor = noch Bunamen berjenigen anzugeben mußten, Die fie in ber nachsten Woche zu beirathen gedachten, und fich höchlich wunderten, daß die Bezeichnung als Magb ober Nichte irgend eines angesehenen Gemeinbegliebes nicht hinreichend gefunden wurde. - Daß unter biefen Umftanben die möglichst große Anzahl ber Antrage noch ehrenvoller und für ben Ruf entscheidender ift, als anderwarts, begreift sich, und wir felbst wohnten ber Trauung eines mahren Rieinobes von Brautpaaren bei, wo ber Brautigam unter acht und awangigen, die Braut unter zwei und breißigen gewählt hatte. Trop ber vorläufigen Berhandlungen ift jedoch felbft ber Glanzenbste hier seines Erfolgs nicht sicher, ba die Ehrbarkeit ein bestimmtes Eingehen auf Die Antrage bes Brautwerbers verbietet, und jest beginnt die Aufgabe bes Freiers. — Er tritt an einem Nachmittage in bas haus ber Gesuchten, und zwar jedesmal unter bem Borwande, seine Pfeife anzugunden, - bie Hausfrau fest ihm einen Stuhl, und ichartt schweigend bie Gluth auf, bann knupft fie ein gleichgultiges Gespräch an vom Wetter, ben Kornfruchten ic., und nimmt unterbeffen eine Pfanne vom Gesimse, die sie forgfältig scheuert und über bie Rohlen hangt. - Jest ift ber entscheibende Augenblick gefommen. - Sieht ber Freier Die Vorbereitungen zu einem Pfannenkuchen, so zieht er seine bide filberne Ubr hervor, und behauptet, sich nicht länger aufhalten zu können, werden aber Spedschnigel und Gier in die Pfanne gelegt, so rudt er fuhnlich mit seinem Antrage beraus, Die jungen Leute wechseln "bie Treue", namlich ein Baar alter Schaumungen, und ber Banbel ift geschloffen.

Einige Tage vor ber Hochzeit macht ber Gaftbitter eilenlangem Spruche seine Runde, oft meilenweite bei ben Schotten, das verwandte Blut bis

Blieb, und bis jum Aermsten binab, geachtet wirb. - Rachft biesem burfen vor Allem die sogenannten Rachbarn nicht übergangen werben, brei ober vier Kamilien nämlich, bie vielleicht eine halbe Deile entfernt wohnen, aber in uralten Gemeinberegistern, aus ben Beiten einer noch viel sparfameren Bevoltes rung, ale "Rachbarn" verzeichnet fteben, und gleich Bringen pom Geblute por ben naberen Seitenverbindungen, fo auch ibre Rechte und Verpflichtungen vor ben, vielleicht erft seit ein paar hundert Jahren Raberwohnenden mahren. — Am Tage por ber hochzeit findet ber "Gabenabend" ftatt, - eine freundliche Sitte, um ben jungen Anfängern über bie schwerfte Zeit meg zu belfen. - Abends, wenn es bereits ftart bammert, tritt eine Magb nach ber anbern in's haus, fest mit ben Borten: "Gruß von unserer Frau", einen mit weißem Tuche verbecten Rorb auf ben Tisch, und entfernt fich sofort; bieser enthalt bie Gabe: Gier, Butter, Geflügel, Schinfen - je nach ben Rraften eines Jeben - und bie Geschenke fallen oft, wenn bas Brautpaar unbemittelt ift, so reichlich aus, bag biefes um ben nachsten Wintervorrath nicht forgen barf. — Eine liebensmurbige, bas Bolf bezeichnenbe Söflichkeit bes Bergens verbietet bie Ueberbringung ber Gabe burch ein Familienmitglieb; wer keine Magb hat, schickt ein frembes Rind. — Am Sochzeitmorgen, etwa um acht, besteigt bie Braut ben mit einer weißen, goldflunkernben Fahne geschmudten Wagen, ber ihre Ausstattung enthält; - sie fitt allein zwischen ihren Schäten, im besten Staate aber ohne besonderes Abzeichen, und weint auf's jammerlichste; auch die auf bem folgenden Wagen gruppirten Brautjungfern und Rachbarinnen beobachten eine ernfte, verschämte Saltung, mahrend bie, auf biden Adergaulen neben her trollenden Buriche burch Sutschwenken und hier und bort ein schwerfälliges Juchhei ihre Luftigfeit auszudruden fuden, und zuweilen eine alte, blindgelabene Flinte fnallen Affin -- Erft vor ber Pfarrfirche findet fich ber Brauumit feinem Gefolge ein, besteigt aber nach ber Trauung m ber Braut, sonbern trabt als einziger Fuß-

ganger neben her, bis zur Thure seines hauses, wo bie junge Frau von ber Schwiegermutter empfangen, und mit einem "Gott fegne beinen Aus = und Gingang" feierlich über bie Schwelle geleitet wirb. — Lebt bie Mutter nicht mehr, so vertritt ber Pfarrer ihre Stelle, ober, wenn er zufällig gegenwartig ift, ber Gutsberr, was für eine fehr glückliche Borbebentung gehalten wird, die ben Reuvermählten und ihren Rachfommen ben ungeftorten Benuß bes hofes fichert, nach bem Spruche: "Wen die Herrschaft einleitet, ben leitet fie nicht wieder heraus". - Während bieser Ceremonie schlüpft ber Brautigam in seine Rammer, und erscheint alsbald im Ramifol, Bipfelmute und Ruchenschurze. In Diefem Aufzuge muß er an seinem Chrentage ben Gaften aufwarten, nimmt and feinen Theil am Hochzeitmahle, sonbern fteht, mit bem Teller unterm Arme, hinter ber Braut, Die ihrerseits feinen Ringer rührt, und fich wie eine Pringeffin bebienen läßt. - Rach Elsche beginnen auf ber Tenne bie alt hergebrachten Tange: "ber halbe Mond", "ber Schuftertang", "hinten im Garten" - manche mit ben anmuthigsten Berschlingungen. — Das Orchefter befteht aus einer ober zwei Beigen und einer invaliden Baggeige, bie ber Schweinehirt, ober Pferbefnecht aus bem Stegreif ftreicht. - 3ft bas Publifum fehr musikliebend, so kommen noch wohl ein Baar Topfbedel hinzu, und eine Kornschwinge. bie abwechselnb von ben Gaften mit einem Spane aus Leibesfraften wiber ben Strich gefrat wirb. - Rimmt man biem bas Gebrull und Rettengeflirr bes Biebes, bas erschroden an feinen Stanben ftampft, fo wird man jugeben, bag bie unerschütterliche Gravität ber Tanger minbestens nicht bem Mangel an aufregendem Geräusche zuzuschreiben ift. - hier und bort läßt wohl ein Bursche ein Juchhei los, was aber so einsam flingt, wie ein Gulenschrei in einer Sturmnacht. - Bier wird mäßig getrunten, Branntwein noch mäßiger, aber ficbenber Raffee "jur Abfühlung" in gangen Stromen, und minbeftens fieben blante Binnteffel find in fteter Bewegung. — 3miff ben Tangen verschwindet die Braut von Zeit zu Zeit, mit

allemal in einem andern Anzuge zurud, so viel ihr berer zu Gebote fteben, vom Trauftaate an, bis jum gewöhnlichen Sonntagepute, in bem fie sich noch ftattlich genug ausnimmt, in ber bamaftenen Kappe mit breiter Golbtreffe, bem schweren Seibenhalstuche, und einem fo impofanten Körperumfange, als ibn minbestens vier Tuchröcke über einander hervorbringen tonnen. — Cobald bie Sangenbr in ber Ruche Mitternacht geichlagen bat, fieht man bie Krauen fich von ihren Banten erbeben und miteinander flüftern; gleichzeitig brangt fich bas junge Bolf ausammen, nimmt die Braut in feine Mitte, und beginnt einen außerft fünftlichen Schnedentanz, beffen 3med ift, in raschem Durcheinanderwimmeln immer eine vierfache Mauer um die Brant zu erhalten, benn jest gilts ben Rampf zwischen Che und Jungfrauschaft. — So wie bie Krauen anruden. wird ber Tang lebhafter, die Berschlingungen bunter, die Krauen suchen von allen Seiten in ben Kreis zu bringen, Die Junggesellen burch vorgeschobene Paare fie wegaubrangen; Die Barteien erhißen fich, immer rascher wirbelt die Mufif, immer enger zieht fich die Spirallinie, Arme und Kniee werben zu Bulfe genommen, Die Buriche gluben wie Defen, Die ehrwurbigen Matronen triefen von Schweiß, und man hat Beispiele, baß bie Sonne über bem unentschiedenen Rampfe aufgegangen ift; endlich hat eine Veteranin, die schon einige und zwanzig Braute in ben Chestand gegerrt hat, ihre Beute gepadt; plots lich verstummt die Musik, ber Rreis ftaubt auseinander, und Alles strömt ben Siegerinnen und ber weinenden Braut nach, die jest jum letten Male umgekleibet und mit Anlegung ber fraulichen Stirnbinde symbolisch von ihrem Dlabchenthum geschieden wird, - ein Ehrendienft, was ben (fogenannten) Rachbarinnen aufteht, bem fich aber jebe anwesende Chefrau, Die Gattin bes Gutsberrn nicht ausgenommen, burch irgend eine fleine Dienstleiftung, Darreichung einer Rabel ober eines Banbes, anschließt. — Dann erscheint bie Braut noch einmal in reinlicher Haustleidung und hembarmeln, gleichsam eine bem jum Dienen willige Bronhilbis, greift aber THEORETHE . 1º

bennoch nach ihres Mannes bereitliegendem Sute, und fest ihn auf; bie Frauen thun besgleichen, und zwar jede ben but ihres eigenen Mannes, ben er ihr felbst ehrerbietig reicht, und eine stattliche Krauenmenuett beschließt bie Keier und gibt m gleich die Borbedeutung eines ehrenhaften, fleißigen, friedlichen Cheftanbes, in bem bie Frau aber nie vergift, bag fie am Sochzeittage ihres Mannes Sut getragen. Roch bleibt den Gaften, bevor fle fich zerftreuen, eine feltsame Aufgabe, - ber Brautigam ift nämlich während ber Menuette unfichtbar geworben, — er hat sich verstedt, offenbar aus Furcht vor ber behuteten Braut, und das gange haus wird umgekehrt, ibn au suchen; man schaut in und unter bie Betten, raschelt im Stroh und heu umber, burchstöbert fogar ben Garten, bis enblich Jemand in einem Winkel voll alten Gerumpels ben Duaft feiner Zipfelmute ober ein Endchen ber Ruchenschurge entbedt, wo er bann fofort gefaßt, und mit gleicher Gewalt und viel weniger Anstand als seine schöne Hälfte ber Brautfammer zugeschleppt wirb. - Bei Begrabniffen fallt wenig Ungewöhnliches vor, außer bag ber Tob eines hausvaters seinen Bienen angesagt werben muß, wenn nicht binnen Jahresfrift alle Stode abzehren und verfiechen follen, weghalb, fobalb der Verscheidende ben letten Obemzug gethan, sofort ber Befaßtefte unter ben Untwesenben an ben Stand geht, an jeben Korb pocht und vernehmlich spricht: "einen Gruß von ber Frau, ber herr ift tobt", worauf die Bienen fich chriftlich in ihr Leib finden, und ihren Geschäften nach wie vor obliegen. Die Leichenwacht, bie in Stille und Gebet abgehalten wird, ift eine Pflicht jener entfernten Rachbarn, so wie bas Leichenmabl ihr Recht, und fie forgen mit bafur, bag ber Tobte ein feines hemb erhalt, recht viele schwarze Schleifen, und einen recht flimmernben Rrans und Strauß von Spiegeln. Raufch. gold und fünftlichen Blumen, ba er unfehlbar am jungften Tage in demselben Aufzuge erscheinen wird, wo sie bann lob und Tabel mit ben hinterlaffenen zu theilen haben. - Der Munsterlander ift überhaupt fehr aberglaubisch, sein Aberglaube

aber so harmlos, wie er selber. Bon Zauberfünsten weiß er nichts, von heren und bofen Geistern wenig, obwohl er fich fehr vor bem Teufel fürchtet, jedoch meint, daß diefer wenig Beranlaffung finde, im Munfterlande umzugehen. - Die baufigen Gespenster in Moor, Saibe und Wald find arme Seelen aus bem Fegfeuer, beren täglich in vielen taufend Rofenfranzen gedacht wird, und ohne 3weifel mit Ruben, ba man zu bemerken glaubt, daß die "Sonntagsspinnerin" ihre blutigen Arme immer feltener aus bem Gebuiche ftredt, ber "biebische Torfaraber" nicht halb so kläglich mehr im Moore achzt und vollends ber "topflose Beiger" seinen Sit auf bem Balbftege ganglich verlaffen zu haben scheint. - Bon ben ebenfalls baufigen Sausgeistern in Schlössern und großen Bauernhöfen benkt man etwas unflar, aber auch nicht schlimm, und glaubt, daß mit ihrem völligen Berschwinden die Familie bes Befipers aussterben ober verarmen werbe. - Diefe befigen weber bie hauslis den Geschicklichfeiten, noch bie Tude anderer Robolbe, sonbern find einsamer, traumerischer Ratur, schreiten, wenn es bammert, wie in tiefen Gebanken, langsam und schweigend, an irgend einer verspäteten Milchmagd ober einem Rinde vorüber, und find ohne 3weifel achte Munfterlander, ba man tein Beispiel hat, daß sie Jemanden beschädigt ober absichtlich erschreckt hatten. Man unterscheibet fie in "Timphute" und "Langhute". Die Ersteren fleine, rungliche Mannchen, in altmodischer Tracht, mit eisgrauem Barte und breiedigen Sutchen; bie Anbern übernatürlich lang und hager, mit langem Schlapphut, aber beibe gleich wohlwollend, nur daß der Timphut bestimmten Segen bringt, ber Langhut bagegen nur Unglud zu verhüten sucht. Buweilen halten fie nur in ben Umgebungen, ben Alleen bes Schloffes, dem Bald - und Biefengrunde bes hofes, ihre philosophischen Spaziergange; gewöhnlich haben fie jeboch außerbem einen Speicher ober eine mufte Bobenfammer inne, wo man fie zuweilen Rachts auf = und abgehen, ober einen knarrenben Safpel langfam umbreben hört. - Bei Feuerbrunften bat man ben Sausgeift schon ernfthaft aus ben Flammen schreiten und einen Feldweg einschlagen sehen, um nie wieder zu kehren, und es waren dann Hundert gegen Eins zu wetten, daß die Familie bei dem Neubau in einige Berlegenheit und Schulden gerathen werde.

Größere Aufmerksamkeit als Dieses verdient bas fogenannte "Borgeficht", ein bis jum Schauen ober minbeftens beutlidem Boren gefteigertes Ahnbungevermogen, gang bem Secondfight ber Hochschotten ähnlich, und hier so gewöhnlich, bas, obwohl die Gabe als eine hochst unglückliche eher geheim gehalten wird, man doch überall auf notorisch damit Behaftete trifft, und im Grunde fast fein Eingeborner fich ganglich bavon freisprechen burfte. - Der Borschauer (Boraucer) im beheren Grade ift auch äußerlich fenntlich an feinem halbblonben Saare, bem geifterhaften Blipe ber mafferblauen Augen, und einer blaffen ober übergarten Gefichtsfarbe; übrigens ift er meiftens gesund, und im gewöhnlichen leben häufig beschränkt und ohne eine Spur von Ueberspannung. — Seine Babe überkömmt ihn zu jeder Tagedzeit, am baufigsten jedoch in Mondnächten, wo er plöslich erwacht, und von fieberischer Unrube ins Freie ober and Kenfter getrieben wird; biefer Drang ift fo ftart, daß ihm taum Jemand widersteht, obwohl Jeder weiß, bas bas lebel burch Rachgeben bis jum Unerträglichen, zum völligen Entbehren ber Rachtrube gesteigert wirb, mogegen fortgesetter Widerstand es allmählig abnehmen, und endlich gange lich verschwinden läßt. — Der Borschauer fieht Leichenzuge lange heerestolonnen und Rampfe, - er fieht beutlich ben Pulverrauch und die Bewegungen ber Kechtenben, beschreibt genau ihre fremden Uniformen und Waffen, bort fogar Worte in fremder Sprache, Die er verstummelt wiedergibt, und Die viels leicht erft lange nach seinem Tobe auf bemselben Klede wirklich gesprochen werben. - Auch unbebeutenbe Begebenheiten muß ber Borfchauer unter gleicher Beangftigung feben: g. B. einen Ernb tewagen, ber nach vielleicht zwanzig Jahren auf biefem Sofe umfallen wird; er beschreibt genau bie Gestalt und Rleibung ber jest noch ungebornen Dienstboten, bie ihn aufzurichten suchen; bie Abzeichen bes Fohlens ober Kalbes, bas erschreckt zur Seite fpringt, und in eine, jest noch nicht vorhandene Lehmgrube fällt zc. - Rapoleon grollte noch in ber Kriegoschule ju Brienne mit seinem beenaten Geschicke, als bas Bolt schon von "filbernen Reitern" sprach, mit "filbernen Rugeln auf ben Ropfen, von benen ein langer, schwarzer Pferbeschweif" flattere, so wie von wunderlich aufgeputtem Gefindel, was auf "Pferben wie Ragen" (ein üblicher Ausbruck für kleine, knollige Roffe) über Beden und Baune fliegen, in ber Sand eine lange Stange, mit eisernem Stachel baran. - Gin langft verftorbener Butes besitzer hat viele Dieser Gestichte verzeichnet, und es ift bochft angiehend, fie mit manchem fpateren entsprechenben Begebniffe ju vergleichen. - Der minder Begabte und nicht bis jum Schauen Gefteigerte "hört" - er hört ben bumpfen Sammerfolag auf bem Sargbedel und bas Rollen bes Leichenwagens, bort ben Waffenlarm, bas Wirbeln ber Trommeln, bas Trappeln der Roffe, und den gleichförmigen Tritt ber marschirenden Colonnen. — Er hort bas Gefchrei ber Berungludten, und an Thur ober Fensterladen bas Anpochen Desjenigen, ber ihn ober feinen Rachfolger zur Gulfe aufforbern wirb. - Der Richt. begabte steht neben bem Borschauer und abndet Richts. wahrend die Pferbe im Stalle angstlich schnauben und schlagen, und ber hund, jammerlich heulend, mit eingeklemmtem Schweife feinem herrn zwischen die Beine friecht. - Die Gabe foll fich jedoch übertragen, wenn ein Rebenftehender bem Borguder über Die linke Schulter fieht, wo er gwar fur biefes Dal nichts bemertt, fortan aber für ben Anbern bie nachtliche Schau halten muß. — Wir fagen biefes fast ungern, ba biefer Busat einem unläugbaren und hochst mertwürdigen Phanomen ben Stempel bes gacherlichen aufbrudt. - Wir haben ben Munfterlander früher furchtsam genannt, bennoch erträgt er ben eben berührten Berfehr mit ber überfinnlichen Belt mit vieler Rube, wie überall seine Furchtsamkeit sich nicht auf passive Bukande er: ftredt. — Ganglich abgeneigt, fich ungefehlichen Gantimer anzuschließen, kömmt ihm boch an Muth, je hamiteiter.

ves Dulvens für bas, was ihm recht scheint, Keiner gleich, und ein geiftreicher Mann verglich bieses Bolf einmal mit ben Hindus, die, als man ihnen ihre religiösen und bürgerlichen Rechte schmälern wollte, sich zu vielen Tausenden versammelten, und auf den Grund gehockt, mit verhüllten Häuptern, ftandbast den Hungertod erwarteten. — Dieser Vergleich hat sich mitunter als sehr tressend erwiesen.

Unter ber frangösischen Regierung, wo Eltern und, nachtem Dieje ausgeplundert maren, auch Geschwifter mit ihren Sabies ligfeiten fur Diejenigen einstehen mußten, die fich ber Militate pflicht entzogen batten, baben fich zuweilen alle 3weige eines Stammes, obne Rudficht auf ihre unmundigen Rinder, guerft bis jum letten helter ercauiren, und bann bis auf's hembe auspfanden laffen, obne bag es Einem eingefallen mare, bem Berntedten nur mit einem Worte ben Bunich qu außern, bas er aus seinem Brenerverschlage ober heuschober hervorfriechen moge, und so verhaßt, ja entseslich Jedem damals ber Kriegs bienft mar, bem manche fogar burch freiwillige Berftummelung, 3. B. Abbaden eines Fingers, ju entgeben fuchten, fo baufig trat boch ber Kall ein, bag ein Bruber fich fur ben Andem ftellte, wenn er bachte, Diefer merbe ben Strapagen erliegen, er aber moge noch mit bem Leben bavon fommen. — Rurg ber Munfterlander benitt ben Muth ber Liebe, und einer, uns ter bem Schein bes Phlegmas verftedten, ichwarmerischen Religiontat, fo mie er überhaupt burch Eigenschaften bes Bergens eriett, mas ihm an Geiftedicharfe abgebt, und ber Frembe verlast mit Theilnahme ein Volf, mas ihn gwar rielleicht mituntet langweilte, beffen bausliche Tugenben ibm aber immer Achtung einflößt, und jumeilen ihn tief gerührt haben. - Duffen mit nech bingufugen, bag alles bieber Bejagte nur bas Landvoll angebt? - ich glaube "nein", Stapter fint fich ja überall gleich, Rleinftabter wie Grofftabter. - Drer bag alle biek Bunande am Bertoichen find, und nach vierzig Jahren vielleicht wenig mehr bavon angutreffen fenn mochte? - Auch leis ber "nein", es gebt ja überall fo!

## XXXIX.

## Beitläufte.

Die Bertreibung bes Caplan Roos aus Frankfurt.

Babrend sich die communistisch-radifale Bewegung, welche in ber beutschthumelnben Freikirche ju Tage getreten ift, in vielen beutschen ganbern unter bem Schute ber Polizei und ber bewaffneten Dacht mit völliger Freiheit entfalten und ruhig festsegen, Ronge aber, wie es am 14. September und 4. October geschehen, in ben Sit ber beutschen Bunbesversamme lung, umgeben von einer gabllosen Bobelmenge, triumphirend einziehen und Reben an bas Bolf halten burfte, wurde in berselben Stadt ein Ereigniß besprochen, welches allen Ratholifen, neben ben ernfteften Beforgniffen für ihre individuelle Bewissensfreiheit, die Frage nabe leat: wie weit unsere beutschen firchlichen Buftanbe noch von abnlichen Berhaltniffen im Margau ober in Rußland entfernt find. — Die Beiligkeit bes tatholischen Beichtsliegels und somit die Möglichkeit ber fernern öffentlichen Ausübung unfere Cultus ift burch eine amtliche Sandlung ber Regierung ber Stadt Krantfurt in Krage gestellt. und bie fatholische Belt fieht mit banger Besorgniß ber Losung einer Berwidelung entgegen, welche bas innerfte Seiliathum ibres religibsen Lebens bebroht. Wir folgen bei ber Darftellung biefer Angelegenheit einer kleinen, mit feltener Rlugbet und musterhafter Mäßigung geschriebenen Schrift, welche wie,

als die urkundliche Schilberung dieses Handels, unsern Lesen wir bringend zur Beherzigung empfehlen, und auf die wir hiemit ein für alle Mal wegen der dort abgedruckten Altenstücke vers weisen wollen \*).

Am 22. November 1844 reichte ber lutherische Burger und Wagnermeifter, Georg Lummerzheim, bei bem Polizeiamte ber Stadt Frankfurt gegen ben fatholischen Caplan R. Roos an ber Liebfrauenfirche eine Rlage ein, "wegen Storung feinet Cheglude und hauslichen Friedens burch Verweigerung ber Absolution seiner katholischen Krau in der Beichte, weil die selbe ihr Kind habe evangelisch taufen laffen, und es in ber lutherischen Kirche erziehen laffen wolle." — Der "Thatbeftand" dieser Eingabe besagt: daß die Krau vor ungefähr vier Bochen zerftort und weinend aus ber katholischen Rirche nach Hause gekommen fet. — Rach vieler Muhe fei es ihm, bem Rläger, gelungen, fie zu bem Geständniffe zu bringen, bag ber Caplan Roos sie in ber Beichte gefragt habe: ob ihr Rind katholisch getauft sei? Sie habe bieß ber Wahrheit gemäß verneint und hinzugefügt: es folle in ber Confession ihres Dannes erzogen werben. Sierauf fei ber Caplan in großer Befe tigkeit aufgefahren, habe ihr bie Lossprechung verweigert, jeboch, auf ihr Beinen und Bitten, fie in feine Bohnung beschieben, wo er weiter mit ihr reben wolle. Am andern Tage habe er bort die Frau "mit vielem Eifer auf die vermeinten Kolgen ihrer Gunden aufmertfam" gemacht, ihr bie Schreden bes Tobes und ihre Gewiffensangst auf ihrem Kranfenlager mit lebhaften Karben gemalt, und ihr fobann als ben einzigen Weg, diefes Alles zu vermeiben, angegeben, "wenn fie ihren Mann burch jebes ihr zu Gebot ftehenbe Mittel bahin zu bringen suche, ihr Kind katholisch werden zu laffen." mit Bestimmtheit hinzugesett: fein fatholischer Beiftlicher werbe

<sup>\*)</sup> Die polizeiliche Ausweisung bes Caplans Rocs aus bem Gebiete ber freien Stadt Frankfurt, beleuchtet vom Standpunkte bes öffentlichen Rechts. Mainz (bei Kirchheim, Schott u. Thiefmann) 1845.

- fle unter ben jest bestehenden Berhältnissen absolviren. — "Seit bieser Zeit", sest der Bürger von Frankfurt hinzu, "lebt meine Frau in beständiger Angst. Der Friede meiner früher so glüdslichen Ehe ist durch das Benehmen des Herrn Caplan Roos völlig zerstört, obgleich wir ja nur nach dem vom verstorbenen Großherzog von Frankfurt selbst vorgeschriebenen Gesehe: ""daß die Kinder der Consession des Vaters solgen sollen"", gehans delt haben; und ich wende mich deshalb in meiner Bedrängnis an hochlöbliches Polizeiamt um geneigte Abhülfe."

Wir verlangen von einer protestantischen Behörbe nicht, baß fie fich bei ber Beurtheilung biefes Falles auf ben Standpunft bes fatholischen Kirchenrechts stelle. — Einfacher gefunber Menschenverstand genügte volltommen, ben Rlager ein für alle Mal zur Ruhe zu verweisen. Die fatholische Beichte, so fonnte und mußte er beschieben werben, ift eine Einrichtung, von welcher die Staatsgewalt von Krankfurt als solche in teiner Weise weber Kenntnis nimmt noch nehmen fann. beichten will, mag es thun, die Stadt Frankfurt kann und barf ihn bavon weber zurudhalten, noch bazu nothigen; wer nicht beichtet, wird beghalb von ftabtischer Obrigkeit eben so wenig irgend wie scheel angesehen. — Der einzige 3wed ber Beicht ift bie, auf katholischen Religionsbegriffen fußenbe, religiofe Beruhigung bes Beichtenben, mithin ein innerer Buftanb bes Gemuthe und herzens, ber außerhalb bes Bereiche aller und jeder weltlichen Obrigkeit liegt: baber kann, wenn ber Bonitent diesen 3wed in einem einzelnen Kalle nicht erreicht, weber bas Bolizeiamt, noch sonft eine Macht auf Erben ben Frieben seines Gewiffens wieder herftellen. Dazu hat feine weltlis che Macht bie Mittel. — Die Staatsbehörbe fann eine Absolution weber ertheilen, noch verweigern. — Sie fann eben fo wenig beurtheilen, ob die Absolution gultig ertheilt, ob fie mit Recht verweigert worben. Wenn fich die Chefrau Lummery beim gegenwärtig in ber Bartheit ihres Gewiffens beunruhigt fühlt, weil ihr die Absolution verweigert wurde, so war es umgekehrt wenigstens ein benkbarer Fall, bag biefe innern Beänastigungen so gar noch wachsen mußten, wenn etwa bas Polizeiamt, weil es bagn weber bas Recht, noch bie Macht hatte, ben Caplan zu einer ungültigen, mithin verbrecheris feben und gottesräuberischen Lossprechung zu nothigen Miene Mit einem Worte: Beschwichtigung ber Bewiffens, ferupel eines Frankfurter Burgers, Bermiffioniften ober fonft ber Stadt angehörigen Ginwohners fonnte und fann felbft mit bem besten Willen unmöglich zum Reffort ber bortigen ober itgend einer Staatsgewalt gerechnet werben, fei es nun, bas Diese Beangstigungen fich auf Die Verweigerung, ober auf eine ungultige, weil unnuger und freventlicher Weise ertheilte Absolution beziehen. Daß eine Gemiffendunrube ber Umgebung bes bamit Geplagten im hoben Grabe läftig werben fann, leibet nicht ben minbesten Zweifel. Die Stadtobrigfeit bat bagegen aber eben fo wenig ein Mittel, wie gegen ben gang analogen Fall ber forperlichen Kranfheit, ober gegen irgend eine andere, auf mahren ober eingebildeten Grunden beruhende, melancholis iche Unluft. — Wen solches Unglud in seiner eigenen Berson ober in seinen Angehörigen trifft, muß sich eben babei berubigen, ober helfen, fo gut er fann. - 3m gegenwärtigen galle aber war ce ber Chefrau gummergbeim nach Frankfurter Staaterechte unverwehrt, fich noch einer Reihe anderer Ausfunfiemittel zu bedienen, beren Gebrauch, ohne Dagwischenfunft ber freien Stadt Franffurt, allein von ihrem Willen abbing. fonnte fich beliebig einen andern Beichtvater mablen. Satte fie in Frankfurt und Umgegend alle vorhandenen Gemiffenerathe consultirt, und gweifelte fie immer noch, ob beren übereinftimmende Entscheidung tem Geifte und Buchstaben ber fathelischen Sapungen entspreche, fo fonnte fie ihren Sall bem Bis schofe ber Divcese vortragen. — Schöpfte fie endlich aus bef. fen Enischeidung die Ueberzeugung, daß ber Ausspruch bes Caplan Roos boch wohl ber Borfchrift ber Rirche angemeffen gewesen sen muffe, jo mar es an ihr, fich bemfelben qu uns terwerfen, wenn fie anders auf Die Lossprechung von ihren Sunden einen Werth legte, wozu fie, wir wiederholen es, burch

bas Frankfurter Stadtrecht in feiner Weise gehalten mar. Fand fie umgefehrt, bag ber Empfang bes fatholischen Sacraments ber Buße ihren Reigungen ober Bedürfnissen nicht mehr ent= sprach, so fonnte fie unbehindert burch die weltlichen Gesehe fich irgend einem andern bort recipirten firchlichen Bekenntniffe anschließen. Ja, wenn teines berfelben ihr zusagte, fo mare im außersten Rothfalle vielleicht, nach Analogie ber Tolerang, welde bie Bater bortiger Stadt ber revolutionaren und gemein gefährlichen Ronge'schen Secte angebeihen laffen, Soffmung und Aussicht vorhanden gewesen, daß man auch vielbefagter Ehefrau bes Wagners Lummergheim bie Stiftung einer ihrem Brivatgeschmade völlig entsprechenden, neuen Religion, mit etwaiger Staatsbeichte und obligater Absolution von Seiten bes Bolizeiamts nicht verübelt, fondern stillschweigend ober ausbrudlich gestattet und nachgelagen hatte. Bas aber vernunftigerweise und ohne Beleidigung für die dortige Regierung nie erwartet werben konnte, war ber Bersuch ber städtischen Behörden: jum Behufe ber Beruhigung bes Gemiffens ber Frau Lummerzheim nicht nur bem Caplan Roos, sonbern bem Gewiffen aller Frankfurter Katholiken Gewalt anzuthun.

Allein das rechtlicher und vernünftiger Weise Unmögliche geschah wirklich. Das Polizeiamt vernahm die Frau \*) des Beschwerdeführenden, und legte dann den Fall dem Senate zur weiteren Verfügung vor. Dieser aber nöthigte die katholische Kirchen = und Schulcommission, trot ihrer anfänglichen Weisgerung, den Caplan Roos vorzuladen, um seine Erklärung über die gegen ihn gerichtete Denunciation in Empfang zu nehmen.

<sup>\*)</sup> Inr Charafteristif bes religiosen Standpunktes biefer Person kann es bienen. baß sie bem Caplan auf seine angebliche Arage: ob sie benn noch nie gebeichtet habe, baß sie ihr Rind lutherisch erzieshen lasse? geantwertet haben will: "wir hatten ben nämlichen Gott, und sie glaubte keine Sunde zu begehen, wenn sie ihr Kind fromm und religies erzöge."

neger unter reiner veringung verte gung feines Berfahrens aber ohne t schwiegenheit nicht möglich sei. — I nen ungemein einleuchtende Argume That auch die Kirchen - und Schulcon erklärte sich wiederholentlich dem Seipetent, und bemerkte amtlich: "daß Umftänden am angemessensten sein bischössliche, hochwürdige Domcapitel lassen."

Sehr richtig fagt bie oben erw Folgenbes:

"hier erfuhr ber hohe Senat aus ber es einem katholischen Priefter burch die Gbeten sei, über das, was bei Berwaltung sich in irgend einer Weise zu außern. Athunliche und wesentliche Moment bes kathunaren ihm drei Wege offen, sich darüber erste und zunächst gelegene wäre der gewes Schulcommission um Anflärung über biesen

"Den zweiten hatte bie Rirchen: un bentet, baß es am angemeffenften fenn burf

sei, ganz unbeachtet laffen; sonbern überbaupt von bem. zu webliedigtigem Zusehen ausservenen Momente, baß es bei Beurtheilung ber Alage bes Lummerzheim sich um einen Beichtfall handle, burch besten Gutscheibung sich alebalb statt bes angeslagten Individuums die Arche seibst berührt erkennen musse, gänzlich Absehen nehmend, obne irgend eine Art vorsläusiger Unterzuchung, ober wie immer eingeleiteter Constatirung des Dischbestandes der Alage sofort die Sistirung aller priesterlichen Functionen des Angeslagten im Gebiete der freien Stadt decretiren, und die einsache Mittellung dieses Beschunges an die geistliche Behörde kurzweg mit der Ausforderung begleiten, für zeitige Sendung eines andern Caplans zu sorgen."

Auf biesem Bunfte angelangt, muffen wir unfererseits eine Frage erörtern, welche bie souveraine Regierung ber Stabt Frankfurt auch nur aufzuwerfen, geschweige benn zu beantworten seltsamermeise für völlig überflussig erachtet hat, obwohl je ber benkende Mensch ohne Schwierigkeit einsehen wird, bag von eben biefer Frage bie rechtliche Möglichkeit jebes weitern obrigkeitlichen Einschreitens abhängt. — Befest, es handelte fich in bem eben erwähnten Falle auch nicht um ein Beichtgeheimniß; geset, herr Roos ware nicht, wie es war, als Caplan und katholischer Priefter fraft seines Amtes ber Cognition der weltlichen Behörden in Allem, was die Aussvenbung bee Buffacramente betrifft, entgogen gewesen, sonbern tame bier nur als einfacher Privatmann in Betracht; gefeht endlich: er gabe bie in ber obermahnten Rlageschrift ihm aur Last gelegten Thatsachen rein und einsach zu. - ware er bann als einer, burch bie Strafgefete Frankfurts vorgesehenen und verponten handlung schuldig zu betrachten gewesen?

Die zur Zeit bort geltenden weltlichen Bestimmungen bes Fürsten Primas über die Erziehung ber Kinder ans gemischten Eben lauten nach dem Gesehe vom 3. Sept. 1811 wie folgt:

- S. 4. "Ueber bie Religionsbestimmung ber Rinber ans gemifchten Ghen finten Bertrage und wechfelfeilige Uebereinfaufte gwifchen ben Brant: leuten und Chelenten ftatt."
- §. 5. "Diese Bertrige und Uebereinfunfte muffen auf die nämliche Art, wie die Cheverträge, nämlich entweber vor einem Notar ober Bengen, ober vor dem die Functionen bes Rotars verrichtenben Juftigbeamten ges schloffen werben 2c."

- §. 6. "Da bie Bertrage über bie Religionebestimmung ber Rinder die Ratur einer beiderseitigen freien Uebereine funft burchans beibehalten, so fonnen biese Bertrage so wohl vor, als während der Ehe, durch die beiderseitige Eine willigung der Brantlente oder Chelente aufgehoben oder ab geandert werden."
- §. 7. "Dahingegen fann, nach bem Ableben eines Chegatten, von bem überlebenben Theile in Ansehung ber Religionserziehung ber Rinder von bem geschlossen Bertrage einseitig nicht abgegangen werden. Auch fann weber von einer obrigseitlichen Behörbe, noch von ben Bormündern gegen ben bestehenden Bertrag etwas Anderes verfügt werden."
- S. 8. "In Ermangelung befonderer Berträge über bie Religionserziehung ber Kinber follen bie Kinber beiberlei Geschlechts in ber Religion bes Baters erzogen werben."

Hiernach ist also die Bestimmung: daß die Kinder beiberlei Geschlechts ber Religion bes Baters folgen follen, nichts weniger als eine, die freie Wahl und Bestimmung ber Eltern ausschließende, von staatswegen verpflichtete Rorm. — Sie tritt nur subsibiarifch ein, wenn ein fonftiger Bertrag ber Cheleute nicht vorliegt, und biefer tann, was wohl zu bemerfen ift, "fowohl vor, ale mahrend ber Che" gefchloffen, abgeandert und wieder aufgehoben werben. Sat also ber Caplan Roos wirklich, wie ihm Schuld gegeben wird, die Ebefrau Lummerzheim angehalten, bei ihrem Chemanne burch jebes ihr zu Gebote ftehende Mittel bahin zu wirken, bag bie Rinder in ber katholischen Rirche erzogen werben, so hat er, wie sein Amt und seine Pflicht es mit sich brachte, die Frau einerseits nur auf eine ihr obliegende Religionspflicht aufmertfam gemacht, von ber nach katholischen Grundsäten ihr ewis ges Beil abhangt, andererseits aber lediglich fie über ein, ihr nach ben ausbrudlichen Worten ber Frankfurter Gefete felbft zustehendes Recht belehrt. — Umgekehrt hatte jeder akatholiiche Pradicant genau dieselbe Befugniß in Beziehung auf ben protestantischen Chegatten gehabt. — Es ware brutale Willführ und mehr als türfische Gewalt, bem einen ober anbern eine, innerhalb ber gesetlichen Freiheit fich bewegende Wirtsamteit verargen ober verbieten zu wollen, die in der Ratur und dem Begriff seiner gesetzlich garantirten amtlichen Stellung liegt.

Beweisen zu wollen, daß ber Caplan Roos, auch wenn man fich lediglich auf ben Standpunft ber Krankfurter Beborben stellt, bemnach burchaus keiner Handlung beschuldigt worben fei, die ihn in Conflict mit ben burgerlichen Gefeten gebracht hatte, - hieße fich bemuben, bie Evidenz noch evidenter zu machen. Fragt man aber weiter, was benn in aller Welt dieser gange handel wolle und bezwede, der so viel Spaltung und Aufregung verurfacht, ben Saß ber verschiebenen Betenntniffe auf die bedrohlichste Beise gesteigert, und eine Brandfadel ber 3wietracht entzündet hat, bie früher ober später nicht jum Beile ber freien Stadt Frankfurt leuchten wird, - fo ift bie Antwort sehr einfach. -- Wir haben weber bie Absicht noch bie Beweismittel, noch halten wir es ber Dube werth, Individuen anschuldigen zu wollen. — Der Beift aber, welcher die Bertreibung bes Caplan Roos bictirt hat, haßt und fürchtet bie Beichte, und mochte um jeben Preis ein Mittel bes Beils vernichten, in beffen Befit die fatholische Rirche allein fich erbalten hat. — Er haßt bas Befenntniß ber Gunben, weil er bie Erlösung haßt, und er fürchtet bie Beichte, weil bie Sehnfucht nach ihr eine so große Gewalt über bas Berg jedes redlichen, nicht gang verharteten Menschen, auch bes Broteftanten, übt, und täglich mehr alle beffern Naturen ber Rirche auwendet. - Darum bie vom Zaune gebrochenen, thorichten Angriffe auf bas Beichtgebeimnis. - Bie murben fie jubeln. wenn fie dieses und mit ihm die Beichte, durch welche Mittel es auch sei, sprengen und abthun konnten; wie wurden fle triumphiren, wenn es ihnen gelange, die Lossprechung von ben Sunden wirflich zu einer leeren Form auszuhöhlen, die etwa auf einen, von ber Polizei eingeholten Erlaubnisschein ertheilt sber verweigert wurde! - Gludlicherweise ift Der, welcher biefes Sacrament ju ftiften fein Leben am Rreuz babingegeben hat, ftarfer ale ber Beift, welcher nicht erft feit geftern

folche Anschläge schmiebet, und bie Pforten ber Holle konnen, so lautet bie Berheißung, bie Kirche, bie Er gegrundet, nicht überwältigen.

Dem mit offener Verhöhnung ber einfachsten Grunbsche ber Logik gepaarten Angriffe auf bas klare Recht ber Kirche gegenüber kaltes Blut und Mäßigung zu behalten, ist eins ber größten Verbienste eines Kirchenfürsten in unserer Zeit. Diese Eigenschaft ist eine ber schönsten im Kranze ber Tugenben, welche ben hochwürdigsten Bischof von Limburg zieren.

Dem bischöflichen Commiffarius zu Frantfurt war felbft bie Dittheilung ber diesen Kall betreffenden Acten verweigert worden, woburch, wie es vielleicht gar beabsichtigt warb, jede vermittelnbe ober begütigende Intervention bes Bischofes in jenem Stadium bes Streits unmöglich gemacht wurde. Weit entfernt, biefem Berfahren eine Entruftung entgegenzuseten, Die, wie gerecht fie auch gewesen ware, zuverläßig nur neuen willtommenen Stoff jur Befchonigung einer ungerechten Befehdung ber Rirche geboten hatte, - schreibt bas Orbinariat zu Limburg am 14. Kebr. 1845 ber Rirchen = und Schulcommission in einer Beise, Die bas sichtliche Bestreben verrath, einen Brincipienstreit m vermeiben. - "Seit Errichtung bes Bisthums Limburg", beift es in biefem Erlaffe, "haben bie beiben Staatsregierungen bie Besetzung ber Caplaneien als ein bem Bischofe ausschließlich zustehendes Recht anzuerkennen geruht, und Hochdenselben nie mals behindert, nach seinem Ermeffen die Caplane gur Unterftubung ber Pfarrer in ihrer Amtoführung zu senden und auch wieder abzurufen. Wir hegen daher auch im vorliegenden Kalle ju ber Gerechtigkeitsliebe hohen Senates bas festeste Vertrauen, baß bem hochwürdigften Herrn Bischof nicht zugemuthet werben wolle, ohne Renntniß bes Sachverhaltes ben Cavlan Roos von Frankfurt abzurufen, und erlauben uns beswegen, bas von bem bischöflichen Berrn Commissarius gestellte Ersuchen zu wie-Bir schmeicheln uns, bag bieß Ersuchen um fo meniger beanstandet werden moge, da die Klage von einem Brivatmanne ethoben wird, und Wir unterstellen burfen, das bas

bischöfliche Domcapitel bie jur Unterführung berfelben commetente Behörbe sein möge, und Wir und in biefem falle bes Schubes hohen Senates unftreitig ju erfreuen baben merten.

Inmittelst hatte ber Director ter Liebfrauenkirche in Frankfurt, bei welcher Caplan Rood seine Antiellung ale Hillebertester hat, vorgestellt, bag ibm benen Hilbe im Beideftuble ber eintretenber österlicher Zeit unentbebrlich fei, werauf ter Senne bie Genehmigung zur priesterlichen Amteführung best Canade bis zum 7. April zu prolongiren beschloß.

Wenn aber das Staatswohl von Franking werfind rie Entfernung des Betheiligten sorberte, wenn ber Senzi wurden an einen Migbrauch seiner Amissübrung im Beiderunde gintelle, wie konnte er dann noch bort, und gerade vorzugeneite zur österlichen Zeit, in eben bersenigen Thäugken beiaffen werten welcher ihn gerade der Beichluß bes Senais entieben nulle? Zeber Bernünstige wird biese Frage auswersen, wir und aber außer Stande, sie zu beantworten.

Der eben erwähnte Zwischenfall andert übrigens ben Gang ber Hauptsache keineswegs, wehl aber verseste ibn ein Schreisben ber Frankfurter Kirchens und Schulcommission an tae Drebinariat zu Limburg vom 8. März 1845 auf ein anderes Gesbiet. Dieses theilt nun, nachdem, wie es scheint, der neue Leisten gefunden war, auf welchen der ärgerliche Handel gesschlagen werden sollte, die vom Ordinariate gewünschten Acten "zur Rachricht" mit, erklärt aber zugleich aus Auftrag des Senats, "daß in dem S. 13 des wegen Errichtung des Bisthums Limburg im Jahre 1818 zwischen Frankfurt unt Rassau geschlossen, und im Jahre 1820 ratificirten Vertrags tem Senat vorbehalten sei, einem Caplan die Genehmigung zu verweigern, und der Senat im gegenwärtigen Falle Gesbrauch von diesem Vorbehalt mache."

"Das bifchöfliche Ordinariat", fagt unfer Gewähremann, "zeg ten ven hobem Senate allegirten Bertrag, welcher bei ter im December 1827 vellzogenen Errichtung bes Bisthums Limburg berthin war mitgetheilt werten, zu Rath, und fiehe! berfelbe enthielt weber in bem bezeichneten §. 13.

"Der citirte §. 13 eben jenes Bertrags lautete nämlich wörtlich wie folgt: ""Bon ben Caplanen ber ganzen Diöcese kann ber Bischof nach Beileben biesenigen wählen, welche er als Caplane zu Frankfurt anzustellen für gut sindet; das Domcapitel macht dem Senate die Anzeige von der geschehenen Anstellung. Wird ein angestellter Caplan dienstunfähig, so übernimmt die freie Stadt Frankfurt, od dieselbe gleich sonst nicht verpflichte ist, einen Tischtitel zu geben, außerordentlicher Weise die standesmäßige Sustentation besselben, so lange solcher in diesem Justande verbleibt."

Bewundern wir wiederum die Mäßigung und Geduld des Bischoss von Limburg, der, statt das Berkahren der Frankfurter Behörde mit einem naheliegenden aber mißfälligen Rasmen zu nennen, sich in seinem Schreiben vom 18. März 1845, nachdem er längst schon erkannt haben mußte, mit welchen Gegnern er zu thun habe, noch zu dem Beweise herbeiläßt, daß der §. 13 den von der Kirchens und Schuls Commission erwähnten Bordehalt wirklich nicht enthalte. In dieser Auseinandersetzung fügte das bischössliche Ordinariat solzgende Bemerkung, die den Geist der Milde und Bersöhnlichskeit bezeichnen mag, den die Kirche selbst in der härtesten aller Geduldproben, dem Kampse mit dem despotischen Radiskallsmus dieser Zeit, zu wahren sich bemüht.

"Angenommen jeboch, baß hoher Senat in bem S. 13 bes erwähnten Staatsvertrages Sich bie Genehmigung bei Anstellung ber Caplane vorberhalten habe; so läßt sich, was wir zweitens zu erwibern uns verpflichtet halten, ein solcher Borbehalt unmöglich bahin erstreden, baß bie eine mal ertheilte Genehmigung jeber Zeit nach Belieben zurud: genommen werben könne."

"Bochlöblicher Commission fann nicht ber große Unterschied entgeben ber in Bezug auf Chre und Emolumente zwischen einer Behinderung der Anstellung und ber Dienstentfernung eines Angestellten obschwebt. Gine solche Grstrectung bes Borbehaltes durfte baher in dem Paragraphe nicht fehlen, wie sie boch barin nicht enthalten ift. Wir konnen baher unsere seinen einmal angestellten Caplan ergeben, daß, wenn sich Auslände gegen einen einmal angestellten Caplan ergeben, die Entfernung beffelben von sei-

mer Stelle nur in Folge bes Entscheibes ber competenten Behörde zu gesschehen habe. Diese Competenz muffen wir bei Alagen wegen Diensthandslungen ber und untergebenen Geistlichen im Allgemeinen, und insbesondere in dem Falle, der in den und gefälligst mitgetheilten Acten enthalten ist, einzig für uns in Anspruch nehmen, und zählen mit Zuversicht auf den Schutz hohen Senates, da das Domcapitel eine von hochdemselben anerstante, ja durch hochdessen Mitwirfung bestehende Behörde ift."

"Wir verkennen die Abslicht des hohen Senates nicht, eis nen odiösen Streit mit einmal zu beendigen. Bir bedanern das her um so mehr, daß zu diesem Zwecke der Kläger Lummerzheim, oder die eigentlich als Klägerin zu betrachtende Chefran desselben nicht an das bischöfliche Commissariat oder Domcapitel verwiesen wurde. Ja, wir müssen anch jest noch den Antrag stellen, daß der Klägerin diese Weisung gegeben werde."

Augenscheinlich war hier wieberum bem Senate ein Ausweg gezeigt, wie ber von ihm einmal begangene Rehler wieber gut gemacht, ein, in seinen Folgen unübersehbarer, muthwillig und ohne alle Noth heraufbeschworner Principienstreit geschlichtet werden konnte. — Allein, mahrscheinlich ift es, baß man gerade bie gutliche Beseitigung bes Zwiftes nicht wollte. Die vielbesagte Rirchen = und Schulcommission (eine aus Ratholifen bestehende Behörde, welche, nachdem sie einmal von ihrer ursprünglichen, richtigen Unficht und Erflärung abgegangen war, daß sie schlechthin in diesem Kalle incompetent fei, bie unwürdige Rolle einer Poststation zwischen bem Senat und bem Bischof fortspielen mußte), biese Commission erklärte nunmehr auf Befehl und Auftrag bes Senats, bag ber 1820 ratificirte Vertrag zwischen Nassau und Frankfurt in einer anbern, bem §. 13 vor ber Ratification ertheilten Rebaction ben fraglichen Borbehalt bennoch enthalte, und baß somit ber Grundfat feftstehe, bag ein Caplan nur mit Genehmigung bes Senats in Frankfurt functioniren burfe.

Wir unsererseits halten biesen ganzen Streit für einen, bas Wesen ber Sache selbst nicht anbernben Incibenzpunkt. — Denn wenn auch ein geheimer, ober wenigstens nicht zur longs len Deffentlichkeit gelangter Borbehalt solcher Art sich wirklich

in dem Bertrage zwischen Frankfurt und dem Herzoge von I Raffau fände, so wäre dadurch weber die rechtliche Stellung des Bischofs von Limburg, noch die seiner Caplane in Frankfurt, gegenüber dem Senate der freien Stadt, geändert. Die Caplane wären dadurch mit nichten in Beziehung auf ihre Amtswirksamkeit im Beichtstuhle der Jurisdiction des Senats unterworsen, und Ertheilung einer Genehmigung dei der Anstellung könnte unmöglich so viel heißen, als schrankenlose Bestugnis des Senats zur willkührlichen Austreibung nach ertheilster Genehmigung und geschehener Anstellung.

Allein die Eristenz bes vorgespiegelten Borbehalts bedatf felbft noch einer hiftorischen Beleuchtung. Die bischöfliche Behörbe nämlich mußte unter biefen Umftanben auf ben Gebanfen fommen, "baß ihr ber fragliche Staatsvertrag von ben hohen Paciscenten im Jahre 1827 nicht in getreuer Bollftanbigfeit mitgetheilt, daß ihr namentlich in ber Fassung des S. 13 etwas vorenthalten worden fei, was heute als enticheibenbe Waffe gegen fie gefehrt werben follte." In biefer peinlichen Lage manbte fie fich an die herzoglich naffauische Regierung, und empfing von biefer ben Aufschluß: "baß auch in ber, in ihren Acten befindlichen Abschrift vom 8. October 1818 fich bie Bestimmung nicht vorfinde, wonach bem Senate ber freien Stadt Frankfurt vorbehalten feyn folle, einem Caplane bie Genehmigung zu verweigern." Erft auf weitere Ertunbigung beim herzoglichen Staatsministerium erfolgte ber Bescheid: bag in ber bei ben Regierungsacten fich befindenben Abschrift bes Vertrages zwischen Raffau und Frankfurt mehrere Modificationen, rejp. Bufape nicht enthalten feien, welche bei ber am 16. October 1820 ertheilten Ratification auf Anftehen bes Senats ber freien Stadt Frankfurt aufgenommen Insbesondere muffe ber 8. 13 (abweichend von bet oben mitgetheilten Redaction) folgendermaßen lauten:

"Bon ben Caplanen ber gangen Diocese tann ber Bifchof nach Belies ben biejenigen mablen, welche er ale Caplane ju Frankfurt anguftellen fat ant finbet, und beren es nach ber baffgen firchlichen Ginrichtung bebarf; wobei berfelbe von selbst Bebacht nehmen wird, nur folche Individuen ju wählen, welche die erforberlichen Eigenschaften bazu haben: bas Domcaspitel macht bem Senate die Anzeige von ber geschehenen Anstellung. Hierzu sei bann noch beigefügt:

"wwelche berfelbe, in fofern nicht befondere Anftande vorliegen, genehmigen wirb.""

Dieser merkwürdige Sachverhalt gibt zu einer boppelten Reihe von Erwägungen Veranlaffung. — Die eine ftellt ber Berfaffer ber eben erwähnten Brofchure an. "Celtfam! hochft feltsam! ber am 8. October 1818 abgeschloffene Bertrag wird unter mehreren Mobificationen, respect. Bufaben am 16. October 1820 ratificirt. Im December 1827 wird biefer also ratificirte Bertrag von ben hohen Baciscenten als integrirenber Theil ber Fundationsurfunde bes Bisthums Limburg ber bischöflichen Behörde mitgetheilt: und es werben jene Bufate ihr nicht mitgetheilt! - Und im Jahre 1845 wird bas bei bem §. 13 nicht Mitgetheilte hervorgeholt, um ihr als entscheibenbe Waffe entgegen gehalten zu werben! - Suche bas, wer es vermag, ju begreifen. Der hochwurdigfte Berr Bischof und sein Ordinariat saben sich um eine Erfahrung bereichert, für welche wir den bezeichnenden Ausbruck zu finden in Berlegenheit sehn wurden."

Allein diese Berlegenheit wächst, wenn wir, ganz abgesehen von dem Gesichtspunkte, den der Berfasser der erwähnten Broschüre hier hervorhebt, die Worte des S. 13, wie sie mit Einschluß der erwähnten Modisication und des Jusabes am Schluße lauten, als Norm für unser Urtheil über das Bersahren des Senates von Frankfurt annehmen. — Also: weil sich der Senates von Frankfurt annehmen. — Also: weil sich der Senat anheischig gemacht hat, die Anstellung (dieß Wort ist wohl zu bemerken!) der vom Bischose beliebig auszuwählenden Caplane zu genehmigen, wenn keine besondern Anstände vorliegen, d. h., wenn wir nicht irren, dem Angestellten auch abseiten des Staats seine Anstellung zu verdürzgen, und die lebernahme dieser Bürgschaft nicht zu verweizgen, sobald keine besondern Anstände vorliegen, — so wird

baraus die Recht - und Schuplosigkeit dieser Caplane nach de vollzogener Anstellung und geschehener Staatsgenehmigung, persammt der Besugnis, sie wie heimathlose Bagadunden ohne: Untersuchung und Urtheil willkührlich auszutreiben, gefolgert!— Der Hohn, welcher in dieser eigenthümlichen Logik liegt, ik für die weltliche Lage der katholischen Kirche in Deutschland vielleicht bezeichnender, als die beredteste Schilderung es senn könnte!

Uebrigens wurde durch diese, den achten Tert eines Bertrages von 1818 betreffenden, archivalischen Rebenstudien der Gang des Erpulsionsgeschäftes, wenn gleich verzögert, so doch keineswegs unterbrochen. Rachdem die, dem Caplan Roos gesette Frist mit dem 7. April abgelausen war, war dem Orsbinariate unter dem 18. April von der Kirchen und Schuls Commission eröffnet worden: "daß der Senat die seste Erwartung hege, daß die Abberusung des Caplan Roos alsbald erfolgen werde, indem er sich, wenn solche binnen vierzehn Lagen noch nicht geschehen sei, zur Ergreisung von Zwangsmaßregeln genöthigt sehen würde."

Der Bischof erklärte hierauf immer in ber gehaltenften, milbesten Form: daß er ohne seine früher ausgesprochene Anficht über ben Fond ber Sache aufgeben zu können gerabe bas mit beschäftigt sei, ben ächten Wortlaut bes Vertrages von 1818 bei ben herzoglich naffauischen Staatsbehörben zu ersheben. Er fährt hierauf fort:

"Es durfte der hochlöblichen Commission nicht schwer fallen, hiernach ben hohen Senat zu überzeugen, daß die von uns selbst sehr bedanerte Berzögerung Unserer Erwiberung auf die Uns durch die beiben rubricirten Schreiben gemachten Eröffnungen keineswegs Uns zur Last falle. Bit stellen dabei dem Ermessen hochlöblicher Commission anheim, ob dieselbe die Ausmerksamkeit des hohen Senats darauf lenken wolle, daß durch die Aussährung des Uns unterm 16. d. Mits. mitgetheilten Beschlisses Gochebesselben die Gemuther der Katholiken in der freien Stadt unsehlbar mit größter Betrübnis und nicht geringer Besorgnis werden erfüllt werden. Wir durften alsbann um so mehr das seite Bertrauen zu dem hohen Serwate hegen, daß Gochberselbe nicht zu ganz außerordentlichen und gewiß

pöchft beklagenswerthen Magregeln schreiten werbe, bevor es uns auch nur möglich gewesen, die Borftellungen an hochbenselben gelangen zu laffen, zu welchen wir Uns in Folge ber beiben Schreiben der hochlöblichen Commission vom 5. und 18. d. Mits. gemäß ber Wichtigkeit bes Gegenstandes bringend aufgeforbert sehen."

Die Antwort, welche ber Senat hierauf am 13. Mai 1845 (wie immer durch die Kirchen = und Schulcommission) ertheilen läßt, charafterisirt sich bergestalt hinreichend selbst burch ihre theilweiß ironische Form, daß wir ohne weitere Bemerkung sie unsern Lesern nur zur Erwägung empsehlen wollen.

"Wenn gleich ber Senat hatte erwarten burfen, bag bas hochwürbige Domcapitel - gleichwie baffelbe in bem Schreiben vom 25. April 1845 ""ber großen Betrübniß und nicht geringer Besorgniß"" gebacht habe, welche bei Ausführung ber gegen Caplan Roos in Ausficht genommenen Raafregeln bie Gemuther ber Ratholifen in hiefiger Stadt unfehlbar ers fallen burfte, - fo auch berjenigen Betrübnig und nicht minbern Beforge nif Rechnung tragen murbe, welche bei bem jur Anzeige gebrachten Benehmen bes Caplan Roos bie Gemuther ber gefammten Bevolferung biefiger Stadt bereits erfüllt habe; wenn gleich ber Senat hiernach batte er: warten burfen, bağ bas hochwurbige Domcapitel bie auf Erhaltung bes bebrobten firchlichen Friedens in hiefiger Stadt gerichteten Abfichten bes Senate, unter Beifeitsegung aller weiteren, wenn nothig, fpater au lofenben Fragen, burch Erfetung bes Caplans Roos ju forbern, von felbft fich veranlaßt und gebrungen fühlen wurbe: fo fei ber Senat boch weit bavon entfernt, bem bochwürdigen Domcapitel bie Gelegenheit ju benjenigen weiteren Borftellungen entziehen zu wollen, zu welchen baffelbe fich gebrungen fühle, und werbe baber ber Ausführung ber gegen Caplan Roos befchlof: fenen Maagregeln nach brei Bochen zwar um fo bereitwilliger Anftanb geben, fonach ber Amteführung bes Caplan Roos für biefe Beitbauer bie Genehmigung nicht entgiehen, als ber Senat gur Erfüllung jener Bflicht nur ungern und nur nothgebrungen fchreiten murbe, und jur Beit bie Boff: nung nicht aufgeben wolle, bag bochwürdiges Domcapitel im Ginflange mit ben Bunfchen bes Senats auch feinerfeits bie Erhaltung bes Friebens unter ben driftlichen Bewohnern hiefiger Stadt erftreben, und bafur Bors tehrungen treffen werbe, bag biefer Friede fernerhin nicht in abnlicher ober gleich beflagenswerfher Beife geftort werbe."

Rachdem der Bischof endlich die oben schon besprochenen Aufschlässe über den Text des Bertrages von 1818 erhalten hat, erläßt er am 27. Mai ein ausführliches, in die Materte.... ber Sache eingehendes Schreiben. Hier wird zunächst in Beziehung auf das Recht, welches der Senat aus jenem Berztrage ableiten will, wiederholentlich bemerkt: daß der Bertrag als res inter alios gesta den bischöflichen Rechten nicht präziudiciren könne, und daß "der Borbehalt der Genehmigung eizner beabsichtigten Anstellung keineswegs die Auslegung erleibe, daß die einmal ertheilte Genehmigung beliebig wieder zurückgenommen werden könne."

"Wenn wir", fahrt bas meisterhaft abgefaßte Schreiben ber bischflichen Behörbe fort, "baburch, baß die Abberufung bes herrn Caplans Roos uns auf ben Grund bes §. 13 bes mit Rassan abgeschloffenen Staatsvertrags angesonnen worden ift, in die unabweisbare Rothwendigseit verseht wurden, auf allgemeine Fragen einzugehen, deren Erörterung und versenbar zu unangenehmen Differenzen zu führen geeignet ist, so musen wir dieß um so mehr bedauern, als wir uns niemals weigern werden, etwen, dem hohen Senate durch seine Schuld mißfällig gewordenen Caplan von Frankfurt abzurufen, so bald diese Schuld erwiesen wird, in sosen seinen geistlichen Dienstwerrichtungen betrifft, und als solche von der bischöftlichen Behörde erkannt worden ist."

"Der Abberufung bes herrn Caplans Roos wegen ber gegen ibn von bem Burger Joh. Georg gummergheim bei bem Boligefamte erhobenen Befchwerbe, wegen Störung feines Chegludes und bauelichen Briebene burch Berweigerung ber Abfolution feiner Frau in ber Beicht ac. Rebt aber nicht nur ber wesentliche Umftand entgegen, bag ber Rlager mit feiner Rlage bie bifchöfliche Beborbe, ale bie in biefer Sache einzig competente, umgangen, und bober Cenat auf hochbemfelben von bem Boligeis amte gemachte Borlage berfelben, ohne bag ber Cachverhalt vorber ermit: telt worben mare, bie Burudnahme ber bem herrn Roos ertheilten Genehmigung feiner Unftellung befchloffen bat, und barauf biefen Beichluß mit ber Forberung, einen anbern Caplan nach Frankfurt gu fenben, uns bat gur Reuntnig bringen laffen, fonbern anch bie Ratur ber vorliegenben Befchwerbe felbft. Diefe namlich macht eine Sicherftellung ber Thatfache: ob bie vorgebrachte Rlage begrunbet ift, auch ber geiftlichen Beforbe uns möglich; weil ber Beflagte wegen bes von ihm ale einem fatholischen Bries fter ftreng ju bemahrenben Beichtflegele weber von une vernommen merben fann, noch auch freiwillig etwas ju feiner Bertheibigung anführen barf. Dazu fommt übrigens bier noch in Betracht, bag nach ben uns gefälligft mitgetheilten Acten bie Aussagen bes Enmmergheim mit benen feiner

Fran mehrfach im Biberfpruch fteben, und fonach, ba bie febr einfachen und aus ber Ratur ber Sache fliegenben Grunbfate, nach welchen ein fatholifcher Chetheil in Betreff feiner Berpflichtung gur fatholifchen Rinberergiehung ju behandeln ift, bei bem Berrn Caplan Roos als genugent vorausgefest werben muffen, und fein Charafter eben fo febr bafur burgt, bağ er nicht wiffentlich einen Bonitenten burch unerlaubte Mittel gur Erfullung feiner beffallfigen Bflicht anhalte, eber ein Grund fur 'bie Annahme vorliegt, daß etwaige Mengerungen beffelben von ben genannten Chelenten ans Brithum ober Leibenschaftlichfeit entstellt referirt wurden, ale bag er in ber beschulbigten Beise verfahren fei, und bag, wenn bie Bonitentin fich gravirt glaubte, es ihr überlaffen blieb, fich einen anbern Beichtvater ju mahlen. Burbe nun bem ungeachtet Caplan Roos in Folge biefer gegen ihn erhobenen Beschwerbe von Frankfurt entfernt, fo murbe bie ben Ratholifen bafelbft garantirte Freiheit in ber Ausübung bes Gultus auf bie empfindlichfte und nachtheiligfte Beife verlett, weil fobann jeber fatholifche Beiftliche in ber freien Stadt Frantfurt, wie umfichtevoll und gewife fenhaft er auch bas beil. Buffacrament verwalten mochte, beforgen mußte, feine Stelle ju verlieren, fo oft er pflichtschulbig Jemanden bie Absolution verweigerte; inbem hierzu nichts weiter erforbert wurde, als bag ein folcher, ber nicht absolvirt murbe, ans Unverftand ober Boswilligfeit bei ber weltlichen Behorbe barüber Rlage führte. Belch weitere nachtheilige Folgen biefes aber wieber für einen, aus einer folden Beranlaffung von Frantfurt entfernten Geiftlichen auch in bem Naffauischen, bem Staate und bem tatholischen Bolle gegenüber haben fonnte, fallt zu fehr in bie Angen, ale bag wir es nicht für hinreichend erachten follten, nur im Allgemeinen baran erinnert gu haben."

"Es erübrigt uns noch ein Punkt zur Besprechung. — In bem gefälstigen Schreiben ber hochlöblichen Commission vom 13. b. M. werben wir auf die Betrübniß und Besorgniß verwiesen, in welche die gesammte Bes völkerung der freien Stadt durch das Benehmen des herrn Roos versetzt worden sei. Wenn ein von dem herrn Commissaries Dr. Bohn und vor Autzem zur Bescheidung vergelegtes Gesuch des Borstandes der katholischen Rirchengemeinde um Mittheilung der Berhandlungen in Betress des herrn Roos als Zeichen der Besorgniß angesehen werden will, so nnterliegt es uicht dem geringsten Zweisel, daß diese Besorgniß keineswegs durch das angebliche Benehmen des herrn Roos gegen die Lummerzheim hers vorgerusen worden ist. — Ob die protestantischen Gemeinden einen Erund zur Betrübniß und Besorgniß haben können — darüber wird nach dem ber reits Angesährten wohl eben so wenig eine Meinungsverschiedenheit obwalten können, als darüber, daß, wenn dem ungeachtet eine solche bei densselben vorhanden ist, die Behörden den herrn Roos ihr nicht zum Opfer

bringen burfen. Die Erhaltung bes kirchlichen Friedens kunn Riemand - aufrichtiger wunschen, als Wir; aber gerade barum burfen wir anch fels nen Anstand nehmen, offen unsere Ueberzengung auszusprechen, daß bie Entfernung bes herrn Roos keineswegs geeignet ift, die confessionelle Eintracht zu erhalten."

"Die Anersennung bes hohen Senats, baß zn bieser Entsernung fein Grund vorliege, wird ohne Zweisel die Besorgniß der Protestanten besettigen und die Katholisen beruhigen. Dagegen wurde die Entsernung des Herrn Roos von den Letzteren leicht so gedeutet werden können, als wärden ihre heiligsten Rechte mit Wissen und Willen unbilligen Forderungen der protestantischen Consession zum Opfer gebracht. Wir sind übrigens weit davon entsernt, dieß zn besorgen, und können von dem Bertranen nicht ablassen, daß hoher Senat es für eine, im Wesen des paritätischen Staates liegende Pflicht erkennt, Uebergriffe einer Consession in das Rechtsgebiet der andern zurückzuweisen, und daß hochberselbe Seinen Ruhm dar in suchen wird, diese Pflicht mit sener hohen Gerechtigkeitseliebe und Weistheif zu erfüllen, die wir an Hochbemselben zu verehren gewohnt find."

"Nachbem wir nun die Gründe allseitiger hervorgehoben haben, die uns nicht gestatten, dem Anfinnen des hohen Senats in Betreff der Abber rufung des herrn Roos zu entsprechen, erwarten wir darum auch zwertsstichtlich, daß hochberfelbe nicht länger mehr auf dieser Abberufung bestehen, und uns der Schmerz nicht treffen wird, uns in einer hochst bedaner- lichen Differenz mit dem hohen Senat zu sehen, hochbessen Bunsche nach Möglichkeit zu erfüllen uns allzeit ein wahres Anliegen ist."

Fast scheint es, daß auf der entgegengesetzten Seite die Absicht vorz gewaltet habe, durch maaßloses Pochen auf das nackte Recht des Stärfern einerseits, und rücksichtslose Beleibigung der einfachsten Regeln einer verzumnstigen Exegese bestehender Berträge andererseits einer ruhigen Erdterung zu entgehen, der man sich nicht gewachsen sühlte. Wo möglich, so scheint es der Rabikalismus gewünscht zu haben, sollte das Ordinariat aus seiner würdigen und gemessenen Haltung herausgetrieben werden.

"Das Recht", so lautet die dem Capitel am 16. Juni auf dem üblichen Wege ertheilte Antwort des Senats, "zur Zurücksendung mißfälliger Capplane, verstehe sich von selbst. Auf dieses Recht habe der Senat, als auf ein unveräußerliches (!!), nicht verzichten konnen. Wäre die Ratur des Rechts aber auch eine audere, so müßte jedenfalls ein bestimmter ansdrücklicher Berzicht vorliegen. Statt dessen habe der Senat jenes Recht, wenn auch überstüglisgerweise, ausdrücklich sich vorbehalten." Dieser "ausdrückliche Borbehalt" aber wurde, wie oben schon bemerkt, aus der Clausel gesolgert: das der Senat die geschehen Auskellung der Caplane genehmigen werde,

in sofern nicht befondere Umftande vorliegen. "Bas die Ansähung bes bem Senate zustehenden Rechtes der Jurucksendung der Caplane andelange", sagt weiter das erwähnte Schreiben, "so solge von selbst, daß der Senat, und nur der Senat zu prüsen habe, ob er in einem gegebenen Falle von jeuem Rechte Gebranch machen wolle oder nicht, die Gründe seines Beschlusses aber weiterer Prüsung abseiten des hochwärdigen Domicapitels nicht unterzogen werden könnten. Das hochwärdige Domicapitel werde hiernach von selbst ermessen, daß der Senat nur ans andern Rücksichten Actenstüde, den Caplan Roos betressen, dem hochwürdigen Domicapitel mitzutheilen verstattet habe."

"Der Senat sei unter biesen Umftanben nicht in bem Falle, über bie Motive seines, gegen Caplan Roos gesasten Beschlusses in irgend eine Berhandlung einzutreten, muffe vielmehr jest wiederholt den Bunsch, aber auch die seste Erwartung aussprechen, daß das hochwürdige Domcapitel die Abberufung des Caplan Roos längstens die zum 1. Juli d. J. bewirsken werde."

Aus biefen Gründen aber werbe bem Caplan Roos vom 1. Juli b. 3. ab, ein fernerer Aufenthalt in Frankfurt nicht gestattet werben.

Bir konnen in Beziehung auf biese Argumentation lebiglich ben treffenben Bemerfungen beivflichten, mit welchen ber fcharffinnige Berfaffer ber oft erwähnten Brofchure biefe Erflarung ber Staatsbehorbe begleitet. "Soll ber Sat: ber Senat hat ein unverangerliches Recht, bie einem Enratgetfilichen ertheilte Genehmigung ju Aufenthalt und Function im Gebiete ber freien Stadt gurudgunehmen, nicht in ben anbern, in feinem ins nerften Rern revolutionaren und barum von hohem Senate gewiß nicht gewollten ausarten: ber Senat ift fich ber Gewalt bewußt, einen Beifilis den hinausweisen zu tonnen; fo wird in jebem einzelnen galle ein Berbaltnif eingetreten febn muffen, welches ben Ausbrud jenes Bewußtfeyns recht fertigt; b. h. ber Senat wirb ju bem Bewußtseyn bes principiellen auch bas bes fattifchen Rechts ber Burudgiehung feiner Staatsgenehmis gung, mit andern Worten, er wirb bas Bewußtfenn haben muffen, bag ber Beiftliche entweber in feiner politifchen, ober in feiner clerifalifchen Qualitat ben ferneren Anspruch auf jene hohe Staatsgenehmigung vers febergt habe "

"Im ersteren Falle erforbert es schon ber Anstand als Beweis ges genseitiger Achtung ber geistlichen und weltlichen Gewalt, daß ber geistlichen Behorbe vorerst die Motive ber nothig erscheinenben Rudsendung mitsgetheilt werben, auf daß sie die nothig gewordene Abberusung erkenne, und bas Erlöschen einer Misson ausspreche, die nur von ihr zurückgenommen, weil nur von ihr gegeben werden kann. — Im andern Balle wird es

keiner verständigen Regierung in ben Sinn kommen, über kirchliche, geist. Liche Bergehen fich eine Competenz beizulegen. — Für Fülle gemischter Art hat man allerwärts gemischte Commissionen. — In irgend einem Falle ber weltlichen Gewalt ein Recht vindiciren wollen, nach Belieben einseitig die fofortige Sistirung aller priefterlichen Functionen eines Geistlichen in ihrem Bereiche zu becretiren, hieße mit Einem Borte alle mit ber geistlichen Gewalt abgeschlossenn Berträge, Concordate n. f. w. ohne Weiteres über ben haufen wersen; hieße den baburch geordneten Bestand ber Kirche im Staate aufheben. — Bon ber hinansweisung bes jüngsten Caplans bis zu ber bes Bischofs ware nur Ein Schritt."

In ganz ähnlicher Weise könnte bann überhaupt sebe Staatsgewalt aus bem Rechte: einer zum Bischof gewählten persona minus grata die Staatsgenehmigung zu verweigern, die Besugniß solgern: jeden consecrirten, bestätigten und anerkannten Bischof in dem Augenblicke, wo er ihr (etwa durch Erfüllung seiner Pslicht) mißfällig wird, von seinem Size zu wersen und aus dem Lande zu jagen. Do aber in einem Staate, wo solche Praxis herrschend wäre, noch von einer kirchlichen Freiheit der Besenner des katholischen Glaubens die Rede seyn könne; die Beantwortung dieser Frage überlassen wir dem Gewissen und Rechtsgefühle, so wie dem gesunden Berstande jedes Ehrenmannes.

Es macht einen wahrhaft wohlthuenden Eindruck, daß ber Bischof von Limburg der Rohheit der bisher charakterisirten Procedur gegenüber bis an's Ende (bieses ersten Actes!) seine würz bige Haltung bewahrte, die wir, da der entsprechende Begriff in Deutschland täglich mehr aus dem Leben verschwindet, leisder! am passendsten mit einem fremden Worte als gentlemanlike bezeichnen muffen.

Sein Ultimatum ift vom 23. Juni b. 3. batirt, und laus tet wie folgt:

"Benn ber hohe Senat in bem uns mitgetheilten großen Rathsbe: schlusse vom 10. b. Mts. die für ben 1. Juli becretirte Ausweisung bes herrn Caplans Rocs aus bem Beringe ber freien Stadt Frankfurt auf bas einzige Argument basirt, bag ber Senat ein unveräußerliches Recht be:

fibe, einen bestellten Caplan jeberzeit zurudsenben zu tonnen, die Grunde ber Burudsenung aber in jedem vorsommenden Falle von dem Senate zu prüfen, und einer Brufung von Seiten der geistlichen Oberbehörde durch, aus nicht zu unterziehen seien, so kann es uns nur auf's schmerzlichste berühren, die Erörterung von der so gern angebahnt gesehenen Berständigung über den einzelnen, bestimmt vorliegenden, durch die unbefagte Klage bes Lummerzheim, wegen Berweigerung der Absolution seiner Frau im Beichtstuble veranlasten Fall auf das nackte Gebiet der Principlenfragen verpflanzt zu seinen."

"Auf biefes Gebiet hingebrangt, ernbrigt Uns weiter nichts, als im hinblide auf die unveräußerlichen Rechte ber Kirche, zu beren Wahrung Wir durch unfere Stellung, Gewiffen und Ehre verpflichtet find, vor ben Augen Gottes und ber Welt zu appelliren an die feierlichen Berträge, welche ben Bekennern ber katholischen Kirche in Deutschland allerwege vollskommen freie Aussübung ihrer Religion garantirt haben."

"Daß die Berwaltung bes Buffacraments, und namentlich die ftrengste Seilighaltung bes Beichtgeheimnisses eines ber wefentlichften und unantastbarften Momente ber freien Religionsausübung bilbet, dieß wird kaum ber Erwähnung bedürfen."

"Bon ber herzoglich Naffanischen Regierung haben wir die bis zur Stunde ftets eingehaltene Praris zu rühmen, daß jebe Berfetung eines Euratgetfilichen nur unter Communication mit der geiftlichen Oberbehörbe über die Grunde der gewunschten Maafregel angeordnet worden ift."

"Der für ben 1. Juli beschloffenen polizeilichen Ausweifung bes herrn Caplans Roos zu begegnen, ift uns fein Mittel gegeben."

In der That hatte der kräftigste Ausdruck der Entrüsstung in dieser Lage der Dinge weniger gefruchtet, als unersschütterliche Ruhe und Kaltblütigkeit. Die kirchenseindliche Geswalt hat inzwischen wirklich am 1. Juli den Caplan Roos im Ramen des confessionellen Friedens gewaltsam aus der Stadt geschafft, ienen radikalen Sectenhäuptern aber, die Deutschsland an den Rand der Anarchie gedrängt haben, wenige Woschen später unter dem Jubel der Loge den triumphirenden Einzaug gestattet.

Rachdem das Attentat vollzogen war, hat die gesammte Curatgeistlichkeit der Stadt Frankfurt ihre rechtliche Berwahrung gegen die Gewaltthat in einem Schreiben an die Kirden : und Schulcommiffion niedergelegt. Beiftlichen", beift es bier, "fonnen nicht den Verfahren, bei welchem von Anbei Concurrent Der competenten geistlichen 9 und von den wiederholten Reclamatione gar Abfeben genommen worden ift, eine gung ihrer Amtebefugniffe überhaupt, Ausübung ber Religion, einen Gingriff miffenofreiheit und ein Breidgeben einer forglichen Kunctionen an jede Berbachti pfung von Seiten irregeleiteter ober boei tiefftem Schmerze zu beflagen, und halte tereffe ihrer Rirche und ihrer Stellung v felbe, ale gegen ein in ber Person be Alle gleichmäßig berührendes, ihre heili bem gangen Priefterftante gugeficherte A nung verlegendes, hiermit ausbrudliche fe und Protestation einzulegen."

Wir haben aus ber oben gelieferte ftellung gefehen, bag bie ftabtische Beh. Orbinariat bie Angabe ber Grunde ihre gert, und fich lebiglich auf ein vorgeblich

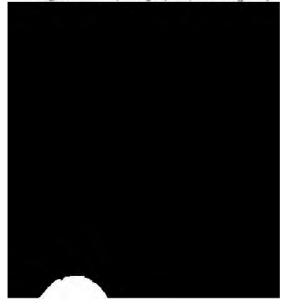

"Es is der Euratgeistlichfeit nicht nubefannt, welche Berordnung ber gewesene Erzbischof von Regeneburg und Großherzog von Frankfurt in hinsicht ber Religionsbestimmung ber Kinder aus gemischten Chen unter bem 5. September 1811 erlaffen hat, und daß diese Berordnung nach den allgemeinen Gesehen vom 8. Juli 1817, 23. December 1817 und 20. Des cember 1819 noch jest bahier mit Gesehestrast besteht und zu befolgen ift."

(Gerade nach biesem, keineswegs absolut gebietenden, sons bern bloß substdiarisch bisponirenden Gesetze war aber der Casplan Roos, wie oben gezeigt wurde, vollkommen befugt, die Ehefrau Lummerzheim darauf ausmerksam zu machen, daß auch sie noch die Erziehung ihrer Kinder in der katholischen Relisgion stipuliren könne, und nach den Gesetzen der Kirche Alles anwenden muffe, um einen solchen Vertrag zu Stande zu bringen.)

"Es ist der Euratgeistlichkeit nicht weniger aus der Senats: Berkündis gung vom 16. October 1827 bekannt, baß den papstlichen Bullen, die Bilsbung der Oberrheinischen Kirchenprovinz betreffend, nur unter der ausges brüdten Boraussehung die Genehmigung ertheilt worden ift, daß aus dens selben in keiner Beise etwas abgeleitet oder begründet werden kann, was den hoheitsrechten dieser freien Stadt scharen oder ihnen Eintrag thun könnte, oder den Gesehn und Verordnungen berselben, oder den Rechten der evangelischen Religion und Kirche entgegen ware."

"Ein hiefiger Burger, evangelisch; lutherischer Confession, bessen Chesfran ber katholischen Confession angehört, fand nun aber ben Frieden selsues hauses, bas Glüd seiner Che aus Anlas ber Religionsbestimmung seiner Kinder, welche nach den erwähnten Gesehen der Religion des Basters folgen, durch Einwirfungen eines Gestlichen aus der Kirche seiner Frau gestört, und erhob deshalb Klage bei derjenigen obrigkeitlichen Beshörde, welche Störungen des hausfriedens zu untersuchen und bestrafen besrufen ist."

(Es war sonach die Pflicht der Behörde, die stupide Unswissenheit des Klägers über die wahre Lage der Sache auszusstären, und ihm vor allen Dingen begreislich zu machen, daß es sich hier eben nicht um eine solche Störung seines Haussfriedens handle, welcher die Polizei abzuhelsen oder zu begegnen befugt oder im Stande sei. Die Frau hatte ohne Zweisel das Recht, ihre Kinder, im Einverständnisse mit ihrem Manne,

protestantisch erziehen ju laffen, und w in die Wohnung bes Lummergbeim einge Eltern burch factische Gewalt an ber Ai au hindern, oder wenn er etwa die Ri trachtet hatte, - fo mare bie Befchn pollfommen an ihrem Orte, und letteres berechtigt gewesen, welche bie Ratur Mein, wenn die Lummerzbeim zu biefer berergiehung bie Gutheißung, Billigung 1 Caplan Roos verlangte, fo mar bief pollen Rechte, wenn er fie nach feinem. theilte ober vermeigerte. - Entstand bara genheit ber Krau, und aus biefer Ct Blude", fo mar bieß eine eben jo gewol bige und unvermeidliche Folge ber gemisch fatholischen Briefter verlangen, daß er bi eine facrilegische Lossprechung beseitigen, einen, nach fatholischen Begriffen funbhaf Seelenzustand beruhigen folle, ift ber Gip Rach berselben Theorie fonnte benn auch eine geschiedene fatholische Chefrau geheire baß fie unweigerlich zu ben Sacramenten

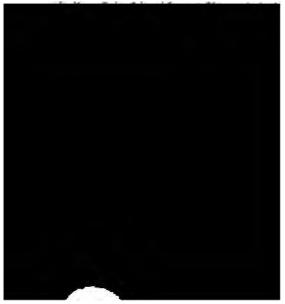

und beffen Erklärung aufzunehmen. Diefe Erklärung wurde verweigert, weil der zur Anklage gebrachte Borfall bei der Beichte flatigefunden haben folle, die Berwaltung bes Beichtftuhles aber in das rein kirchlich religiöfe Gebiet gehore, und beshalb der Controlle weltlicher Gerichtsbarkeit nicht unterftellt sehn könne, weil ferner die Berpflichtungen aus dem Beichtsiegel jede Bertheibigung unmöglich machten."

"Es kann füglich bahin gestellt bleiben, welches rechtliche Gewicht biefen, minbestens höchst zweiselhaften Ablehnungsgründen beizulegen ist, boch barf hierbei nicht unerwähnt bleiben, baß bas Domcapitel die Bernehmung bes Angeschnlögten, und somit die Ermittelung bes Falls unter ben obwaltenden Umständen für überall unmöglich erklärt hat."

"Eben so fann füglich bahin gestellt bleiben, ob nicht Mittel fur ben Angeflagten vorhanden waren, Gehorsam gegen die bestehenden Gesete barzulegen, seinen Homagialpstichten ohne Berletung des Beichtstegels, selbst nach ber strengsten Auslegung besselben, Genüge und Gehorsam zu leisten."

(Als welches in dem Falle einen ganz vernünftigen Sinn hatte, wenn der Indifferentismus zu den Homagialpflichten bes Caplan Roos gehörte!)

"Wenn aber ein Geistlicher in feiner Amtoführung Beranlaffung gu merklicher Bennruhigung und Aufregung ber Gemuther geworben ift, fo wurde bie Staatbregierung, jumal nach vereiteltem Bersuche bernhigenber Aufklarung, ihre Pflichten jur Aufrechthaltung ber Sache und bee Friesbens unter ihren Augehörigen verleben, brange fie nicht auf Entfernung jenes Geiftlichen von bem Orte feiner bisberigen Birksamkeit."

(Mit welcher väterlichen Sorgfalt in Frankfurt für bie Beruhigung der Gemüther, und für die Beseitigung der Aufregung gesorgt wird, welche gerade durch die Procedur gegen den Caplan Roos auf ihren Gipfel gesteigert ist, bezeugt jede Nummer des Frankfurter Journals. — Eben dieselbe prophylactische Methode wird dort mit rührender Unpartheilichsteit auch gegen die Ronge'sche Secte zur Anwendung gebracht, welche bekanntlich nichts als die Beruhigung Deutschlands besweckt.)

"Bon ber Rirche aber unter bem Schute bes Staates, ble nur ben Frieden wollen fann, muß in einem folden Falle erwartet werben, baß fie, so welt es an ihr liegt, ben wohlmeinenben Absichten ber Staatsverwals

ber neuen Gemeinbe in ber Raffauischen . Breifel bem Gerrn Regierungepräfibenten wortlich ift - fant bie Sache bebenflich. bas Reftmabl fur aufgeboben. Gin jung fich biefe Erflarung nicht gefallen laffen, fagte bem genannten Mullermeifter, er fei bere, wie er fich nur einfallen laffen tonn boben zu erflaren. Es fam zu einiger a blieb, ber andere ging. Unter benen, bie Stabtamtmann von Biesbaben, fr. Schw tholifch und bis jest noch nicht erflatter 8 befunden batte, nebft Grau Gemablin an gierungepräfibenten fo moblgefälligen Diner es ja auch ber Better bes Regierungepraj Langeborf gethan batte, ber einer ber lau Dinere ift. - Aus ben Beitungen merben Ronge mit einem Bofal und Domiat mit ber frommen Gemeinde in Wiesbaben befd man Dowiat bie Uhr überreichte, banfte er er wolle ben Berren nun fagen, wie bie I ben gefcblagen habe: es babe eine gefcblage Enther u. f. w.; es habe zwei geschlagen Die Juli - Conne u. f. m., aber brei habe folagen tonnen u. f. w. u. f. w. Gie fet

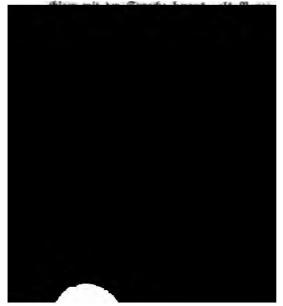

Wir glauben schwerlich, baß die Vorsehung zu Gunsten ber Stadt Frankfurt eine Ausnahme von der Handhabung ihres großen, weltgeschichtlichen Gesetes machen werde. Darum erswarten wir, zumal da kein Staat, auch nicht die Stadt Franksfurt, ein ewiges Leben zu erwarten, sondern die Folgen seiner Thaten in dieser Zeitlichkeit zu tragen hat, ruhig den weitern Verlauf, über den wir seiner Zeit unsern Lesern Bericht erstatten werden. Einstweilen soll, sicherer Kunde zusolge, die katholische Gemeinde in Franksurt, deren Recht man mit Füßen gertreten, eine Klage an den deutschen Bundestag vorbereiten.

## XL.

## Wiesbadner Miferabilien.

+ Maing, 13. Oct. In unserer Rachbarfchaft, in Biesbaben, war in biefen Tagen große Aufregung burch bie Ankunft Ronge's und Dowiat's, "Reformatoren aus Breslau", wie fie im Frankfurter Frembenblatt aufgeführt worben. Der Regierungsprafibent Moller und ber protestantische Lanbesbischof Beibenreich hatten für bie Brebigten berfelben bie protestantische Rirche augeboten. Dem herrn Minister von Dungern war bieg benn boch ju bebenflich, und fein Berbot hinberte, bag jene Rirche bie Statte bes Cfanbals murbe, mo ,,bas Gebachtnigmahl, bas von nun an fein Bebeimnig ift", gefeiert murbe. Es mar, wie auch fonft, in bem Gafthof ju ben vier Sahreszeiten, wo bie Prebigten gehalten wurden. Das hauptfeft aber, nicht bas Bebachtnigmahl, fonbern bas Diner, bas ben beiben Reformatoren gegeben wurde, war im Bafthof "zur Rofe." hierbei wollen wir einen Augenblid ver-Als bas Mahl eine Beile gebauert hatte, brachte Dowiat, ber befanntlich in politischen Strebungen ber Redfte unter ben neuen Belben ift, bie Rebe auf Breffreiheit u. bal. Muller Mai von Wicsbaben, ber Chef und bas erleuchtete haupt

ber neuen Gemeinbe in ber Naffauischen Sauptftabt - ber ohne Breifel bem Berrn Regierungsprafibenten Moller fpeciell verantwortlich ift - fant die Sache bebenflich, erhob fich, und erflarte bas Kestmabl für aufgehoben. Ein junger Abvokat aber wollte fich biefe Erklarung nicht gefallen laffen, nabm bas Wort, unb fagte bem genannten Mullermeifter, er fei bier Baft wie jeber anbere, wie er fich nur einfallen laffen tonne, bie Tafel fur aufgeboben zu erflaren. Es fam zu einiger Bermirrung. Gin Ibeil blieb, ber anbere ging. Unter benen, bie gingen, war auch ber Stadtamtmann von Wiesbaben, Gr. Schweifart, ber, obwohl fatholifch und bis jest noch nicht erflatter Rongianer, boch fur gut befunden hatte, nebst Frau Gemablin an einem bem Berrn Regierungspräfibenten fo moblgefälligen Diner Theil zu nehmen; wie es ja auch ber Better bes Regierungsprafibenten, ber Berr von Langeborf gethan hatte, ber einer ber lauteften bei ben Sectirer-Diners ift. — Mus ben Beitungen werben Sie gesehen haben, bag Ronge mit einem Potal und Dowiat mit einer Tafchenubr von ber frommen Gemeinbe in Wiesbaben befchenkt worben ift. man Dowiat bie Uhr überreichte, banfte er und fügte bann bingu, er wolle ben herren nun fagen, wie die Beltgeschichte bie Stunben geschlagen babe: es babe eins gefchlagen im Jahre 1517, als Luther u. f. w.; es habe zwei geschlagen im Jahre 1789, als bie Juli = Sonne u. f. w., aber brei habe es bamals noch nicht schlagen konnen u. f. w. u. f. w. Sie feben, Dowiat rudt muthiger mit ber Sprache beraus, als Ronge, ber in Stuttgart eis nem Theil feiner Buhorer miffallen, weil er auch vom Geborfam gegen bie Fürften zu fprechen für gut fanb. - Beftern Nachmittag tam Ronge mit bem Dampfichiff bieber nach Daing. Ginige Tage vorher mar er inkognito bier gemefen, batte mit einem bier wohnenden guten Freund bas Terrain fonbirt, baffelbe aber nicht hinlanglich ficher gefunden, flieg beshalb nicht vom Dampficiff an's Land. Bahrend ber Biertelftunde, bie bas Dampfichiff bier anhielt, ward es schnell befannt, bag ber große Reformator nabe fei; haufenweise ftromte man nach bem Rhein; und als nun bas Dampfichiff abfuhr, warb Ronge von allen Seiten mit gellenbem und anhaltendem Pfeifen begruft, jum beutlichen Beichen, welche Sompathien fich fur ihn bier finben. Go ichiffte er bann rheinaufwarts, ohne hoffnung, hier eine Gemeinbe grunben ju tonnen.

## XLI.

### Correspondenz aus dem Morden.

Aus Dresben ichreibt man une: Anterthalb Jahre habe ich im Gen: trum bee Ultramentanism, in Munden, gelebt, aber noch nie fo viel von ihm gehort noch gewußt, ale in acht Tagen in Leipzig und Dreeben. Welch ein fürchterlicher Rerl ift ber Jefuit, in ber Linfen ben Reich, in ber Rechten ben Dold, Europa fcmachtet unter feinen Fugen - bas Alles ift bent: lich au haben fur zwei Grofchen! Bie ber Jesuitiem fest "Bochmaffer" in Breslan hat; wie er überall fein verruchtes Sanpt wieber ju erheben wagt; wie er in Deutschland alle Granel wieberholen will, bie fcon Des perien von ihm erbulbet - wie ber verehrte Mann Ronge feinen Ertumphang burch Deutschland halt, bas Alles ift fpottbillig au erfahren aus ber "Sachfifchen Dorfgeitung", "ber Ameife", "bem Corred: ponbenten"; jebes fachfifche Boderweib und jeber Raminfeger fann aus ihnen bes politischen und religiofen Bewußtfenns feiner Beit theilhaftig werben, und flarlich erfeben, welch ein einfaltiges und fluchwurdiges Defolecht wir Ratholifen find, halb ans Betrugern, und halb ans Betroge: nen bestehenb. Sierin liegt ber Schluffel ber hier herrschenben, fanatifchen Stimmung. Erempeln gab Leipzig.

Ans Schleften wird uns geschrieben: Welch eine Stimmung in Prengen sei, mögen Sie baraus ersehen, daß die protestantische Gemeinde, 3. B. in bem Städtchen Batschlau, Kreis Reiffe, mit nur wenigen Aussnahmen, zu ben Lichtfreunden gehört, und boch sind dieß noch die ruhigsten Theile von Schlesten, hart an der österreichischen Granze. — Ueberhaupt ift ber Rongescandal, in so weit er die Katholisen betrifft, ein gemachter. Wo nur ein Funte sich verfindet, wird er von gewissen geheimen Gesellsschaften angeblasen, und Stroh und holz dazu getragen, um wo möglich

au allen Zeiten, fo weit die Geschichte reicht, eine gang besonbere Reigung zu Bereinen und geschlossenen Gesellschaften gegeigt haben, bie nach ben verschiedenen Beiträumen größerer ober geringerer Bolksfreiheit öffentlich ober geheim maren, fo brangt fich besonders seit ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunberte bas gange Volksleben nach gebeimen Verbindungen bin, bie in gablreicher Menge fich schlossen und eben so bald wieder Die Kreimaurerei war eigentlich die Mutter aller übrigen Gesellschaften, Die bann freilich oft genug wie entartete Kinder gegen bie Mutter auftraten. Cobald Knigge bas erforderliche Alter erreicht hatte, ließ er fich im Jahre 1772 bei ber Freimaurerloge ber stricten Observang in Cassel aufnehmen. Seine früheren Orbensverbindungen hatten ihn nur noch lufterner nach ber Freimaurerei gemacht, einem Orben, von bem er meinte, baß er große und wichtige Dinge verschließen muffe, weil er sich so lange erhalten, und eine so große Menge ber besten und verständigsten Menschen (!?) beschäftigt habe. Un ber Spipe ber Loge au Caffel ftand bamale ein edler Mann (Wait von Eschen), der auf Bucht, Ordnung, Unterwürfigfeit und Sittlichkeit ber Brüber hielt, und bie vorgeschriebenen Abgaben punktlich einzahlen ließ. Anigges Borwis, Jugend, Mangel an Subordinationegeist, manche Unvorsichtigfeit in feinem Betragen, feine eingeschränkten baudlichen Umftanbe, und endlich feine bamalige politische Lage hielten seine Beforderung im Orden auf. Er blieb immer Lehrling. Das franfte feine Eitelfeit, Die ihn eine Rolle zu fpielen brangte. Den Mangel an loval erworbenen Renntniffen zu erseten, legte er fich auf bas Forichen. ""Der verrathene Freimaurer"" und bergleichen Bucher gaben ihm Stoff bagu, und ein Berrather, ber in bem Spiteme ber ftricten Observang, was man jo nennt, burchgeführt, bas beißt Tempelherr war, ergablte ibm bei einer Flasche Bein Die Einrichtung aller Grate Dieses Softems, und veraak auch nicht, große Borftellungen von ten verborgenen Obern und Clerifern bei feinem begierigen Buborer gu erweden. Stoll auf Diesen neuen Schat von Renntniffen versuchte Knigge Diefelben geltend zu machen und sein Fortruden im Orben badurch umsonst zu ertroßen. Allein man nahm zu seinem Berdruß gar keine Rücksicht darauf, gab ihm anheim, das Erkundschaftete für wahr oder unwahr zu halten, es auf seine Gefahr auszuplaudern oder zu verschweigen, seine Beförderung auf dem gewöhnlichen Wege zu suchen, oder auf einem andern zu hinbern. Beleidigt durch diese Gleichmuthigkeit besuchte er sortan die Loge nur selten."

Erft als er später im Jahre 1777 am Sofe bes Erbpringen Wilhelm von Seffen zu Sanau eine Stellung fanb, wurde er burch bas Bersprechen: ihn schnell burch bie Grabe bes Gyfteme gu führen, und ihn die Receptionegelber nach feiner Bequemlichfeit bezahlen zu laffen, ju größerm Gifer bewogen. "Daburch brachte er es bahin, baß man ihn balb in ben fogenannten hohen Orben, von bem er bereits bie Renntniffe befaß, unter ben Ramen a cygno aufnahm. Ilm nichts halb zu thun, fing er nun an, die fo gepriesenen hoheren Biffenschaften zu treiben." "Seiner religiofen Berfaffung nach fcwebte er zwischen Glauben und Unglauben, war weber mit ben Kirchenspftemen zufrieden, noch fand er Berubigung in ber bloßen Bernunftreligion, voll 3weifel über die Wahrheit einiger Offenbarungefate und voll Schnsucht nach befferer, übernatürlis cher Erleuchtung. Er traute bem Orben, neben ber Spielerei mit nichtigen Dingen, die Beschäftigung mit höberen Gegen-Ihm fielen alte Manuscripte in die hand, et hatte Gelegenheit, sehr seltene obere Grabe anderer Freimaurerzweige kennen zu lernen, alles beutete auf geheime hohere Biffenschaften bin. Er fam in Befanntschaft mit Schrober in Marburg, der auch ben fältesten Mann für Theosophie, Magie und Alchomic in Bewegung zu seten wußte, und Knigge mar fein falter Mann, sonbern ein feuriger, phantastischer, brausender Jüngling von fünfundzwanzig Jahren! Er reiste begierig auf Abentheuer aus. Wo in einem Saufe ber Bebiente, ober bie Magt, ober beibe mit einander von einem bos fen Geifte geplagt wurden, wo ein schlauer Monch im Rufe

ftanb, bie Seelen ber Berftorbenen citiren und Schatten ans ben Grabern bervorrufen zu konnen, wo ein alter Mann abgefondert lebte von ber Welt und leichtgläubige Thoren zu feinen Schmelztiegeln lodte, ba blieb ber hochwürdige Bruber a cygno nicht fern." "Dabei trug ihm ber Ruf, bag er fich mit meftisch-fabbaliftischen Dingen befaße, allerlei unangenehme Beft de ein. Er hatte ein Gartenhaus vor bem Bodenheimer Thore gemiethet. Auf bemielben ftand ein Thurmchen, was bie Anfmerksamkeit ber Fremben erregte und die Gläubigen in ber geheimen Meinung von feinen geheimen Studien befestigte. ging fein wandernber Schausvieler, fein vagirenber Beifterse her vornehmen und geringen Standes, fein reifender Bebeimnißjäger, fein bettelnber Goldmacher feinem landlichen Aufenthalte vorbei, und wenn er auch manche intereffante Befamtschaft machte, so waren die meisten boch nur lästig, indem fie ihn um Zeit und Gelb brachten. Praktisch trieb er die Alche mie nicht ftart, ",ein halbes Dutend filberner Raffeeloffel", fagt er, "nift alles, was ich, so viel ich mich erinnere, baran gewendet habe."" Er lernte bald ben Jargon ber Doftifer auswendig. Salb glaubte, halb zweifelte er, halb wurde er belogen und verführt, halb täuschte und verführte er Andere, inbem er seine Schwächen in Diesen Renntnissen nicht verratben. und die Meister ber Kunft nicht verscheuchen mochte, burch beren Gulfe er die Ideen vollends zu berichtigen und zu ordnen hoffte, die bis dahin nur als ein Chaos in seinem nebelvollen Ropfe schwebten. Und viese Eristenz gefiel ihm; er batte feine andere; alle übrigen Blane in ber Welt maren ihm miglungen, und boch glaubte er etwas Befferes fenn zu muffen, als ein gewöhnlicher Mensch. Enthusiaftisch für Alles, mas Des fterien hieß, war ihm bas Unverständlichste fast immer bas Chrwurdigfte. Bum Rosenfreuzer mar er niemals aufgenommen, benn er hielt bie beutschen Rosenkreuger für unächt und unwiffend, aber biefe alte Berbruberung mar ihm feit Schrober's vertraulichen Eröffnungen außerft werth geworben. Raturlich war auch die Idee eines Briefterthums einer feiner Lieb-

637

lingsbegriffe geworden, und wer ihm damals auf eine Art, welche diesen Begriffen geschmeichelt, den Antrag gemacht hätte, Jesuit zu werden, würde gar nicht viel Widerstreben bei ihm gefunden haben, wie denn wirklich auch (handschriftlichen Mitteilungen zufolge) um diese Zeit unter den Freimaurern das Gerücht einer Religionsänderung Anigges auftauchte. Die beisgebrachten Gründe für die Wahrscheinlichkeit besselben, daß er einmal zwischen zwei katholischen Geistlichen nach dem Hause eines anderen katholischen Geistlichen gegangen sei, sind indeß zu unsicher, um eine weitere Untersuchung dieses Punktes nösthig zu machen."

"In biefe Beriode faut fein Berfuch, eine ",neue allgemeine Bolfereligion"" ju ftiften, ben er balb mit bem Plane, Reformator bes Freimaurerorbens ju werben, vertauschte. Bei biefer Gelegenheit machte er 1780 in der Loge zu Frankfurt die Befanntschaft bes Marquis von Conftanga, ben bie baverischen Muminaten unter bem Orbensnamen Diomebes auf Werbung in bas nörbliche Deutschland ausgeschickt hatten. Anigge und noch brei Maurer wurden in Krankfurt gewonnen. Allein die mitgetheilten Paviere ber Minervalklaffe famen ihnen fehr burftia und mager vor. Eine Art von Schulanstalt, Operationen jur Ausbildung junger Leute, Empfehlung von Buchern, bie in protestantischen gandern unter ben niedrigsten Classen fehr verbreitet maren - alles, wie es für zurudgebliebene, fatholische ganber aut und nothig senn mochte; die nordlichen Gegenden waren für folche Dinge schon zu weit vorgeschritten. Doch wußten die Reugeworbenen dieß mit erbenklichen Grunben zu entschuldigen. Indeß wurden fie von ben guten Leuten in Munchen, die in ihrem Schreiben nicht gerade bie glangenofte Rolle spielten, fehr schulmeisterlich behandelt. Gie verlangten, ehe fie fur bie Sache wirkten, tiefer eingeweiht zu werden. Taube Dhren! Die brei Freunde traten baber gurud; Anigge aber trieb bas Wesen noch eine zeitlang, bis er im Rovember 1780 einen Brief von Beishaupt, genannt Spartacus, befam, in welchem es hieß, die Oberen hatten ihm befoblen, fortan mit Unigge zu correspond mehr nach München schreiben, und ber ens Briefen vor Bedermann gebeim balt

"Diefe Briefe athmeten nun freitich einen Munden. Allee, mas Weisbaurt fante, unt feste Anfage in Gifer inr tie Cade tee Orten Bapiere mitgutbeilen, ein Bilt im Allgemeinen. bieß ce. welche burd bie feinften unt ficherften ber Tugent unt Weisbeit in ber Welt über T Gieg ju veridiaffen, Die wichtigften intredungen fenfchaften berbeiquführen, Die Mitalicter qu c bilben, und tieten bann ben geminen Breis ib in tiefer Weit feben qu ficbern, fie gegen Berfe terrudung ju idingen, unt bem Depretiemne e Auch mußte Weiebaupt Die Bertrefflich 3mede ju gelangen, febr ine licht ju fegen. Dimmel, eine neue Gree, ein Guitem, tae Wel ein Bantnif ter Greiften, eine beilige Legion für Weiebeit unt Bugent. Auch mußte er tie 2 welche bie Speculation tee Denfere in jener & be, bat aber nicht mehr um praftifche Thatigfer Berichen, und fügte bingu. Anigae felle fich an er nicht alles mabr mache, mas er ibm verip feine (Gbre verpfante."

"Queichaupt ferberte, che er Grabe mitthe Minervalciaffe binausgingen, folle Anigge erft

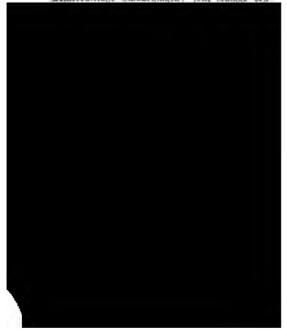

was er fich felbst versprach, fei ihm von Anigge versprochen, und muffe ihm von biefem geschafft werben. Jeber warb feine beften grounde an. Die Sache griff unbeschreiblich fonell um fic. Die Bruberfchaft reichte von Ropenhagen bis nach Reapel. Anigge fonnte ben Strom nicht mehr aufhalten und bie fleinen Details nicht mehr überfeben. Es wurben viele aufgenommen, bie gar feine Subjecte für folche Berbindung waren. Balb hatte er ce mit mehreren hunbert Menfchen zu thun, die alle burch ibu befriedigt und belehrt fenn, burch ihn alles erlangen wollten, mas ihr Berg nur munichte. Er mußte alle feine phyfifchen, öfenomischen und intellecs tuellen Rrafte Tag und Racht aufbieten, um nicht moralifch gu falliren. Beber wollte haben, Riemand geben; Riemand fonnte fich in feine angfte liche, über allen Ausbrud mubfelige Lage feben. Wollte ein Forftmann wiffen, welche Bolgarten in biefem ober jenem Boben am beften gebeihen konnten, fo manbte er fich an ben Orben; wollte ein Chemifer wiffen, welche Art Bhosphor ju machen bie befte mare, fo mußte ber Orben ihm Mustunft geben. Biele wollten ju Ehrenftellen und Bebienungen beforbert febn, an: bere verlangten Gelbverfchuffe ober Pranumerationen auf Bucher, bie fie schreiben und burch ben Orben ausposaunen wollten; anbere betrachtliche Darleben, um ihre Guter fculbenfrel ju machen; anbere begehrten, baß von Seiten bee Orbens Beirathen ober Bergleiche fur fie negotilrt, Broceffe gefchlichtet werben follten. Suchte Anigge unter biefer brudenben gaft bei ben vermeinten Oberen Gulfe, fo bieß es von Jugolftabt, jebe Proving muffe für ihre Leute felbft forgen. Alles fiel einzig und allein auf Anigge, ber, ta er felbit feine bobere Grabe hatte, auch feine Dittelobern jur Er: leichterung feiner Burbe anfegen fonnte, benn er vermochte nicht, fie ju inftruiren. Und bie Leute murben leicht muthlos, ja unhöflich und trogenb (ungeachtet er von feinem einen Geller nahm [?]), wenn ihre Bunfche feine Befriedigung fanten. Er that, was nur möglich mar, und mit Recht burfte er, feiner Schrift uber biefen Gegenstand gebenfent, fagen, man finte in terfelben Beifpiele, mas raftlofe Thatigfeit bewirfen, mobin Enthuffaemue aller Art führen, und wie man Dlenfchen lenfen und migbranchen fonne. Es ging; jeber glaubte an bie Allmacht bes Drbens. Gein Gartenhaus bei Granffurt mar ein Bureau, in bem fich gegenseitige Gulfs: leiffungen concentrirten. Wahrend er, bie baufigen verbin ermahnten Be: fuche abgerechnet, ein einfaches, unbefanntes Leven fibrte, außer aller Berbintung mit Burfien unt befen fant, tie er burch ben freien Zon feiner Schriften wenigstene nicht fur fich eingenommen hatte, ohne Betienung, ohne Reidthum mar: vergab er turch bie vielfach ausgetauschien Gulfelei: finngen ter Mitalieter untereinanter, Die er turch ben ausgebreiteifen, über halb Gurora verzweigten Briefmedifel in Thatigfeit feste, Chrenfiel: len, Pfrunten, Burren, theilte im Ramen ter vermeinten Oberen tie

Sunsibezeugungen bes Gluds nach seiner Meinung an die Barbigften aus. Familien: und Cabinetsgeheimnisse wurben ihm nicht selten mitgetheilt; so sest traueten die Leute, weil immer uneigennühig und redlich mit ihnen umgegangen wurde (???). Ein großer Theil dieser Dinge ift nie von andern als Anigge's Augen erblicht worden, und er will sich nur einer einzigen Indiscretion erinnern, die aber weiter keine Folgen gehabt habe."

"Imar hatte er sast immer einige von den jüngern Brüdern in seinem Zimmer mit Whschreiben beschäftigt siben, wie er denn auch zwei eidelich verpflichtete Copisten unterhielt, aber die Hauptsachen und der wichtigere Brieswechsel mußten doch durch ihn selbst geführt werden. Seine Gesundheit nahm dabei merklich ab. Seine Rasse vermochte die beschwerlichen Ausgaden für Porto und kleine Reisen nicht mehr zu bestreiten. (Einige größere, wie die fünswöchige eilige Reise nach Braunschweig, wohln ihn der Herzog Ferdinand berusen, wurden ihm von denen vergütet, derentwillen er sie unternommen hatte.) — Er mußte sein dischen Silberzeng versehen, wiewohl es ihm leicht gewesen wäre, durch die Berdindungen seiner Correspondenz für sich selbst materielle Vortheile zu erringen. Anch wurden ihm, und auch Weishaupt, zuweilen sehr reizende Anträge von der Artt gemacht, die sie beibe indes ausschlugen."

"Den Mitgliebern in Munchen ichien bamals bie Bartei ber Jefniten und ber bentichen Rofenfreuger fur ben Orben und fur bie Belt gleich gefahrlich. Sie schickten Rniggen baber Documente, bie gegen bie Jefuiten gengten und bie er in Schlögere Briefmechfel einrucken ließ. Diefen Docu: menten zufolge gingen fie bamit um, bie beutsche Sprache von Schulen und Universitaten ju verbannen, die protestantischen Lehrbucher von fathe: lifchen hohen und niedern Schulen ju verbrangen; fie wollten bie ,,, philo: fophifche Moral" nicht mehr bulben, und biefelbe von ber ,,,theologifchen Moral" nicht langer getrennt wiffen, lanter Dinge, bie man von ibnen boch nicht füglich anbere erwarten fonnte. Gewichtiger mar bie Nachwei: fung ihrer Unwiffenheit in speculativen und historischen Dingen, burch wel: de fie fich veranlagt faben, gegen gelehrtere und achtungewerthe Manner, fowohl Ratholifen als Protestanten, mit Berleumbungen und Berfegerungen ju Felbe ju giehen. - Nachbem man Anigge mit noch genaueren Rach: richten verfehen und er Chalotais Bert über Jesuiten und andere gefam: melte Angaben benutt hatte, fchrieb er unter bem Ramen Joseph Aloifins Maier und unter ber Daste eines ehemaligen Jefuiten bas Buchelchen: ""Ueber Jefuiten, Freimaurer und beutsche Rosentrenger"", ferner bie ,,,,Barnung an bie bentichen Fürsten, Jesuiten: Beift und Dolch betref: fenb." Er verfichert, beibe Berte theile nur ans Gefälligfeit gegen bie Illuminaten, theile nur aus Eifer fur bie gute Sache ber Bernunft und Stelheit geschrieben zu haben, indem er seines Bissens bis dahin nie in feinem Leben mit einem Jesuiten gesprochen, noch mit den Rosenkreuzern jemals das Geringste, weder im Enten, noch im Bösen, zu thun gehabt habe, und nie von den einen ober andern beleidigt fei."

"In biefer Beit fchidte ihm Weishaupt, ber feine Bufriebenheit in boben Schmeichelworten ju erfennen gab, einen Theil feines fleinen Illus minatengrabes, ber ben Beften unter ben Aufgenommenen wie ein Meifterftud porfam und fehr gefiel. Doch ließ Beishaupt anch jest ichon zuweis len einige Ungufriebenbeit, freilich in ber boflichften Beife, burchbliden, wenn Anigge's Berfuche bei einigen Leuten nicht nach Bunfche gelangen. Diefe fingen an ungebulbig ju werben, wollten tiefer einbringen, fürchteten wohl gar hinter ber glangenben Außenseite gefährliche Irrgange. Anigge fonnte, wenn bas Gange nicht in Berwirrung fommen follte, nicht mehr ohne Renninif ber höheren Grabe bestehen, und ale er nun unter hinweis fung auf feinen bieherigen Dienstelfer, ber ihn eines uneingeschräntten Bus tranens nicht unwurdig erscheinen laffe, ernftlich auf gangliche Darlegung bes Spstems brang: ba rudte Weishaupt: Spartacus enblich mit bem gro: Ben Beheimniffe heraus, bag ber Orben eigentlich noch gar nicht, fonbern nur erft in feinem Ropfe existire, bag nur bie nutere Claffe in einigen fatholischen Provinzen errichtet fei, bag er aber ju ben bobern Graben bie berrlichften Materialien gefammelt habe. Ruigge moge ben fleinen Betrug verzeihen. Bu biefem großen Berte habe er fich langft nach wurdigen Mitarbeitern gefehnt, außer ihm aber noch feinen gefunden, ber fo in bee Suftemes Beift ju bringen wiffe, unb babei fo punftlich und unermubet thatig fei. Er lege bie gange Sache in Rnigge's Banbe, ber bamit nach Gutbunten ichalten moge. Um hieruber munbliche Berabrebungen ju nehmen, bitte er Rnigge, nach Bapern ju tommen; bie Bruber erwarten ihn fehnlich und feien bereit, ihm bie Untoften ber Reife ju verguten."

"So unerhört bie Berlegenheit auch war, in welche Anigge burch biefe Gröffnung geset wurde, so war er boch nicht gesonnen, die Sache fallen zu laffen, er schrieb vielmehr an Beishaupt, daß sie um so gunstiger stehe, wenn nur die höheren Grade sobald als möglich ausgearbeitet und aller Orten Obere angestellt wurden. Im November 1781 reiste er durch Schwasben und Aranken nach Bayern, und lernte die große Anzahl der damaligen Ritglieder, die nicht nnter seiner Direction standen, persönlich kennen. Er wurde von ihnen mit ausgezeichneter Hochachtung, Arenherzigkeit und 3cktlichkeit empfangen, bewirthet und während einer kleinen Unpässlichkeit, die ihm in Eichstädt zustieß, verpflegt. Die Schilderung der Einzelnen, die er

gibt, fo gunftig fie auch lautet, verhindert boch nicht, bag er ausspricht. was ihm miffiel. Beishaupt mar ein unpraftifcher Stubengelehrter, beffen Menschenftubium blog auf ber genauen Renntnig ber Berfaffung bes Jefnis tenorbens und ber Art beruhte, wie biefe Bater mtt ihren Rinbern verfuhren. Gein Lieblingegebante mar es, fich ber namlichen Mittel gum Guten ju bebienen, welche jener Drben ju bofen 3meden anwendete. Daber war er bamale nicht immer verlegen um bie Bahl feiner Dittel, bielt gur Durchsehung feiner Plane einen Despotismus ber Oberen gegen bie Unter: gebenen, und unbebingten blinden Gehorfam biefer gegen jene fur nothig, was bei bem Mangel an 3mangemitteln in einer öffentlich nicht gefchusten Berbinbung ohnehin unanwendbar febn mußte. Er felbe rechnete amar auf feine Fruchte bes Orbens mabrent feines Lebens, fonbern bachte bie im Beifte bee Orbens erzogenen Junglinge ale Erzieher ber folgenben Bene: rationen an bie Spipe bee Berte ju ftellen, aber bas war unmöglich aus: guführen. - Die übrigen Mitglicber bes Orbens maren unthatig, festen feine Feber an, waren alle theile ju gerftreut und ihrem Bergnugen erge: ben, theile mit Berufegeschaften überhauft, und wollten bennoch nicht, bag etwas ohne fie geschehe. Noch immer wurde unter ihnen die Frage aufge: worfen, mas benn nun eigentlich ber lette Sauptzwed bee Orbens fenn folle? Die berrichenbe Ibee bei Allen war zwar, allgemeine Aufflarung gu beforbern, fich untereinander beigufteben, und im burgerlichen leben jebes Mitglied nach Berblenft und Fahigfeit zu heben, allein gerabe über bie Aufflarung maren bie Begriffe fehr unbestimmt; fie rebeten gu frei über Religion, Glauben und Offenbarung, waren intolerant gegen bie, welche ihre Dogmen nicht fur nichts weggeben wollten; auch war gegen bie Reinheit ihrer Sitten manches einzumenben; fie mischten fich in politifche Ban: bel, um ben Orbensmitgliebern burgerliche Bortheile ju fchaffen; alle Areo: pagiten, b. h. bie Leiter und Stifter bes Orbens, waren mit Weishaupt über ben Auß gespannt, flagten über feinen eigenfinnigen Despotismus, über feinen unfichern Wankelmuth, er wolle alles von andern ausführen laffen und ergruble nur unpraftische Plane. Sie trugen mehr bie Farbe ber Erbitterung, ale bie ber Wahrheit auf. Uebrigene blidte burch alle Unvollfommenheiten ber befte Gifer und treuefte Wille burch."

"Knigge fing nun bamit an, die Areopagiten mit Beishaupt auszuföhnen, was ohne große Dube gelang. Dann trat er, auf ber Leute eignes Bitten, um dem Orden mehr Schein zu geben, als Abgeordneter der
hoben, unbefannten Oberen auf, handelte als solcher, indem er den Zustand der verschiedenen Pflanzschulen in dortiger Gegend untersuchte, ermunterte, verhieß, vertröstete, ein paar angesehene Männer gewann und
die Areopagiten mit den verschiedenen maurerischen Spüemen befannt
machte. Schanu schloß er mündlich und schriftlich mit seinen Mitverbun-

benen einen Bertrag, wegen ihrer künftigen Operationen ab. Er follte, mit Ausnahme ber Mysterienclassen, bas ganze System im Entwurf ansarbeisten, er durfte das Ganze an die Freimaurerei fnüpsen, besam Bollmacht, sich auf dem Maurerconvente in Wilhelmsbad allen redlichen und verständtzgen Brüdern zu eröffnen, um sie zu gewinnen; er durfte so viele Ritgliesber zu Areopagiten machen, und so viele Obere ausehen, als er nötzig sinden würde; er bedung sich aus, daß die Entwicklung ihrer religiösen und politischen Grundsähe bis auf die großen Mysterien verspart und diese worerst noch nicht ausgearbeitet würden; endlich brachte er es dahin, daß man ihm zugestand, daß eine Art republikanischer Berfassung im Orsben selbst eingeführt werde, wodurch er ein Gegengewicht gegen künstigen möglichen Despotismus und Mißbrauch zu herrschsächtigen Zwecken bei Zeiten schaffen wollte."

"Als bieß geordnet war, reiste Anigge nach Frankfurt zurud, und gab fich an die ihm aufgetragene Arbeit. Er machte mundlich und schrift- lich Bersuche, ob er nicht die Freimanrer, die am meisten Einstuß auf dem beworstehenden Convente haben wurden, zur Annahme eines solchen Shstems vorbereiten könne, bekam aber jedesmal die Antwort, er möge seine Bapiere einschiefen, oder auf dem Convente vorlegen, man wolle dann sehen, was barunter brauchbar sei oder nicht tauge. Den Convent besuchte er nicht; es sam dort auch nichts zu Stande. Um so mehr traten Maurer zu ben Illuminaten."

"Alles schien gut zu gehen, Jedermann war zufrieden. Anigge gab alle Directionen ab und arbeitete, wo es die Gelegenheit mit fich brachte, als untergeordnetes Mitglied."

"Die übrigen Areopagiten handelten nicht eben so, vorzüglich konnte Belshaupt sich nicht in die Borstellung finden, daß der Orden, jest eine Berbindung unter freien Menschen, sein Eigenthum nicht mehr sel. Er fertigte Knigge, als die Grade kaum eingeführt waren, eigenmächtige Bersänderungen, Jusähe und Umgeftaltungen zu, was gegen die feierliche Bersabredung lief, und Kniggen bei den Untergebenen lächerlich machen mußte. Seine Borstellungen wurden nicht beachtet, Jeder bestand auf seinem Kopfe. Knigge wollte sich, zumal der Orden ehne ihn eine höchst unbedeutende Anstalt geblieben wäre, nicht unterjochen und unter die Füße treten lassen. Die gegenseitige Erbitterung nahm zu, es entstanden zwei Barteien im Schoosse des Ordens, und so wurde sich jest der Keim des innern Berfalls gepstanzt, der den Orden, anch ohne hinzutreten dußerer Iwangesmittel, mit der Zeit würde zerftört haben."

"Die Eigenmächtigkeiten Beishaupt's nahmen überhand, er verhanbelte, ohne fich an die Berfaffung ju binten, heimlich und hinterrude mit ben Orbensgenoffen in verschiebenen Brovingen Dentschlanbs, er compremittirte Aniggen auf mehrfache Beife, und als biefer fich befchwerte, botte man ihn nicht; man vergaß Alles, was er fur ben Orben gethan. Schlechte Menfchen besten Beishaupt noch mehr auf. Rnigge's Empfindlichfeit wer auf bas Bochfte gesteigert, er vergaß fich fo weit, ju broben, er welle bie Befchichte einer Gefellschaft, in ber man fo unbantbar und beepotifc m Berte gebe, öffentlich bruden laffen. Dan fpottete feiner Donmacht, und verficherte, man beburfe feiner nicht weiter, man fürchte ihn nicht. Dennoch verfuhr er nicht ohne Dagigung. Er fürchtete, er fonne fich einft ju nieberer Rache verleiten laffen, und verbranute beffhalb, um vorzubanen, an einem Tage ben größten Theil ber Bapiere, bie er won Beisbampt und Anbern in Sanben hatte, und beren Befanntmachung Manchen in große Berlegenheit gefest haben murbe; andere fchidte er an bie babei intereffer ten Leute gurud. Die hefte ber fammtlichen Grabe fchentte er einem Freis maurer gegen einen Revere. Die Acten über ein Befchaft, bas einem großen hofe fehr wichtig mar, fchidte er bem großen gurften an, ben bie Sache betraf."

"Endlich wurden einige Manner, bie an ber Spige ftanben, jur Berbutung weiterer Zwiftigfeiten bewogen, einen Bergleich ju bewirfen, melcher am 1. Juli 1784 zwischen bem Orben und Rnigge geschloffen murbe. Man bezengte ihm schriftlich und formlich, bag er freiwillig aus bem Dre ben getreten fei, und bag man feinen bieberigen Gifer fur bie Anebreitung bee Orbens bantbar anerfenne; man gelobte ibm ferner, burch ein Circu: lar an alle Bruber, vom fleinen Illuminatengrabe aufwarts, ben nachtheis ligen, falfchen Berüchten über ihn ju wiberfprechen, und ibnen fammtlich gu befehlen, ihn funftig in Rube gu laffen; er endlich lieferte alle noch bei ihm vorhandenen Orbenspapiere aus, und machte fich verbindlich, über bas Borgefallene Berfchwiegenheit ju beobachten, ben menschenfreundlichen Abs fichten bee Orbens nicht entgegenzuwirfen, und feine Oberen meter ju nen: nen, noch ju compromittiren. Go fchieb er aus einer Berbindung, bie faft lebiglich fein Werf mar, und burfte fpater beilig bethenern, bag er an Allem, mas feit bem 1. Juli 1784 im Orben Gutes ober Befes vergefallen, auch nicht ben minbeften entfernten Antheil habe. Erft, als frater ber Drben anfgehoben murbe, und Philos Schriften veröffentlicht maren, ergriff er auch feine Bertheibigung öffentlich."

"Rach feiner Trennung vom Illuminatenorben gehörte er zu ben Geg: nern aller geheimen Berbrüderungen, und warnte nachbrudlich vor jeber Berbindung mit geheimen Orben."

Aber trop biefer Erflarungen, bie vielleicht nur ein Kunftgriff jur Berbergung spater beabsichtigter Umtriebe maren, ließ

er sich boch wieber mit bem berüchtigten Bahrbt in ben Blan gur Errichtung einer "beutschen Union" ein, welche, wie ber Illuminatenorben, "Aufflarung und Menschenwohl" bezweckte, und über beren Geschichte bie hier besprochene Schrift ebenfalls intereffante Mittheilungen macht. — Daß er sich bei biesem gangen Treiben eines hohen Grades von Doppelzungiakeit und Unehrlichkeit schuldig gemacht, und überhaupt weniger zur Claffe ber Betäuschten, als ber mit Absicht und Bewußtsenn Tauschenden gehört habe, durfte schwer in Abrede zu ftellen senn. Denn schon im Beginn seiner geheimbundlerischen Thatigkeit fehlte es ihm nicht an ber Einsicht: "bie große Menge ber Freimaurer sei durch einen Gemeingeist vereinigt, ohne eigentlich zu wiffen, wozu; zu beiliger Verschwiegenheit verpflichtet, ohne eigentlich ju wiffen worüber; unter fich getrennt, uneins über Meinungen, ohne eigentlich zu wiffen, wer am meiften im Finftern tappe." - Daher benn auch bie unvermeiblich nothwendige Erscheinung: baß fich in dieser leeren Sulfe bie unsaubersten Geister seten, und bag in ber Dunkelheit bie ents gegengesetzeften Tenbengen nach herzensluft ihr Wefen treiben. So konnte mahrend ber ersten frangosischen Revolution die Freimaurerei ber Heerd bes Jacobinismus senn, mahrend fie unter Rapoleon, wie heute in Schlesten und Rheinvreußen, zu einer Kiliale ber geheimen Bolizei berabgefunken ift.

# XLIII.

#### Napoleon in Breda 1810.

3m Nachlag eines unläugft in Dunchen verfterbenen Befirhalen fanb fich bie Wifchrift eines Briefes, batirt: Byrmont, ben 22. Cept. 1810. welcher von einer Audieng, bie Napoleon im Dai beffelben Jahres in Breba gegeben hatte, Bericht erstattet. Er scheint uns einen nicht unin: tereffanten Beitrag gur Charafteriftif jener Gpoche und ihres weltlichen bel ben au gemahren. Napoleon ftanb tamale auf bem Gipfel feiner Ract Bahricheinlich brutete feine Rriege : und Groberungewuth ichen über bem Angriff, ben er bem norbifchen Colog jugebacht hatte. Bur Beit aber was ren feine Beifter noch mehr aufgeregt burch ben Rrieg, ben er mit ber Bucht ber Waffen und mit brutaler Gewalt gegen ben eblen Oberhirten ter Rirche führte, melder nur in ber Rraft bes Glaubene und in tem Bewußtseyn seines Rechts und feiner Pflicht eine Stute fant. Gben bamals ftant ber Gemaltige im Begriff, bas Dag bes Unrechte, bas er gegen jenen verübt, bis jum auferften Rante ju fullen. Aber bee von Ratur fo fanften und nadigiebigen Papftes Wille ftablte fich gerate in bem Reuer folder Berfolgung immer mehr ju unbefiegbarer Rraft bes Biberfiantes, und tae Gefühl ter Donmacht gegen felde geiftliche Starte erregte bage: gen in bem ftelgen Bebieter, ber gewohnt mar, alle Furften Gurepas, mit Ausnahme tes unerreichbaren Renige ber Deere, millfabrig feinen Bin: fen fich neigen ju feben, einen gereigten Born und Uebermuth, ber bae Bergeichen feines nabenben Falles mar. Gelche Stimmung mußte benn auch leicht bie Burbe ber Saltung, beren er fonft fabig mar, gefährten und in wilbem Ausbruch nich ergiegen, fo bag ber Belt bee Jahrhunderte, ungeachtet ber ungebeuern Musbelinung feiner Macht, und ungeachtet ber ernaunlichen Gaben feines Geiftes, bennech in Wahrheit fiein ericbeint gegen bie erhabene Seelenrube und Pflichttreue bes gefangenen Rirden fürften. Unfer Brief nun albt auch einen Bemeie jener mit Dube be:

berrichten Bornwüthigkeit bes Raifers, wie fie fich in einem heftigen Aussfall gegen die katholische Geistlichkeit in Holland außert; und enthüllt zugleich die innere Gesinnung bes Raifers in Beziehung auf Religion und Rirche, die ihm nur eine Magd der Politif war. Wir mussen zwar gesteshen, daß wir für die Achtheit des Briefes keine namhafte Bürgschaft has ben; benn die Abschrift gibt nicht einmal an, von wem derselbe herrühre. Aber die innere Wahrscheinlichkeit der barin erzählten Thatsachen, und die Unwahrscheinlichkeit, daß Jemand zu seinem Privatverznügen einen solchen Brief erdichte, lassen uns nicht zweiseln, daß er acht sei; und in diesem Bertrauen theilen wir ihn den Lesern biefer Zeitschrift mit.

"Byrmont, ben 22. Sept. 1810. In meinem vorigen Briefe habe ich Ihnen Nachricht von ber Aubieng gegeben, welche ber Raifer Rapoleon am 6. Dai b. 3. ju Breba ben fatholifthen und protestantischen Geiftlichen ertheilte; allein bie Unterrebungen, welche babei ftatt fanten, habe ich Ihnen nur furg gemelbet. 3ch liefere Ihnen hier einen Rachtrag gur Bervollftanbigung biefer wichtigen Neugernngen, welche Se. Daj. ber Raifer Rapoleon bei biefer Belegenheit gethan hat. Rachbem er bie gewohnliche Tour gemacht hatte, fprach er einige Borte mit bem Brafibenten bes Ap: pellationegerichte, faßte bie verschiebenen Collegien ine Auge, und blieb gulett bei bem fatholifchen Vicarius apostolicus fteben, ber, feln Manu: feript in ber band haltenb, bem Monarchen im Ramen ber fathelischen Beiftlichkeit fein Compliment machte. Se. Daj. aber geruhte nicht barauf an antworten, fontern fragte: Do find ble reformirten Brebiger? Ber: auf ber Furft von Deufchatel fie bem Raifer vorftellte, und Gr. ten Dever, Prediger ber evangelifchen Gemeinbe, bie Erlaubnif erhielt, ben Raifer anguveben. Die Rebe mar furg und enthielt unter Anberm folgenbes: "Ge ift umwanbelbarer Grundfat ber Brotestanten, in Allem, mas fich gutragt, bie band ber Borfebung angubeten und bem Cafar ju geben, was tee Cafare ift."" Der Raifer berte biefe Rebe aufmertfam an unb antwortete: ""Gie haben recht, ich beschüte alle Gottesbienfte; bie Broteftanten und Ratholifen genießen in Franfreich gleiche Rechte; es ift billig, bag bie Brotestanten in biefem Departement in gleichen Rechten mit ben Ratholifen fteben."" Sierauf fragte ber Monarch Beren ten Dever: ""Warum, mein herr! find Gie in vollem Ornate? "" - ", Sire! "" versette Gr. ten Dever, "bieß ift in ber Ordnung."" - ", Run ja"", et: widerte ber Raifer, ""das ift Lantessitte! Aber", fuhr er fort, indem er fich nach ber romisch: tatholischen Geiftlichkelt wandte, bie nicht im Ornate, fenbern vermuthlich bloß im schwarzen Kleibe erschienen war: ",, warum habt Ihr ben Briefterrock nicht an? Ihr fagt, Ihr felb Briefter; aber wer felb 3hr? Profuratoren, Retarien, Baneru? 3ch fomme in ein Departement, wo bie Dehrheit aus Ratholifen befteht, bie in vorigen Beiten unterbrudt

worben find, nach ber Revolution mehr Freiheit erhalten haben, und mein Bruber, ber Rouig, noch mehr begunftigt hat; ich fomme, um End ale ben Anbern gleich ju machen, und Ihr fangt bamit an, bag Ihr ben At fpett gegen mich aus ben Angen fest, und beflagt Euch über bie Unter: brudung, bie 3hr unter ber vorigen Regierung erlitten hattet; Guer Benehmen aber zeigt, bag Ihr fie wohl verbient habt. Der erfte Alt ber Sonverginitat, ben ich habe anduben muffen, war, bag ich zwei von Gum wiberspenftigen Brieftern verhaften ließ, fie figen im Gefängniffe an follen verhaftet bleiben. Dagegen ift bas erfte Bort, bas ich aus bem Munte eines reformirten Brebigers hore: ""gebt bem Cafar, was bes Ge fare ift."" Das ift bie Lehre, bie 3hr prebigen folltet. Bon biefem Bern ba - auf ben herrn ten Dever beutenb - follt ihr lernen. habe ich unter ben Brotestanten getreue Unterthanen gefunden; nie habe ich mich über einen zu beflagen gehabt. Ihr habt bie Protestanten verlaumbet, inbem 3hr fie als Lente bargeftellt, bie ftaatsgefahrliche Grundfate lehrten; aber ich habe feine befferen Unterthanen, als bie Broteftanten. In Paris laffe ich mich jum Theil von Protestanten bebienen; fe haben freien Butritt zu mir, und hier will eine handvoll brabantifcher ge natifer fich meinen Abfichten wiberfeben. Satte ich nicht in Boffuet's Leb re, in ben Maximen ber gallifanischen Rirche Grundfabe gefunden, Die mit ben meinigen übereinstimmten, und ware bas Concorbat nicht angenommen worben, ich wurde Protestant geworben fenn, und breißig Millionen Res fchen maren meinem Beifpiele gefolgt. Bas fur eine Religion lehrt aber 3hr? Bigt 3hr nicht, was Jefus Chriftus gefagt bat: Dein Reich ift nicht von biefer Welt, nub Ihr Anbern wollt Euch in meine Reicheges fchafte mifchen!? Ihr wollt nicht fur ben Sonverain beten? (Bermuthlich hatten bie fatholischen Beiftlichen in biefen neuen Brovingen aum Theil erflart, fie founten feine Befehle über firchliche Gegenftanbe von einer weltlichen Macht annehmen; ber Befehl: fur ben Raifer gu beten, muffe ihnen erft von ihren geiftlichen Obern infinnirt werben.) 3hr wollt ungehorfame Burger fepn? Die Beweise habe ich in ber Tafche. Wenn Ihr in folden Grundfagen verharret, fo wird Strafe in biefer und Berbamme nif in jener Belt Guer Theil fenn. Sie find"", indem er fich an ben Bis car wandte, ber ihn angerebet hatte, "apoftolischer Bicar. Ber hat Sie angestellt? Der Bapft? Er hat fein Recht bagn. 3ch mache bie Bis fdefe.""

""Ihr wollt nicht", indem er sich wieder an Alle wandte, ""für den Monarchen beten? Etwa barum, weil ein römischer Briester mich in den Bann gethan hat? Aber wer hat ihm bas Recht gegeben, den Monarchen in ben Bann zu thnn? Warum haben Luther und Calvin sich von der Kirche getrennt? Ener insamer Ablastram hat sie emport, und die beutschen

Barften wollten Ener Joch nicht mehr tragen. Die Englander haben Becht gehabt, fich von Euch loszusagen. Die Bapfte haben burch ihre hierarchie Europa in Fener und Flammen gesett. Ihr möchtet wohl gern wieder von nenem Blutgerüfte und Scheiterhaufen aufrichten; aber ich will bafür forgen, bag nichts baraus wirb."

""Seib Ihr von ber Religion Gregors VII.? Bonifacine VIII.? Benebicts XIV.? Clemens XII.? 3ch bins nicht; ich bin von ber Religion Befu Chrifti, ber gefagt hat: Bebet bem Cafar, mas bes Cafars ift; und bemfelben Evangelium gemäß gebe ich auch Gott, was Gottes ift. Meinen Szepter habe ich von Gott; ich trage bas weltliche Schwert, unb ich werbe es zu fahren wiffen. Gott richtet bie Thronen auf, nicht ich babe mich auf meinen Thron geschwungen: Gott bat mich barauf gesett. und Ihr Erbenwurmer (Vermisseaux de terre) wollt Ench bem wibers feben? 3ch bin feinem Papfte, sonbern nur Gott und Jesu Chrifto Rechenschaft von meiner Regierung schulbig; meint Ihr, bag ich bagu gemacht fet, bem Bapfte ben Bantoffel ju fuffen? Benn es nur von Guch abhinge, Ihr wurdet mir bie haare abichneiben, murbet mir eine Glate machen, wurdet mich, wie Endwig ben Frommen, in ein Rlofter fleden, ober mich nach Afrita verbannen. Bas für unwiffenbe Schwachs fopfe feib 3br! Beweifet mir aus bem Evangelium, bag Jefus Chriftus ben Bapft ju feinem Stellvertreter, jum Rachfolger bes beil. Betrus ververordnet habe, und bag er bas Recht habe, einen Monarchen in Bann gu thun? (Aus biefen wieberholten Mengerungen follte man beinahe bas Unglanbliche foliegen, bag ber Raifer bie Beweife feines Bannes in Sanben gehabt habe; wenigstens muß bie Sage bavon in Sollanbifch-Brabant verbreitet gemefen fenn, und ber Raifer muß fchriftliche Beweise bavon erhalten has ben.) Ift Euch an meinem Schute gelegen, fo prebigt bas Evangelinm, fo wie es die Apoftel geprebigt haben. 3ch will Euch beschützen, wenn Ihr gute Burger feib; wo nicht, fo verbanne ich Ench aus meinem Reis che, und gerftrene Euch, wie bie Juben, in alle Belt. Ihr gehort gum Bisthum Decheln. Beigt Euch vor Gurem Bifchofe, legt Guer Befeunts niß bei ihm ab, und unterschreibt bas Concorbat. Der Bischof wird Euch meine Willensmeinung fund machen; ich will noch einen andern Bischof gu Bergogenbufch einseben. Gibt es ein Seminarium gu Breba? (Man bejahete bieg.) Bohlan benn, herr Brafeft, Sie werben Anftalt treffen, bag biefe Leute bas Concorbat beschworen. Besnchen Sie bas Ses minarium, und forgen Sie bafür, bag man barin bie reine Lehre bes Evangeliums vortrage, bamit aufgeflartere Leute barans hervorgeben, ale biefe Schwachfopfe (imbecilles) von Lowen, wo man eine wunderliche Lehre

Der Berfasser bes Briefes ift ohne Zweifel tein Katholif. Er scheint XVI. 43

ein geheimes Bergnügen baran zu haben, baß ber Raifer bie Talholifie Geistlichfeit so mit bem Ergnß seines Unwillens überschüttet, und bagegen bie Anrebe bes protestantischen Geistlichen gnäbig aufnimmt. Er hat, wie es scheint, nicht gefühlt, baß bennoch die erste, indem sie die zornige Standrebe mit dem stillen Widerstande der Pflicht über sich ergehen läst, eine ehrenvollere Stellung behauptet, als der letzte, welcher schmeichelnd einen Grundsatz zur Schau trägt, von dem er wußte, daß er in des mächtigen Ausfers Ohren einen guten Klang habe. Ehrenvoller ist es fürwahr, dem gewaltigen Usurpator das Kirchengebet zu versagen, so lange nicht der geistliche Borgesetzte die Anweisung dazu gegeben hat, als ihm geschmeibig zu huldigen. Auch die satholische Kirche lehrt den Gehorsam gegen diese nigen, welchen Gottes Fügung die edrigseitliche Gewalt in die hände gegeben hat; aber sie lehrt zugleich, daß man nicht Gottes Gebot und die Ordnung seiner Kirche der Willführ eines weltsichen Gebieters preisgeben solle.

### XLIV.

# Johann von Nevomuk.

Gine hiftorifchefritische Sfigge, auf Beranlaffung bes Bertes: "Gefcichte von Bohmen, von Karl Wilmarshof. Leipzig 1844."

Ein akatholischer Prediger in Bohmen, gelegenheitlich einer Leichenrede (im Jahre 1614), rief: "Alle heilige Bekenner und Blutzeugen, Magister Johann huß u. f. f., feligen Andenkens, organa spiritus sancti")." Wenn ein Fanatiker schon (ber durch seine attentirte Flucht, durch Ausbreitung der Irrlehre, so wie durch seine verheißene und unerfüllte Rechtsertigung den kaiserlichen Geleitsbrief verwirkt haben würde, im Falle dieser auch über das Ziel seiner Reise nach Konstanz hinaus sich erstreckt hatte), ein Mann, der nur für seine Reperei (1415) starb, einen prote-

<sup>\*)</sup> Conciones funebres varior. authorum, in ber prager f. f. Bibliothef; 4te Predigt S. 470, von Bohuflaw (Gottlob) Klatstowffy von Saat, Dechant in Höriß.

Rantifchen Baftor außerft intereffirte, wie viel mehr muß es ben für ben Ratholicismus begeifterten patriotischen Bohmen erheben, wenn er bes beil. Blutzeugen Johann von Repomut gebenft, welcher bas lautere Wort Gottes in ber Sauptflabt feines Ronigreiches Brag nicht nur lehrte, fonbern auch als Marthrer ber fatramentalifden Beichtverschwiegenheit am firchlichen Sorizonte pranget. Dennoch hat die Afterweisheit neuerer Tage unfern beil. Johann von Repomut nicht unangetaftet gelaffen, und felbft ber Berfaffer vorgenannter Gefchichte Bohmens, obicon er Seite 24 unb 26 ber beil. Lubmilla, und S. 25 bis 27 bes beil. Bengeslaus in Ehren gebentet, befpricht blog G. 236 bie (1729) erfolgte Beiligsprechung, nicht aber bie Leibensverhaltniffe bes beil. Marthrers Johann von Nepomuf, welches leicht Beranlaffung geben tonnte, unfern Marthrer bes Beichtflegels mit einem Johann von Repomut zu verwechseln, welchen Konig Bengel IV. aus gang anbern Urfachen in bie Molbau merfen ließ, wenn gleich biefer mit jenem nur ben Namen und bie Tobebart gemein hatte, Beibe bingegen von einander verschiedene Berfonen find. Der beil. 30hann von Nepomut war (1381) Pfarrer zu Gallus in Prag, Buborer bes canonifchen Rechtes \*), bann Brebiger an ber Theinfirche, Domprebiger an ber Brager Baubtfirche ju Beit, Beichtvater ber (1386 +) Ronigin Johanna von ber Pfalz, unb ftarb als Marthrer (1383) bes treu bewahrten Beichtgebeimniffes. Rebft ihm lebte ju gleicher Beit ein anberer Johann von Repomut (secundus, filius Welfini), gleichfalls geboren zu Bomut (Repomut), öffentlicher Notar, Domberr am Wischebrad und Pfarret ju Megib, Buborer und Doctor bes canoniichen Rechtes, Archibiacon im Saaper Bebiete und erzbifchoflicher Beneralvicar, welcher jur Beit ber Konigin Sophie von Babern († 1425) im 3abre 1393 fein Leben verlor. Die Existenz bes Lettern gesteht Gr. Berfaffer Seite 85 ohnehin ju; er murbe ertrantt, weil er bas Intereffe bes Ronigs vereitelt, wegen Beftätigung bes Rlabrauer Abtes, mittelbar wegen geubter Rache am Erzbischofe 30hann von Grenzenftein , und in Folge toniglicher Graufamteit.

<sup>\*)</sup> Codex Juristarum im Universitätsarchive (1381), inter studentes: Joannes de Pomuk, plebanus (Pfarrer) ecclesiae S. Galli in Praga.

Die Erifteng und ber Marthrtod unfere Beiligen (primus, and Bafil genannt) murbe ber driftlichen Nachwelt burch öffentliche Denkmaler bewahrt; namentlich burch einen Grabftein in ber Prager Domfirche, mit ber Aufschrift: Johann von Bomut; burch eine Abbilbung ober ein Bandgemalbe in ber Prager Rreugfirche, gleich nach ber Auffindung bes beil. Leichnams in ber Molbau, mit eis ner Aufschrift \*); burch ein Gemalbe in ber Rapelle bes Brager altstäbter Rathhauses, mit einer Aufschrift \*\*); burch ein Bilbnig in ber Universitätefirche ber Utraquiften (Frohnleichnamefirche) vom Jahre 1532. Das firchliche Bewußtsebn ber bimmlischen Berflarung unferes Beiligen murbe burch bie ausgezeichnete Tugenbubung und beffen helbenmuthigen Tob, aber auch burch bas Ericheinen beller Lichtflammen um bas Saupt bes in bie Dolbau Berfentten, so wie burch die ungeheure Trodenheit gewedt, welche auf beffen Tob folgte, und so ungewöhnlich war, daß man zu Fuß bie Molbau burchschreiten fonnte. Dieses Bewußtfenn von ber Beiligfeit bes Johann von Revomuf erhielt fich burch bas Organ bes Prager allzeit getreuen Domcapitels, welches bie Leiche bes Berklarten in ber Metropolitanfirche bei Beit unter einem Grabfteine beifette, und biefes bereits ermabnte Denfmal (1530) erneuern ließ, ja bie Aufschrift beisette: "Honorabilis Dominus Magister Nepomucenus hujus Ecclesiae Canonicus Reginae Confessarius, qui sacrosancti confessionis Sigilli custos usque ad mortem fuit, a Wenceslao IV. Bohemiae Rege Caroli IV. filio, tormentis tentatus, ex ponte in Moldavam praecipitatus, miraculis clarus hic jacet sepultus 1383", welches Monument unter bem bilberfturmenben Ronige Friedrich gmar ruinirt, aber (1621) burch bie Dbhut bes ermähnten Domcapitels wieber hergestellt marb; ein Bewußtsehn, welches bie nach Bit-

<sup>\*)</sup> Gemálte mit bet Snfdrift: A. MCCCLXXXIII. XX. May ex deposito Corpore in Ecclesia S. Crucis Joannis de pomuc Canon. a Wenceslao IV. ex ponte in Moldavam dejecto vera vultus et corporis depicta imago.

<sup>\*\*)</sup> S. Joannes Nepomuk submersus 1383. Antiqua ex pictura vetero — Pragensis curiae — Anno 1481.

tau (1421) fliehenben Domherrn ber Brager Sauptfirche ebenbafelbft aussprachen \*).

Dieses kirchliche Bewußtsehn sprach fich ferner aus in ber Stadt Repomuk, wo sein Geburtshaus burch die Gerren von Sternsberg in eine Kapelle gestaltet wurde; durch die Mitglieder ber Prasger Karl = Ferdinand'schen Universität, welche jährlich an seinem Warthrtage eine lateinische Lobrede in der Kapelle zu Stalka ihm abhielten \*\*); durch ihre ertonenden homnen und errichtete Statuen \*\*\*), durch die Feder zahlreicher Biographen im In = und Auslande †).

Diefes kirchliche Bewußtsehn wurde belebt burch ben unerklärbaren Borfall, daß jeder freche Betreter des Grabes bes Seiligen der weltlichen Schande nicht entging; daß nach der Erhebung des heil. Leibes, während die übrigen fleischlichen Theile bis auf die Gebeine in Berwesung übergangen waren, die Junge auf ben heutigen Tag unversehrt erhalten blieb.

Endlich hat bas Centralorgan ber katholischen Kirche, ber apostolische Stuhl in Rom, bieses kirchliche Bewußtsenn, bas sich über alle Erbtheile verbreitet hatte, burch bie Beiligsprechung bes Marthrers (1729) gutgeheißen; wobei die romische Curie mit aus herster Strenge versuhr, und unsern Beiligen von bem erzbischöflichen Generalvicar gleichen Namens ausbrucklich unterschieb ††).

<sup>\*)</sup> Bittauer Stabtchronif.

<sup>\*\*)</sup> Gloria Universitatis Carolo-Ferdin. Pragae 1672. auct. Volkmann.

Pontani a Braitenberg hymnorum S, libri 3. Pragae 1602. Fagelli opuscula. Lipsiae 1538.

<sup>†)</sup> Acta Sanctorum Maji, collecta a Godof. Henschenio et Dan. Papebrochio. Antverp. 1670. Fol. tom. 3. p. 667. Fama posthuma B. Joann. Nep. Pragae 1641, Gelinet (1679), Senicien (1680) u. f. f.

<sup>††)</sup> Bulla Urbani VIII. 2. Nov. 1625 et 13. Martii 1634. Constitutio Benedicti XIII. 1. M. qua B. Joannes Nep. Sanctorum Christi Martyr. Canoni adscribitur. Romae 1729. Acta processus in causa canonisationis B. Joann. Nepom. Viennae 1721 et 22. Sacr. Rituum Congreg. declarationis Martyr. B. Joann. Nep. Romae 1727 et 28.

Sonach nicht auf unbegründeter Sage, sondern auf bifterlichen Beugniffen aller Jahrhunderte, beruht bas kirchliche Bewustliehn von der Geiligkeit und dem Gelbentode unsers Johann von Nepomuk. Aus den von Berghauer \*) und Andern gefammelten Beugniffen, deren dieser vom Jahre 1383 bis 1700 an der Bahl neunundbreißig anführt, und die P. Zimmermann \*\*) im Auszuge lieserte und fortsetze, genüge es, bloß einige hier anzuführen.

Nebst obbeschriebenen Densmälern hat das Zengnis des Paul Zibeck (Paulus a Praga) ein vorzügliches Gewicht, welcher seiner Zeit der einzige katholische Doctor in Böhmen und ernannter Bischof von Leutomischel war, das (Codex consiliorum ad Georgium Podiedrad v. 3. 1471) also lautet: "Male suspicans (Wenceslaus Rex) de Dominae suae continentia, quae consitedatur Magistro Joanni Decano O. O. S. S., accessit illum Rex petens sidi revelari, cum quo illa carnale commercium haberet? et cum Decanus ille nihil dicere vellet, praecepit eundem aquis submergi, quo sacto exaruit sluvius et cum populus non haberet, contra regem murmurare coepit, et hoc malorum initium suit." Ein anderes Zeugniß ist das des Prager Dombechanten Johann Krumlow, in einer Urkunde des Prager Dombechanten Johann Krumlow, in einer Urkunde des Prager Domcapitels v. 3. 1483, wo die Worte zu lesen: "1383 Johannco de pomuc submersus de ponte" \*\*\*).

Desgleichen zeugen Katholiken; so Wenzel hagek von Liboscan, Probst von Altbunzlau (1541), welcher auf ältere Gemährsmänner zurückweiset; Johann Dubravius (1522), Bischof von Ollmüt im 29. Buche seiner Geschichte u. A. m. Nicht minder Akatholiken; so Christoph Manlius von Görlit (1561), Martin Boregk (1587) u. A. m.

Wenn frühere bohmische Chronisten, wie Bartosch von Drahwig u. f. w., unsern heil. Johann von Nepomut mit Stillschweis gen behandeln, und blog bes erzbischöflichen Generalvicars ermah-

<sup>\*)</sup> Protomartyr poenitentiae ejusq. sigilli Vol. 2. a J. Th. Ad. Berghauer, August. Vindel. 1761. tom. 1.

<sup>\*\*)</sup> Codex Bibl. Capituli Metropol. Pragensis sub Lit P. 22.

<sup>\*\*\*)</sup> Borbote einer Lebensgeschichte beg heil. Johann von Nepomut. Prag 1829.

nen, so ift die Urfache hiervon leicht zu erklären, indem fie die geschichtlichen Ereignisse vom Jahre 1380 bis 1387 gänzlich ausgelaffen haben, und folglich ift hieraus kein negatives Urtheil zu schöpfen; besonders, da die husstische Berstörungswuth, welche unter dem Borwande des freien Kelches, die Sturmglode gegen das Konigthum riß, die katholischen Denkmäler und schriftlichen Abzeichen der Borzeit zu vernichten bemüht war.

llebrigens trägt bie Lebens = und Martergeschichte bes beil. Johann von Repomut, jum Unterschiebe vom Generalvicar beffelben Namens, alle Merkmale ber Glaubwurbigkeit an fich. mare es unmöglich, bag aus ber Stadt Repomut mehrere Junglinge zu gleicher Beit hervorgegangen, welche ben Ramen Johann gleich hatten? Es war ja in biefer Stadt ein Ciftercienfer-Rlofter (entftand 1146), wo von ben Gufften (1420) über 150 gelftliche Berfouen hingerichtet, und ihre beil. Sallen in Staub und Afche vermanbelt murben; und es ift befannt, bag fich bie Rlofter ber Jugend annahmen, und fie jum Bebufe ber Studien unterftusten. Dber auch ftreitet nicht fur biefe thatfachliche Babrbeit ber Charafter sowohl bes ercentrischen Ronigs Bengel, als auch jener feiner frommen Gemahlin Johanna ?! Dogen alfo immerbin afterweise Crititer bie Person bes beil. Johann von Nepomut anfallen, g. B. B. Lofcher "), R. b. Reinsberg u. A.; wir Ratholiten ftellen ihnen bas firchliche Bewußtsehn, öffentliche Denfmaler, Giftorifer, Biographen und Apologeten aller Jahrbunberte entgegen, welche ihre Bumuthungen binlanglich abweisen; ja wir find ber feften Ueberzeugung, bag zwar bas Marthrthum bes beiligen Johann von Nepomut außerhalb bes chriftlichen Dogmas befteht, hingegen eine berlei frevelhafte Laugnung bes firchlichen Bewußtfepns (Trabition) bei befangenen Gemuthern ben firchlichen Dogmatismus überhaupt gefährben fonnte, inbem biftorifche Facta und Dogmen innigft verfnupft find; dag bei bergleis chen Pfeudophilosophen eine geheime Abficht unterlaufe, die babin gielt, burch bas Außerwesentliche bas Befen ber beil. Religion felbit zu untergraben.

<sup>\*)</sup> Apologie und Schubschrift für ben beil. Johann v. Rep. wiber bie lutherifche Geiligsprechung bes ermorbeten Dresbischen Brabicanten hermann hahn, von Balentin Löscher, lutherischen Pradicanten zu Dresben, von 3. Ih. Ab. Berghauer. Dollingen 1730.

## XLV.

Die Generalversammlung des Guftav:Abolf: Bereins in Stuttgart und ihre Refultate. Jugleich ein Wort über die protestantische Kirchenverfassungs: Frage.

(Schluß.)

"Die Geschichte ber Reformatoren selbst", sagt Haller richtig, "widerlegt ihr aufgestelltes Princip. Sie protestirten gegen jede höhere Autorität, aber nahmen es sehr übel, wenn man hinwieder gegen die ihrige protestirte. Sie sorderten geistige Freiheit und Gleichheit, weil sie derselben für sich bedurften, aber ihren Jüngern wollten sie dieselbe nicht gestatten. Und in der That, so bald diese Freiheit und Gleichheit eingeräumt wird, so ist auch keine protestantische Kirche mehr; sie wird durch ihr eigenes Princip zu Grunde gerichtet; eine Gessellschaft, deren Grundgesetz auf Vereinzelung und Jerstreuung beruht, kann unmöglich bestehen, so lange sie dieses Gesetz bessolgt, sie muß inconsequent seyn, sich selbst widersprechen oder ausgelöst werden"\*). Sollte, wer Luther's Abhandlung "von der Gewalt der weltlichen Obrigkeit"\*\*) liest, glauben, das

<sup>\*)</sup> Restauration ber Staatswirthschaft Bb. IV, S. 9 Anm.

<sup>\*\*)</sup> In biefer Abhandlung, die er aus Beranlassung der wider seine Uebersehung des neuen Testaments ausgegangenen Berbote im Jahre 1523 herausgab, und selbst dem Herzog Johannes von Sachsen zu:

...

berselbe Luther es war, ber bie weltliche Gewalt gegen feine theologischen Gegner, wie Karlftabt, die Wiebertaufer u. f. f. aufrief, und bie Landesfürsten nicht nur zu Schirmern ber von ihm aufgestellten neuen Lehre, sonbern auch ju Richtern über die Reinheit ber Lehre bestellte \*)? Das schon von Luther seinen fürstlichen Anhangern zuerfannte und spater allgemein angenommene jus reformandi zeigt beutlich, wie wenig bie Reformation im Stande war, ihre Brincipien aufrecht zu erhalten. Rur zu bald faben bie Reformatoren felbst es ein. au welchen Consequengen ihr bemofratisches Brincip, ftrenge verfolgt, führe. Anfänglich hatten fie gang bieselben firchlichen Berfaffungsgebanken, mit benen man fich in unseren Tagen als mit neuen Erfindungen trägt. Richt nur wurde bas Prie fterthum als eigner Stand negirt, sondern es sollten die Beiftlichen nur Diener und Beamte bes Bolfes ober ber Laien feyn, blos um ber Ordnung willen von ber Gemeinde gewählt; wo aber biefes Organ schlecht ware, ba follte ber gaie nicht nur bas Recht, sonbern bie Pflicht haben, zu predigen u. f. w., wenn er anders Beruf baju in fich fühle. Hutten schlug vor, man folle ben Clerus mehr noch als becimiren, nämlich von hundert nur Einen laffen, und diese Reliquien sollten bann in feiner Beise mehr von ben Laien sich unterscheiben, fie follten gekleibet gehen, wie andere Laien auch, teine Privilegien mehr por andern Burgern voraus haben u. f. f. Ueber awangig

eignete, spricht Luther über Dent: und Glaubensfreiheit Grundsabe aus, au benen fich ber Liberalismus unserer Tage nicht zu schamen hatte. Dagegen wird auch ber ftrengste Kathollt nichts einwenden, wenn Luther sagt: "So sprichst du abermal: Ja, weltliche Gewalt zwinget nicht zu glauben, sondern wehret nur äußerlich, daß man die Leute mit falfcher Lehre nicht verführe. Wie könnte man sonst den Rehern wehren? Antwort: das sollen die Bischofe thun und nicht die Fürsten, denn denen ift solch Amt beschien und nicht den Fürsten. S. Luther's Werke, Hall. Ausg. T. X, p. 426 — 479.

<sup>\*)</sup> Man vergl. hierüber Plant's Geschichte bes protestant. Lehrbegriffs (Leipz. 1796), Bb. IV, Kap. II, G. 59 — 66.

Pfarrer follte ein Bifchof fteben, ber mit ihnen in monatlichen Conferenzen bie geiftlichen Angelegenheiten behandelt. Bischof weniger Arbeit habe, so folle er auch zwanzig Gulben weniger Befoldung haben, ale ein Pfarrer, u. a. DR. \*) Dit biefer Umfehrung bes frühern Berhaltniffes zwischen Clerus und Laien gestaltete fich auch bie Ibee ber Rirche gang anders. Bor Allem wurde die Rothwendigkeit einer außern Rirche, eines Inftitute geläugnet. Gie follte rein geiftiger Ratur, eine Bersammlung mahrhaft Frommer seyn, die aber burch fein aus Bered Band verbunden find, fondern blos burch Glauben und Liebe. Weil man nun aber boch einmal eine Art Bemeinschaft baben mußte, um die bisher von ber fatbolischen Rirche inne gehabten Befugniffe zu üben, fo fand man biefe in ber Conftitulrung von Rational- und ganbesfirchen. einem jährlich abzuhaltenben Rationalconcil war die Rebe, welches bie oberfte Rirchenbehörde für Deutschland fenn sollte. Dieses ungefähr waren bie firchlichtheologischen Anfichten, Die im ersten Stadium ber Reformation geltenb gemacht wurden. Wie gang anbers lauteten fie, als über bas Gefammtgebiet ber Reuerungen und ihre Consequengen ber Ueberblick fich er weiterte! Luther felbst war mit feinem Beispiel benen vorangegangen, welche in maßlosem Keuereifer bie Kahne bes Rabifalismus, des Aufruhrs gegen die geiftliche wie weltliche Obrigfeit aufpflanzten \*\*); als er aber bie Emporung allenthalben

<sup>\*)</sup> Man vergl. hierüber bie lehrreiche und intereffante Schrift: Deutschlands literarische und religiofe Berhaltniffe im Reformationszeitalter ic. Bon Dr. Karl hagen. Erlangen 1841 — 44. 3 Bte.

<sup>\*\*)</sup> Man lese nur in seiner Schrift wiber ben falsch genannten Stand ber Geistlichen die Worte: "Sagen sie aber, ce sei zu fürchten ein Anfruhr wider die geistliche Obrigseit, antworte ich: Soll darum Gottes Wort noch bleiben und alle Welt verderben? Ist's billig, daß alle Seelen ermordet werden ewiglich, auf daß dieser Lärven zeitlich Brangen ewig bleibe? Es ware besser, daß alle Bischose er: wordet, alle Rioser ausgewurzelt würden, denn daß Eine Seele verderben sollt. — — Wenn sie aber nicht horen wollen Gots

in vollen Alammen fah, und bemerkte, wie badurch die Feinde feiner Reformation nur neue Urfache, fie zu haffen, neuen Bormand, fie ju verläftern, und neue Grunde, fie ju furchten, befamen, ba war er auf einmal feiner momentan liberalen Gefinnung quitt und ledig. Geborte Sidingens miflungenes Unternehmen, mit Bulfe bee frantischen, semabischen und rheinis ichen Abels eine totale Umfehr in ter Reichsverfaffung berbeiguführen, gehörten Rarlftabt's Bilberfturmerei, Dlunger's Tolls beiten und die Aufftande ber Bauern in Franken und Schmaben zu den Früchten bes von ihm verfündigten neuen Evangeliums, jo maren biefelben Ertravagangen zugleich bie Urfache seiner Umfehr und feines Abfalls vom bemofratisch eliberalen Brincip. Wirklich batirt fich biefer von 1525. Bon nun an trat Luther mit bem Sate von bem unbedingten Behorfam gegen bie Obrigfeit auf, ein Grundfas, ber wenigstens mit bet bisberigen Braris und wohl auch, wie Sagen meint, mit bem germanischen Leben in Wiberspruch ftanb. Aber eben biefe Theorie, nach welcher ber gurft ber unumschränfte Berr feiner Unterthanen ift, verbunden mit Aussicht auf die aus ber Gingiehung ber Kirchen = und Klofterguter ju gewinnenben Reiche thumer war es, welche gleich nach bem Bauernfriege so viele beutsche Fürsten und Reichestäbte bestimmte, fich für bie Reformation zu erflären. Daburch anderte fich aber zugleich ber gange Charafter ber letteren. Bibber batte fic einen voltes gemäßen, bemofratischen Charafter, feit bem fich aber", fagt Sagen, "Die Furften ju Bertretern und Beichugern ber neuen Echre aufwarfen, bort bieß auf. Die Fürften haben ihre eis genen Zwede, Die sie nie vergeffen, Die fie unter allen Ber-

tes Wert, sondern wuthen und toben mit Bannen, Brennen, Morsten und allem Uebel, was begegnet ihnen billiger, benn ein farfer Aufruhr, der sie von ber Welt ausrotte." In diesem Tone, wels der ben Radisalen in Naraau Ehre machen würde, geht es fort, und mit Recht ruft hagen babel aus: "Belchen Ainbruck mußten solche Borte auf die ohnehln schon aufgeregte Renge machen!"

baltniffen befolgen. Die Reformation mußte baber eben fo fürftlichen 3weden bienen, wie fie vorher volksthumlichen, natonalen gebient hatte. War die reformatorische Bewegung bis ber gegen die übermäßige Fürstengewalt, für die Einheit bes Reiche, für bie Erhöhung ber kaiserlichen Gewalt gewesen, so benütten die Kurften fie jett gerade für die entgegengesetten 3wede, für die Erhöhung ber Fürstengewalt, gegen bie Ginheit bes Reichs, gegen bie Macht bes Raisers. Die Einheit ber Ration in ihren Tenbengen war ein für alle Mal verloren." - Diefer Abfall bes Brotestantismus von seinem Brincip gab jenem orthodoren Lutherthum, jener traurigen Softheologie ihren Ursprung, welche, während sie auf bas gemeine Bolf wegen ber leichteften Bergehen von ber Rangel herabbonnert, bie ärgsten Gewaltthaten und Berbrechen ber Mächtigen mit bem Mantel driftlicher Liebe zubedt und fich allerunterthaniast vor ihnen in ben Staub wirft. Bon ihm batirt fic jene Berfnechtung bes protestantischen Rirchenwesens, über welde man aus bem Munde ber Brotestanten felbst fo viele Rlagen hort, von ihm jenes fteife, ariftofratische Confiftorialregiment, von welchem fie versichern, bag es alle freie Bewegung bes kirchlichen Lebens hemme. Der Fürft fette fortan alle Rirchenbiener ein und ab; ber Kurft sprach bas Recht an (und Riemand bestritt es ihm), bei Streitigkeiten über bie Lehre und ben Glauben einzuschreiten und nach feinem Gutachten zu entscheiben, felbst Rormen und Regulative bes Glaubens aufzuftellen und Solche, die fich nicht genau baran hielten, zu beftrafen. Um die Folgen aus biefen Grundfagen fummerten fich bie lutherischen Theologen wenig, ba sie um so unduldsamer gegen frembe Deinungen geworben waren, je sicherer fie fich im Befite ber Gewalt mußten. Natürlich wünschten fie, fich nun auch innerlich eine auctoritative Stellung in ben Bewiffen ber Gläubigen ju fichern, und wenn im Anfange ber Reformation jeder Unterschied zwischen gaien und Prieftern geläugnet und ein allgemeines Priefterthum geprebigt worben mar, so suchten fie jest wieber einen speciellen priefterlichen Charafter zu vindiciren. — So ist der Protestantismus aus Schreden über die Consequenzen seines eigenen Princips, eben diesem (des mokratischen) Princip, das heißt, sich selbst untreu geworden; so hat er, anstatt es in allmähliger Entwicklung zu einer ihm angemessenen, freien Versassung zu bringen, sich dazu bequesmen müssen, in den Dienst der weltsichen Gewalt zu treten, und sich von ihr eine Duastverfassung aufnöthigen zu lassen, welche von einer selbstständigen, der freien Entwicklung des kirchlichen Geistes und Lebens günstigen Versassung das gerade Gegentheil ist. Wird er mit seinem gegenwärtigen neuen Anslauf und Versuch, sich eine seinem demokratischen Princip anzemessen, seinem wahren Charafter entsprechende Versassung zu geben, glücklicher seyn? Wir zweiseln.

Wohl ist an einigen Orten, wie in ber Rheinisch-Westphalischen Kirchenproving, in ber Rheinpfalz u. f. f. die so vielfach ersehnte Repräsentativ = ober Synobalverfaffung bereits in die Birklichkeit getreten, wir haben aber von einem fonderlichen Ginfluffe berfelben auf die Forberung bes firchlichen Sinnes und Lebens in jenen Brovingen noch michts gehört. wir jedoch gestehen muffen, daß und die bortigen firchlich-religiofen Berhältniffe aus eigener Anschauung nicht naher befannt find, fo enthalten wir und gerne einer Bezugnahme auf fle, und eines Urtheils über fie. Wir haben bier überhaupt mir ben Brotestantismus im Bangen und Großen, Die protestantiiche Glaubensgenoffenschaft als eine firchliche Totalität im Auge, und wollen das vorhin ausgesprochene Urtheil nur auf sie als eine folche bezogen wiffen. Wir fprechen vom Brotestantismus, in fofern er eine Rirche, namlich Gine Rirche fenn ober werden will, und behaupten, daß er es zu bem, was aum Begriff einer Kirche gehört, um so weniger bringen wirb, je strenger er an seinem bemofratischen Brincipe festhalten, je consequenter er es in feiner Berfaffung burchführen wirb. Schon in ben Repräsentationen ber einzelnen Gemeinben ober Lofalfirchen werben in ber Regel bie verschiedenartigften firchlich religiösen Elemente in Biberftreit gegen einander liegen, und über jebe tiefer eingreifende Frage in Rampf gerathen: Bernunft = und ftrenge Bibelgläubige, Rationaliften und Symbolgläubige, Indifferentiften und Bietiften finden fich wohl schon in jeder Einzelgemeinde beisammen. nun in Sachen bes Glaubens und Gewiffens fich niemals eine Minorität freiwillig bazu verfteben wirb, fich bem Billen ber Majorität zu unterwerfen, so wird, wenn über irgend eine mit einer kirchlich religiösen Principienfrage naber ausammenhangende Angelegenheit ein Beschluß gefaßt werben foll, Die Minorität entweber ben Beitritt verweigern, ober gum Beitritt gezwungen werben muffen, also entweder bie zuvor nut innerliche Spaltung nun auch eine außerliche und faftische werben, ober von bem rein bemofratischen Brincip abzugeben und eine zwingende Autorität zu conftituiren senn. Diese Autorität fann, ba es eben von Seite ber Minoritat an ber inneren Bestimmung fehlt, nur eine außerlich zwingende fenn, eine folche aber vermag über bie innere Ueberzeugung nichts, vielmehr fpornt fie biefe, besonders in religiofen Dingen, noch mehr zum Wiberstand, macht also ben Rig und bie Spaltung in ber Bemeinde jedenfalls noch größer, und hindert alfo gerade bas, was sie förbern soll, nämlich die wahre Eintracht und das gebeibliche Zusammenwirfen ber Gemeindeglieder. bei Beschlußfassungen ber Lokalkirchen-Repräsentation, wenn fie irgend eine wichtigere kirchliche Frage berühren, ein folder Dissitand sich in der Regel ergeben wird, so wird berselbe in noch viel höherem Grade auf den durch die Abgeordneten der Einzelgemeinden gebildeten Provincial - und gandebipnoben ein-Denn wenn bie Berathungen ber erfteren fich mehr nur über Gegenftanbe von untergeordnetem Intereffe, über Lofalangelegenheiten ber Gemeinde, über Sachen ber außeren Rirdenverwaltung und Rirchenpolizei fich erftreden werben, fo werben die der letteren schon weit mehr über die eigentlichen Lebenofragen ber Kirche fich verbreiten muffen. Ueber bie wichtigsten Fragen bes firchlichen Seyns und Lebens ift nun aber im Brotestantismus ber Wiberftreit ber Anfichten gerabe am größten, die Einigung am schwerften: man wird baber auf biefen Spnoben über bie wichtigsten inneren Lebensfragen, Die etwa von Einzelnen in Anregung gebracht werben, zur Tagesordnung übergehen muffen, wenn ber innere Ris nicht auch au einem außeren, die Spaltung ber Ansichten nicht auch au einer Spaltung in entgegengesette Secten werben foll. bie Synobe ihrer Proving werben bie einzelnen Gemeinben, je nachdem in ihrer Rirchenreprasentation Die Offenbarungs - ober Die Bernunftgläubigkeit, ber Rationalismus oder Bietismus überwiegend ift, die Gifrigften, Die Entschiedenften bes einen ober bes andern Standpunkte au ihrer Bertretung fenben, eben so werben wieder die einzelnen Brovincialsvnoden die Gifrigften und Entschiedenften berjenigen Ansicht, welche bas Uebergewicht in ihnen bat, jur Landessynode belegiren; wie fann es ba über irgend eine wichtigere firchliche Frage zu irgend einem auch nur einiger Dagen einmuthigen Beschluß tommen? Dusfen nicht, wenn aus bem Zusammenftoß fo gang beterogener Elemente, wie fie im Protestantismus auf und abwogen, nicht ein vollständiger Bruch entstehen foll, gerade, die fur die Begenwart und Butunft beffelben bebeutungevollften Fragen außer Berathung gelaffen werben? Und fonnen folche Fragen, wie a. B. die nach ber Stellung, welche ber Brotestantismus ber beutsche fatholischen Afterfirche gegenüber einzunehmen hat, die Symbolfrage und bie Rirchenreprafentationsfrage felbft, fonnen folche in's kirchliche und selbst volitische Leben der Gegenwart so tief eingreifende, eine befinitive Lösung so laut und bringend forbernde Fragen noch lange unerledigt bleiben? Dber will bie protestantische Glaubensgenoffenschaft, welche boch auf ben Ramen einer "Kirche", eines felbstständigen und felbstbewußten Bangen Anspruch macht, burch Bertagung berselben in's Unbestimmte sich selbst ein testimonium paupertatis et impotentiae ausstellen? Coll Die so vielfach ersehnte Reprafentativ - ober Synobalverfaffung berfelben wirflich einen Werth baben, und nicht ein bloges chinesisches Schattenspiel seyn, so tounen und burfen Fragen von biefer Wichtigkeit nicht umgangen werben,

sobald aber auf einer solchen bemofratisch conflituirten Synobe ernstlich auf eine berfelben eingegangen wirb, fann es fic nicht fehlen, daß aus dem Zusammenstoffen der unverschnbarften Gegenfate ein Schioma entsteht, welches jebe befinitive Löfung berfelben unmöglich macht, allen Beschluffen, bie etwa von einer Majorität gefaßt werben follten, jum voraus ibre wirfende Rraft nimmt, und überhaupt allen wohlthatigen Einfluß, den man fich von einer folden Berfaffung für bas firche liche Leben bes Protestantismus verspricht, paralysirt und annullirt. Sollen die Berathungen und Beschlufnahmen ber Provincials und Landessynoben für bas firchliche Seyn und les ben wirklich praktischen Werth und Bebeutung haben, so muß Die Minorität ben Ansichten ber Majorität beizupflichten und ihren Beschlussen beizutreten gezwungen werben; was auf ber Landesspnobe beschloffen worben ift, bas muß in ber Provingialfirche, was von biefer, bag muß in ber Lofalfirche Bultigfeit haben, und gegen etwaigen Wiberfpruch mit Gewalt burchgesett werben. Es muß also, ba bie Rirche felbft feine außerlichen Zwangsmittel hat, bie weltliche Dacht in's Dittel treten, um ihren Beschluffen Rraft und Wirtsamfeit zu Es muß also ber Protestantismus, auch bei einer auf bas bemofratische Princip gebauten Rirchenverfaffung, wie in seinen Anfängen, so noch heute, wenn er sich vor Auflösung und Anarchie bewahren will, die Intercession ber Staatsgewalt selbst verlangen, sich selbst unter beren Schut und Schirm Es muß also, wie zu Luther's Zeiten, so noch jest vor bem rein bemofratischen Princip bes Protestantismus in praxi abgegangen werben, wenn berfelbe auch nur einen Schein von firchlicher Einheit bewahren foll. Sein bemofratisches, gegen jebe kirchliche Autorität negatives Brincip, ftreng in ber Wirklichkeit burchgeführt, ware feine Auflösung, fein Tob.

Ganz anders verhalt es fich in ber katholischen Rirche, und kein Bunder, daß die Protestanten im Gefühl ihrer kirchlichen Hulfsbedurftigkeit so verstedte Blide heimlicher Sehnsucht auf sie werfen, kein Bunder, daß ber Brotestantismus, welcher fich ber Gnabe bes Staates hingegeben, in praxi ihr gegenüber immer und überall ben Kurgeren gieht. Rirche nat' esoxy' hat zu ihrem Principe nicht ben schwanfenden und widerspruchevollen Gesammtwillen ber Einzelnen, fonbern ben ewigen und unwandelbaren Billen Gottes, fie, Die allein ben Namen "Kirche" verdient, hat eben barum auch nicht nothig, von ber Bnabe bes Staats zu leben, und fich gur Friftung ihrer Erifteng ber weltlichen Dacht in Die Urme au werfen, sondern fie lebt und waltet in ewiger herrlichkeit von Gottes Gnaben. Sie braucht nicht, um fich vor Auflofung au retten, ihrem eigenen Principe untreu au werben, wie ihre Gegner, Die nach Berwerfung ber höhern gottlichen Autorität einer gemeinen menschlichen sich ju unterwerfen genothigt find; im Gegentheil, in ber consequenten Durchführung und allseitigen Entwicklung ihred Princips besteht gerade Die Freiheit ihrer Verfaffung und ihre höhere Selbstständigfeit. 3hr Saupt, ber Mittelpunft, um welchen fich alles Einzelne mefentlich reiht, - Christus ift nach feinem breifachen Sauptamt als Ronig, Lehrer und Sobepriefter ber Grund - und Edftein ihrer Berfaffung. Er ift nicht nur ihr Grunder, so baß er fie fortan fich felbft überlaffen hatte, fonbern er ift es, ber unfterblich in ihr fortlebt, fie tragt und leitet. In Betrus, bem Fürften ber Apostel, hat er ihr bei seinem Singang einen fichtbaren Stellvertreter hinterlassen mit benselben Bollmachten bes Hohenpriefterthums, bes prophetischen Lehramts und bes Ronigthums, Die er auf Erben ausübte. Die Bischofe von Rom als rechtmäßige Nachfolger bes Apostelfürsten, haben eben barum auch dieselben Vollmachten, wie er, und die übrigen Bischöfe, ale Rachfolger ber Apostel, bieselben, wie biese. In geordneter Abstufung erstredt fich von ihrer oberften Spige, Die in ben romischen Primat ausläuft, die hierarchie ber Kirche bis hinab zu ihrer breiten Unterlage im gläubigen Bolte, fie construirt sich aber nicht atomistisch aus diefer, nicht von unten, sondern vielmehr bynamisch aus ber Spige, von oben. Gleichwie alle Bunfte ber Pyramibe in bonamischer Begiehung

ju ber Spipe berfelben ftehen, fo ftehen auch alle Theile und Blieber ber hierarchischen Ordnung, alle Bersonen, Cachen und Sandlungen ber Rirche in wesentlicher Beziehung zu beren Gipfel, bem romischen Episcopat. Lom Bapft, als bem rechtmäßigen Rachfolger Betri, erhält ber übrige Episcopat, und von biefem wieder bie Briefterschaft ihre Sendung, Weihe und Bollmacht, von ber Briefterschaft aber bas Bolf (bie Laien) seinen Glauben und seinen baburch bebingten Antheil an ben Segnungen ber Rirche. Dieses ift, wie schon oben bemertt worden, die naturgemäße Ordnung, Dieses ift augleich auch die allein geschichtsgemäße, benn von jeher mar ber Erzieher und Lehrer por und über bem Bogling und Schüler. Brotestantismus biefes natürliche Berhältnis umgekehrt und von ber höhern göttlichen Autorität fich losgemacht hat, ift er in ein unnatürliches Berhältniß hineingerathen, und hat nun bie Wahl nur zwischen zwei Dingen, weltlicher Anechtschaft ober Auflösung, - tertium non datur, - während bie fatholische Rirche auf bem Felsen, ben ber Gottmensch gelegt hat, in selbstständiger, autonomischer Berfaffung unerschütterlich Wenn bas oben angeführte Zeitungsblatt, ber wurtembergische "Beobachter", von einem Zwiespalt fpricht, welcher amischen bober und niederer Beiftlichfeit in der fatholischen Kirde stattfinde, so weiß diese Kirche und ihre Geiftlichkeit, unwesentliche Irrungen abgerechnet, selbst baron nicht bas Geringste, und es ift biefes eben auch wieder eines von jenen selbstgeschaffenen Gespenstern, Die ber moberne Liberalismus am bellen Tage zu sehen pflegt. Rein, vom Gipfel ber firchlichen Sierarchie bis ju ben unterften Glieberungen berfelben, bis hinab zu ben Laien greift Alles harmonisch in einander, maltet Ein Beift und Eine Seele, gleichwie auch ber Leib nur Ift sie nach oben rein monarchisch, so schließt fie boch weber das aristofratische, noch das demofratische Element von fich aus, benn in ihren geiftlichen Burbeträgern hat fie jene Aristofratie, amar jest nicht mehr ber Geburt, wohl aber bes Geiftes, ber Frommigfeit und Tugend (ageoroi), und bas

bemofratische Princip trägt sie verebelt und geläutert baburch in sich, daß sie auch die Geringsten im Bolf zur priesterlichen, bischöflichen und selbst papstlichen Würde emporsteigen läßt.

Wenn also Manche auf die Einführung einer bemokratiichen Berfaffung in bas protestantische Kirchenwesen alle Soffnung einer gebeihlichen Entwidlung bes letteren bauen, unb, wie ber mehrgenannte "Beobachter", bie gegenwärtige Erbarmlichkeit und Unfruchtbarkeit besselben bem Umftande auschreiben. baß ben Laien und ber nieberen Geiftlichkeit zu menig Theilnahme baran gestattet, zu wenig firchliche Gelbfiffanbigfeit eingeräumt fei, so ift unsere wohlbegrundete Ueberzeugung Die, baß allerdings eine folche bemofratische Berfaffung, als bem Urfprung und Princip bes Protestantismus burchaus entsprechend, mehr Bewegung und Rührigkeit in benselben bringen murbe, aber nur eine negative zur Auflösung, baß bagegen eine wirtliche, positive Entwidlung bes firchlichen Lebens um so wenis ger für ihn zu hoffen ift, je mehr bie Laien an ber Ordnung ber firchlich = religiofen Ungelegenheiten felbftftanbigen Untheil erhalten, bas heißt eben, je bemofratischer seine Berfaffung eingerichtet wird. In bemfelben Berhaltniß nämlich wird bie innerlich bereits vorhandene Berriffenheit bes protestantischen Bewußtseyns auch außerlich mehr hervortreten und fich in Thatfachen fixiren. Soll aber biefes und bie unvermeiblich baraus erfolgende völlige Lockerung und Auflösung ber jest noch vorbanbenen Scheinfirche nicht eintreten, fo muffen, wie von ber letten Generalversammlung bes Guftav Abolf = Bereins gefches ben ift, alle jene tiefeingreifenden Rirchenfragen, die in nachfter Bufunft einer befinitiven Lofung entgegenseben, unberud fichtigt und somit auch, so weit die "protestantische Kirche" babei betheiligt ift, unerledigt bleiben, und fie fann sich in ihren Spnoben und fonftigen Berfammlungen, gerabe wie letthin in Stuttgart, nur mit leeren Formalitaten beschäftigen, wenigstens nur über folche mit fich felbst in's Reine und zu einem befiniven Beschluß fommen. Das aber eine solche rein passipe Rolle

gegenüber von ben Lebensfragen ber Gegenwart eine wenig beneibenswerthe ift, liegt am Tage.

Allerdings haben bie Versammlungen bes Guftav Abolf-Bereins eben fo wenig einen offiziellen firchlichen Charafter, als Dieser Berein Die "protestantische Rirche" selbst ift. Es ift aber, fo ju fagen, ein Surrogat berfelben, ein Berfuch, bas protestantische Bewußtseyn ber verschiebenen ganbesfirchen aus feiner Berfolitterung und Berftreuung zu fammeln und ihm Gine gemeinsame Richtung zu geben. Welches ift benn nun biefe Richtung? Man fagt: bie Unterftubung hulfsbedurftiger proteftantischer Gemeinben. Bas auch in naherem Sinne ber Blaube biefer Bemeinden fei, ob vernunft = ober bibelmäßig, ob rationalistisch ober pietistisch, gleichviel, wenn sie nur protestantisch, bas heißt, gegen bie katholische Kirche protestirend Ihre gegen die katholische Rirche negative Stellung ift find. es bei Bielen allein, für bie man fich intereffirt, bie fie ber Unterstützung werth macht. Ueberhaupt ift bieselbe Rraft, Die ben Protestantismus allein noch erhalt, auch in Diesem Bereine thatig. Es ift, um es furz zu fagen, ber protestantische Wille. Man fann von ber protestantischen sogenannten Rirche, Die weber einen gemeinsamen Glauben, noch eine gemeinsame Berfaffung, noch irgend ein gemeinsames Bewußtsenn bat, recht eigentlich fagen, daß sie hauptfächlich auf bem Willen ihrer Mitglieder beruhe, indem ber Wille berfelben, protestantisch gu seyn, gerade ihr einzig gemeinsamer positiver Inhalt ift. Deer fagt es etwas Anderes, wenn Tittmann in feiner Busammenftellung ber protestantischen Zustanbe von 1530 bis 1830 bas Befen ber "protestantischen Rirde" barein sett, bag bie Einheit berselben nicht erkannt werde "an Einheit bes Glaubens, an irgend einem menschlichen Bekenntniß ober an Einigkeit in ben Borftellungen, in welchen ber Berftand bee Menschen bie gottlichen Wahrheiten in fich auffaßt und außer fich barftellt, fonbern in ber Einheit bes Geiftes, ber in ber Schrift allein bie Bahrheit fucht, und barin forschet, fie gu finden?" Ift bier nicht die "protestantische Rirche" als eine folche gesett, welche

gim Fundamente nicht die gefundene Wahrheit, sondern den Willen der Mitglieder, sie zu finden, hat, und deßhald, wenn sie sich nicht selbst aufgeben will, immer verneinen muß, daß irgendwo jene Wahrheit bereits gefunden sei? Dieser protestantische Wille ist es, welcher, trot des Mistingens so vieler Versuche, immer wieder Schriftsteller mit Muth und Hoffnung ausrüstet, um zwischen der Schla des Katholicismus und der Charubdis der Unfirchlichteit die Durchfahrt zu versuchen. Diesser protestantische Wille ist es auch, welcher den Gustav Adols-Verein gegründet hat, dessen Tendenzen über den nächsten, angebtich alleinigen Zweck weit hinausreichen, übrigens bei der Bedeutungslosigseit der erzielten Resultate für die Kirche, gesen die sie gerichtet sind, wenig Gefährliches haben.

# XLVI.

# Rom und feine Stellung in der Beltgefchichte.

Bie der Baum in der Erbe aus seinem Kerne gewachsen, so aus Adam das ganze Menschengeschlecht. In dieser Bersbindung ist ein Tag die Prophezie des andern, und die Bolster sind wie die Stämme eines Baumes. Die Idee der Menscheit und ihr Iwed sind gleichsam die Weltseele, die alle Gesichlechter in soweit durchdringt, als sie in ihre Bestimmung einzegangen und an ihr festhalten. Kein Bolf trägt daher sein Leben und seinen Bestand in sich selbst, sondern empfängt Beisdes aus seiner Anschließung an den Lebensbaum und seiner Berbindung mit dem Zwecke der Menscheit. So lehrt es die Geschichte. Die Bölfer kommen und gehen, grünen und versdorren wie die Zweige am Baume, der unwandelbar stehen bleibt; fein fruchttragender wird abgehauen, und auch kein

gegenüber von ben lebenefragen ber Gegenwart eine neitenemente in, liegt am Tage. her Allerbinge baben bie Berfammingen be' JII-Bereins eben is wenig einen officiellen F : III: ale tiefer Berein bie "protestantifche Sir mot aber, fo in fagen, ein Surrogat bert I TER protestantiiche Bewustfern ber verf' : beiet feiner Berfplinerung und Berftreur ा तिया gemeinsame Richtung gu geber Rim Richtung? Dan fagt: Die Mrt. und teftanticher Gemeinben. Meniden. Glaube riefer Gemeinte .. und Kortpflauer ob rationalistifc det ...enichbeit ift wie ein et: testantifch, bas helf 108 Menichen felbit. Einen Ihre geger ad gante Menidengeichlecht bane es bei Bielen a' berühmtefte Stadt, Die alte Roma. In Unterkühung ' geit, ale Beina bas Reich Berael in Chaben Brotefte und ter Conne gebot, fille qu fieben, mo er thatig. & ... langfien Tage funf Ronige ericblug, murte tas Ran 🌬 Reich gegründer, und später Troja gebaut. Rach whet treibunbertfabrigem Bestante bat bie geraubte Belena Emry Diefer Stadt und bee Reiches berbeigeführt, und ab, ter Cobn ber Benus, verließ jest fein Baterland, anach Italien, nach gatium, und werde bier ber Ctamm: etter ber Romer; benn bamale, ale ber Bropbet Ifaiae jum Ronige Acha; iprach: "Siebe, bie Jungfrau wird empfangen, und einen Cohn gebaren, und seinen Ramen wird man Emanuel nennen", waen wei Bruter bie Pflugichar an bem Ufer ber Tiber, um ben Umfang einer neuen Stadt zu bestimmen; es waren Romulus und Remus, Die Rachtommen bes Aencas. Und wie am Anfange bas Menschengeschlecht burch ben Brubermord in Die Belt eingetreten, fo auch bier; Romulus erschling ben Remus, und gab ber Stadt und bem Bolfe seinen Ramen. Wie Jafob im alten Bunde mit feinen Gobnen burch besondere Fügung Gottes nach Megwyten, in bas Land ber

Beit ber alten Belt hinabgezogen, um zum Bolte beran-\* ju werben; fo jog ber Jafob bes neuen Bunbes, Beseine Sohne, nach Italien, nach Rom, um bier in t, ale Chriften, jum Bolfe bes gangen Erbfreises Bie Aegypten an Jorael ben Dienst ber Saugind ihm fpater noch öftere als Mutter zur es felbst zur romischen Proving geworben, be Mutter für bas Christenthum wer-'aft an ben abtreten, ber burch Gott und die Beisheit bes Seils in fich Den Apostelfürften Betrus ichon achtin völlig rubigem Befite feines erhabenen , to wird und bas nicht befremben, falls wir ... erinnern, daß er ber ftellvertretende Nachfolger befi, der ba gefagt hat: "Mir ift alle Gewalt gegeben im Dimmel und auf Erben." - "Betrus! bu bift ein Felfenmann, und auf biesen Felsen will ich meine Rirche bauen"; - bir will ich mein Reich übergeben. — So hat noch fein fterbenber Ronig ju seinem Rachfolger gesprochen. Es ift also jenes Bort, das die Welt geschaffen, welches auch ben heil. Stuhl in Rom errichtet, baber fein Bunber weiter, wenn er fo fefts fteht als die Bfeiler ber Erbe, und nur mit ihr ausammen-Rurat. Wenn die Gegner des beil. Stuhles in ben fo flaren Zeugniffen ber beiben Apostel, Matth. 16, 18, 19. Joh. 21, 15 - 18., ben Brimat bes Bapftes nicht finden, fo befrembet uns biefes um fo weniger, als biefe Leute auch Chriftum im Evangelium nicht mehr finden. — Roch mehr aber als bie Bibel bezeugt die Kirche selbst ben Brimat bes Bapftes; benn icon in ben erften Beiten brachten fogar bie orientalischen Bis fcofe ibre Streitigfeiten an ben romifchen Stuhl, und niemals hat sene Bartei, gegen bie entschieben wurde, geläugnet, baß Rom zur Entscheidung nicht bas Recht und die Macht gehabt. und es jett feine weitere Berufung mehr gebe. - Diefes Benehmen ift um fo auffallenber, ale bie orientalischen Bischofe felbft auf ben Stühlen ber berühmteften Apostel fagen, ba in Jeru-

... Evbeius ber befonunfruchtbarer, fo tange er noch johannes, die hirten ber Ameige fcneibet man aus. and weit mehr ift, lebte ber manches Bolf vett hthe ie fo hoch verehrte Apostel 30s lich erstorben war: g nach bem hingange bes beiligen fruchtbar find ur putticher Kirchen des Orients, und bei putter des Herrn, aleichiam immer augleich witter des Herrn, gleichsam als Lehrerin bas Dorne gieichjam als Lehrerin Bieles. Anccit. ' hitte ihm und seinem Site das höchste Anses Ble + ore das höchste Anses Angende verschaffen muffen, ware nicht schon das primat in Rom anerkannt anners parc Mimat in Rom anerkannt gewesen; mindestens fans hierin die orientalischen Bischöfe keinen Grund, Matterität auch über fie schon jest anzuerfennen, zumal politischen Stellung Rleinafiens gegen Rom Grunde gelagen, im eigenen Lande bie hochste firchliche Behörbe gu minschen; je mehr aber die Kirche eines Oberhauptes bedurfte. mehr tritt seine Bebeutung und seine Macht hervor, wie Die Geschichte burch alle Jahrhunderte bezeugt.

Wer ben Primat bes römischen Reiches läugnet, bem mussen wir Geschichtstunde und ihr Verständniß ganzlich absprechen.

Schon in dem Verhältnisse der christlichen Religion zum Judenthum liegt die göttliche Anordnung des Primates unserer Kirche nothwendig mit ausgesprochen und gegeben, denn das Judenthum hatte nach göttlicher Anordnung einen Primat im Hohenpriester; das Christenthum, als etwas dem Judenthum nicht Entgegengesetzs, sondern als die Vollendung desselben, mußte diesen Hohenpriester mit sich auf jene Stuse stellen, auf der es selbst steht, der Swagoge gegenüber. Ja, zum Schrecken unserer Vegner behaupten wir sogar: der Papst ist noch weit mehr als bloß das Oberhaupt der katholischen Kirche, von Gott bestellt, er ist in der neuen Welt das Centrum der ganzen Weltgeschichte, und Rom, als Sis des Papstes, die Königin aller Städte der Erde, wenn uns diese Welt etwas anderes ist, als ein aro-

fer Acker, uns zu ernähren, und eine große Werkstätte uns zu kleiben. Hat die Menschheit einen bestimmten Iweck ihres Dasseyns, der höher liegt, als diese Welt, und ist der Sohn Gotztes wahrhaft Mensch geworden, und hat Er mit seiner Kirche und durch dieselbe ein göttliches Weltreich gegründet, dann bewegt sich, wie um Christus und um das Kreuz, so auch um den Papst in Rom die ganze Weltgeschichte; denn er ist der rechtmäßige Nachfolger auf den Thron dieses Gottesreiches, das bestimmt ist, alle Reiche der Welt in sich auszunehmen, und ihre Zwecke mit den seinigen auf das innigste zu verdinden, so daß alle anderen nur um dieser Verbindung willen Bestand haben. Diese erhabene Idee von dem römischen Primate bestätiget auch die Geschichte durch alle Jahrhunderte seines Bestehens.

Es gewährt einen großartigen Anblid, fich auf bie His gel ber Weltstadt zu begeben, und von bort aus bie Bolfer ber Erbe und ihre Schicksale zu überschauen.

Raum hat fich ber Apostelfürst Betrus auf seinen erhabenen Stuhl in Rom niedergelassen, und schon tritt bas Reich Gottes mit bem Reiche ber Romer in gewaltigen Rampf, bis endlich Konstantin ber Große nur mehr ber Beschüßer bes apoftolischen Stuhles seyn will, und beswegen seine Raiserstadt bem Apostelfürsten überläßt, obwohl unbewußt, mas er thut, und fich als neue Reichsftadt Ronftantinovel erbaut; als aber fein Rachfolger in Rom die Kirche Gottes nicht mehr au fchus Ben vermochte, nahm ihm Gott auch biefes Umt ab, und übertrug es bem Apostelfürften felbst auf fo lange, bis wieder Orbnung in ber Welt war, wo es bann Papft Leo III. Karl bem Großen anvertraut, und ihn hiezu jum romischen Raifer ge-In dieser wie in aller Zeit war ber apostolische frönt hat. Stuhl mahrhaft ein Fele in wogenber See. Alle Bolfer in gang Afien find im Aufftanbe, und alles gestaltet fich neu; fie ftogen auf die europäischen Nationen, und biefe Bewegung theilt sich bem gangen romischen Reiche mit. Gie aber in ibrem Bergen, in Rom angefommen, vermag teine Rudwirtung

mehr hervorzubringen, und verfündet fo allen Gliebern, bag bie Lebendverbindung geriffen fei. Bang Europa ift auf ber Banberung und durch alle ganber ift Krieg; nur ber Bapft in Rom, ale ber große Friedensfürft, fitt ruhig auf feinem Throne; bie Bolter toben um ihn her, die Barbaren schwingen ihre Schwerter vor seinen Augen, und warfen ihre Brandfadel fogar bis in die geheiligte Stadt; da fteht er vom Throne auf und gebietet biefen wilben Sorben, und fie gehorchen ibm, benn übermenschliche Dajeftat umgibt biefen Kurften, und feine Rebe, voll Beisheit und Rraft, macht lentfam felbft bas Ge muth eines gurnenden Attila. Größeres hat die Welt noch nie gefehen, als ben Babft in Mitte ber Bolferwanderung. einst Josua bem Bolte Istael feine Blate angewiefen, boch mit bem Schwerte in ber Hand, so ordnete ber tomische Bischof in bleser Zeit ganalicher Berwirrung bloß burch sein Unsehen und fein vaterliches Wort bie Staatsverhatmiffe von Europa; mahrte auch in biefer Zeit Wiffenschaft und Rechtspflege, Bahrheit und Tugend, und wurde so zum Bater ber Bolfer wie noch Reiner, fo lange biefe Welt fteht. - Soll es und befremben, wenn wir sehen, wie die Romer biefem Manne einige Schuh Boben jum Geschenke machen, und anbere kleine Brovingen fich freiwillig seiner Hohelt unterwerfen. Es ift lächerliche Unwiffenheit in ber Geschichte, wenn man bas gegenwärtige Befitthum bes beil. Stuhls bem Ehrgeize ber Papfte jufchreibt, ober gar von Ungerechtigfeit rebet; man hatte so etwas einem Kurften nie vorwerfen sollen, bet Bergogthumer, Konigreiche und Raiferfronen an Unbere vergibt, für fich aber nur ein Baar Sufen ganbes behalt. -Ein großer Gegensat ju bem, was Roms Beherricher fruber gethan. Es ift Gottes Fügung, bag ber Papft in Rom ein eigenes Reich befitt; benn bas Romerreith hatte bereits bie Rirche groß gezogen, sein Tagwerf war vollbracht, und alt geworben ftarb es bann; bie Kamilienguter fielen bem Bapfte zu, ber bamals noch allein wie ein Fürft in Italien war. - Rur Bapfte von solther Größe, wie in jener Zeit der heil. Stuhl

L

fie gesehen, konnten ber Belt ein Beispiel von fo großer Dacht bes Geiftes und folder Mäßigung ber Gewalt und ebelften Abficht hinftellen, wie es bamals gefchah, woburch bas Glud aller Bolfer Europas gegrundet wurde. Auch bafur follten bie Bapfte nicht geschmaht werben, bag fie im Mittelalter über weltliche Fürsten eine große Dacht ausgeübt. Diese Macht haben ihnen die damaligen Berhältniffe in die Sand gegeben. Die damaligen Gefete machten folches Berfahren ihnen gur Bflicht; die religiofe Anschauung ber Bolfer verlangte bieß, und bie Fürsten felbst, außer bem, ber gerabe mit Rom in Feindschaft ftand, billigten es. Wohl ift nicht zu läugnen, baß jene Gefetgebung junachft ihren Grund in ben Gefeten ber Rirche gehabt, und zwar in ber Bufbisciplin. War ichon por bet Taufe eine Prufung beffen nothwendig, ber in bie Rirche aufgenommen werben wollte, um fich feines rechten Glaubens und seines guten Bandels zu verfichern, fo mußten jene, die nach ber Taufe in große Gunben gefallen, bas ber Gemeinde gegebene Aergerniß wieber gut gemacht, und gegnügende Beweise ihrer Befehrung gegeben haben, bevor sie die Wieberversohnung ber Rirche erlangen fonnten. - Raturlich ftand es nur ber Rirche ju, die Bebingungen festaufeben, unter benen fie bie Gunber wieber zur Bemeinschaft und zum Tische bes herrn zulaffen wollte. Bischofe festen bamale allein biefe Bebingungen feft, und machten über ihre Erfüllung. Als aber fpater bie Bahl ber Buffer ju groß wurde, und ber Bifchof fur biefes Gefchaft nicht mehr ausreichte, fo ftellte er einen eigenen Briefter bafur auf, und bamit biefer genau nach bem Willen seines Bischofs verfahre, ertheilte er ihm eine bestimmte Buffinstruction, und fo entstand bie Bußbisciplin, die schon in ber ersten Zeit die Bußer in mehrere Classen eingetheilt. Diese Rirchenstrafen waren aber vielfach feine geheimen bloß, sonbern öffentliche, inbem man ben Bugenben in ber Rirche verschiedene Blate angewiesen, und bestimmte religiöse lebungen vorgeschrieben hat. war die Rirchenbuße schon in ben Tagen ber beibnischen Für-

ften jugleich auch eine Art politische Strafe, bie bann nach ber Richtung ber spätern Zeit, in soweit bie Politit damale selbst eine driftliche und fatholische war, sich immer mehr ausbildete, und julct burch bestimmte Gefete ausgesprochen murbe, welche auch bie Staaten gleichfalls in ihre Gefegbucher aufnahmen, und von ihrem Standpuntte aus ale 3mangemaagregel über ben verhangten, ber Dicfe Berhaltniffe bet erften Ritihr schuldig geworden. de gingen in bas Mittelalter über, und bie Bapfte fanden bie Norm ihres Sandelns ichon vorgezeichnet. Als fpater Die Rirchendisciplin, porzüglich durch häufigen Migbrauch bes Ablasfes erichlaffte, tonnten auch bie Bapfte gegen ftrafbare Fürften nicht mehr mit jener Strenge verfahren, wie sie früher gethan, und jene Gewalt, die ihnen vorher nur die Ehrfurcht und bas Bertrauen ber Fürsten und Bolfer eingeraumt, wurde ihnen wieder um fo mehr entzogen, als bas Band um bie Rirche fich loderte, und boberes Interesse mehr in ben Sintergrund trat, wozu bamals Rom felbst gar vielfach beigetragen. Dam beweisen die driftlichen Fürsten selbst burch ihren Titel, ba fie fich nennen "von Gottes Onaben", daß fie zu ihrem Reiche in einem gang andern Berhältniffe fteben, als zu ihrem Brivateigenthum, und baß jener Mann, ber auf Erben ber Stellvertreter Gottes ift, ju ben fatholischen Fürften gleichfalls in einem andern Berhältniffe fteht, als früher ju einem beibnifchrömischen Raiser; - barum stehen bie Dacht bes Bapftes und die ber Ronige fich einander nicht feindlich gegenüber, ba fie Beide von Gott find, und es ihre Pflicht ift, nur in anderer Beife benfelben Endzweden zu bienen. Beibe Machte manbern neben einander und miteinander, nur mit dem Unterschiede, daß das Amt ber Kirche die von aufwärts nach abmarts gerichtete, bas bes Staates ihre von abwarts nach aufwarts gewendete Seite ber Menschheit barftellt; benn, um nur an Eines zu erinnern: ist nicht in jedem christlichen gande Die gange Erziehung mehr ober weniger in die Sande ber Priefter gelegt? Und hat nicht ber herr zu biesem Stande gesagt: 3br

feib bas Licht ber Welt? Und baburch allein schon ift es bem Staate gur heiligften Bflicht gemacht, von feiner Seite Alles aufzubieten, einen recht tüchtigen Clerus zu haben, benn er ift die Leuchte bes Staates, foll es boch seyn; wie auch die Rirche Alles thut in ihren Borfchriften, ante Briefter ben Bolfern zu geben, die im Stande find, bas Erlofungemerf in seiner gangen Onabenfulle bei ihren Untergebenen fortzusegen; und bamit fie erhaben seien über bas, mas ber Belt ift, wie ihr Meister, ber gesagt: "Mein Reich ift nicht von biefer Belt", und ihr Interesse mit bem bes Staates nicht in Collission komme, sie auch nicht mit ben Laten an einem Joche gieben, sondern jungfräulich basteben, wie es die Bahrheit, die Rirche felbst ift: fo verpflichtet fie ihr Stand jum Colibat, und bieß auch beswegen, weil ber Briefterftand ber Belt gegenüber wie ein ftreitendes Kriegsheer ift, und ber Gefandte bes Simmels seine Senbung entheiligen und bas Wort seiner Botschaft entfraften wurde, wenn er nicht bas Zeichen Deffen an fich truge, ber ihn gesandt hat; auch folgt hierin die Kirche nur bem Beispiele bes Staates, beffen Rriegsheere gleichfalls Danner ohne Frauen find; boch ber Hauptgrund bes Edlibats ift bas heiligste Opfer, bas Priefterthum bes Clerifers; benn bieses ist ein Opfer ber Berfohnung burch ben Tob bes Beiligften, baber ein Opfer ber Buge und Abtobtung; es ift wie bas Leben bes Geiftes, so auch bas Gericht bes Meisches; es ift die Wiederhingabe ber Welt an Gott burch ben Tob, und ber Briefter ift hier bas Symbol ber wiebergeheiligten, gereinigten, jungfräulichen Schöpfung, die fich in ihm ihrem Schopfer wieder gurudgibt, um bei ihm zu bleiben, und ihr Sehnen am wiedergefundenen Baterherzen zu befriedigen. find diese Dinge ber Welt vielfach eine Thorheit, und es ift gut, daß fie biefes ihr find. — Ber ben 3med bes menschlis chen Dasenns noch nie recht begriffen, ber weiß auch nicht, wozu ber Papit in Rom und bie Priefter, und warum fle gerabe so und nicht andere find; er haßt fie vielleicht wie ber Thor die Conne, weil ber Mittag burch fie jo fchwul geworben, und er keinen Schatten ju finden weiß; er wurde aber nicht schmähen, verftunde er, daß Gott im himmel mit ben Menschen unaussprechlich liebvolle Absichten hat, und fie Ale au einem gang erhabenen Biele führen mochte; bag Er ben Bapft in Rom und die Priefter bagu erwählt bat, burch fie Diesen Blan auszuführen; daß es nicht allein die Kurften find und die Klugheit ihrer Rathgeber, was eigentlich die Welt regiert, sonbern Christus Jesus burch seinen Auftrag an bie Apostel und ihre Rachfolger: "Gehet hin und lehret alle Bolfer." - Der Geift ift es auch hier, ber die Welt beherrscht, und besonders ift es der Geift, der gegenwärtig Deutschland regiert, benn wir fampfen einen Principienfampf. Möchte dies fes nur auch recht verftanden werben! Jener Fürft, ber fich für bie positive Wahrheit entscheibet, und sich an bie Spite ber konservativen Strömung ber beutschen Beifter ftellt, er bat bie Absicht bes Allerhöchsten ju ber seinigen gemacht; er hat sich an bas Bormarts ber gangen Menschheit gestellt, und ist so ein Mann bes Fortschritts für ihre eigentliche Aufgabe geworden; er nur fonnte in Diesem Rampfe untergehen, niemals aber feine Sache, fo lange bie Menfchen fich bes Zwedes ihres Dasenns bewußt find. Glüdlich die Bolfer, die seinen Namen einst nennen werben, und noch gludlicher Du, ben Gott auserwählt, ber größte Mongrch bes neunzehnten Jahrhunderts in Europa zu feyn! - Denn fo viel mag wohl Jeber erkennen, daß biefe Bewegungen durch alle Gauen unferes Landes, wie vereinzeltere Glieber fich allmablig zu einem gangen Leibe zusammenfügen, ber bann ficherlich auch fein Saupt verlangt, und geben ihm biefes bie Rurften nicht zur Bollziehung ber Absichten Gottes, bann möchte leicht Die Gegenpartei, Die Schaar bes verneinenden Beiftes, fich ein haupt aus ihrer Mitte geben, bas es bann halten wird, wie es in Zeiten mancher Monarch bei ber Krönung mit ber Krone gemacht, und sich diese selbst aufgesett, was aber noch niemals ein gutes Enbe genommen.

Die Menschheit ist ein Baum; ber Stamm bleibt stehen, nur einzelne Aeste und Zweige nimmt ber Gartner hinweg. Welche? — Frage die Geschichte, sie sagt dir, wie er es frusher gehalten.

Diese Dinge und noch andere bespricht die Schrift: "Der heilige Stuhl und ber romisch fatholische Clerus gegenüber ben Angriffen feiner Gegner. Bon A. Runger, Caplan bei St. Dorothea. Bredlau, Berlag bei Leudart, 1845", wie schon die Aufschrift ihres Inhalts bezeugt. Sie zerfällt in zwei Theile: Bapft und Clerus. Der erfte Theil behandelt bie Lehre vom Primat, spricht von feiner Macht im Mittelalter, und von ben Segnungen, die durch ben Bapft ber Menschheit augefommen; ber zweite enthalt bie Lehre vom Briefterthum. und fommt bann auf bie Begner bes Priefterthums und ber Briefter ju reben, und rechtfertiget ben Colibat bes Briefterstandes. Der erste Theil wird als historisches Referat ben Lefer befriedigen, weniger genügend erscheint ber zweite, ba bieser bei ber Wichtigkeit seines Gegenstandes wohl noch eine grundlichere Behandlung verbiente. Die Schrift ift fur bie lefende Boltsflaffe geschrieben, und verdient diefer ihrer tuchtigen Gefinnung wegen empfohlen ju werben, besonders benen, bie auf Rom nicht gar gut ju fprechen finb. Wer ein gutes Berg und eblen Charafter bat, bem ift es barum au thun, eine, vielleicht von ihm felbft vielfach geschmähten Sache, befonbere wenn fie von Bichtigfeit ware, beffer tennen gu lernen, falls er Gelegenheit hat. Den tomischen Stuhl beffer fennen zu lernen, bietet biefe Schrift eine bequeme Belegenheit, und Jeber, ber fie mit reblichem Bergen gelesen, wird fich mit Bielem versthnen, was ihm vielleicht bisher in ber Kirche ein Anftoß gewesen. Möchte noch öfters und tiefer in bie Sache eingehend im Intereffe unferer getrennten Bruber bas befproden werben, was Deutschland bem heiligen Stuhl verbankt.

# XLVII.

#### Literatur.

Die Cafaren. Geschichte ber Casaren bis auf Rero. Aus bem Französischen bes Grafen Franz v. Champagny. Bon Abbin Bischoff. Erster Band. Wien 1845. Druck und Berlag ber Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung.

Wir haben öfters Gelegenheit gehabt, in biefen Blattern ben Namen Champagnb zu nennen; bie Lefer kennen baber feine Gefinnung, und werben fich mit uns barüber freuen, bag wir ihnen nun ben ersten Banb einer beutschen Uebersetzung seines Werkes über bie Casaren ankundigen konnen, über welches bereits Band XIII, Seite 467 ihnen Bericht erstattet wurde.

Dieser Band behandelt die brei ersten aus der Raiserreihe: ben Julius Cafar, Augustus und Tiberius. In einer Zeit, wo ber alte heidnische Unglaube mit einer züggellosen Unstrtlichkeit im Bunde wieder mächtig auftaucht; wo so viele, im Dienste des Geisstes der Berkörung, mit giftigem Bahne und höllischem Ingrimme an den Bandern menschlicher und göttlicher Ordnung nagen und reißen; wo die Frechheit den Mantel der Freiheit umwirft; wo der Atheismus Kanzel und Catheder besteigt, und die servile Erschlaffung, die Beigheit, die Selbstwergessenheit, die Indolenz und Charafterlosigseit der Einen mit der bübischen Buchtlosseit, der egoistischen Demagogie und Volksschmeichelei, der maaß- und zielsosen Bühlerei der Andern wetteisert, in einer solchen Zeit mag es nicht leicht eine beilsamere und passendere Lecture geben, als die Betrachtung jener Zeiten, in welchen der gnabenreiche Stern

Bethlehems im Often erschien, und die Sonne der verderbten Roma im Abendlande, trot allem bezaubernden Glanze, dem Untergange sich zuneigte. Mögen die Einen oder die Anderen sich jene Zeizten zur Warnung und Belehrung dienen lassen, und das entsetzliche Unglück der römischen Welt als eine gerechte Strase ihrer Verderbniß und gränzenlosen Niederträchtigkeit ansehen; mögen sie baraus erkennen, daß blutige, wollusttrunkene Thrannet mit seizgem Sclavensinne immer Hand in Hand geht, und beibe sich wechzselweise bedingen; mögen sie vor Allem aber sich zu der rettenden Hand, die ihnen von oben geboten wird, hingezogen fühlen.

Ein neuerer, tieffinniger Dichter, ber aber nach Beise bes Tacitus seine Berlen in eine rauhe, stachelumpanzerte Schale zu bergen liebt, hat biese Empsindung in einem seiner vierhundert und fünfzig Sonette geschilbert, es ist der Ausruf eines eblen, zornerglühten, tieffühlenden Gerzens, der eben sowohl für uns gilt, wie ein christlicher Römer jener gräuelvollen Casarenzeit ihn seinem unglücklichen Baterlande hätte zurufen können:

Ach, unsers Bolfes Tugenben, sie flohen, Des Lebens Reiz und Anmuth sind bahin! Bo blieb ber weise, fraftig inn'ge Sinn Der Manner, unsres Baterland's Herven? Und Tobesschlind' und Wetter es umbrohen. Schwach und verkehrt! was bringt uns noch Gewinn? O nur ein Answeg ist uns noch verliehn; Geran anf ihn, ihr Muth'gen, Hossungsfrohen! Ein Kleinob nur ift in bem grausen, trüben Gewirr ber Zeit noch unverletzt geblieben; In Majestät unsichtbar auf bem Thron Herrscht ewig jung noch die Religion; Dran hängt eu'r ganzes Hossen, Steben, Lieben, Sie einzig noch zollt großer Mühe Lohn.\*)

<sup>\*)</sup> Belt und Glauben. Munfter 1844. Berlag von 3. 6. Deiters.

## XLVIII.

# Nachruf an Clemens August.

Bur Gebachtniffeier bes zwanzigften Rovembers.

Wer ben Charafter bes fatholischen Bolfes, wie er burch alle gander und Bolfer, in Uebereinstimmung mit fich felbft, und boch immer verschieben von ben andern Mitbetvohnern bes Landes überall hervortritt, sich genügend erklaren will, ber lerne porerft seine Religion kennen, und alles Uebrige wird ihm bann verständlich seyn. Der Ratholik glaubt nicht bloß, sondern ift beffen gewiß, daß seine Religion die wahre, daß ihre Lehrfumme in sich abgeschloffen und unveränderlich sei, und daß Diese Religion fortbauere bis an's Ende ber Bett. Die Gewißheit dieser Ueberzeugung macht ihn ruhig und friedfertig; benn wer schon alles hat, was er braucht und will, läßt jeben Andern ruhig feinen Weg ziehen, und ift vollig unbefummert um sein Rennen und Laufen, so lange nicht bem eigenen Besithum Gefahr brobt. Allein biefer selige Besit, ber noch bie Verheißung ber ewigen Dauer für sich hat, führt bie Denschen, wie sie find, gar leicht ju jenem dolce sar nionte ber Italiener, was ber Religion burch alle Jahrhunderte fo unaussprechlich vielen Schaben jugefügt hat. Gott aber, ber bie Belt junachst burch bie Religion regiert, wußte immer Mittel ju finden, diesen Tod bes höhern Lebens abzumenden. wöhnlichste, bas Er schon im alten Bunde bei ben Kindern

Israels fo oft angewendet, bestand barin, baß Er ihnen Keinde ihrer Religion im eigenen ganbe ließ; fie ofters mitten unter ihre Feinde in die Gefangenschaft führte, und es sogar bulbete, daß dem Tempel in Jerusalem die Anbetung auf Barizim entgegengestellt wurde, um bas Reich Juba fortwährend zu reigen, unbeugsam bei ben Satungen ber Bater, und bei ber wahren Religion Jehovas zu verharren. ber herr hiemit im alten Bunde gehalten, fo geschah es im neuen wieder. hat Er ja boch selbst gesagt, bag Aergerniffe tommen muffen, und fein Apostel versichert bie Korinther: "Spaltungen muffen unter euch fenn, bamit bie Bewährten offenbar werben unter euch." — Stehendes Waffer geht in Faulnif über; alles Leben ift an die Bewegung gebunden. Die Ratholifen bedürfen auch einer Anregung, damit fle nicht vom Schlaf übermannt werben, und bann fein Del in ber Lampe haben, wenn ber Brautigam fommt. Aus biefem Grunde ließ es Gott geschen, bag die mahre Kirche schon vom Anfange an mit vielen Seinben zu fampfen hatte, und ihr bie Sarefien mehr zu schaffen machten, als ber Born ber beibnischen Raifer. So ift auch ber Brotestantismus uns jum Seile entftanden, und wir tragen tein Bebenken, auf ihn bie Worte bes Apostels anzuwenden: Um uns in ber wahren Religion zu erhalten, wurden fie dem Irrthume hingegeben. Saben wir uns in ber Bahrheit und Tugend ber Bater gefestigt, bann ift ein Grund ihrer hinwegführung in die Gefangenschaft gefallen, und find fie an ben Aluffen Babplons zu befferer Ginficht gekommen, bann ift ber zweite Grund gehoben, und 36rael wird wieberum ein Bolt feyn.

Wann solches geschieht, wissen wir nicht; wir können nur beten, daß der Herr die Tage auch dieser Trübsale abkürzen möge; — doch soll dem Gebete die nöthige That zum Iwede nicht sehlen, daß es aber geschieht, dürsen wir gläubig hossen; denn nach Allem, was Gott in diesen Tagen gethan, scheint Er und helsen zu wollen, und ein neuer Beweis hiefür ift, daß Er und den Erzbischof Clemens August gegeben.

Diefer Mann war ein Liebling Gottes von Jugend auf, und weil ihn unsere eitle und flache Beit nicht verstanden, fo jagt fie von ihm, er habe einen gang eigenthumlichen Charafter be-Wer seinem Gott naher steht, findet sich badurch mitten in's Leben ber Schöpfung hingestellt; alles lebt in ibm, und er lebt für Alles. Co ftand Clemens August in ber Er war ein großer Freund ber Natur als bes Bilbet feines Schöpfers, und feine Liebe hiefur fprach fich in ben Bilbern aus, die sein Binfel gemalt; trat aber feine Seele in ben unmittelbaren Berfehr mit Gott, bann wurde feine Sprache Boefie und sein Wort jum Liebe; er nahm, wie David gethan, die harfe gur hand, und fang bas lob bes herrn in ber Freude seines Bergens. Bart war fein Gemuth auch im vollen Mannesalter, benn bas Salbol ber Liebe traufelte fortwährend in alle Kalten seines Bergens, und Gutesthun war ber Grundcharafter feines gangen Wefens. bie hohe Sendung eines Priesters auch hierin, und hielt sich vorzüglich für ben Stellvertreter Gottes ben Armen, ben Rranfen und ben Berlaffenen gegenüber; felbft bie armen Bogelein, bie man auf ben Markt gebracht, fanden an ihm einen Erlofer; er faufte fie, nahm fie nach Saus, bewirthete fie noch recht gastfreundlich, und fab bann mit findlichem Bergnügen, wie die kleinen Gafte so luftig burch die Lufte babingogen, froh ihrer Freiheit. Doch war ihm das Leben fein Spiel, und Die Tage schienen ihm nicht gegeben zum Zeitvertreib. gen Ernft feines Dafenns erfaffend, war er mit Gifer bem Studium ergeben, und verftand beswegen mehrere altere und neuere Sprachen; wie gefund und entschieden fein Urtheil geworben, beweisen seine Schriften; fein wichtiges Amt als Generalvicar und Weihbischof von Munfter burch fo viele Jahre und unter fo schwierigen Berhältniffen bezeugt seinen prattifchen und flugen Berftand; und feine Charafterfestigfeit verehrt bie gange Rirche, und nach Jahrhunderten wird fie Deutschland Dieser Mann verftand ce, mit ber lieblichen Einfalt und Rindlichkeit feines Wefens, ba, wo es noth thut

und bas wußte er genau, auch hohen Ernst zu verbinden, und weil es etwas schwer ift, hierin folche Deisterschaft zu erringen, wie er fie besaß, so muffen wir bavon noch ein Wort weiter reben. Der große Erzbischof war seinem Charafter nach schlicht, freundlich und herablaffend; er sprach mit bem Riebrigften im Bolke wie mit Seinesgleichen, und behandelte ben letten hilfspriefter, als ware er blos fein Pfarrer und alterer Freund; man konnte versucht senn, ju glauben, er habe ganglich vergeffen, bag er Erzbischof fei, ohne bag feinem Benehmen bie hohe Burbe feines Stanbes gefehlt hatte; bagegen fanden schon bamals, wo er noch im Amte war, öfters Leute von Stand und Ansehen bei ihm entweber gar feinen Butritt, ober wurden ohne viele Umftande, nachdem bas blos Röthige gesprochen war, mit wenigen und ernften Worten entlaffen. Diefes oft fo verschiebene Benchmen war nicht Sache ber Laune, sondern seiner Grundfate. Er wußte flar, was er wollte, und fannte bie Menschen weit beffer, als man fo glauben mochte. Erhaben über Perfonlichkeiten, und follten fie auch noch fo glangend feyn, war es ihm nur um bie Sache au thum. Darum schien es ber Welt, die nicht selten mit flug einstudirter Rolle sein Zimmer betrat, er ware nicht recht flug; benn er horte ihre Lochpfeife, ohne eine Diene ju verziehen, und ihre Rlaglieder, ohne einzuftimmen. Bu biefem Benehmen erzogen ihn schon seine Jugendbilbung, noch mehr aber bie Erfahrungen feines bewegten Lebens, und befonders fein häufis ger Umgang mit Bott. Ueber bas, was Sache feines Amtes und ber firchlichen Berhältniffe war, bachte er viel nach, rebete aber wenig, und nur mit feinen Bertrauten; burch flare Anschauung seiner Berhaltniffe im hohen Grabe felbftftanbig, befaß er eine folch große Liebe zu Gott und zu feiner Rirche, daß er eher in ben Tob gegangen, als seiner Pflicht auch nur bas Minbeste vergeben hatte, wie eine Aeußerung von ihm über seine Wegführung nach Minben beweist: "Batte ich ihnen auch nur Ragelschwarz nachgegeben, fie hatten mich im Amte gelaffen, aber ich habe es nicht gethan." So geartet,

wurde er Erzbifchof von Ebin, nicht Fügung Gottes. Bir wiffen Alle, wie welche Umftande ibn von feinem Stuble zulest mit ibm geendet hat.

Gin anderer großer Mann ichloß Leben mit ben Worten: "3ch babe b Unrecht gehaßt, barum fterbe ich im tampfte mit nie gesehener Rraft, um Anechtschaft ber Kürften wieder zu be rus au größerer Beiligfeit bes Lebens a Exhischof Sanno von Coln fand er für ftigen Mitfampfer. Gregor XVI. Die A in Deutschland gar wohl erfennend, in eben icon gebracht, und die ihr noch brobten, erhob feine Stimme besonbere 1 und ba war es wieder ber Erzbischof vo auft, an bem er einen Mann im Ramp beit vorgefunden, wurdig ber ersten Ja ber bas Oberhaupt ber Christenheit mit 1 verehrte, und bas Wort bes beiligen 9 als seinen Erzbischofftubl, seine Freiheit 1 was ihm begegnet, ift ihm nicht von



ben erzbischöflichen Stuhl zurückfehrte, und nun, fan in bem Dom von Coln, in bem von Munfter begraben liegt.

Wie am Rhein und in Weftphalen bie Sage verlautete, fo willigte er nur wiberftrebend und mit schwerem und beforgten Bergen in die Bedingungen biefes Friedens ein. 3ft bief, was wir nicht verburgen konnen, ba er felbft fich barüber nicht öffentlich ausgesprochen, wirklich ber Kall gewesen, so theilte er hierin die Gefinnung gar mancher ihrer Rirche treu ergebes nen Ratholifen. Gewiß aber war alsbann nicht bas versonliche Opfer, welches von ihm geforbert wurde, ber Grund feis ner Corge und feines Widerftrebens; benn fein ganges leben seugt bafür, daß sein versonliches Interesse die lette Rudficht war, an die er bachte, immer bereit, fich felbst und all bas Seine seinem Gotte bargubringen. Es waren vielmehr Die Beforgniffe, wie die Reinde ber Rirche bieß zum Besten bes Kriebens von ihm freiwillig gebrachte Opfer, fünftig als ein Bracebens zur Knechtung ber Kirche in Anwendung bringen konnten. Denn er hatte nichts gethan, ale was er feinem Amte und feiner Rirche schuldig war, und wozu ihn die bieser Rirche in Deutschland gewährleistete Freiheit berechtigte; und boch follte er als eine ber Regierung persona ingrata nicht mehr auf ben Stuhl gurudfehren, von welchem ihn die Staatsgewalt einseitig entfernt hatte. Daß er in ein foldes Bortommnig mir mit beforgtem Bergen einwilligte, ift baber wohl erflärlich, und bag bie Beforge niffe ber Ratholiten in biefer Beziehung teineswegs ungegrunbet waren, bas hat ber Erfolg gezeigt; indem bie Staategemalt bemuht war, bas, was ihr von Rom als freiwilliges Opfer jum Beften bes Friedens hier in dem einzelnen Falle nachgegeben mar, nun für bie Butunft in ein 3mangegefes umzumanbeln; welches, wenn es zur Ausführung gelangte, bie Rirche und ihre Diener ber Billführ bes Staates völlig preisgeben murbe. Das beweiset ber Entwurf bes preußischen Straf. gesetbuches, ber in seinem S. 621 über bie Berbrechen ber Geiftlichen Kolgendes bestimmt: "Geiftliche, welche ben landesgesehlichen Borschriften ober lanbesberrlichen Anordnungen, ober

benjenigen von ben Staatsbehorben innerhalb ihrer Amtsbefugniß erlaffenen Berfügungen, welche fich auf die Ausübung bes geiftlichen Amtes beziehen (burgerliche Amtsvorschriften), entgegenhandeln, haben eine Geldbuße bis zu funfhundert Thaler ober Gefängniß bis zu seche Monaten, und bei erschwerenden Umftanben bie Entfernung aus bem Amte verwirft." -Daburch mare alsbann festgestellt, bag bie Regierung in jebem einzelnen Kalle, wo ein Bischof seinem Gewiffen und bem tirchlis chen Rechte folgend, wie bamals ber Erzbischof von Coln, ihr in ben Weg tritt, seine Entfernung aus bem Amte zu erwirken suchte. Sie fann ihn freilich nicht absehen, aber eben barum wird fie bem romischen Stuhle jumuthen, bag er ben Bischof ofne canonische Grunde zu bewegen suche, in die Resignation einzuwilligen. — Das Benehmen bes Frankfurter Senats gegen ben bortigen Caplan ift nur eine brutale Nachahmung biefes Borgangs, und eine willführliche lleberfetung bes Code penal von 1801, wo es von bem Cas d'abus, art. 6 heißt: troubler arbitrairemen leur conscience. — Rom hatte burch seine erste Allocution die katholischen Geifter in Deutschland aus langem Schlummer wieder aufgewect; allenthalben hatten feine Worte Biberflang gefunden, und freudig hatten die Erweckten sich um ben gefrankten Rirchenfürsten geschaart. Daß ibm, ber ihre Rechte mit ungebeugtem Muthe ben Anforderungen und Bumuthungen ber Gegner gegenüber vertreten, und betend in Die Gefangenichaft gegangen mar, bafur volle Genugthuung und Anertennung zu Theil wurde, bas hatten fie in jenem Augenblick bopvelt gewünscht. Allein Rom, gegen beffen Intolerang bie Schmähungen nie aufhören, gab, mit Einwilligung bes Erzbischofs, um bes Friedens willen nach; es verzichtete auf biefe Restitution: und siehe ba, welchen emporenden Digbrauch seine Gegner, bis hinab auf ben Senat von Frankfurt, nun von seinem verfohnenden Entgegenkommen machen. Dicht minber aber wird es bem bahingeschiebenen Erzbischof zum emigen Ruhm gereichen, baß er, beffen Beforgniffe fich allerbings verwirklicht, und ber fich fur geopfert hatte halten konnen. Selbft.

verläugnung genug befaß, um ben Feinden der Kirche nicht den Triumph zu bereiten, als wäre ein Wort der Anklage oder des Murrens aus seinem Munde entschlüpft. Rom hatte das Opfer gefordert und er es schweigend dargebracht, und alle Katholisten mit ihm, aus deren Mitte nicht minder kein Laut der Klage oder Anklage die Friedensfeier gestört hat.

So schuf bas Colner Ereigniß auch bas Gute. baß Deutschland mit Rom in eine engere firchliche Verbindung trat, obwobl ber beutsche Episcopat noch lange nicht mit Rom so befreundet ift, wie ber frangofische, ungeachtet seiner gallifanischen Artifel, was wir von ganger Seele bedauern. Denn es liegt in ber Ratur ber Sache, je inniger die Bischofe einer Ration mit bem Bapfte in Berbindung ftehen, befto lebensfraftiger ift bann auch ihre Berbindung unter einander, befto größer ihr Ansehen, befto Wie oft ift in Franfreich ber hirtenfraftiger ibr Wirken. brief eines Bischofes eine mahre Thatfache fur's gange Land. Der beutsche Charafter spricht sich auch nach bieser Richtung hin aus; wir find zu felbstgenugsam und abgeschloffen; haben vielleicht auch zu viel kirchliches Selbstgefühl, und Eingeine ber Unfrigen überschäten oft fich und und Rom gegenü-Wir wiffen aber nur zu gut, baß wir bie Kirche nicht find, und sie auch ohne uns gar wohl bestehen kann. Rirche als solche ift an tein Land, und an teinen Bischof ausschließend, sondern nur an den Bapft allein gebunden. Papft trägt und halt bie Rirche im Ramen Gottes. wir aber auch nicht die Kirche, und nicht einmal ein nothwendiger Theil berselben; so find wir boch Millionen Ratholis fen, und vor bem, ber uns die Rirche gegeben, gilt ein Ginziger an sich so viel, als Alle. Wir sagen bieses, weil wir gar febr wünschen, Rom mochte vorzüglich in Diefen Tagen ber Glaubensgahrung ein gang besonderes Interesse an Deutschland nehmen; nicht bloß fich mit einer allgemeinen Einficht und Renntniß ber beutschen Buftanbe burch seine Legaten begnügen, fonbern in aller Beife einen innigern Lebensvertehr berauftels len bemüht seyn. Dan barf biesen Berkehr nicht mit einem

bloß diplomatischen verwechseln, von dem Clemens Angust faat: "Der Diplomatie Einmischung in firchlichen Angelegenheiten mir ein Grauel ift"; allein bleß meinte er begreiflich nur von jener Diplomatie, wie er fich felbft erflart, die ber Regel nach falsch ift, nicht auf Recht, sondern auf Convenienz sieht und nach Willführ handelt. Denn schon seit ben Tagen Constantins bes Großen fann ber heilige Stuhl in Rom ohne alle Diplomatie die Rirche nicht recht mehr regieren, weil fie ben fathelifchen Fürften gegenüber in ihrer Leiblichkeit vielfach eine gang andere Stellung eingenommen, ale vorbem, und die Fürsten nicht immer erkennen, wie und in wie weit die Rirche ihnen und ihren Boltern jum Seile bient. Balb gestatteten fie ben Bischöfen, daß sie Fürsten des Reiches wurden, und gaben ibnen das Schwert über Tob und leben in die hand; bald wollten fie biese nicht einmal mehr für hoffahig anerkennen; balb machten fie jene zu Ministern bes ganbes, bie ein anderesmal auch fein Kastenpatent ohne Placet ihrer Beerbe mittheilen burften; balb maren fie bie einzigen Erzieher ber Kurften und bes Bolfes, und ein anderesmal wurde ihnen nicht mehr geftattet, auch nur einen Religionstatechism in die Rinberschule einzuführen; jest burfen fie Rirchen und Rlöfter grunden, und über bas Rirchenvermögen frei nach ben Gesetzen ber Rirche verfügen, später werben ihnen die Kirchenrechnungen auch nicht mehr nur zur Einsicht vorgelegt. So ist die Rirche in jeden Lanbe bas Schifflein Betri auf ber See, und es mare arge Täuschung, wollte man meinen, es gehöre nur Compas und Steuerruber baju, um eine gluckliche Fahrt zu haben, und ein Mann, ber fich auf Beibes versteht. - Damit biefes Schwanfen nicht zu gefährlich werbe, und baburch bem firchlichen Leben zu größerem Rachtheil gereiche, wird es nothig fenn, bas bie Bischöfe an ben heiligen Stuhl fraftig fich anschließen. Dem Glauben nach find zwar alle Bischöfe mit Rom verbunden, aber schon feit lange nicht mehr Alle ber Reigung nach. Man halt ben heiligen Stuhl für herrschsüchtig, und beschränft beswegen ben Berkehr mit Rom auf bas nothwendigste; ober bie

Sesinnung ift nicht kirchlich genug, und man will beswegen nicht viel vom Papste wissen; dann sind es die Fürsten, die es meist gern sehen, wenn die Landesbischöfe, so viel als nur möglich, selbstständig bastehen, wie man sagt; und endlich ist es die menschliche Schwäche im speciellen Fall, die sich lieber von einem Fremden etwas sagen läst, als von dem Eigener des Hauses, warum oft Bischöfe lieber das schwere Joch der Regierung, als die leichte Bürde des heiligen Stuhls ertragen wollen.

Diese Dinge sind auch die Quelle der gallifanischen Artifel und ber Emfer = Bunktation gewesen. Bas Rom betrifft, muffen wir gerecht fein, und anerkennen, bas feine Macht über bie Bischöfe nicht herrschfucht und Anmagung ift, sonbern theils von bem Herren, theils burch bie Geschichte bem beiligen Stuhl übertragen wurde. Es liegt in ber Ratur ber Sache, daß allgemeine firchliche Berordnungen von bem einzelnen Bischofe nicht willführlich wieber geanbert werben burfen, und bag baburch jebes Concilium die Macht bes Bapftes vermehrt hat, wie biefes auch baburch geschah, baß einzelne Bischofe ihre Pflicht oft nicht erfüllen tonnten ober nicht wollten, mas bas Einschreiten bes beiligen Stulles wieberholt nothwendig machte, und zulest ein Recht bes Bapftes wurde. Es handelt sich hier naturlich micht von der absoluten Macht bes Bapftes, Die er im gefeslichen Rothfall überall und über Alle hat, fonbern von feiner relativen Gewalt gegen bie Bis schöfe außer bem romischen Staate im normalen Buftanbe ibres Wirfens. Die absolute Gewalt Roms murbe bie Bis schöfe in die entgegengesette Richtung führen, ben fürften in die Arme, und die Kirche folchen Landes in die Anechtschaft, wie die Geschichte lehrt, und sollte schon beffwillen niemals als Grundfat aufgestellt worben fenn. Ram es auf bem Concilium zu Trient, als bie Frage de residentia episcoporum jure divino aufgeworfen wurde, au keiner Berhandlung, weil Rom nicht gewollt, bag barüber verhandelt werbe, so wurde boch bestimmt; "bag die Bis

schöfe an die Stelle der Apostel getreten seien, und vom heiligen Geiste (jure divino) gesetzt seien, die Kirche Gottes zu regieren." — Wenn sie also vom heil. Geiste gesetz sind, die Kirche Gottes zu regieren, so sind sie in ihrer Diöcese nicht bloß die Delegirten des Papstes, sondern Hirten ihrer Heerde, auch jure divino.

Wie es ber Kirche niemals Heil gebracht, wenn Ausweichungen von biesem gottgebahnten Wege nach ber einen Seite ftattgefunden; fo hat es auch ben Fürften und Boltern nur große Uebelftanbe bereitet, wenn fie bie Unabhangigfeit ber Bischöfe in Sachen ihres Amtes nicht anerkannt. Wie ber Bischof selbst Rom gegenüber eine relativ felbstständige Stellung hat, so ift er es im eigentlichen Sinne auf bem tirchlichen Gebiete bem Staate gegenüber. Aber auch bas hat noch niemals gut gethan, wenn irgend ein Fürst schwach genug mar, zu glauben, die kirchliche Selbstständigkeit ber Bischöfe seines Landes beeintrachtige seine Souverainetat, und er fei mehr Kurft, wenn die Bischofe weniger Bischofe find; ober wenn er fich verleiten läßt, um gewiffe Staatszwecke zu erreis den, ober ein perfonliches Gelüften zu befriedigen, fich fervile Bifchofe ju fchaffen, bie Bugestandniffe machen, ben Principien ber Rirche entgegen, wodurch ber noch fo scheinbar erreichte große Bortheil in eben fo großen Rachtheil umschlagen muß. Servile Bifchofe waren noch immer bem Staate fo nachtheis lig als ber Rirche; benn bie Befriedigung unerlaubter Gelufte von Seite ber Regierung find bem Staatsorganism gerabe fo nachtheilig, ale bem Leiblichen, und wer bagu geholfen, bat in feiner Beise etwas Gutes gethan. Dhne 3weifel hat ber schmiegsame Graf Spiegel ber preußischen Regierung weit mehr Rachtheil gebracht und ihr Berlegenheiten bereitet, ale ber nicht servile Clemens August. Desterreich wird seine josephinische Gesetzgebung mahrscheinlich für fein Glud mehr halten; hatte aber Joseph feine servilen Bischöfe gehabt, sie mare wohl nicht zu Stande gekommen. Daber ift es auch eine lacherliche Sprache einer Gesetzgebung, wenn fie allenthalben ben

Bebanken burchbliden läßt, als wurde bem Fürften von feinem Bolfe mehr Ehre zu Theil, wenn bem Bischofe burch bas Gefet Die Ehre in recht knapper Karabeit zugemeffen ift. Dieser Gebanke hat in einigen Staaten Deutschlanbs zu einer völlig beibnischen Gesetzgebung hingeführt. Die Früchte hievon find nun bereits reif geworben, und man wird fie bem jur Speise vorseten, ber folchen Baum gepflangt. Ein weltliches Gefet, bas mit bem Gesetze ber Kirche ober mit ihren Rechten im Biberspruche fteht, reigt bas Bolf gur Ungufriedenheit und gur Berachtung bes Monarchen, die Sandhaber bes Gefetes aber gur Berachtung ber Religion, und labmt ben Bulbichlag bes boheren Lebens burch ben gangen Staatsforper. Dieß ailt befonders der katholischen Religion gegenüber. In ihr liegt eine ungeheure Fülle schaffenber Rraft. Daher waren immer jene Fürsten die größten, die es verstanden haben, diese Rraft fich frei entwickeln zu laffen. In ihr wirkend, welche Großthaten hat oft nicht schon ein einziger Mann vollbracht? Andere weniger erleuchtete Fürsten haben geglaubt, man mache die Religion in ihrer Thatfraft bann sich bienstbar, wenn man über fie herrsche, ihre Priefter und ihre Institute in die möglichft größte Abhangigfeit versete, und einen fervilen Clerus habe. Dieß fommt und vor, wie die Bilber jener alten Ritterbucher; wo die Konige mit Krone und Scepter zu Bette geben, damit bie Größe ihrer Majestät feinen Abtrag erleibe.

Wie stark war Clemens August seiner Regierung gegenüber? — Wie ungeheuer viel hat er durch diese That gethan, mit einer geringen Krastanstrengung. Was hat nicht Alles die damalige Regierung ausgeboten, und wie nichtig war der Erfolg. — Woher kam es denn, daß ein alter Mann so stark, und ein so mächtiger Staat ihm gegenüber so schwach war?— Ja, Clemens August hat Großes gethan. Er hat in Wahreheit die Macht eines ganzen Reiches überwunden. Er hat die Gewissensfreiheit, der rohen Gewalt gegenüber, mit solcher Krast vertheidiget, wie kein Anderer seines Jahrhunderts. Er war seit der Resormation der erste deutsche Bischof, der seine Wirks

famfeit weit über feine Dibcefe binaus gu und wohl ware bieß ichon viel, für ihn fconer Rabmen für bas noch schönere I aur Bewunderung und jur Rachahmung bem Strome ber Beit ein anberes Bett latholische Rirche Deutschlands feiert mit ben Anfang eines neuen Lebens, und f Bloden bei seinem Tobe bas Keft ber ! Und wie fehr ihm baran lag, biefes & und Schone ju bewahren, beweist feine genheit, benn er wollte über biefe That mehr reben, als mit Gott allein; wie 28 gang verftanben! -- Durch seine so ftre brachte er ber guten Gache, ber Liebe gu nicht bem Unscheine nach verlest werben und feinem Rachfolger ein weit größeres nen mochte; - und die Durchführung mens nur aus Rudficht, verlangt einen Gott gegeben, wenn nicht bie eigene Tuc Doch auch feine Tugend hat gelitten 1 burch bie Gewalt ber Liebe, baß fie grö angefommen, wo fonft jeber Mube fein

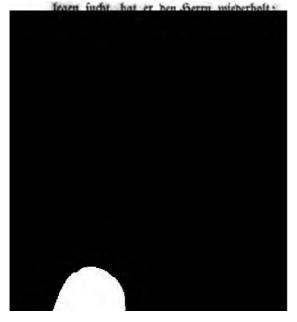

Mit Recht hat ihm sein Nachfolger, im Geifte aller tholifen, nachgerufen: "Wie viel Gutes feit bem 20. Mai i, als dem Tage, wo er ben Stuhl ber Colnischen Metro-Mitantirche einnahm, wie viel Rechtes und Wahres er vor Gott seinem herrn burch allgemeine Berbefferung ber Bermaltung im Sause Gottes gewirft, und welch großartiges Beifpiel von Startmuth und Dulbsamfeit er gegeben, und und ber gangen fatholischen Welt, als von seinem Sipe er entfernt worden; dieß hat der heilige apostolische Stuhl lobend öffentlich anerfannt, und von ben spätesten Rachkommen wird es in lautem Jubel gepriesen werben. Der katholischen Rirche Blanz und Zierbe und als guter Sirt ragte er, wie neben ihm Reiner, über fein Zeitalter weit binaus und wird funftigen Beiten vorleuchten, als ber wurdigste Oberhirte, groß burch seinen Eifer, burch seine Frommigkeit noch größer, aber am größten burch feine Gebulb."

Moge, wie sein Nachfolger ihn in viesen Worten geehrt, auch ber ganze bentsche Clerus ihn ehren, und burch biesen Mann belehrt, seiner Stellung sich boch ja recht klar bewußt werben! Seine Stärke in Gott wird burch sestes und inniges Anschließen an die Bischofe um gar Bieles vermehrt, wenn ste nicht sethst die Bestingung eines kräftigen Clerus wäre. Der Bischof ist das herz der Diocese; sein Leben theilt sich seinen Priestern mit, die in geistiger Beziehung die Glieber seines Leibes sind, und sein größtes Tagwerk besteht sicherlich darin, den Clerus zu sich hinauszuziehen, wie ein Bater seine Kinder, damit Dieser sähig sei, von ihm Leben zu empfangen; denn wo die geistige

erkennung gewinnt, barauf bebacht seyn, in bem Kreise seiner Les ser und Mitarbeiter bie einzelnen Jüge aus blesem segensreichen Leben zu sammeln, bamit sie für einen künftigen Biographen ausbewahrt bleiben, und nicht, wie so Bieles aus unserer beutschen Gesschichte, mit ihren Augenzeugen und ihren nächsten Erben in das Grab ber Vergessenheit hinabsusken. Es wäre dieß eine verdienstwolle Ausgabe, von der wir sehr wünschen, daß ihre Lösung nicht hinausgeschoben werde, bis das Andenken seine Krische verloren hat.

Lebensverbindung fehlt, ift mit äußerlich gesetlichem Berbande nur wenig geholfen. Was der Bischof persönlich für das Bolt thun kann, auch bei aller Liebe für dasselbe, das ist wohl das Wenigste, denn er kommt nicht oft und geht dalb wieder; und wäre auch seine Erscheinung noch so wohlthuend und erquidend, so entschwinden die Gefühle schnell wieder, die sie erzeugt hat. Das Leben des Bolkes ist daher seinem Clerus anheim gegeben; diesen zu lebendigen Wertzeugen seines Eisen zu mehren, ist ihm deswegen Hauptsorge; ist seine Absicht erzeicht, dann hat er gleichsam Unendliches gethan, odwohl unsscheindar vor der Welt, weil die äußere That Andere vollbracht.

Zwar wichtig ist die Frage: was hat ein Bischof zu thun, daß er seinen Clerus belebe und zu sich empor hebe? allein es ist nicht unsere Ansgabe, selbe zu beantworten. Bir schließen daher mit dem Bunsche, das deutsche Priesterthum möge die Bischöse unbedingt ehren, und dann ist schon mehr als die Hälfte dieser Frage faktisch beantwortet, und für die andere Hälfte bedarf es keiner weitern Erklärung mehr. Ein gottbezgeisterter Clerus, der kräftig geworden, die Größe und die Sendung seines Amtes zu sassen, ist die glückliche Lösung aller Fragen unsers deutschen Baterlandes, wenn sie noch im Frieden geschehen kann.

## XLIX.

## Das Concil der Deutsch: Ratholiken.

Eine Komobie in brei Aufzügen, gespielt zu Stuttgart vom 15. bis 17. September 1845.

(Rritifche Roten eines Bufchauers.)

Der Monat September war ein fehr gefegneter Monat für Stuttgart. Er war gefegnet an Consistorialrathen und Pfarrern, an Supranaturaliften und Rationaliften, an Bertreter bes Pietismus und bes Ribilismus, an Miffionaren aus Bafel und Breslau, aus Sierra Leona und aus Danzig. Er war gesegnet an Kestessen und Trinkgelagen, an Kestreben und Trinkspruchen, an Predigten nach altlutherischem und junghegel'schen Buschnitt. Miffionsfeste, Bibelfeste, Guftav Abolphvereinsfeste, Bredigervereinsfeste, beutsch-katholische Baalsfeste folgten sich Schlag auf Schlag. Er war ein wahrer Jubelmonat für bas protestantische Bewußtseyn ber guten Stuttgarter, und ber bortige "Beobachter", ein Blatt, welches fich fur bas positive Chris ftenthum blutwenig, befto mehr aber für alle negativen Bewegungen und bestructiven Bestrebungen interessirt, glaubte fogar in einer "Ansicht vom Lande" (in Rr. 274) bie Reibe biefer fich fo schnell in Stuttgart folgenben Erscheinungen als ein "Ereigniß von welthistorischer Bebeutung" bezeichnen gu Es war auch ein Jubelmonat für bie Gaft - und müffen. XVI. 46

Schenfwirthe, Die Rleischer und Bader ber "Bedenstabt" und für die übrigen bortigen Professionisten vom Departement bes "Innern", und ba es vornehmlich geiftliche herren und firche liche Angelegenheiten waren, welche biefes Departement fo lebhaft beschäftigten, so wurde es mir klarer als je zuvor, warum bas Portefeuille bes Innern und bas bes Cultus hier zu Lande in einer Sand ruhen. Den Gipfel = und Glanzpunkt jedoch unter allen biesen Bersammlungen und Festen, wenn auch nicht burch die Bahl ber Mitglieber und Bafte, fo boch burch bie "weltgeschichtliche" Bebeutung, beren fie vor allen andern fich bewußt war, bilbete die von den "Bätern" ber fich beutschkatholisch nennenden "Rirche" abgehaltene subwestbeutsche Provinzialspnode oder Kirchenversammlung, und zwar vorzuglich barum, weil ber Bapft biefer "Kirche" felbst babei erschienen war, nicht um ben Borfit zu führen, sondern um die Gulbigungen seiner Berehrer am Resenbach in bochft eigener Berfon entgegenzunehmen. Da ich Gelegenheit hatte, bie Sache aus ber Nahe mit anzusehen, so will ich jest, nachbem ich von meiner anfänglichen Ueberraschung und Consternation mich wie ber erholt, einen flüchtigen Rud = und Ueberblick auf biefe moberne Kirchenversammlung werfen, nicht um einen betaillirten Bericht barüber ju erstatten, fonbern nur um ben Ginbrud ju schildern, ber mir bavon geblieben ift, und jugleich einige allgemeine Betrachtungen baran anzufnüpfen.

Wie in der Regel alle Schauspiele und Komödien, theilte sich auch diese "deutsch-katholische", obgleich eigentlich nur eine Posse, in drei Hauptacte oder Aufzüge, wovon der erste am 15. September nach drei Uhr Mittags auf der Silberdurg, der Billa der obern Museumsgesellschaft; der zweite am 16. nach zehn Uhr Bormittags im Kursaale zu Kannstatt, der dritte und lette am 17. früh Worgens in dem der reformirten Gemeinde angehörigen Privatlokal, der sogenannten reformirten Kirche, gespielt wurde. Ein Prolog, am Sonntag den 14. von Kerkler, einem der Komödianten oder Prädicanten der neuen "Kirsche", in dem zulett genannten Lokale gesprochen, diente zur

Einleitung, die eigentliche Eröffnung aber geschah erft mit ber Anfunft Ronge's auf ber Silberburg am 15. September bes Jahres ber Gnabe 1845, Rachmittage um 3 Uhr, 25 Minuten, 15 Setunden pracis. Ein Epilog wurde vom Belben bes Studes felbft vom Balton bes haufes Mercy auf ben Dorotheenvlas binabgesprochen, nachdem berselbe burch ein bonnernbes Bivatgebrull, von unterschiedlichen Streich . Blas - und Jobelinstrumenten begleitet, herausgerufen worben war, worauf ihm fobann noch von ben Buchbruder - und Schriftgießer-Befellen ber Stabt jum Dant bafur, bag er feit Jahresfrift fo viel von fich sprechen, schreiben und namentlich brucken macht, eine Brachtbibel "aus Sartneds Meifterhand" überreicht wurde, welche ber "Borfampfer für Licht und Wahrheit" hulbreichst entgegenzunehmen geruhte. Bon bem Stude felbft, welches aufgeführt wurde, ift zwar nur wenig zu fagen, benn es war ein auf blogen Effect berechnetes, pures Spettafelftud, bei welchem ben Statisten und Choristen, welche nichts zu fpreden, besto mehr aber zu effen und zu trinken, zu jubeln und m brullen hatten, die Hauptrolle zufiel, bennoch kamen inmitten ber bampfenben Schuffeln und flirrenben Blafer, ber bonnernden Bereat's und der tobenden Bivat's einige Momente por, wo aus bem Gewirr und Geschwirr unartifulirter Laute auch einige artifulirte und verständliche, wenn auch nicht gerabe fehr verftanbige Worte heraus vernommen werben konnten. Folgendes ift in nuce Alles, was ich von der Disposition, bem Terte und ber Tenbeng bes Schauftudes mir notiren konnte.

Erster Aufzug. Der Schauplat ist die Silberburg bei Stuttgart, mit der Aussicht über das Stromgebiet des Resenbaches von der Quelle dis zu seiner Einmündung in den Resaar. Eine sehr ansehnliche Gesellschaft, meist eleganter Herren und Damen, ist versammelt, und blickt in gespannter Erwartung und mit Bewegungen der äußersten Ungeduld nach der Thüre. In der Mitte des Saales sitzen an einem Tisch die einundzwanzig Bäter der deutsch-katholischen Synode, an iherer Spise der Präsident, Dr. Burthardt aus Frankfurt, mit

ein Baar leeren Stublen neben fich. Die Ungebuld sowohl ber persammelten Bater, als auch bes Bublitums ift auf bem Gipfel, als auf einmal von ber Thure her ber Ruf erfchallt: "Sie fommen!" "Er fommt!" und ein hundertfaches Echo in Distant, Sopran, Tenor und Bag wiederholt: "Er fommt!" Die Thurflügel geben auf und es treten ein: Johannes Ronge, vormaliger fatholischer Caplan, nunmehr Reformator bes neunzehnten Jahrhunderts, ein fleines, fchlankes, geziertes Mannchen mit gelodten, schwarzen haaren und eng anschlie Bendem schwarzen Frad, Dowiat aus Danzig, vormals in therischer Prediger, jest Brabicant ber von Ronae beaonnenen neuen Reformation, bes Reformators Reise - und Flügelabintant, und Ronge's Bruber, ein junger Mensch gwiichen bem Knaben = und Junglingsalter. Bewillfommunng. Der Brafibent eröffnet bas Concil. hierauf tritt ber Bergol ber Erny, Ausschußmitglied ber Stuttgarter Deutsch - Ratholifen, vor und begrüßt bie Berfammlung Seitens feiner Ge-Run erhebt fich ber Reformator Ronge felbft und meinbe. halt eine Rebe, aus welcher die Worte: Licht und Kinfterniß, beutsche Nationalität und romische Knechtschaft, chriftliche Freiheit und hierarchisches Joch wellenartig wie Sandhügel aus ber Bufte Sahara fich erheben. Sofort wird jur Berathung Als erften Berathungsgegenstand bezeichnet bet geschritten. Brafibent die Conftituirung einer weft = und fubbeutschen Rirchenproving, welche burch Buruf als constituirt erklart wirb. 3mar find einige ber Bater ber Meinung, es mare ber Stammesverschiedenheit wegen beffer, ftatt einer Proving zwei gu machen, eine schwäbische und eine am Rhein, erinnerte fich jeboch noch bei Zeiten, daß Schwaben erft zwei Bemeinden ber neuen Rirche gablt. Aus ber Berlefung bes Protofolls ergibt fich, daß vierundzwanzig Gemeinden oder Gemeindepartifeln auf ber Synobe vertreten find, alle vorzugsweise ober boch großentheils protestantischen Städten angehörig. genstand ber Berathung ift bic Verfaffung ber neuen "Rirche", über welche jedoch für biesesmal weiter nichts entschieben wird,

als daß in Zukunft auch Frauen und Jungfrauen als "Mütter ber Rirche" an ben Berathungen und Beschluffen ber beutschfatholischen Kirchen - und Gemeindeversammlungen activen Antheil haben sollen, und daß überhaupt das demofratische Brincip in möglichster Reinheit burchzuführen fei. Hierauf Ernennung einer Commission, an welche sich Beiftliche, bie in beutschfatholischen Gemeinden Unstellung, und Gemeinden, Die Geiftliche suchen, zu wenden haben. Rach fofortiger Berathung über ben Ramen, welcher ber neuen "Kirche" zu geben fei, wird beschloffen, daß ber Name "beutsch - katholisch", als bie Aufgabe ber neuen Bewegung treffend bezeichnend, beibehalten werben muffe. Endlich noch wird beschloffen, bas bas Brob ober die Hoftie ben Communitanten in Zukunft nicht unmittelbar in ben Mund zu steden, sonbern in bie Sand zu geben fei, auch wird als Ort ber nächsten Bersammlung Frankfurt bestimmt. Die Sigung wird sofort aufgehoben, und bie Bater ber neuen "Rirche", froh, ihrer offiziellen Geschäfte los gu fenn, begaben fich in's Botel Marquarbt, um bort, wie einer von ihnen fagte, "bei Wein, Forellen und Rehbraten Weltgeschichte zu machen."

Zweiter Aufzug. Der Schauplat ist im Kursaale zu Kannstatt, in bessen Mitte eine Rednerbühne errichtet ist. Der Saal ist zum Erstiden voll von Leuten, welche das Rednertalent der Bäter der neuen Kirche bewundern wollen. Es handelt sich heute um Darlegung von Wesen und Bedeutung des Deutschfatholicismus, um Auseinandersetzung und Beantwortung der Frage: was sollen und wollen die Deutsch Katholisten? Nachdem der Prässdent Solches den Bersammelten kurz auseinander gesetzt hat, stimmt ein Männerquartett das Lied an: Eine seste Burg ist unser Gott. Nun tritt Ronge auf die Tribüne und spricht vom Schulwesen, wie es der Deutschskatholicismus einzurichten habe. Es müssen, sagte er, eigene deutsch fatholische Schulen gegründet werden, denn in die protestantischen, wo allenthalben der Pietismus Meister sei, dürssen die Erleuchteten der neuen Kirche ihre Kinder eben so wes

nig schiden, ale in die romisch-fatholischen Schulen, über tenen noch bas Dunkel ber Urnacht, die Finfterniß bes Minelaltere schwebe. Und zwar muffen bie Schullebrer ber "beutichfatholischen Kirche" so gut befoldet werben, wie bie Pfarrer. An Geld baju werbe es nicht fehlen, bas beutiche Bolf habe Geld genng. Es habe 1812 bis 15 große Opfer gebracht und werbe fie wieder bringen, benn Die Reformation, feine Reformation fei nicht für eine Confession, sondern für bie Menschheit. Rach Ronge spricht Beribert Rau aus Frantfurt über die Krage: Bas sollen und mas wollen wir? Und nachdem er gezeigt bat, mas er freilich nicht will, bag er felbit nicht recht weiß, mas er foll und will, ertont ein Chorgefang. Bierauf besteigen nach einander Rorner aus Elberfeld und 3mmand aus Crefeld Die Rednerbubne, und fobald ber Leste geenbet, springe Pradicant Kerbler mit bem Sute binauf und thut eine Ansprache an die beutsch-fatbolische Milbibarigfeit. Bahrend Die Collecte vor nich geht, fucht Dr. Duller ein Bild bes beutichen Bolfes qu entwerfen, wie es burch biefe weite Reformation werden solle und werde. Satanisches Sobnaelach ter im hintergrund. Domiat tritt auf und entwidelt ben Begriff ter Religion nach Anleitung von Teuerbach's "Befen tes Christenthums", aber nicht in trodener philosophischer, sondern in so blumenreicher, sentimental poetischer Sprache, bag mehrere ter anwesenten Damen tie Augen trodnen muffen, ans bere noch gartfühlendere sogar einer Ohnmacht nabe fint. Der Prafitent bebt fefert Die Versammlung auf, unt begibt nich mit Ronge und ben übrigen Batern ber "Kirche" in ben Renaurationejaal, wohin fich auch Schreiber riefes rom Errutel fortreißen läßt, um mit eigenen Augen zu feben, wie man bei Bein, Forellen und Rebbraten Beltgeichichte macht.

Dritter Aufzug. Der Schauplas ift tiesmal tas Les tal ter refermirten Gemeinte in Stuttgart. Gefang, sebann zwei Predigten, tie eine von Ronge, tie andere von Dowiat, jene von vulgar-rationaliftischem, tiefe von speculativ-rationaliftischem (junghegelischen) Standpunkt. Hierauf noch eine

Rebe von Ronge zur Ausbeutung bes Abendmahls nach Zwingslischer Weise, mit Austheilung von Brob und Wein an die Gemeinde. Jum Schluß wieder Gesang. Hier fällt der Bors hang, benn das Stück ist aus.

Ja wohl, die Boffe ift aus, benn bieses ift ber Totaleinbrud, ben ich vom Gangen bavon trug. Gine Boffe, eine gottesläfterliche Boffe mar biefes vielbesprochene, fogenannte beutsch-fatholische Concil, eine Poffe von Anfang bis zu Enbe, im Ganzen wie im Einzelnen. Es liegt aber eine furchtbare Ironie barin. Rehmen wir querft ben Saupthelben, Johannes Ronge, so seben wir in ihm einen Mann, ber bas gerabe Gegentheil eines Reformators barftellt, ein geledtes, ein geschniegeltes und gestriegeltes Mannchen, einen mahren jeune Selbft ber Stuttgarter "Beamoureux für das Baudeville. obachter", in neuerer Zeit ein enthusiaftischer Lobredner bes Mannes, entbedte nur in seinem Auge, nämlich in bem "Rillen, finnigen Glang", in bem "ftillen, finnigen, auf bie Oberflache heraustretenben, gemuthlich ichwarmerischen Feuer" besfelben etwas Soheres, etwas Reformatorisches. "Batte ich", gesteht er, "an Brn. Ronge biefen Ginen Bug nicht bemerkt, so wurde ich burchaus gezweifelt faben, daß er ben Beruf. welchen er in seinem außerlichen Auftreten fund werben läßt (?), auch innerlich habe. Denn ber leichte Bang biefes jungen Mannes, ber elaftische Schritt, Die gierliche unter ber mittleren stehende Große, ber schlanke Buche, ber butch einen eng anschließenden, sehr eleganten Anzug fich sehr vortheilhaft bervorhebt, bas leichte Wefen, wodurch er fich auszeichnet, ber gefellige Ton, bas Behagen, womit er feinen Bein trinft, und Rrebfe ichalt und bie fuße Birne bagu ist, laffen in ihm eher einen jener harmlojen, finnigen Gefellschafter vermuthen, bie man lieben muß, wenn man mit ihnen in Berührung tommt, als einen großen, welterfchutternben Reformator (!)." Ja wohl follte man, wenn man biefen Zanzmeister ansieht. Alles eher vermuthen, als bas, baß ein foldes Mannchen fich für einen Reformator halt, und gwar

für einen "großen, welterschütternben Reformator"; noch weniger sollte man glauben, baß auch andere Leute, und nicht bloß die Hunderte bes vivatbrullenden Troßes, sondern auch folche, bie in anbern Dingen nicht ohne Berftand find, ibn bafür halten. Aber bas ift eben bie Ironie ber Sache. Man macht fich weiß, ein Reformator zu fenn, ober einen Reformator, einen Mann bes Jahrhunderts vor sich zu haben, und glaubt es im Grunde felbst nicht. Und zwar bebt ber Bufall aus hunberttaufenden gerade benjenigen zu biefer gemachten Reformatorbrolle empor, ber, man mag ihn betrachten, von welcher Seite man will, am allerwenigsten bazu gemacht scheint. 36 spreche hier nicht sowohl von der unreformatorischen, helbenrollenwidrigen Figur bes Mannes, - biefe ift in unferer Beit Rebensache, und die Formen find überhaupt jest andere, als vor breihundert Jahren, - als vielmehr von feinem bisherigen Auftreten überhaupt. In feinem offenen Brief an ben Bifchof Mrnoldi, dieser schlechten Covie ber 95 Thesen Luther's, hatte er bie erfte Brobe seiner Ignorang abgelegt, einer Ignorang, welde fich hinter einer eben fo großen Unverschämtheit nur schlecht verbirgt. Bon biefem Brief mare in weiteren Rreifen nie bie Rebe geworben, mare ber Schreiber nicht ein Priefter gewes fen, aber - ein Briefter, ein katholischer Caplan und ein folcher Ton gegen einen Bischof - - bas war unerhört, bas war neu, bas war pifant! Alles, was er sonft bisher geschrieben hat, ift, wie seine eigenen Anhanger zugeben, vollia bedeutungslos. In feinen Reben und Bredigten aber, melche von logischer Durcharbeitung nie bie entfernteste Spur zeis gen, wiederholen fich mit benselben Worten immer wieder Diefelben Bebanken, ober vielmehr Bebankenlofigkeiten, biefelben ftehenden Phrasen und Tiraden von "falschen und gefährlichen Satungen Rome und ber hierarchie", von jener "finftern Racht, welche Unwissenheit, Aberglauben und geiftige Rnecht-Schaft verbreitet habe", von ber "berricherfuchtigen Briefterfafte, bie der Gemeinde ihre Rechte genommen, die Bernunft für fich jum Monopol gemacht, und für alle übrigen Menschen für

Blendwerk bes bofen Geistes erklart habe", von ber "schleis chenden Lift bes Jesuitismus, wodurch Rom und die Hierarchie die Bolfer in Banden gehalten habe" u. f. f. n. f. f. Den ftehenden Begensat hiezu bilden fodann die schmeichelhafteften Selbftlobpreisungen ob ber großen Aufgabe, bie ihm (bem Ronge) zu Theil geworben, ba "bas Wohl und Heile ber Menschheit (von ihm und seinem Anhange) nicht für gestern und heute, sondern für Jahrhunderte und Jahrtausende zu etftreben sei", ob bem von ihm unternommenen großen "Rampf gegen die römische Tyrannei und Finsterniß, für die Ehre und Geistesfreiheit bes Baterlandes", überhaupt ob ber großen That biefer "neuen, zweiten Reformation, für welche sich Millionen (!) schon erhoben haben, und in furger Zeit noch andere Millionen fich erheben werben \*)." Dieses find die immer wieberfehrenben Berficherungen und Lugen, burch bie Ronge seine Anhanger in Athem erhalt, Diefes Die bis jum Efel wiebergefauten Trivialitäten seiner Dratorif. Es find jene hochfahrenben Traume, in welche fich fein lichter Beift von Anfang an bineingetraumt und nun festgerannt hat. Daß er auch einen Begriff, eine flare Borftellung, ein burchbachtes Bilb von bem in sich trage, was er rebet, bavon hat er bei seiner Anwesenbeit in Stuttgart fo wenig einen Beweis geliefert, als vorher in seinen Schriften. Unwillführlich mahnt sein ganges Besen an einen Trunkenen, an einen Schwärmenben, wie auch ber "Beobachter" biefes als Hauptzug feines Auges hervorhebt. Das für ein Bein es aber fei, von bem er trunfen ift, mas für ein Reuer, in bem er schwarmt, bas ift am beutlichsten in seinen biographischen Stigen mit ben Worten gesagt: "Der Jungling mit vierundzwanzig Jahren war fertig mit fich und ber Erbe, gerriffen waren bie ichonften Banbe gwifchen ihm und seiner Mitwelt." Diese Worte beziehen fich zwar nur auf bie Zeit seines Aufenthalts im Seminar, fie geben aber so

<sup>\*)</sup> Die hier eitirten Ausbrude find ber im Drud erschienenen Prebigt vom 17. September eninommen.

recht eigentlich ben Schluffel ju feinem ; bere wenn man folgenbes weitere Bef "Mein Buftant mar oft ein verzweifelte Site durchmachte ich oft Die Racht unt es möglich, fo gebe ber bittere Reich por trinfen! Doch ein Blis bes ahnenben C einft burch bie Racht, und er verbieß mir bet Befreiung." Sier und im übrigen Ronge felbit, baß er feit Jahren mit fich fallen, mit feinem Berufe unzufrieden, De gewesen fei, bag er, ftatt feine Beit in angumenten, und fich mit Gifer auf feit vorzubereiten, fich vielmehr nur in bun Schmerge pergebrt und von einem Zage b von einer Beit mußigen Umberreisens un! phe fur seine Gitelfeit getraumt babe. Befreiung ift erschienen, Die Rirche bat b bem Altare, benfen Briefter er mar, in bie ven Willführ, Die er für Freiheit halt, bi: Blis bes ahnenben Gemuthes, ber ihm ei leuchtete, bat ibn nicht getäuscht, sein Eran gegangen, und fo mag fich benn bemehe

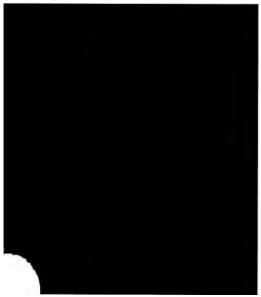

Seichtigkeit eines folden Treibens willen, wie es bei bem Ginen und bem Anbern fich herausstellt, mahrhaft erschreckt." Bir wollen jedoch nur bei bem Worte ftehen bleiben, welches, wie schon bemerft, Einem berfelben entfuhr: "Wir machen bei Bein, Forellen und Rehbraten Beltgeschichte." Er fagte es in einem Trinkspruch. Niemand widersprach ihm. Alle ließen es gemähren. Also Wein, Forellen und Rebbraten find die Träger biefer Beltgeschichte, biefer Reformation. Bor bem Bublifum thut man, wie wenn man einen ungebeuern Kampf au fampfen hatte, vor bem Bublitum gibt man fich ben Schein einer heiligen Begeisterung für Licht und Recht; vor bem Publitum ftellt man fich, als hatte man für alle fünftige Jahrhunberte alle geistigen Guter ber Menschheit zu retten, und nachber geht man in's Wirthshaus und macht fich übet bie Wirtung luftig, über bie Bewegung, welche man beim Bolf ber-Betäuschtes Bolf! Siehft bu nicht, bag beine poraebracht. Erleuchter bich heimlich auslachen, barüber, baß bu fo leicht m bewegen, so leicht aus bem Sattel zu beben und binter's Licht zu führen seieft; barüber, bag bu so treuberzig und so charafterlos zugleich feieft? Armes, irregeleitetes Bolf! Derfft bu nicht, daß bieses Geschlecht nichts von dir will, als bein Geld, beine Bewundereing, bein Lob, babei aber im tiefften Grunde bich verachtet und verhöhnt?

Als eine Figur eigenthümlicher Art zeichnet sich auf bem bunkeln Grunde des Ronge'schen Anhangs Dowiat ab ("Pfarzer" Dowiat wird er in der Ueberschrift seiner am 17. September gehaltenen Predigt genannt). Dowiat hat die Ambistion, ein speculativer Theologe zu sepn, und seine deutsch das tholischen Zuhörer in die Mysterien der junghegel'schen Schule einzuweihen. Er handelte in jener Predigt von der Bersuchung Christi durch den Satan, und deutete diese Bersuchungsgesschichte ganz auf dieselbe Art, wie man die Faustsage, und insbesondere den Göthe'schen Faust philosophisch zu deuten pflegt. Er begann also: "Neine Brüder und Schwestern! Ein seitsames Evangelium habe ich euch gelesen. Christis der Herr

wird vom Geift in die Bufte geführt, auf bag er vom Teufel Was haben Christus und Belial mit einanversucht werbe. ber zu thun? Was haben Licht und Kinsterniß mit einander au schaffen? Seltsamer Rampf zwischen bem Bottessohn und bem Rind ber emigen Racht! Es haben, geliebte Bruba und Schwestern, bochbegabte Dichter ben gewaltigen Rampf, ber ba im Innern bes Menschen zwischen bem Got tesfohn und bem Rind ber ewigen Racht ausgefoch ten wird, jum Gegenstand bichterischer Schöpfungen gemacht. Biele gewaltige Denfer und Dichter haben fich in unfterbliden Werfen ergangen über biefen wunderbaren, jum freudigen und fröhlichen Enbe geführten Rampf. Coll nun aber unter und ber Rampf, foll ber Streit und die 3wietracht bie & fung bes Lebens bleiben, foll es nie und nimmermehr Berfobnung, foll es feine Lofung bes bunteln Rathfels geben, bas ba Leben genannt wird? Rie und nimmermehr eine befriebigende und freudige Entscheidung zwischen Rampf und etwigen Rampf, zwischen Licht und Kinsterniß, zwischen Chriftus und Belial? Es ift aber, meine geliebten Bruber und Schweftern, nothwendig, daß der Rampf, daß die Bersuchung fomme, auf baß erprobt werbe, wer treu erfunden wird feinem herm. Es ift nothwendig, baß jeber Gingelne, ber frei gewor ben ift, mit feinem eigenen Gott einen Rampf beftebe und mit ihm ringe. Es bat uns bas alte Teftament eine wunderbare Ergablung gegeben, beren gofung und Dentung nur in diefer Art gefunden werben fann. Rafob ziebt burch bie Bufte. In ber schaurigen Racht, bie über biefelbe berauffleigt, tritt ein Mann zu ihm und ringt mit ihm. G mar bief Bebora, und als ber Morgen angebrochen, fpricht er zu ibm: ich habe mit Dir gerungen, ich bin Jehova bein Gott: Du aber bift ein ftarfer Rampfer und follft fortan 36s rach beifen, mas bebeutet ein ftarfer Rampfer. Und ich sage euch, wer ba bie rechte Deutung bes Lebens begreift, muß mit feinem Gott gerungen haben. Glaubt nicht, baf Gott rom himmel berabiteigt, ohne gerufen ju fepn,

glaubt nicht, daß die Seele, wie fie vor ihm liegt, ihm recht ift. Es muffen Schmerzen, Leiben, Brufungstampfe und Sehnsucht über ben Beift bahingegangen fenn, ben er zu seiner Wohnung machen will. 3hr mußt euern Gott vom Simmel herabziehen in eure Seele, wenn ihr ihn haben wollt - - ihr mußt burch 3weifel und Schreden geben, ihr mußt mit ihm fampfen und ringen, bann wird er euer werben, und biefe Gotteberrungenschaft, bie ihr babt, biefer von euch und fur euch vom himmel berabge jogene Gott wird ftart genug fenn, wie er Israel burch bie Wufte geleitete, euch burch bie Bufte biefes Lebens zu führen und jur Seite ju ftehen." - - - Benn bas Chriftenthum nach seinem ganzen Geist und Wesen, und nach ben ausbrudlichen Aeußerungen und einbringlichen Ermahnungen seines Stifters und seiner erften Sendboten als bie erfte und wesentlichfte Erforberniß zur Seligfeit, als conditio sine qua non ber Aneignung aller feiner Guter bemuthige und glaubensvolle Unterwerfung unter Gott und feinen beiligen Billen bezeichnet, so wird hier als nothwendige Bedingung und Boraussenung aller Gottesrungenschaft und alles höberen göttlichen Besitthums bas Ringen und Kampfen mit Gott, bas titanifche Erfturmen bes Simmels, alfo ber größtmögliche Grab menfchlicher Bermeffenheit angegeben. Benn bie Schrift fagt: Die Demuthigen und die Riedrigen erhöht Gott, Die Sohen und Stolzen aber wirft er in ben Staub, so fagt bagegen biefer beutsch-katholische Brediger, nur bem, ber, frei geworben, mit seinem Gott fich ju meffen wage, werbe biefer als ein fester Schild und hort zur Seite fteben. Wenn bas Christenthum lehrt, daß aus freier gottlichen Gnade das Wort Fleisch geworben sei, und unter und gewohnt habe voll Gnabe und Wahrheit, so meint bagegen biefer Brediger einer neuen Lehre, Gott fteige nicht aus freien Studen vom himmel berab, sonbern er muffe mit Gewalt herabgezogene werben, und nur biefer mit Gewalt vom himmel herabgezogene Gott fei Rart genug, und fchugenb burch bie Bufte bes Lebens gu fuhren. Wenn nach der Lehre der Schrift und des Christenthuns die menschliche Ratur und der menschliche Wille durch den Sind den ersten Eltern in so tiese Verderbniß gerathen sind, daß es des größten aller Wunder — der Menschwerdung Gottes selbst bedurfte, um dem Menschen die Wiederherstellung det durch die Sünde verlorenen göttlichen Ebenbildes möglich machen, so ruft dagegen dieser neologische Prediger pathetisch aus: "D glaubt mir, die Menschen sind nicht schlecht." Ratürlich, denn wie dursten sie sich sonst unterstehen, sich im Kampse mit Gott zu messen!

Hören wir boch ben Brediger weiter an, benn bas Befte kommt noch. "Es ist aber", fährt Dowiat fort, "nicht genug, geliebte Bruber und Schweftern, bag ihr euch felbftfat big euern Gott erringt. Bor Allem ift es nothwendig, bas ihr mit euch selbst ringt, mit jener bamonischen Rraft, Die in jedem Einzelnen wohnt, auf bag ber Gottessohn ben Damen besiege, und die Engel zu euch treten und euch bienen. G fteht im Evangelium die feltfame 3weiheit, Die bod eins ift, fich gegenüber - ber Gottesfohn und bet Sohn ber Radit, die beibe nur eine einzige Erichei nung find. Diefe hat ber Evangelift getrennt in zwei, und läßt fie in einen geiftigen Rampf treten So ift es in euerm Innern felbft. Das himmelstind tampft auch in euch mit dem Kind der Racht. Es siegt aber im her tigen Evangelium jenes über biefes, und zwar in ber erften Berson — Christus. Der herr hat vierzig Tage und Rachte gefastet, er hat also bas Rothwendigste entbehrt, und ba tritt seine eigene bamonische Rraft zu ihm, ber er sich felbst bewußt ift, jene großartige Kraft, die er im Busen fühlt, und von ber er gewiß ift, bag fie im Stande fei, eine Welt au erlos fen, und fpricht: Diefe Steine follen Brod werben, forge guerft für bein irbisches Bedürfniß. Co ift ce in eurer Seele." Die weitere nabere Auslegung fonnen mir bei Seite laffen, und es ift genug, zu wiffen, bag ber Gottedfobn und ber Cobn ber Racht, wie fie im Evangelium einander gegenüber fieben, beibe

nur eine einzige Erscheinung find, daß ber Rampf, ben bas Himmelskind gegen bas Rind ber Racht bestand, nur ein Bilb bes Rampfes ift, ber im Innern eines jeben Menschen vor fich geht und vor fich geben foll, und bag die bamonische Kraft, burch welche Christus versucht wurde, keine andere war, als eben jene großartige, welterlosenbe Rraft, beren er fich bewußt war. Eine Theorie, wie biefe, nach welcher ber wahre Erldfer ber Welt ber Teufel ware, braucht nicht erft von uns gerichtet zu werben, benn fie richtet genügend fich felbst als eine folche, die auf gang und gar unchriftlichen, rein beibnischen Anschauungen rubt. Wir wissen aber ja schon langft, baß jene Schule, zu welcher Dowiat fich bekennt, in ben Thatsachen und Dogmen bes Chriftenthums nichts weiter fieht, als mehr oder weniger geiftreiche Mythen und Dichtungen, bichterische Brobufte ber burch die Gelüfte bes Bergens ftimulirten Einbildungefraft, Selbstvorspiegelungen bes menschlichen Bemuthe und Reffere feiner wie reinen fo unreinen Reigungen und Bunfche. Wer Feuerbachs religionsphilosophische Schriften, vornehmlich fein "Wefen bes Chriftenthums" gelefen bat, und nun diese Dowiat'sche Bredigt liest, ber wird die nabe, geistige Verwandtschaft beiber auf ben erften Blid ertennen. Derk gange Unterschied ift ber, bag Dowiat, feine Ibeen an driftliche Termini anknupfend, fich ben Schein gibt, als ob er bas Christenthum als etwas Bernunftiges anertenne, mahrend Feuerbach die Borftellungen beffelben nur zu bem offen erklarten 3mede in Betrachtung zieht, um fie als bioge pfpchologische Täuschungen und Produtte ber Unvernunft zu erklä-Beibe unterscheiben fich nur burch ben größern ober geringern Grad ber Offenheit, womit fle bie positive driftliche Religion verwerfen, und fich auf ben Standpunkt ber reinen Bernunft, bes philosophisch ungläubigen Beibenthums ftellen, in ber Sauptfache felbst find fie einig.

Wenn nun vor einigen Jahren ein Dr. Triebrich Strauß, weil er in seinem "Leben Jesu" bie historischen Thats sachen aus bem Leben bes Erlösers unter abulichem Gesichts

punfte bargestellt, und ben wesentlichen Inhalt ber Bibel für einen Mythus erklart hatte, von ber afabemischen Lehrthätigkeit, bie er als Brivatbogent in Tübingen ausübte, ohne Gnade entfernt wurde; wenn ferner vor faum brei Bierteljahren Dr. Friedrich Bifcher, ernannter orbentlicher Brofeffor ber Mefthe tif und beutschen Literatur in Tubingen, wegen feiner in einer akabemischen Rebe am 21. November vorigen Jahres offen ausgesprochenen Uebereinstimmung mit jener negativ-philosophischen Weltanficht, und seiner zugleich abgegebenen Kriegsetflarung gegen ben ihr entgegengesetten positiv driftlichen Stantpuntt vorläufig auf zwei Jahre in feinen Borlefungen fuspenbirt wurde; - wie tommt ce, frage ich, baß ein Dowiat, ber landfrembe, vom fernen Rorben bergelaufene Bradicant einer neuen Secte, in ber Saupt = und Resibengstadt bes lanbes, unter ben Augen ber hochsten Regierungsbehorben, in of fentlichen, jum voraus angefundigten Berfammlungen gang biefelben Lehren vortragen burfte, um beren willen jenen Beiben ihre Hörfale geschloffen wurden? Wie fommt es, daß in popularer Bredigtform por einem gemischten, jum bei Beitem größten Theil einer wiffenschaftlichen Bildung und baher auch eines felbftftanbigen Urtheils ermangelnben Bublifum Anfichten ausgesprochen und entwidelt werben burfen, welche in ftreng wiffenschaftlicher Weise vor einem wiffenschaftlich gebilbeten und jedenfalls wiffenschaftlich zu bildenden Auditorium bargules gen und zu entwickeln nicht gestattet ift? 3ft benn etwa bie Gefahr ber Berbreitung un = und antidriftlicher Ibeen unter ber theils bilbungslosen, theils halbgebilbeten, jebenfalls jeben philosophischen Anhaltspunktes baaren Daffe weniger groß, als unter ben Stubirenben einer Sochschule, Die menigstens in ibrer anderweitigen, fei ce philosophischen, fei ce positiv miffenschaftlichen Bilbung ein Gegengewicht, und in ben Bortragen ihrer übrigen, auf anderem Standpunkt ftebenben Lehrer ein Gegengewith gegen folche bestructive 3been finben? Ift etwa ber große Baufen ber Stuttgarter Burgerschaft, find etwa bie Raufleute und Sandwerfer biefer Refibeng eber im Stanbe,

über eine junghegel'sche Predigt fich ein felbstständiges Urtheil zu bilben, und bas Berhältniß, worin fie zum geoffenbarten Christenthum steht, richtig ju wurdigen, ale bie akademischen Bürger ber Universitätsstadt? Und wenn bieses wohl Riemand, ber nicht felbft ein sogenannter "Gebildeter" aus ber Spießburgerschaft Stuttgarte ift, im Ernft wird behaupten wollen, wenn vielmehr jeber Bernunftige wird zugeben muffen, baß bie Berbreitung undriftlicher Anfichten und bestructiver Ibeen unter ber Maffe bes Bolfes, und wenn auch nur unter ber "gebilbet" fenn wollenden Maffe beffelben (was es mit biefer fogenannten Bilbung für eine Bewandtniß hat, wiffen wir ja) weit gefährlicher ift, als ber Bortrag berselben Anfichten und Ibeen in wiffenschaftlicher Form und vor wiffenschaftlich gebilbeten Leuten; wie kommt es, frage ich noch einmal, bag basfelbe Ministerium, welches die Vorlesungen und Reben ber Universitäts - Professoren und Dozenten fo forgsam überwachen läßt und überwacht, um bie öffentlichen Bortrage landfahrenber Banberprediger fich nichts befümmert ? - -

Man wird vielleicht fagen, bie Regierung habe nicht jum poraus miffen konnen, mas biefer Dowiat für einen Bortrag halten werbe. Gut. Aber fie hat boch schon lange gewußt, ober follte es wenigstens ichon lange wiffen, weß Beiftes Rind Diese neue Secte überhaupt ift. Sie sollte schon lange wiffen, mas Jeber, ber auch nur bie zwölf Artifel bes Breslauer Betenntniffes gelefen hat, weiß und wiffen muß, daß biefe Secte nicht allein von ben "Sahungen Roms" und ben von bort angeblich ausgebenben "Borurtheilen und Irrthumern", fonbern vom positiven Inhalte bes Christenthums überhaupt nichts mehr will, bag fie, aller bestimmten Glaubenaunterlage ents behrend, eine rein negative Tenbeng hat, unt für bie Richtftaatsgefahrlichteit ihres Treibens burchaute, eine Garans tieen gibt. In feiner Brebigt vom 17. September hat Ronge es offen ausgesprochen, baß er von feinen Anbangern "feine Einigleit im Glauben und in ber Meinung, wie man es fruben ihnen verlangt habe", forbere, benn, fagt er, "eine Ginigkeit im Glauben und in ber Meinung fei nicht möglich, ja es mare bieß sogar ber geistige Tob." Und baffelbe, was ber Bareflarch felbft in Stuttgart fagte, war ichon fruher von bem sogenannten Leipziger Concil als Brincip aufgestellt motben in bem Beschluß, daß bas von ihm adoptirte Symbol burchaus nicht allgemein binbend seyn solle, sondern daß jebe einzelne Gemeinde, je nachdem und so oft es ihr belieben wurde, es abanbern fann, auch jeber Einzelne bas Recht habe. et Die vage Unbestimmt nach feinem Dafürhalten auszulegen. beit, worin jenes fogenannte Cymbol bes beutsch = fatholischen Glaubens ober vielmehr Unglaubens gehalten ift (ein Glau benofpmbol fann ein Befenntniß, burch welches Riemand gebunden seyn soll, auch abgesehen vom Inhalt — ficher nicht genannt werben), macht es begreiflich, wie die verschiedenartigften Anfichten und Standpunfte, Die hausbadene, feichte Berftandigfeit bes alten Rationalismus und ber absolute reine Begriff ber Begel'schen Schule, die moralifirende Fabheit eines Ronge und die speculirende Ungereimtheit eines Dowiat in Diefer neuen "Kirche" friedlich neben einander wohnen tonnen. Um wurdig zu fenn, in ihre Sallen eintreten zu konnen, wird, wie Ronge bei jeder Gelegenheit wiederholt, nichts verlangt, als daß man sowohl gegen den romischen Ratholicismus, welcher die gange und volle chriftliche Wahrheit in fich traat, als auch gegen ben protestantischen Supernaturalismus und Bietismus, welcher ben aus ber Mutterfirche geretteten Reft berfelben nicht fahren läßt, von haß entflammt fei. hender haß gegen die positive driftliche Wahrheit, sie moge fich finden, wo sie wolle, ift das einzige Einheitsband, wie überhaupt aller Haresteen unter einander, so auch biefer neueften Secte innerhalb ihrer felbit. Moge Giner fonft glauben, was er wolle, viel ober wenig, etwas ober nichts, - gleich viel, wenn er nur kein Ultramontaner und fein Bietift ift, fo ift er in ber beutsch- katholischen Secte willkommen. Alle frib heren Barefieen hatten wenigstens etwas darafteriftisch Bofitis ves neben ihrer Regation; ihre Betom ten fich bod

noch an irgend einem positiven Glaubensunterschiebe. erinnere fich 3. B. nur ber Bahigfeit, womit Luther an feiner Lehre von ber Rechtsertigung burch ben bloßen Glauben und an seiner halbkatholischen Unficht vom Abendmahl bing, und an die unerbittliche Strenge, womit er benfelben Glauben von allen seinen Anhängern forberte. Diefer neuesten Barefte bagegen ift es vollkommen gleichgültig, wie Einer in biefem ober jenem Punkt benkt; fie hat und verlangt weber über bas Gange. noch über bas Einzelne ber driftlichen Lehre von ihren Anbangern irgend eine genau formulirte, bestimmte Ansicht und Ueberzeugung, vielmehr ift ihr Charafter ber vollständigste religible Indifferentismus, ober — furz gefagt — bie Charafterlosiafeit Dieses ist es, was die sogenannt beutsche fatholische felbft. Secte von allen früheren Secten unterscheibet, und was fie einestheils gefährlich, anberntheils aber auch wieber ungefährlich macht. Als gefährlich erscheint fie barum, weil fie allen Inbifferentiften und Charafterlosen ber Beit, beren Bahl Legion ift, ein gemeinsames Banner entrollt, um welches fie fich aus ihrer bisherigen Berftreutheit fortan fammeln tonnen, als ungefährlich aber barum, weil bei vollständiger Gleichgültigkeit gegen allen Glauben, bei ganglichem Mangel an irgent einer festen und bestimmten Ueberzengung auch teine Thattraft ober Energie bes handelns möglich ift. haß, entschiebener und thatfraftiger Sag, welcher allerbings als eine beftructive Rraft gu fürchten ift, ift nicht die Cache ber Inbifferentiften. eben barum ift bie große Daffe bes Ronge'fchen Anhangs wenig gefährlich; aber es fteben Ginige an ber Spite, ober rickmehr im hintergrund, welche von entschiebenen, wellen bas gegen bie driftliche Wahrheit beseelt, auch in Ander wie in möglichft Bielen benselben haß anzufachen with I fairen bemutht find. Diefe find es, welche ben Rouffent re Diene vorgeschoben, und ihm bas Banner bes Aufrates in bie Gara geneben haben, benn Ronge felbft ift, wie in fon tement B, nicht ber Mann bagu, um einen Anfante, Mater im-

- eine Reformation anzufangen. Beine = in-

glaube es gern, ju großen Thaten bestimmt und fähig glaubt, auch fich an ber Ehre, ber Reformator bes neunzehnten Jahrhunderts zu werben, zum voraus ergost, ift er nur bie burd verborgene Drahte geleitete Puppe Anderer, ift er nur ber Schauspieler, welchem verstedte Couffleurs feine Rolle in bie Dhren blasen. Db er aber seine Rolle felbstthatig spiele, ober nur als das Wertzeug Anderer, die Tendenz bleibt dieselbe. Haß gegen die positive driftliche Wahrheit, wo sie fich auch finden moge, bei Ratholifen ober bei Brotestanten; Saß gegen alle kirchliche Autorität, wie sie auch beißen moge, Bapft ober Consistorium, zu entflammen und zu schuren, ift ber 3wed ale ler biefer Missionsreben und Reisepredigten, aller biefer Rits denversammlungen und mobernen Baalofeste, aller biefer prablerischen Triumphzuge und larmenben Festgelage. Dem orthoboren Protestantismus nicht weniger als bem orthoboren Ratholicismus, bem protestantischen Consistorialregiment nicht weniger als ber fatholischen hierarchie und ihrem Gipfel - bem romischen Primate, gilt biefer Bag. Wie nahe aber der Saß gegen alle firchliche Autorität mit bem Saß gegen die politische Autorität des Staates verwandt, leicht ber Uebergang von jenem zu biefem ift, weiß Jeber, ber Bon jeher hat in ber Geschichte mehr ift als ein Neuling. bas erfolgreiche Berbrechen einer Autorität in ber entfenelten Menge bie Redheit gewedt, solches auch bei jeber andern ju versuchen. Man erinnere sich nur 3. B. ber Secte ber Ras tharer im breizehnten Jahrhundert, welche, "nachdem sie erft im Wiberstreben gegen bas Ansehen ber Rirche fich gefestigt hatte, daffelbe überhaupt auf alles in der Geschichte Berrors ragende ausbehnte, baber ben Abel haßte, ihren Wiberwillen gegen die Bornehmen wendete, und auch die burgerlichen Ginrichtungen nach bem Gutfinden ihrer Berbruderung ordnen gu fonnen fich bestrebte" \*). Dan erinnere fich ferner bes unmittelbar durch Luther's Reformations = und christliche Freiheits Bredigt entzündeten Bauernfrieges. Dan erinnere fich ber enge

<sup>\*)</sup> Siebe Burter's Innoceng III. Bb. 11, G. 258.

lischen Revolution und ihres Ursprungs aus ben von Genf nach Schottland und weiterhin nach England verpflanzten reformatorischen und zugleich revolutionären Iveen. Man erinnere sich endlich der in der französischen Revolution zugleich mit der Autorität des Altars umgestürzten Autorität des Thrones. Diese historischen Thatsachen alle sind eben so viele Warnungen und Erinnerungen für die Regierungen Deutschlands, der kirchlichen Anarchie schon um der politischen Ordnung willen nicht Raum zu geben.

Wie ich von der belifaten Rudficht denke, welche bei Geslegenheit der Anwesenheit des Apostels des Rihilismus sowohl die Haupt und Residenzstadt am Resendach, als auch die Kreisbauptstadt an der Donau gegen die ein Drittheil der Staatsburger in sich begreisende, flaatsgrundgesetlich garantirte katholische Kirche beobachtet hat, erhellt theils schon aus dem Borhergehenden, theils gedenke ich diesen Punkt in einem zweisten Artifel, welcher die vielbesprochene Eplinger Kirchenstreitssache behandeln wird, noch besonders zur Sprache zu bringen.

## L.

## Briefliche Mittheilungen aus Schleffen.

Seitbem Gerr Ronge bas Leben bes Katholicismus in Schleflen nur höchstens noch sechs Jahre zu bulben ertlärt hat, muffen
wir bem Auslande boch dann und wann befondere Beichen geben,
baß es nicht etwa im Eifer für die armen katholischen Schlefter
als für Berftorbene und hingeschlachtete bete. Wir leben noch,
ja noch mehr, wir leben auf, reiben uns den Schlaf aus den
Augen, seben uns den helm auf, und greifen zum Schwerte bes
(Glaubens. Und dieß Erwachen danken wir der Beamtenkafte und
bem lichtfreundlichen Rongethum. Beibe haben und garanden

Ratholiken so lange gepufft, bag endlich auch bie hartefte haut erweicht ift und fich wehrt.

Der Clerus ift bem bei weitem größten Theile nach als Rampfer und Bachter auf feinem Boften thatig; bie geiftliche Beborbe, an ber Spipe ber beiß geliebte Dberhirt Meldhior, tritt fo fraftig auf, wie es in Schlessen noch nicht erhort worden ift, und bas Bolf ichaart fich, vom besten Beifte befeelt, eifrig um feine birten; Rirchen und Beichtftuble find gebrangt befest, und ein jugenblich fraftiger und frischer Beift erfullt immer mehr bie Diecefe, ein Beweis, bag er über bie reinen, frifchen Alpen binuberftreift bis zum Mittelpuntte feiner Einheit. Doch ist noch Alles im Berben; bie Ratholifen muffen an bem Jerufalem ibres Glaubens mit ber einen Sand bauen, in ber anbern aber bie Baffe Nicht bloß bas Brevier, auch bas geistige Schwert muß ber Clerus allzeit tragen; und unfere Beborbe barf fich nicht ru-Bor Allen fteben unserem hochwurbigen big auf Rofen betten. Bifchofe nicht friedliche, burch Rube erquidende Tage bevor, fonbern Tage beiligen Rampfes gur Ehre Gottes und gum Beile ber Rirche. Er findet in der Diocefe einen, durch bie neueften Greigniffe gut umgepflügten, und Bott fei Dant! auch tuchtig gejateten Boben; er aber muß nun pflangen, und machen, bag ber Feind bie Bflange nicht gerftort; - bas Gebeihen wird bann ber Birt bort oben icon gnabiglich geben.

Das fatholifche Leben ober vielmehr Rampfen verbanten wir, wie oben gejagt, ber Beamtenkafte und ben Lafterungen ber Gertirer. Wir muffen uns barüber beutlicher erklaren.

Als ber Prophet von Laurahutte auftrat, Johannes Ronge genannt, und mit muthigem Geifer bie katholische Kirche schmäbte: ba blidten die Katholisen, welche nahe die Salfte ber preufischen Bevölkerung ausmachen, vertrauend borthin, von wo aus ihnen in der feierlichsten Stunde Schutz und Gerechtigkeit geschworen, und erst vor Aurzem wiederholt geschworen worden war. Sie konnten sich um so eher der Hoffnung, erhört zu werden, bingeben, als sie sich noch nie einer Ungesehlichkeit gegen ihren Monarchen schuldig gemacht, stets als treue Unterthanen sich bewiesen und ihre Liebe zu dem angestammten Regentenhause allzeit mit Entbussabmus an den Tag gelegt hatten. Zudem tonte noch bas königliche Bort, bei Gelegenheit ber Gulbigung in Berlin zu der

tatholifchen Geiftlichkeit, mit erhobener Banb gefprochen, in ben Bergen von Millionen Ratholifen wieber. Auch bat es an febr bringenben Borftellungen nicht gefehlt, bie fich nur auf Bewahrung bestenigen bezogen, was bie preufifchen Befete über bas Berhaltnif ber Confestionen bestimmen. Diefelben verbieten ftreng jebe Ungebührlichfeit gegen bie einzelnen Confessionen; unterfagen bei hoher Strafe bie Berrichtung von Amtshanblungen burch unbefugte Geiftliche; find burch fle Injurien gegen bie Beborben ftreng verpont; nuch ift ben Ratholiten verfaffungemäßiges Recht garantirt, und ihnen Schut gegen jeben Angriff in ihrem Glauben verhelfen worben; eben fo barf nach preugischen Gefeben obne lanbesberrliche Genehmigung Niemand geiftliche Functionen verrichten, fich Titel anmagen, im ganbe als Friedensftorer berumgieben, Behörben beschimpfen und Fürften fcmaben, mit benen Breugen in freundschaftlicher Beziehung fieht. Dieg und vieles Anberes enthalten unfere Gefetbucher. Und boch haben unfere Beborben, nicht auf bie Stimme ber Befete, fonbern auf bie Eingebungen ihrer gehaffigen Borurtheile borent, gestattet, bag Ronge ben heil. Bater, ben Bischof von Trier, bas Domcapitel gu Bredlau, bie tatholifchen Briefter und Laien insgesammt auf bie niebrigfte Beife offentlich, munblich und ichriftlich schmähte, ihnen bie entebrenbften Schimpfmorter, wie D...mafler, Betruger und Finfterlinge ic. gab; bie Beborben haben Angefichts von beinahe feche Millionen preufifcher Unterthanen geftattet, bag Ronge bie tatholifche Religion mit Spott und Bohn angriff, von Ort ju Ort jog, prebigte und bie Ratholiten auf bas Meugerfte reigte; haben geftattet, bag blefer Ronge fich Pfarrer nannte, alle Functionen eines Gelftlichen verrichtete, taufte, traute unb felbft fogenannte Canbibaten jum Prebigtamte und Bolfelehrerthume berief. Ja noch mehr! gewiß gang gegen bie Abfichten unferes Ronigs, ber fich laut genug über bas mublerische Treiben bes firchlichen Rabitalism ausgesprochen, unterflütten fie birett und indirett ben Ronge in feinen Aufhepereien. Mit bewaffneter Band warb Ronge in bie tatholischen Ortschaften geführt; mit bohnifcher Ralte wies man bie Rathollfen mit ihren Rlagen ab, und pochte auf bie phyfifche Gewalt. Wo bas Bolt, bag fich iberall bertauft und verrathen fab, aus leicht begreiflicher Beftig-Belt gur Gelbfthalfe geiff und einem Manne, ber unberufen tam,

um in ben Stabten gu' prebigen und laftern, ben Gingang in feine Mauern vermehren wollte: ba murbe es von biefen Behorben burch Beneb'armes und Solbaten auf emporenbe Beife auseinanbergetrieben, mit Befangnig bei Baffer und Brod beftraft, und Monge bennoch eingeführt. Magiftraten, benen bie Unbilligfeit biefer Rongebegunftigung einleuchtete, und bie aus gerechter Beforanif fur bie Rube ber ibnen anvertrauten Stabt bas Rommen bes Manberprebigere bintertreiben wollten, ward ber brobenbe Befehl zugefertigt, fich mohl zu huten, bem Berrn Pfarrer Ronge binberlich zu febn. - Unter ben Augen ber Cenfur erschienen bie größten Schmabartitel gegen die fatholische Rirche; jebe, auch bie bescheibenfte Abwehr murbe von ben Rebactionen ber Beitungen, vom Cenfor, Gericht und Dberprafibenten vermeigert. mar alle Borftellung; man mar im Baffe gegen ben Ratholicismus taub und blind geworben.

Während man dieß Alles gestattete, und jedes Gesetz zu Gunsten der Sectiverei suspendirte, verlangte der Oberpräsident die Bestrafung von Geistlichen, die innerhalb ihrer priesterlichen Jurisdiction gegen die Staatsgesetz gesundigt hatten, wie z. B., daß Kinder protestantischer Bäter ohne landesherrliche Genehmigung nicht getauft; Personen vor vierzehn Jahren, die nicht von katholischen Bätern sind, nicht das Abendmahl gespendet werden soll u. s. w. Ja, während man Ronge nie wegen seiner schreienden Ungesetzlichkeiten zur Rechenschaft zog, wurden katholische Briester wegen leichter Vergehen gegen unkirchliche Staatsgesetz zur Festungsstrafe verurtheilt; wurde der Abministrator der Diöcese wegen eines kirchlichen Erlasses verklagt u. s. w.

Enblich erschien ber ministerielle Erlaß gegen bie Rongeaner zugleich mit einer Cabinetsorbe bes Königs. Ronge sollte fich nicht Bfarrer, seine Anhänger nicht Gemeinbe, nicht katholisch nennen, und die Behörden wurden angewiesen, das Treiben Ronge's nicht zu unterstützen, auf die Beobachtungen der Gesetz zu halten, keine Trauungen durch die Geistlichen der sogenannten Dissidenten zu gestatten u. s. w. Doch dieß kam schon zu spät. Der ministerielle Erlaß wurde auch nicht im Entserntesten von den Behörden respectirt, und falls es dem Ministerium wirklich damit Erust war, mußte dieses von seinen eigenen Unterbeamten sehen, wie seine Besehle für nichts galten. Ronge hieß nach wie vor

in all ten unter gejesticher Cenfur ftebenten Lageblättern "Bfarrer", seine Unbanger "fatholische Gemeinben", und bie Unterftugung Seitens mancher Civil- und Militarbehörben bauert bis gur Stunde fort.

Bei solchen Verhältniffen follte man nun glauben, mit ber katholischen Kirche in Schlesten, benn bie ift eigentlich bie am meiften angesochtene, sei es aus, und außer bem Domcapitel, einigen hartnäckigen Geistlichen und alten Frauen gabe es in Schlessien keine Katholiken; Alles sei rongisch geworben. Und wirklich boren wir zu unserem Erstaunen, baß man im Auslande ber Meinung lebt, es selen nicht nur schon über hundert Geistliche zu Ronge übergetreten, sondern in Breslau allein seien über zehntausend Rongeaner. Nach schlessischen Zeitungsberichten, welche uns neulich die Nachricht brachten, es seien in Schlessen schon achtzig Tausend Rongianer in achtundrierzig Gemeinden, also in jeder beinade zwanzig Lausend Seelen, ift jene Angabe allerdings in ber Ordnung, doch sie ist die erbärmlichste Lüge in der Welt.

Bis jest find nur funf Priefter abgefallen, und ihre Bahl burfte in Bufunft bei une felbft im fchlimmften Falle mobl fcmerlich bis zu gebn emporfteigen. Diefe funf abgefallenen Driefter aber haben burch ihren Uebertritt die Rirche von einer brudenben Laft befreit, benn fle maren burchgangig Briefter gum Mergerniffe. Bas nun aber bie Gemeinden betrifft, fo bemerten mir Folgendes: Breslau gablt an zweiundereifig Taufend Ratholifen; waren alfo gehn Taufend von ihnen bereits bei Ronge, fo mußten wir den Abfall wirflich icon greifen. Run tonnen wir aber auf Chre verfichern, bag unfere Rirchen und Beichtftuble noch nie fo gebrangt voll maren, wie jett; bag wir in gang Breslau nicht von fünfzig Berfonen bestimmt miffen, fie maren fatholifch gewesen und feien nun rongifch, mobl aber find wir über Biele hochlichft erftaunt, bie, feitbem fle zu Ronge übergegangen, urplöslich uns fagen, fie feien fatholifch gewesen. bielten fie fur Protestanten, ba fle protestantisch getraut waren, ihre Rinder in die protestantischen Schulen schickten, und fich in unferen Rirchen nicht feben liegen. Ueberhaupt ift es fower, ble Rongianer qu erfennen: bei ihrer fruberen refp. fatholifchen Beiftlichfeit wirtlich als Abtrunnige ber fathslifden Rirche abgemelbet baben fich bem Biffen bes Reise renten nach nur zwei Personen. Wir find alfo außer Stant, bie Bahl ber Sectirer genau anzugeben. Auffer von amei Remilienvätern, die ihre Rinber aus ber fatholifchen Schule genom men, außer einigen andern Personen, die laut unserer Uebergen gung fich ju Ronge halten und außer ben abgefallenen ffinf Prie ftern unserer Dioceje, Gen. Regenbrecht nicht ju vergeffen, find und namhafte Berjonen ale Rongeaner nicht befannt. Babr ift es allerbings, bag bie Rapelle ber Sectirer flets voll ift: bod wiffen wir auch, bag febr viele Neugierige und Brotestanten bien Auf die Aufforderung bes Magiftrates bat ber Borftand ber Sectirer felbst ibre Babl auf 1710 Seelen in Summa angegeben. Unter biefen 1710 find aber Alle begriffen. Die einmal bem fogenannten Gottesbienfte beigewobnt, und zu biefem Behufe fich eine Rarte gelost haben. Dieg find aber, wie gefagt, viele Reugierige, welche gar nicht baran benten, rongisch qu merben, und bie jum Theil faliche Namen angegeben baben. Letteres moglich fei und wirflich vortomme, beweist eine authentifche Rachricht ber Breslauer Beitung aus Berlin, gufolge melder bie bortigen Sectirer bei Einsammlung ber unterzeichneten Belbfummen über hundert gezeichnete Perfonen nicht in ibren refp. Bohnungen trafen, folglich fich bei bem Unterschreiben faliche Damen gegeben batten.

Schaben bat uns alfo bie neue Sectiterei nicht gebracht, wenn fie une auch megen bes ungerechten Benebmens ber Bebotben gefranft bat. Wohl aber ift aus tiefer Berfolgung ber Rirche und großer Segen ermachien. Wir baben tennen gelernt, bag auch bas bereitwilligfte Entgegenfommen, bie größte Rachgiebigfeit und Gefälligfeit gegen bie Feinde ber Atrche von fatbolifder Ceite nichts nust: fonbern bag bieje in Breslau wie in Stuttgart bei jeber Belegenbeit ibre Freute qu erfennen geben, wenn fie glaus ben, es fonnte ber Rirde irgent ein Schaben ermachien : bie Breteftanten baben faft burdgangig bae Rongethum vertbeibigt, unb gegen ibre fatholijden Mitbruder beforbert. Rur Galingen machte bievon eine ehrenwerthe Auenahme. Wir baben erfannt, bag bie Rirche nur in ber freien Unabbangigfeit rem Staate fich fraftig entfalten fann, und unfer Etreben wirt furber auf Realiffrung ganglider Areibeit ber Rirde gerichtet fern: ber Staat bat von ber Rirche Rupen gezogen, in ber Gefahr aber bat et fie allein gelassen. Wir baben erkannt, dan wir ohne die Vormundschaft bes Staates in kirchlichen Dingen sehr gut leben können, und wir hoffen, biese Vormundschaft, welche uns nur Schmach bereitet hat, werbe vollends aushören. Der Staat bat den Rongeanern, die sich frech über jedes Geseth gestellt baben, volle Freiheit gelassen; er muß nun auch die katholische Kirche, die in Deutschsland in ihrem verfassungsmäßigen Rechte garantirt ist, frei gewähren lassen. — Wir haben uns das Wort Bunsens, bes klugen Staatskirchlers, wohl gemerkt: "Will man eine Kirche versächtlich machen, so muß sich der Staat in ihre Angelegenheiten mischen."

Der Regierung ift bereits bie religibje Bewegung über ben Ropf gewachfen. Bas ber Rirche jum Geile gereichte, bas wirb fie noch bitter empfinden muffen. Es ift jest flar, bag bie Freimaurer und Lichtfreunde ben Ronge und feine Unbanger nur in bas Borbertreffen gestellt haben. Sie wollten bamit bie Regie= rung tobern: fie bofften nachft ber Befriedigung bes Baffes gegen bie Rirche, bie Beamtenfafte werbe aus Abneigung gegen ben Ratholicismus ben Ronge begunftigen. Sie taufchten fich nicht; mit Beiggier murbe ber Rober verschludt. Run aber giehen bie Anftifter bes Rongefpettatele bie Dasten ab, und forbern fur ibre Tenbengen, bie religiod = und politifch = rabital find, biefelbe Freibeit, wie fie ben fogenannten fatholifden Diffibenten eingeraumt, und bereitwillig eingeraumt worben ift. Jest geben ber Regierung freilich etwas bie Augen auf, ba von einem Enbe ber Monarchie bis zum anbern bie Protestanten fich in Maffe erbeben, und ibr abtropen wollen, mas in ben Lichtfreund-Berfammlungen befchloffen ift. Die tatholifche Rirche bat ein unbebeutenbes Baufchen verloren, und tiefer Berluft bat fie fcboner, freier und fraftiger gemacht; bie fogenannte evangelische Rirche aber fiebt fich burch bie Rongeaner auf's Meuferfte bebrobt, und Gott weiß. mas biefer Ginfturg noch Alles mit fich reifen wirb. Bereits wirb ber Regierung fcon vielfach offen ber Behorfam aufgefündigt; bie Magistraturen fteben allenthalben an ber Spite ber Bemegung; ber gronte Theil ber Beborben fompathifirt mit ihr, und bas Dilitar wird bearbeitet. Wie in Preugen, fo ift es in Sachfen, und Gott weiß, wie bas Alles enben foll!

Clemens August, ber helbenmuthige Bekenner ber Rirche, ber Erzbischof von Coln, ist gestorben; hat bort in Münster seine Lausbahn geenbet, wo er sie im Dienste ber Kirche bezonnen. Die Kunde bavon sliegt von Land zu Land, und bringt Trauer und Freude hervor; Trauer, weil ber ausgezeichnetste Kirchenfürst unserer Zeit verblichen ist; Freude, weil ber eble Dulber und Kämpfer endlich ben verdienten Lohn aus den Sänden Dessenigen empfängt, Der ihn zum leuchtenden Beispiele auf den Leuchter der Kirche gestellt hatte. Ruhe seiner Asiche gestellt hatte.

Bohl wird es fein Land der Erde geben, in dem ber Rame Clemens August nicht mit Liebe genannt, und die Kunde seines Todes nicht den tiessten Schmerz erzeugen wird; wohl ift die Kirche überall dem ausgezeichneten Kirchensunsten zum Danke respsichtet; nirgends aber wird dieß mehr der Fall senn, als in unserem Schlesten.

hier bei uns fnupft fich an ben theuern Ramen Clemene August bas gesammte Ermachen bes firchlichen Lebens: bier merben ihm in ben Bergen einer Million Ratholiten bie fconften Dentmale ber Dantbarfeit errichtet merben. - Schleffen lag in ben Armen bes schredlichsten Inbifferentismus eingewiegt, lag im tiefften Schlafe, ber immer mehr und mehr bem Tobe abnlid wurde; fein Menich bat eine Uhnung, wie tief Schleffen im fatholischen Bemußtsebn gesunten mar. Dit Recht tonnte bie rreupifche Regierung auf unfer Land ale Dufter im religioien Gleichmutbe binmeifen; wir verbienten bieg traurige, unbeimliche Lob. Briefter und Bolf maren am Abgrunde eingeschlafen: Die einzelnen Blutben verwelften; noch furge Beit, und wir konnten ben Ratholicismus begraben. — Da gelangte bie Runte ron ber Abführung bes Ergbischofs von Goln bes bochieligen Clemens Inguft ju und. Gin eleftriider Schlag burchquate und. mirb ber Grabischof gefangen auf bie Feftung geichlerer? Beil er nicht fo unfirchlich fen will, ale tie Schleffer. - Und Scham unt Reue übernel und: tas Brere Bine V. murte bervorgefucht und bie Allocution bee beil. Batere fam wie Donner an unfer Dbr. Da marbe benfer, um Schleffen ben Blid nach bem gefangenen Gribifchof gemandt, fingen mir an, fatbelifch ju merten. Und Schleffen, bas unter allen gantern in protestantifden Stagten am tiefften gefunten mar, es fiebt jest, mas tatbolifden Gifer

b Leben und Rraft betrifft, vielleicht am bochften. Der Dant für gebuhrt, nachft Gott, bem hochfeligen Clemens August.

Darum Schlesten geh und trag' ben Dank ab, ben Du, ott weiß es, bem verstorbenen Erzblichof schulbest; geh' und le Dich gleich neben Coln, benn Du mußt zum wenigsten bie eite Leibträgerin sehn. So viel verdankt kein Land bem Berrbenen, als Du. Falte bie Sanbe und bete bei ber Leiche Senigen, ber Dir Leben gab. Richte Ihm ein Denkmal auf im Berzen; die späte Nachwelt noch muß es wissen, daß es emens August war, ber das katholische Schlessen rettete.

## LI.

## Johann Michael Denis.

(Ein beutscher Jefuit bes achtzehnten Jahrhunberts.)

(Fortfesung.)

Mit seinem Eintritte in das Theresianum, wo seine eigents gelehrte und schriftstellerische Laufbahn beginnt, bricht seine utobiographie ab. Jedoch enthält sein Nachlaß einen Aufsatt ber Ueberschrift: "Meine 25 jährigen Beschäftigungen im Theslanum." Wir dursen benselben unsern Lesern nicht vorenthals, da er ein beutliches Bild des Geistes gewährt, in welchem Gesellschaft Jesu und in ihr Denis an dieser, von der Kaises Maria Theresia im Jahre 1746 gestisteten und den Jesuiten vertrauten Lehranstalt für den jungen Abel wirkte.

1760. 3m October 1759 ward ich von Presburg babingesickt. 3ch übernahm bie Aufsicht über eilf Jünglinge, bie ble Mojophie zu studiren anfingen, und mußte mit ihnen Logit und etaphist repetiren. In ber heiligen Woche mußte ich ben kleisen Bollingen bie gestlichen Uebungen vortragen, welche Arbeit

ich bis 1777 zu großem Bergnügen ber Jugend fortgesetht bate. 3ch ließ mich von wohlmeinenden Freunden überreben, ben erften Theil der sogenannten poetischen Bilder herauszugeben. 3mmer etwas für Wien, wie es damals war, und fast der este Schritt zu einem bessern Geschmade. 3m Junius ward mir sur's künftige Jahr das Lehramt der schönen Wissenschaften angekünde, um mich vorzubereiten. Im September ließ ich im Namen des Sauses das Meisterstück der Vorsicht auf die Vermählung Josephs bruden.

1761 begann ich bie Rebefunft zu lehren, taglich burch brei und eine halbe Stunde. Dazu tamen wochentlich zwei Wieberholungeftunden, zwo jahrliche Brufungen im Januar und Ceptember; por ber erften gab ich burch vierzehn Tage, por ber zweiten burch einen Monat taglich eine außerorbentliche Stunde Bieberbolung, por jeber Prufung ließ ich bie Buborer burch einen Schie ler lateinisch ober beutich, gebunden ober ungebunden barangui-Die Begenftanbe ber Prufungen waren: Rhetorif, Boeif, Ertlarung ber Claffifer, Beschichte, Beographie, griechische Sprathe, Rechentunft und Religion. An Sonn . Feier = und Donnerstagen brachte ich zwei Abenbftunden meift in ben Bimmern meiner Schuler ju, um bald biefen, balb jenen in Berfertigung ihrer schriftlichen Auffate zu leiten, und fo habe ich es burch breigebn Jahre unermubet gehalten. Dabei batte ich zwei Brebigten, monatlich bie Jugend gur Beicht und Communion vorzu-3ch gab ben zweiten Theil ber poetischen Bilber beraus. Als ber hochw. Erzbischof, Brotector bes Therefianums, ben Carbinalehut erhielt, führte ich ihm mit meinen Schulern ein hirtengebicht auf. Dft vertrat ich meine Freunde in verschiebenen Auffichten über bie Jugend, fo bag ich manchmal viele Bechen nicht auf meinem Bimmer fcblief, und bieg geschah auch in folgenben Sabren.

1762 hatte ich monatlich nur eine Prebigt. Dafür betam ich ben Ilnterricht auswärtiger Junglinge in ber beutschen Sprache, jebes Schultages burch eine Stunbe. Bum besten ber Jugend gab ich eine Sammlung fürzerer Gebichte aus ben neueren Dichtern Deutschlands beraus, und schrieb für meine Claffe eine kurzesafiete Gebantenlehre in Latein. Für mich bezann ich englisch zu lernen. Lelemach war mein erftes und Milton

mein zweites Lefebuch. Den oben gebachten Unterricht im Deutsichen habe ich zehn Jahre fortgefest.

1763 fing ich an, meine Schüler im Junius ble jährlich von ihnen versaßten Auffahe öffentlich ablesen zu lassen. Jebes Jahr wurde das Verzeichniß gebruckt ausgetheilt. Die Entwürse bieser alabemischen Borlesungen, ihre Ausbesserung und der Unterricht im Declamiren beschäftigte mich jährlich beinahe zwei Momate. Ich sing auch an, einige Jünglinge in Ausgabe verschiedener Kleinigkeiten zu leiten, und verschiedenen Erwachseneren, die später in die Asademie getreten waren, durch Privatunterricht in der bessern deutschen Schreibart, oder in der Aesthetis nachzuhelssen. Und dieses auch durch die solgenden Jahre.

1764 lieft ich im Ramen ber Akabemie ein lateinisches und beutiches Gebicht auf Josephs Krönung bruden; begann auch am öfterreich. Patrioten mit zu arbeiten. Dies bauerte brei Jahre.

1765 folgten Gebichte im Namen ber Afabemie auf bes Monarchen zweite Vermählung. Für mich fing ich an, die Naturgeschichte zu studiren, und in Schiffermüller's Gesellschaft Raupen zu ziehen und Insecten zu sammeln. Der Donnerstag wurde meist auf dem Lande zugebracht, und es ist auf ein paar Stunden um Wien seine Gegend, wo wir nicht Entdedungen gemacht hätten. Daher entstand die herrliche Sammlung, deren Antheil ich meinem Freunde abtrat, als ich zur sienenen Bibliothekarspflicht kam, und wir durch seine Besöbsachtungen theilten wir auch immer ber wisseglerigen Jugend mit.

1766 schrieb ich für meine Schüler einen lateinischen Lehrbegriff von allen Gattungen der Boefie, um ihnen die besten Dichter aller Nationen bekannt zu machen. Diefer Lehrbegriff ward künftig immer mit in die öffentlichen Prüfungen gezogen. Für ein Arauergedicht auf den Tod Dauns erhielt ich von der Monarchin die golvene Medaille.

1767 machte ich mich an Ofstan's Ueberfehung, erstlich zwar aus ber italienischen bes Cefarotti, weil ich keine englische in Wien sinden konnte. Als mir nachher der hofrath v. Plank die feinige aus Prag kommen ließ, mußte ich alles bereits Vertige wegwersen. Dabei ließ ich ein und anderes eigenes Lied druden, und dieß geschah jährlich die 1780. Ich sage es hier, um es nicht jährlich wiederholen zu dürsen.

1768 traten Offian's erfte zwei Theile ans Licht. Uder biese Aufnahme will ich mich auf bie Journale berufen, und bien nur anmerken, baß ich alle meine Druckschriften, um bie Fehlen zu vermeiben, selbst zweimal corrigirt habe. Jeber sieht ben Jehle auswand.

1769 schrieb ich für meine Classe eine beutsche Geschicht ber Berebsamkeit bei allen Bölfern, nebst einem Berzeichnisse aller vorzüglichen rhetorischen Werke. Sie wurden baraus öffentlich in Zufunft geprüft, und ich zeigte die Bücher vor, die sich zu diesem Zwede auf ber garellischen Bibliothet zahlreich vorfanden. Es folgte auch ber britte Theil Offian's.

1770 erschien meine Barbenfeler am Tage Therestens. Auf Empfehlung meines bamaligen Borstehers, jeht würdigsten Bischofes von Neustabt, sah die Monarchin gnäbig auf meine Bemühungen nieder, und verlieh mir einen jährlichen Gnabengehalt von breihundert Gulben. In Deutschland sing man an, auf mich ju sehen. Unsere berühmtesten schönen Geister schrieben an mich, und ich kann durch Vorlegung ihrer Briefe darthun, daß ich keine literarische Bekanntschaft jemals erschlichen habe.

1771 erschienen verschiebene meiner neueren Boeffen in ben auswärtigen Musenalmanachen, Blumenlesen u. f. w. 3ch wurde auch verschiebentlich barum angegangen.

1772 gab ich die gesammelten Lieber Sined's heraus. Diesen retrograbischen Barbennamen hat mir zum ersten Gr. Kretschmann, ein vortrefflicher Dichter in Zittau gegeben, und er ift nun im Barbenstaate gang und gebe. Ich ließ auch die erste Sammlung ber besten akademischen Vorlesungen meiner Schüler und andere Privatausstäte unter dem Titel Jugendfrüchte drucken. Mein sel. College, Burkard, der rühmlich in Allem mit mir eiserte, gab eine zweite Sammlung. Ungünstige und Jünglinge, die ihr Unvermögen etwas Achnliches zu leisten, fühlten, ließen sich in spätern Jahren beigehen, alles dieses geradeweg für Professorbeiten zu erklären. Ich kann das Gegentheil aus vielen Originalen darthun, und die meisten der Verfasser leben ja noch.

1773 ein schweres Jahr. Die Ausbebung meiner Gesellschaft, mein lestes Lebrjahr ber schonen Biffenschaften, in welchen ich burch breizebn Jahre hundert und neutschaftelige Ingelinge unterrichtet habe, und immer ber En Unterrichts gewesen bin. Che ich biesen ganz verlaffe, will ich noch nachholen, bag ich balb in ben ersten Jahren eine ziemliche Anzahl Muster von beutschen Briefen und Anreden für alle Fälle ausgearbeitet habe, die nachher von hand zu Sand copirt wurben, und vielen Nupen stifteten. Ich übernahm zugleich mit dem lepten Lehrjahre die Aussicht der schonen garellischen Bibliothet, und sann nun ernstlich darauf, das Studium der Bibliographie und Literaturgeschichte in unsern Gegenden einzusuhren, und gleich das solgende Jahr ein Collegium zu eröffnen. Meine Plane wurden genehmigt, und die Lehrschriften ausgearbeitet.

1774 fing ich zu lehren an, brachte Manches in ber Bibliothef in bequemere Ordnung, befferte vielfältig an dem Kataloge, bezeichnete alle feltenen Bucher, machte ein eigenes Fach für die thpographischen Alterthumer, hatte die Boche vier Lehrftunden, und sieben Lesestunden für die jungen Cavaliere, machte auch schon Anstalten zu einem Materienkataloge für die Bibliothek.

1775 arbeitete ich an bem Rataloge, ber 1778 ju Stanbe fam, und in unseren Gegenben vielleicht seines Gleichen nicht bat. Ich ließ auch ben britten Theil ber Jugenbfruchte bruden.

1776 gab ich mit Schiffermuller bas Berzeichnis ber Schmetterlinge ber Wiener Sezenb heraus. Der Fürst Staatstanzler beschenkte mich wegen bes Gebichtes auf die Beleuchtung Wiens mit zwei golbenen Mebaillen, für die ich mit einem andern Liebe bankte. Einige meiner Poessen erschienen in den literarischen Monaten, die damals eine kurze Zeit in Wien erschienen.

1777 trat meine Bibliographie an's Licht. Die Urtheile hierüber ftehen in verschiebenen Journalen. Am angenehmften waren mir wohl im beutschen Merkur die Beinamen bes bescheibenften und emfigsten.

1778 folgte ber zweite Theil ober bie Literaturgeschichte, und ber Materienkatalog für bie Bibliothek wurde vollendet, in's Reine geschrieben, und zum Bortheil der Besuchenden in dem Lesezimmer ausgestellt. Auch begann ich an den Merkwürdigkeiten der Bibliothek zu arbeiten.

1779, so wie in ben folgenden, wurde ich sehr beschäftigt theils mit Berbefferung ber alten, theils mit Berfertigung neuer geiftlicher Lieber. Fast von allen Rirchen und Bruberschaften Biens wandte man sich an mich. Ich habe mich nicht entzogen. Im October besuchte bie bochft fel. Monarchin bie Bibliothel, und nannte mich gang unverhofft ihren Rath, ließ mir aber bienber bas Decret unentgelblich ausfertigen.

1780 erschienen die Merkwürdigkeiten der garellischen Bibliothek, ich ward aber mit Andruche des Frühlings von einer solchen Mervenerschlaffung befallen, daß ich dis in den Winter beinahe nichts arbeiten konnte. Indessen rief der himmel meine unvergesliche Wohlthäterin ab. Bei ihrem Grade legte ich meine hare nieder, theils aus gerechtem Schmerze, theils weil ich seit diesem Jahre nur zu deutlich im Ohre höre \*): Solve senescentem mature sanus equum, ne peccat ad extremum ridendus etc.

1781 arbeitete ich an ber Buchbrudergeschichte Bliens, bie mich in vielen Briefwechsel mit Bibliothekaren zog, und viele Gange nach Bibliotheken nothig machte.

1782 trat biefe Buch brudergefchichte Wiens an's licht, und ich fing nun an, mich mehr auf die Supplemente ber maittairischen Annalen zu verwenden, für die ich schon seit 1776 m fammeln angefangen hatte.

1783 sammelte und burchbesserte ich meinen Offian und meine Barbenlieber; ich burchsah auch noch einmal meine mobetnen Gebichte, die Gr. v. Reger gesammelt hatte, und als eine Nachlese herausgeben wollte. Dabei ging die Arbeit an Maintairens Supplementen fort.

1784 erschien bie lette und vollständige Ausgabe meines Offians und meiner Barbenlieber in funf Theilen, zu benen bie obengebachte Nachlese ben sechsten abgeben tann. Bis biefes Jahr habe ich breinnbfunfzig Junglinge in ber Buchertunbe und Gelebrtengeschichte, und zwar einige Jahre in ber savorlichen Afabemie, unterwiesen, und jabrlich öffentlich geprüft.

In biefen funfundzwanzig Jahren babe ich alle beutschen, an ben Gof bei allen Feierlichkeiten im Namen ber Afabemie gebaltenen Reben verfaßt, und die Rebner im Bortrage unterrichtet, fast alle afabemischen Anzeigen für die Zeitungen, und die meinen Bittichriften ber Jünglinge an die Monarchen gemacht: so baben auch manche meiner Collegen vor Befanntmachung ibrer Arbeiten

<sup>\*)</sup> Svanne, wenn en fing bift, bas alternte Pfert bei Zeiten aus, bag es nicht julest firandle unt jum Gelachter werbe.

mich um freundliche Durchficht berfelben angesprochen, die ich nies mals versagt habe.

Im Jahre 1784 wurde bas Therestanum aufgehoben, und Denis als zweiter Custos bei der kaiserlichen Hosbibliothek angestellt, der er sortan die an das Ende seiner Tage seine ausgezeicheneten dibliographischen Kenntnisse widmete. Noch heute wird seine "Einleitung in die Bücherkunde" (Wien 1795 und 1796) als eins der ausgezeichnetsten Werke in diesem Vache geschätzt. Doch ließ er in dieser Beriode auch mehrere Schriften erbaulichen und theologischen Inhaltes erscheinen ("Denkmale des christlichen Glaubens und Sittenlehre", "Beherzigungen sir heilbegierige Christen", "Beschäftigungen mit Gott, sichon im zwölsten Jahrhunderte gessammelt"). Im Jahre 1791 ward er zum ersten Custos der Hosbibliothek besördert, und starb im Jahre 1800 an seinem Namenstage. Auf dem Kirchhose zu Hüttelborf ist sein Grab, dessen Enschrift nach seiner lehtwilligen Berordnung lautet:

Hie tumulum optavi Michael Denis extinctae S. J. Sacerdos a Consiliis et Bibliotheca Augg. natus Schaerdingae MDCCXXIX obiit Viennae MDCCC.

Wir haben in bem Bisherigen, um ben Faben ber Ergahlung nicht zu unterbrechen, ben Lebensabrif bes ehrwurbigen Denis im Zusammenhange mitgetheilt. In bem Nachfolgenben wollen wir bavon einige Betrachtungen über seinen sittlichen, Archlichen und schriftftellerischen Charafter knupfen.

Ber sich näher mit Denis Schriften bekannt macht, wird nothwendig aus ihnen ben Einbruck empfangen, daß ber Berfasser eine treue, unverkrüppelte, überaus bescheibene, acht beutsche Ratur, ein in mehrsacher hinsicht sehr bebeutendes Talent, ein vorurtheilsfreier, offener Kopf, vor Allem aber ein jedweder Berstellung und hinterhältischen Absichtlichkeit durchaus unfähiger Charafter gewesen sehn musse. Es ist eine merkwürdige, aber durch ungählige Documente bewiesene Thatsache, daß Denis, der fromme Katholik, der begeisterte Anhänger seines Ordens, inmitten der Wiener Aufklärung der achtziger Jahre nicht nur persönlich völlig unangesochten blieb, sondern seiner Umgebung, wie seinen Beitgenossen überhaupt, eine Ehrsucht und Achtung gebietende Erscheinung war. "Die Grundsähe seines Charakters", sagt einer der damas

ligen Wiener Literaten, ber feinen fchriftftellerischen Rachlag etnete, "maren ftrenge Religiofitat ohne Beuchelei, verbunden mit ber außerften Unhanglichfeit für ben Jefuitenorben, ohne fich p Rebenabsichten gebrauchen zu laffen. Seine fanfte, befdeibene Seele und Bergensgute mar eines Fenelon wurdig. Seine marme Baterlandeliebe machte ihn zum patriotischen Unterthan feiner Re-In jeber Beriobe feines Lebens mar er ber genaueft Beobachter feiner Pflichten. Er war ein eifriger, fur bie Bilbung und bas Bobl jebes feiner Schuler vaterlich beforgter Lebrer, und ein in jebem Bufall bes Lebens erprobter Freund. Run, Denis besaß wirkliche Tugenben, und nicht blog liebenswurdige Eigenschaften, wovon bie lettern ben erftern in ber großen Belt nur zu oft als Erfat bienen muffen. Dochten ihm auch, nach bem allgemeinen Loofe ber Menschheit, aus einer nothwendigen Folge feiner Lage und Erziehung

Quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu--

einige Schwachheiten ankleben, so waren fie gewiß sehr gering, und barum um so viel verzeihlicher, selbst in dem Falle, wenn er auch kein eben so berühmter Dichter als Literator gewesen ware, und er wurde hierdurch seinen Freunden und allen benen, die nächer um ihn waren, deshalb nicht minder durch seinen Berlust ein eben so theures als schmerzliches Andenken hinterlassen haben."— Wer von den Verhältnissen, in denen Denis lebte, eine klate Anschauung hat, wird diese Anerkennung, die dem Verewigten aus dem Munde bitterer Gegner seiner religiösen Ueberzeugung wurde, einfach dahin übersetzen: daß der Geseierte durch eine ächt christliche, aber seltene, aufrichtige und kindliche Demuth den Sas der Aufklärung dergestalt entwassnete, daß ihm, um seines Dichterruhmes und seines imposanten Wissens willen, sein frommer katholischer Glaube, ja sogar seine Eigenschaft als Priester und ehemaliges Mitglied der Gesellschaft Jesu zu Gute gehalten ward.

Der letigenannte Umftanb führt uns unabweisbar auf bie bamaligen Berhältniffe biefes Orbens in Defterreich, und auf Denis Stellung innerhalb beffelben.

Wie streng und sestgeregelt man sich auch bie verfassungsmäßige Einheit der Gesellschaft Jesu benten ! unperteilsche Erwägung der Thatsachen beweist! fation in jener Beit ber Bluthe bes Orbens (von ber hier allein bie Rebe ift) fich weber bis zu einer absoluten Bernichtung affer und jeber Rationalität, noch bis zur Aufhebung und Bermifchung jedweber fraftigen Individualitat und Berfonlichfeit erftredt haben tonne. Die Gefellschaft Jesu verstand ihre Einheit nicht als tobte und geiftlose Einformigfeit. Sie war auf ihrer bamaligen Entwidlungeftufe nicht univerfal in bem Sinne, bag fie jebe natiomale Anlage, jebes individuelle Talent in ein Brofruftesbett gen legt batte, - fonbern umgefehrt in ber Bebeutung : baf fie beis ben, innerhalb ber von ber Rirche geftedten Grangen, vollen Raum jur freien Bewegung in ihrem Innern geftattete. --Wenn in neuerer Beit nicht bloß von ihren Reinben, fonbern felbst von übereifrigen und kurzfichtigen Freunden bas Gegentheil geglaubt, und je nach bem Standpunkte bes Urtheilenben getabelt ober gepriesen worben ift, so tragen bergleichen Schilberungen meiftentheils ben Stempel ber Uebertreibung ober ber ibealen Sic-In ber Wirklichkeit fann nicht verfannt werben, ban fich bas Leben in jeber Orbensproving eigenthumlich geftaltet hatte, und bag namentlich bie bamalige Praxis ber Gefellschaft in Defterreich teineswegs barauf ausging, vollständig und absolut über jebe Rationalität Gerr zu werben, in fofern eine folche bie naturlichen und erlaubten Grangen einer driftlichen Gefinnung nicht über-Bene behauptete vielmehr fortwährend in einem weiten Umfange als Barticularismus innerhalb ber Allgemeinheit bes Orbens ihr Recht und ihren freien Spielraum. In ber ofterreichis fchen Proving war bieg zu jener Beit unftreitig gum Bortheile ber Befellichaft Jefu ausgeschlagen. Rachbem biefe, unter ben Rachfolgern Leopold's I. ihren politischen Ginflug eingebüßt, nachbem bie innige Begiebung zur weltlichen Dacht fich foon feit Joseph L bebeutenb gelodert, bie frubere Staatsgunft jum Theil in ihren Begenfat verwandelt hatte, fühlten bie Leiter bes Orbens, vom richtigen Tacte geleitet, mehr und mehr bas Beburfnig, fich in ben faiferlichen Erbstaaten zeitig ber veranberten Lage ber Dinge anzubequemen, und burch neue Mittel und vermehrte Rraftanftrenanngen auf geiftigem Bebiete bas alte Anseben ju retten. seit es in biefen ganbern, nicht langer blog vom Ruhme ber un au gehren und auf fruber geleiftete Dienfte gurudguwas noch im Beginne bes Jahrhunderts mitunter zur Ungebühr gefchehen, und bie Duelle bes verberblichften und gehäffigsten Rampfes mit bem Weltelerus und anbern Orben gewosben mar \*). Talente ichaffen konnte freilich biefer Orben fo wenia, wie irgend eine andere Gefellichaft, wohl aber jebem in felner Mitte fich beranbilbenben Talente Pflege und Unterflugung ichenten, und jene Freiheit ber Entwidelung gewähren, ohne melde bas Bebeiben eines geiftigen Lebens überall unmöglich ift. Se burfte alfo, wollte anbere ber Orben fich in Defterreich, Ungan und Bohmen als wiffenschaftliche und literarische Boteng gelten machen, nicht bie Rebe bavon febn : ibn fcientififch und moralifc zu ifoliren, ftrebfame und geiftesträftige Berfonlichteiten innerbalb ber Gefellichaft burch Bebantismus ju paralbfiren, nach augenbin aber jebe literarische Erscheinung, bie nicht vom Orben ausgegangen war, zu ignoriren ober zu befämpfen, und fomit fich von vornherein jebem, auch bem mahren, nothwendigen und beilfamen. wiffenschaftlichen Fortschritte feindlich entgegenzustellen, wie bieß fo oft aus bem Munbe ber Begner ber Befellichaft Jefu gebort merben muß. - Dag bie Jefuiten in ben genannten ganbern auf jenem großen Wenbepuntte ihres Schichfals mit richtigem Inftincte alle biefe Diggriffe vermieben, daß fle thatfachlich fich auf ben richtigen Standpunkt ftellten, biefem weifen Berfahren verbantt bort bie Gesellschaft gerabe in ben letten vier bis funf Jahrzebnten vor ihrer Aufhebung einen wiffenschaftlichen Aufschwung und eine geistige Bluthe, welche fie in ber genannten Broving noch nicht erlebt hatte, und die es boppelt schmerglich empfinden lägt, bag auch jene Proving in ben allgemeinen Stury bes Orbens verwidelt murbe. Wir nennen unter ben, fammtlich jener Beriobe angehörenden Schriftstellern beffelben bier nur bie (fur ihre Beit) ausgezeichneten Phufifer Joseph Berbert, Joseph Balcher, Leopolb Bimalb; bie Naturhiftorifer Lubwig Mitterbacher von Mitterburg, Nicolaus Bobe und Ignat Schiffermuller: bie tuchtigen Mathematifer 3of. Liesganig, Georg Ignat Freiherr von Das-

<sup>\*)</sup> Ginen langwierigen Streit folder Art mit ben Benebictinern veranlaßte inebesondere das tactlose Buch: Cura salutis, sive de statu vitae mature ac prudenter deliberandi Methodus. Ex Bibliotheca catechetica Domus Probaticalistatic Jesu ad S. Annam, Viennae Austriae !

burg und Rarl Scheeffer; bie berühmten Aftronomen Maximilian Bell und Anton Bilgram, ben Bater ber Numismatif Joseph Edfel, die Philologen Rhell und Frohlich, die auch beute noch bochgeschätten Geschichteforscher Leonhard Erber, Georg Prab, Sigismund Calles, Leopold Fifcher, Frang Pubiffefta, Stephan Raprinai, und vor Allen Stephan Ratona, ben Berfaffer ber großen pragmatischen Geschichte Ungarns; endlich jene Reihe tuchtiger Specialhistorifer, von beren Arbeiten mehrere ben Werth von Quel-Ien haben : Anton Steiner, Frang Bagner (Gefchichte Leopolb's L. und Joseph's I.), Insprugger, Ernst Apfalter, Anton Socher und Marcus Banfit (Berfaffer ber berühmten und verbienten Germania sacra).

Dag bie Pflege ber beutschen Sprache von ben Zesuiten fowohl in ihren pabagogischen, als in ihren literarischen Beftrebungen bis auf jene Beit in eben bem Daage vernachläffigt worben war, als ihr lateinischer Unterricht vor bem beute in katholischen, wie in protestantischen ganbern ertheilten ben Borgug verbiente, ift ein nicht zu laugnenbes Factum. - haben neuere Schriftfteller, wie g. B. Bolfgang Mengel, jene Berfaumung ber Muttersprache auch bis zur Ungerechtigfeit getabelt, so ift bennoch bie Thatfache felbft eben fo wenig in Abrebe zu ftellen, als es gerechtfertigt werben fann, bag auf biefe Beife in ber Bilbung ber fatholischen Jugend Deutschlands eine Lude blieb, beren ungludliche Folgen fich bis auf ben beutigen Sag fühlbar machen. lein, es barf bei ber Ruge biefes Uebelftanbes Ameierlei nicht vergeffen werben. - Erftens war es auch auf ben protestantischen Fürftenschulen bes norblichen Deutschlands, bis zum Erwachen unferer Literatur im vorigen Jahrbunbert, um ben theoretischen, beutichen Sprachunterricht nicht beffer bestellt, als in ben Collegien ber Befulten. 3meitens ift es eine fabelhafte Uebertreibung, wenn man, wie namentlich Mengel, ben geringen Werth, ben bie lettern allerbinge bie ju eben jener Beriobe auf biefen fo überaus wichtigen Begenftant legten, einem mohlerwogenen, fchlau berechneten Blane, einem mit Bewußtfebn ausgebilbeten Shiteme bes Orbens jur Bertilgung ober Untergrabung ber beutichen Nationalieft beimift. - Ein folches ift wenigstens ben Jesuiten ber oftermiften Proving in jener Beriobe, von ber bier bie Rebe ift,

Brabe fremb gewesen, bag Denis, wie wir gesehen haben,

nicht nur bie allerbings unläugbare Lude in ber Erziehungenethobe seines Orbens (und ber bamaligen Beit überhaupt!) auf bas schmerzlichste fühlt und beklagt, fonbern, was noch mehr fegen will! fofort als junger Clerifer, ber noch nicht einmal tie Briefterweibe empfangen bat! - thatfachlich auf feine eigene ben aur Reform fcbreitet, - und bierbei auch nicht auf bas minbefte hinbernig von Seiten feiner Orbensobern Abfit! Wir werben biefe überaus mertwurbige Seite in Denis ib tergrifchem Leben weiter unten ausführlicher ichilbern. junachft nur hervorzuheben, bag ber bobe Grab von freier Bewegung, ben ber bamalige Buftanb bes Orbens in ben Erbitaaten einem Beifte, wie Denis, gestattete, Die gartliche Liebe, ja bie Begeisterung bes Lettern für bie Gesellschaft Jesu vollkommen erflatt und rechtfertigt. Der geringfte Grab von Menschenkenntnif genugt, um einguseben: bag Denis bantbare Begeifterung fur feinen Orben ihm nicht blog anerzogen, ober von außen ber gleichfan aufgepfropft gemefen fei. Gben fo ift es nicht bie bloke Gemobnung an biefe bestimmte Lebensweise, bie aus ibm fpricht, pher eine afcetifche Refignation, bie ben glaubigen Chriften felbft ein, feiner Ratur vollig fremtes Glement erträglich ober feiner Liebe murbig ericbeinen laffen fann. Dein! man fieht, er liebt feinen Orben (von tiefern, afcetischen Grunden abgefeben) auch begbalb, meil er ibm eine, seiner Individualität quiagende, freie, geiftige Entwidelung, obne 3mang und läftige hemmung, gestattete, meil et. fo zu fagen, feinen geistigen und literarischen Comfort in ber Gefellicaft Befu fant, wie fie in feinem Baterlante fich entwidelt batte. Meugerungen biefes Gefühle laffen fich nicht nachmachen. und welchen Grund batte Denis, ber rebliche Dberofterreicher, lange nach ber Aufbebung ber Jefuiten, in feiner Umgebung unb in feiner unabbangigen amtlichen Stellung qu einer folden Biererei gebabt? - Es ift tiefgefühlte Babrbeit, wenn er in feinen "Lefefruchten" am Schluffe einer Aufgablung ber berühmteften Schriftifeller und Gelebrten feines Orbens verfichert : bag er vom Ente bes Jahres 1747 bis jur Auflojung ber Gefellichaft "obne Abgang, obne Lebensforgen, unter iconen Beifpielen von Eugend und Unftrengung gufrieben gelebt, gelernt und gelebrt babe, und fich noch jest feines eigenen, ober fremben Beblers erinnere, ber von ben Borgefesten entbedt und nicht geahnbet worten mare." - In abnucher Weise betheuert er in feinem Testamente feierlich vor bem Allwiffenben: bag er in ber Gefellschaft Jefu "burch fecheundzwanzig Jahre nichts als Gutes gelernt und genoffen babe \*). " - Je natürlicher und von aller Uebertreibung und Affectation entfernter biefer Borliebe bes reblichen Mannes für seinen Orben ift, und je einfacher fle fich außert, befto wentger wird fie einen gunftigen Einbruck auf jeben Billigbentenben verfehlen. - Denis liebte bie Gefellichaft Jesu, wie man feine Familie liebt, aber von jeber egoiftifchen lleberschatung, welche bie Unbanglichkeit an ein einzelnes Inftitut nur burch anaftliche Ifolirung, burch erbitternbe Ausschlieflichkeit, burch miftrauis fche Beringschätzung ber Beftrebungen anberer Inbivibuen ober Corporationen bethätigen zu fonnen mabnt, war Diemand weiter entfernt, als er und feine Umgebung. In feiner Correspondeng finbet fich für biefe Behauptung eine schlagenbe Beweisstelle. - Am 16. Januar 1769 Schreibt Denis an Rlos in Salle: "Bas ber bamburgifche Correspondent und bie Gottinger Angeigen gemelbet haben" - (es war von ben erften Banben feiner Barbengefange bie Rebe!) "ift Ihnen ungezweifelt bekannt. 3ch verbiene bas Lob nicht, was Gie mir beilegen. Mur ein Sat in ben letten Hang mir feltfam: ""Ein Jefuit nennt Berrn Rlopftoden feinen Freund. Dieg verbient Bemertung."" Bon meinen Junglingsjahren lebe ich in biefer Gefellschaft, und habe immer gebort: man muffe bas Berbienft fcagen, wo es ift, und fich um bie Gunft mabrhaft gelehrter Danner beftreben. Daber mage ich es, trop aller Bemertung! ben Ruff, ben Sie mir gufanbten, und ben bie Gottin ber Freundschaft für mich

Quinta parte sui nectaris imbuit,

<sup>\*)</sup> Sein letter Wille beginnt mit ben Borten: "Meine Seele übergebe ich in die hande ihres Schöpfers, ber die Liebe ift, ber fich burch meine ganze Lebenszeit, unerachtet meiner zahllofen Uebertretungen feines heiligen Gesebes, immer als einen liebevollen Bater an mir Unverdienten bewiesen hat, und hoffe burch das unendliche Berdienst seines eingebornen Sohnes, meines Mittlers, und durch die Kürbitte ber feligsten Jungfran, und aller heiligen Gnabe, ewiges Leben."
"So bald als möglich", heißt es weiter unten, "follen zur Rushe meiner Seele hundert beilige Messen gelesen werden."

mir jener senigen Eureintung zu erwidern, mit welcher ich bebenklung verberre u. i. w. Ge foll weiter unten gezeigt weiben den Senis auch in seinen Bemühungen um die hebung der demischen Sprache, nichte weniger als allein in der Gesellihmer fund und dus diese roetischen und literarischen Bestrebungen ült mir einer Freiheit bewesen konnten, die Zedem, der die Zestenn zwer Zeir und den Schilberungen ihrer Gegner kennt, wirder übellurt vorlommen muß, und schwerlich Glauben sinden wirde wenn micht Tenis Correspondenz die urfundlichen Belege ür meiere Bedaurennn bete.

Bei bieber Gefinnung und tiefen gludlichen außern Berbaltmiffen murter et Demit auf bas Schmerglichfte berühren, als fein gelieben Drein aniebeben murbe. Die hoffnungen, welche fich an den Landwang fnurften, ben berfelbe gerabe bamals in Lederrich sentemmen. waren jest auf einen Schlag gerftort, bie Erutigier eines beffern Beiftes unterfrechen, bie gaben einer geits gemiffen bem proverdantischen Rorben imponirenben Bilbung bei intelifden Leurichlante, - tie Denis zum großen Theile felbft angefrunt beite, rettungelos, auf unbestimmte Beit binaus, abgedennen Ber tann ibm feine Trauer verargen? Aber fie fpricht Et m ber wirtigien unt ebelften form aus. Beit entfernt, fic in erem exterbeliiden Severatismus zu verlieren, und bas Schid-Die ber allemeinen Rirde für abbangig von einem einzelnen Dre den zu erflären, vergift Denie, tres feines Schmerzes, auch nicht emen Annenbil bie Adeung und Ehrfurcht, bie er bem Dbetheurer ber Riede ichulbig ift. In ber That kann vom acht fatelischen Stantrunte aus bas Recht Clemens XIV.; bie Gefelliber Bein anrinbeben, eben fo menig in 3meifel gezogen werben, 214 bir Beinamit Bine VII. fie wieber berguftellen. wer. nachbem bie Raiverin Maria Eberefia fich bem Anbringen ber Seutsenfichen Cabinete beigefellt batte, bie nabe und in jenen Beiten berreit tringente Gefahr eines Schiema, bie aus bet, weber ben Milen aller fatbolifden Gofe burchzesetten Aufrechtbaltman ber Beiniten entftanben mare, biefer bie Berbienfte ber Gefellichaft in ben erften wei Jahrbunberten ihres Beftebens, unb bie Deffnung rieter Ratbolifen, bie, als nach bem allgemeinen Brieden tie Borurtbeile gegen bie Gefellichaft befeitigt fcbien ren ben wieber bergestellten Befuiten abnilide Leiftungen. w

ben frühern, erwarteten. Der Orben mußte bem Oberhaupte ber Rirche als Mittel ber Beförberung ihrer Interessen, nicht als Selbstzwed erscheinen. Daher konnte er auch, um größeres Unsglud zu wenden, in einer traurigen und gefahrvollen Beriode, ohne Gefährdung des Wesens der Kirche, ausgehoben werden, wenn die Noth der Zeiten es gebot, über deren Borhandens oder Nichtvorhandensehn allein der heilige Stuhl zu entscheiden hatte. Eine leider eben so gewöhnliche, als unbillige und kurzssichtige Bolemik gegen Clemens XIV., welche die Ehre des Bontissicats Preis gibt, und die höchste Autorität in der Kirche untergräßt, vergist vor Allem, daß der Bapst selbst in den Gänden der Borssehung nur ein Organ zur Regierung der Kirche ist, bessen Ausssprüchen sich der Katholik um Christi willen ohne Murren zu unsterwersen hat\*). Es kann daher Alles, was von den Känken,

<sup>\*)</sup> Bon ber Grundibee bes Papfithums geleitet, bag bem 3wede ber Ers lofung ber Menschheit jebes Brivatrecht ber Diener ber Rirche meis chen muffe, bat Bine VII., bem frangofischen Episcopat gegenüber, im Concordate von 1801 bei weitem ausgebehntere Befugniffe ge: übt als Clemens XIV. fie ber Gefellschaft Jefn gegenüber jemals in Anspruch nahm. Allein fo wie fpater eine petite eglise jenem Bapfte bas Recht zu ben von ihm ergriffenen, außerorbentlichen Maagregeln ftreitig machte, bie freilich ohne Beifpiel in ber Rirs dengeschichte waren, fo traten auch ber, burch bas Dberhaupt ber Rirche verhängten Aufhebnug ber Gefellichaft Jefn Beftrebungen entgegen, welchen eine unfatholifche Berwechfelung ber Befichtepuntte jum Grunde liegt, und beren unangenehmfter Ausbrud bie berachtigte Streitschrift ift: Memoria catolica da presentarsi a Sua Santità. Opera postuma Cosmopoli 1780 (188 Foliosetten fart). Der Amed berfelben geht babin, unter ben grobften lafte: rungen Clemens XIV. Die Richtigfeit bes Anfhebungsbreves nach, ammeifen, bas rechtliche Fortbefteben ber Gefellschaft Befu in Rufiland und Prengen ju behaupten, und bie Gulfe und Unterftugung jener nichtfatholischen Dachte für biefe fchismatischen Beftrebungen in Anspruch ju nehmen. ("3ch bewundere", sagt ber Berfaffer ber Memoria catolica "bie gottliche Borfehung, welche zwar über bie Gefelichaft eine graufame Berfolgung von falfchen und ungerechten - en Matheilien hat tommen laffen, ihr aber wieber eine Stupe und Bers | wen fremben farften anger ber Rirde gu bereiten

bofen Abfichten und untirchlichen Zweden ber Gegner ber Jefnieten berichtet wird, welche bas Kirchenoberhaupt, trog feines Biserftrebens, jur Aufhebung nothigten, als begründet gugegeben,

gewußt hat. Welch eine Schanbe! Richt fur bie Rirche, welche, wie ich bisher bargethan habe und noch weiter barthun werbe, an biefem Digbrauch und einer fo offenbaren Ungerechtigfeit unfchulbie ift, fonbern für jene Gottlofe, welche ben Ramen ber Rirche fo Schandlich migbraucht haben! Belch eine Schanbe, bag bie Unfdub in Berlin und Betereburg beffer erfannt und verehrt wirb, ale in Rom felbit!") Aus ben, in biefe Denfichrift verwebten Materia lien geht fo viel hervor, bag fich ber Proces (bee in ber Engels: burg ftreng verwahrten Generals ber Gefellichaft Lorenzo Ricci) banvifachlich um bie Anschnibigung gebreht gu haben scheint: Er fei einem Berfuche, ben Orben wiber ben Billen bes Bapftes aufrecht ju erhalten, nicht fremb gewefen, und habe ju biefem Enbe mit bem Könige von Preußen correspondirt. Rach seinem Lobe befannte fich bie Memoria catolica offen zu eben biefen Abfichten. welche aber Ricci beständig in Abrebe ftellte; furzfichtige Freunde haben hier bie Befellichaft auf's gefährlichfte compromittirt, bie in ber großen Mehrgahl ihrer Glieber ein ruhmliches Beifpiel ber Un terwerfning auch unter bas Bartefte gegeben bat. - Bapft Bine VI., welcher bie ftrenge Bewachung bes Befangenen noch gefcharft batte, verbammte bie genannte Schrift als beleibigent fur ben beil Stubl, aufrührerisch und ber Reberei verbächtig, und ließ fie auf bem Campo bi fiori von Genfereband verbrennen. (Damnatio et prohibitio libri cui titulus: Memoria catolica etc. -- -Itaque motu proprio et ex certa scientia ac matura deliberatione nostra, aeque Apostolicae potestatis plenitudine Memoriam praefatam, ut continentem propositiones piarum aurium offensivas, scandalosas, temerarias, erroneas, injuriosas, seditiosas, de haeresi suspectas, et ad schisma tendentes, juxta nobis expositas theologorum censuras damnamus et reprobamus, ejusque divulgationem, lectionem, retentionem sub poena excommunicationis interdicimus ac prohibemus. Insuper eandem Memoriam tanquam libellum infamatorium cum huic 8. Sedi, tum catholicis Principibus injuriosum in a cie Campi Florae per publicum justitiae ministrum flammis tradi decernimus ac jubemus.) Dag übrigens ber Beift, welcher aus biefer Denfich

es tann fogar eingeräumt werben, bag bie Saffung bes Breve, welches biefelbe ausspricht, nicht minber wie bie Art und Weise feiner Bollftrectung Garten gegen ben aufgehobenen Orben enthalt, bie nicht nothwendig jur Sache gehörten. Rur barf, mas bie Dagregel felbft betrifft, nicht in Abrebe geftellt werben, bag auch fie eben sowohl im Plane ber Borfehung, als im Umtreise ber Befugniffe bes Papftes lag, und bemgufolge, von allen menfclichen Abfichten und Leibenschaften abgefeben, sowohl fur bie Rirche, als fur bie Gefellschaft Jesu felbit bas Befte mar, was unter ben obwaltenben, bochgefährlichen Umftanben gescheben mußte. Die lleberrefte ber Gefellschaft inebefonbere wurden burch bie Aufbebung ben balb bereinbrechenben Sturmen und Berfuchungen ber Revolution entrudt. - Wer ift verwegen genug, ju behaupten, ce fei unmöglich gewesen, bag ber Orben biefen erlegen mare, ober mahrscheinlich, bag er burch feinen Ginfing bas Gewitter batte befchworen tonnen? Unberührt von biefem, fanden bie Trummer ber Befellichaft im fernen Often ein Afpl, und verhanten es hauptfächlich biefem Umftanbe, bag fie ben alten Beift ihrer Disciplin über bie große Crife binaus ungeschwächt bewahren und fortpflangen konnten. Bugleich gab Gott ben Jefuiten, wie ber gefammten fatholischen Welt, burch eben biefe gugung bie beilfame und gewiß auch nothwendige Lebre: bag er zur Erhaltung feiner Rirche auf Erben weber eines Menfchen, noch eines beftimmten Orbens beburfe. - Das Factum beweist, bag bie Rirche, trot ber Berbannung ber Jesuiten nach Rugland, im Beften von Europa nicht untergegangen ift, ja bag in leifen unb unmertlichen Anfangen gerabe mabrent jenes fturmischen Beitraumes in England, Deutschland und Frankreich bas Wiebererwachen

ia feve.

weht, nicht jener der Regel der Gefellschaft Jesu und des Stiffers berselben ift, bedarf für den einigermaßen Unterrichteten der Erzudhnung nicht. Der heil Ignatins von Lopola, welcher die under bingte Ergebung in den Willem Gottes und den findlichen Gehorsam gegen bessen Stellvertreter auf Erden für die obere Richtschunr erz flärte, wurde einst gefragt: was er thun würde, wenn seine Gesellschaft vor seinen Angen zu Grunde ginge? Ich würde, untwortete er, eine Bierkelfunde bem Gebete und ber Betrachtung widmen, —

3

bes Anthelischen Geine fich vorbereiten und beginnen konnte, be im achtzehmen Infrehmbert burch faliche Sicherheit und fleischliche Berrauen auf menickliche Alngbeit und irbische Mittel ir Bemustrein ber Boller in den hintergrund getreten war.

Bie Denie überbanrt über feiner Beit fanb, fo geigt fit und mirren in feinen Rlagen über ben Untergang feines Orben fiben bamale eine gerechte, tief religiofe, acht fatholifche, von be Anterma ber Beit unabbangige Burbigung ber Berhaltniffe, bi iche Uebertreibung, jete unbillige Auflage ausschlieft. - Gurop bet Oclegenbeit gebabt, fagt er in feiner berühmten Elegie au Die Andbebung ber Befellicaft Jefu, bie er im Beginne feine Achenzigiten Jabres (1799) nieberfchrieb, zu erfahren, ob biefe Er wirflich, wie man gehofft, bie Aera eines neuen golbenn Beitalters gewefen ift. - Burbe aber bie Gefellschaft, wenn fi fortbeftanden mare, bas grauenvolle Unheil ber Revolution abge wenbet ober gemilbert, bie Bolfer Europas jur Bernunft jurud geführt haben? Anbere mogen bieg glauben, er bege nicht foldet Bertrauen gur Macht feines Orbens, sonbern verehre in Demut ben Richterspruch bes allmächtigen Gottes. Aber ftets wolle et in Liebe bie über ben gangen Erbfreis gerftreuten Reliquien eine Gefellichaft umfaffen, von ber eine gerechtere Rachmelt merbe ge Reben muffen, bag es ihres Gleichen nie gegeben habe, und ni geben merbe \*).

(Schluß felgt.)

<sup>\*)</sup> Non ego sum Nemesin, qui coelo devocet, aut qui Cuncta haec de nostro funere nata velit.

Sunt tamen averti, aut minui potuisse ruinam Qui nostro incolumi corpore stante putent.

Signassemus enim praeclaram sanguine causam,

Aut populis nostra mens rediisset ope:

Haec alti. Mihi non tanta est fiducia nostri.

Supremi vereror Numinis arbitrium.

Quodque licet, tumulos obeo sparsasque per orbem Complector fratrum pectore reliquias.

Posteritas, quae non odio, nec amere feretur. Pensabit mei gesta Sodalitii, Coetum hominum talem, dicet, nec prima talera. Nec, conata licet, saecla fatura farent.

## LII.

## Literatur.

I.

Bas ist die Bibel? Symbolische Briefe für die Gläubigen aller christlichen Confessionen, von Anton Eberhard,
vormals Prediger in München. München, 1845. In Commission der literarisch-artistischen Anstalt. 198 S.

Referent hat fich feit langerer Beit gur Regel gemacht, fein Buch zu lefen, beffen Titel eine Frage ift; bei ber vorliegenben Schrift machte er aber eine Ausnahme, indem er von ber ibm binlanglich bekannten Tuchtigfeit und Rernhaftigfeit bes ebemaligen Prebigers Cherharb nur Borgugliches erwarten tonnte. Sein 3wed ift, bas protestantische Glaubensprincip zu wiberlegen. Bu biefem Behufe fchidt er eine Abbanblung über ben Glauben und über Glaubensfreiheit voran, welche fich burch ihren eigenthumlichen Ibeengang genug auszeichnet, um in ihren hauptmomenten bier angeführt zu werben. "Der Blaube, ber ba felig macht, ift fein Dogmen-Glaube in bem Sinne, bag man nur eine beftimmte Angabl von Lehren im Gebachtniffe haben und baran glauben muffe; bag es im Glauben junachft nur auf eine gewiffe numerifche Große ber Lehrsumme ankommt, nach welcher ber Glaube gemeffen wirb . . . . Der Glaube ift querft eine Gnabe, ein von Gott bem Geifte mitgetheiltes, hoberes Licht, burch bas ber Denfch jebe von Gott gepffenbarte Lebre als wahr annehmen und fich ihr bingeben tann; und fo ift er bie Gingabe bes Weiftes an bestimmte nab Aweifel..... Wie es unmöglich ift, Lebren obne

bag berjenige, ber nicht blind ift, bie rott Rarbe erfenne und annehme; fo ift es au jenige, ber bas Licht bes Glaubens bat : jebe geoffenbarte Lebre ale folde annebme feinem geiftigen Muge porgehalten wirb. .. fach folgt aus biefem Begriff vom Glaul nem Punfte nicht glaubt, überhaupt gar : aibt feinen anbern Grund, auch nur eine fenbarung nicht angunehmen, als ben es barung angunebmen. -- Rebme ich alfo nach ihrer Berfundigung gar nicht an . fi bensgnate: und menn ich jest auch jete at ift mein Glaube fein gottlicher mebr : ich erzogen bin, ober aus anbern menschlicher glaube nicht mebr aus Unabe ..... & fo wurde fich bie Unabe in mir nicht n warbe bas nicht jurudweisen, mas ..... b fennen wirb, falls ich nicht abfictlich meine gegen banble." ... G. 11. "Ge verbalt f wie mit ber Liebe. Sabe ich auch nur Gir babe ich die Liebe verloren, und baburch Go Gine Glaubenelehre nicht angenommen, fo b Babrbeit nicht angenommen, und baburch i 6. 12. "Sicherlich macht mich nicht gerabe

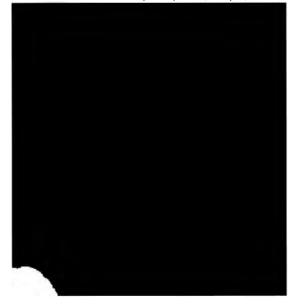

Lebrsumme bes Christenthums ift in fich abgeschloffen und fteht Also fann einmal von einer Dent = und Lehrfreiheit ber driftlichen Religion in bem Sinne feine Rebe febn, bag es mir frei steht, mas ich glaube und lehren will." S. 13. Bas ber Lehre beftimme bie Offenbarung für ben Glauben", meint fr. Cberhard, "bas Bie ber Lebre moge bie freie Biffenfchaft bestimmen fur bas Erfennen." S. 10. "Der Blaube ber Ratholifen ...., ber aus Gott fommt, ift fein 3mang bes Beiftes, .... fonbern eine freiwillige Singabe an bie erhaltene Lebre, eine freudige Annahme und eine hohere Luft ber Seele, Die bas Gemuth erfüllt und ben Willen ftart macht, biefen Glauben gu vollbringen. - Die natürliche Erfenntnig, ftamment aus bem Menfchengeiste, weil aus bem Cbenbilbe Gottes, ertennt burch bie Glaubensgnabe in ben Lehren ber Offenbarung ihre himmlischen Freundinnen, ihre Schwestern ..... und umarmt fie, wie nach langer Trennung in feliger Freube burch ben Glauben." G. 23.

Nach biefer originellen und zugleich unwibersprechlichen Auseinanbersetzung über ben Glauben geht ber Berfaffer auf bie eigentliche Beleuchtung bes protestantischen Glaubensprincipes ein. "In einer positiven Religion, in ber es eine Glaubenspflicht gibt, barf man nur Gott glauben; was fich nicht als Gottes Wort bemabrt, bas barf nicht geglaubt werben ..... Run, mein Freund! woher wiffen Sie benn, bag bie beilige Schrift allein Quelle, Norm und Regel bes Glaubens ift?" S. 30. Obwohl Die Willführlichfeit ber Unnahme bes protestantifchen Blaubensprincipes im Gangen burch bie befannten Argumente bewiesen wird, fo ift boch bie frifche, anschauliche Methobe ber Beweißführung Cberharb's eine mahre Forberung ber polemischen Discuffion. Es zeigt fich bier in ber Bebanblung von Themen, an benen fich im Wefentlichen nicht viel anbern lägt, welche Ueberzeugungefraft bas aus innigem Erlebnig quellenbe, berglich aufrichtige Wort babe.

ilm bie Behauptung, bag ben Schriftftellern bes neuen Bunbes bas protestantische Glaubensprincip fremb sei, läßt fich ber Berfasser im vierten Briefe (S. 52 bis 107) ausführlich auf bie schwierigen Fragen ber Critit bes neuen Testamentes ein. Dieser Abschnitt beweist, baß fr. Eberharb bas neue Testament in selbstständiger Betrachtung burchsorscht, und von vielen Seiten mit scharfem Auge angesehen habe, so bag er mehrere Oppotheim protestantischer Critifer grundlich widerlegen konnte.

Iebenfalls hat sich fir. Eberhard burch die ganze Unnersuchung einen sesten Grund für den fünsten Brief gelegt, bessen Judit in folgenden Worten ausgesprochen ist: "Die Annahme, das die Bibel die ganze Lehrsumme des herrn enthalte, ist gegen die Absicht der heiligen Schriftseller." Dieser Sat wird eben so überzeugend durchzesührt, wie die folgenden, gegen das protestuntische Glaubensprincip gerichteten: "Die Bibel enthält nicht einmal alle Fundamentalartisel"; "die Bibel bezeugt selbst, daß sie nicht die ganze Lehrsumne enthalte"; "die Annahme, daß die Bibel die Regel und Norm des Glaubens sei, widerspricht dem ganzen Wesen der Kirche"; "es ist nicht Zweck der Bibel, Regel und Norm des Glaubens zu sehn"; "auch das Zeugniß der Geschicht widerlegt die Behauptung, daß die Bibel die Norm des Glaubens bilde."

Die Begrunbung biefer Sate ift icon auf verschiebene Beije versucht worben; Eberhard's Methobe zeichnet fich burch flate Ginbringlichkeit ber Sprache aus. Im Gefühle einer grundlichen Beweisführung foliegt Gr. Eberhard mit Recht: "Ja, biefes Princip ift nur ber Machtspruch eines einfeitigen Berftanbes; eine Bebauptung, von aller Wiffenichaft verlaffen und von jeber Begrundung, die bas lebenbige Leben in bas 3mangebemb bes tobten Buchftabens bannen will. Das baben auch bie Lichtfreunde m Cothen in ihrer Versammlung vom 15. Mai b. 3. gar wohl etfannt: bestwegen bie absolute Autoritat ber Bibel gelaugnet, und Ihnen baburd bie Ermabnung gegeben, bag auch Gie nicht ferner die Bibel ale Rorm und Regel bes Glaubens gelten laffen. Bas werten Gie mobl thun? - Sonterbar! Gie ftellen ein Brincip auf, um burch felbes bie Bibel fo recht in Ihre Danb qu befommen, und boch ift es gerate biefes Princip, bas in feiner confequenten Durchführung Bebem bie Bibel ganglich binmegnimmt, intem es qu ibrer Bermerfung bintreibt."

Was bie vortiegente Schrift außer ibrer frifchen Uebergegungetraft noch besonders auszeichnet, ift ber rubige, wiffenschaftliche ben. in welchem fie nich burchreg balt. II.

Historica Russiae Monumenta, ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta ab A. J. Turgenevio. 2 Bande. Petropoli.

Die Materialien zur ruffifchen Geschichte, fowohl ber fruberen Jahrhunderte als ber gegenwärtigen Epoche, mehren fich feit Rurgem auf eine Weise, bag nicht blog ber Beschichtforicher, fonbern auch berjenige, welcher auf geschichtliche Renntniffe im Allgemeinen Unipruch macht, fich ihrer nabern Renntnignahme nicht mehr entschlagen tann. Biele mogen gwar bie Meinung begen, feitbem fle fich mit Cuftine's inbiecreten Enthullungen vertraut gemacht, batten fie fich bavon losgefauft. Bereits batten fie bas Biguantefte genoffen, und bas Uebrige gebore ben Mannern von Sach, welchen fie es nicht verwehren wollten, ihre Erubition mit ben Thaten ber Imane, Baffilp's und Alexis ju vermehren. Für unfere Beiten und bie Behandlung ber obichwebenben Fragen tonne unmöglich, was bas Duntel barbarifcher Beiten in fich foliege, von irgent einer Bebeutung febn. Bare es aber auch wirklich an bem, fo murbe boch bie Gerechtigfeit bas Betenntnig erforbern, bag tein Bolf es grundlicher verftanben, bie Untenntnig, in welcher es felbft von fremben Bolfern gehalten murbe, ju feiner eis genen Confolibirung und jur Schmachung feiner nachbarftaaten au benüten, ale bas ruffifche, und baber icon bes eigenen Bortheils megen eine größere Rudficht auf beffen Geschichte ju nebmen fei. Gin Reich aber, bas in einer Ausbehnung von zwei Taufend geographischen Meilen, von Schweben bis China fich bingiebt, bat ber Nachbarn in großer Menge, und während biefe alle Berichiebenheit ber Religion, Abstammung, Sprache, Berfaffung und Sitte, Entlegenheit bes himmeleftriches und Getheiltbeit bes Intereffes von einanbet ferne balt, bat bas Gine Reich nur Gin haupt, Ginen Willen, Gin Intereffe. Die Giferfucht occidentaler Bolfer, ber Rampf ber Stanbe wie ber Furften, ber Caber ber Belehrten, Die Streitigfeiten ber Confessionen, alles, mas men ben Begriffen ber Abenblanber bas Leben jum Leben macht, Sabrbunberten bier aufgebort. Die norbifden Spartaner tennen nur Gines, ben Rrieg, ben fie theils mit Baffen, theils mit Unterhandlungen führen; bann im Gefolge bes Rrieges ben Sandel und bie Eroberung. Als unter Beter bem Großen einige beife Ropfe auf eigene Fauft, auf abenblanbifche Beife, ben geis ftigen Fortichritt zu beleben gebachten, und beghalb Fragen aufwarfen, welche in bem Dcean bes Schweigens eine Bewegung bervorzurufen brobten, erlieg ber Czar, wie er felbft in Paris bem Marschall Tesse erzählte (Turgeniew II. S. 328) ein Erift, welches ben Galgen für jeben bestimmte, ber für ober wiber biefe Dinge fich aussprach. Drei ober vier magten es bennoch, fic barüber vernehmen zu laffen. Sie erlitten bie gerechte Strafe und die Bewegung hörte auf - il rumore era cessato. mare thoricht, angunehmen, bag bieg nur eine vorübergebende Brille eines Raifers war, bem ber erleuchtete ruffifche Cenat ben Beinamen Bater bes Baterlanbes, bas civilifirte Guropa mit Boltaire an ber Seite, bas Epitheton bes Grogen gab. Gin Gegenftud aus neuerer Beit hat erft unlangft Golowin befannt gemacht. Dag in Rugland fich nichts veranbert, ift auch ohne Turgeniem's Sammlung befannt; ober braucht fie erft ben Beweiß zu liefern, bag bas ruffifche Bolf feinem Cgare bie Macht gufchreibt, treuen Unterthanen bie Pforte bes Simmels zu öffnen? Bas bem Volfe gu wiffen gut thut, weiß Niemand beffer, als er und bie Lebre ber begantinischen Juriften, an ber Fähigfeit faiferlicher Beamten gu zweifeln, fei mehr als Gochverrath, fei Cacrilegium, fann in bem Staate nicht befremben, wo bie Infallibilitat faftisch und rechtlich bem Staateoberhaupte zugestanben werben muß. ber Staat ift zwar mehr ober minber auf biefes Princip gegrunbet, und wenn ber Englander befanntlich um biefelbe Beit, mo feine Conftitution ibre Ausbilbung erhielt, feinem Ronige, jur Entschädigung fur bie Ginbuffe an wirklicher Macht, ben Titel infallibilis, omnipraesens und omnipotens gab, so hat er von feinem Standpunfte aus nichts anderes gethan, als mas bie mobernen Conftitutionen mit ber Seiligfeit und Unverletlichfeit ber Perfon bes Monarchen ausbruckten. Im ruffifchen Reiche aber nahm bie Sache burch bie Ibentificirung bes geiftlichen und meltlichen Princips und bie Bereinigung ber unvereinbarften Gewalten in Giner Berfon einen mehr bogmatifden Charafter an. man baber in einem ber intereffanteften Berichte ber Turgeniemis

fchen Sammlung (ritratto della Moscovia) liebt, wie bie Ruffen unfehlbar in bas Barabies zu fommen glaubten, wenn fie in einem ber blutburftigen Rriege ihrer Czare im blinben Beborfame gegen biefe ihr Leben verloren, fo begreift man erft ben Umfang ihrer Bewalten, die in ber Perfon bes Czars vereinigt finb, fo wie ber unermeglichen Folgen, welche fich an bie Abichaffung bes Patriarchates burch Beter I. anreihten, und an bie Aufrichtung jener Staatsinquifition, welche man gewöhnlich mit bem Damen bes beil. Spnobs belegt. Früh icon ift bie gangliche Berichiebenheit bes ruffifchen Staatsprincips von bem aller occibentalen Staaten, wenn auch nicht biefen, boch ben tragen Turfen aufgefallen. Der Beffr Mehmet unter Sultan Selim I. bemerfte richtig, bag von allen Furften nur ber Caar und ber Babifchab ihre Bolfer vollständig in ihrer Gewalt hatten, und baburch die machtigsten Berricher geworben feien. Wenn aber gleichfam als Commentar ju biefer Stelle Gerio in feinem Berichte über Rufland (Turgeniew I. S. 214) felbst zweifelt, ob ber Sultan bie Macht habe, wie ber Czar (perche è tiranno grandissimo, à tal che temono più lui che Iddio), so barf man nicht vergeffen, bag er von 3man IV. fpricht, von welchem felbft ben Ruffen erlaubt ift, eine ber geschichtlichen Bahrheit nabefommende Unficht zu begen. Auch ift es gang begreiflich, bag in ben beutigen liturgischen Buchern ber Ruffen, mit welchen, wie befannt, auf außerst liberale Weise von Riow aus auch bie taiferlich öfterreichischen Unterthanen griechischen Blaubens verseben wurden, mehr von bem Cgar ale von Gott bie Rebe ift. Denn einmal ift ber Czar ben ruffifchen Begriffen nach naber und Gott ferner, und fur's 3meite mirb bem Czar von ben gemeinen Ruffen, welche beiläufig gefagt funfunbfechegig Millionen Ropfe ftart finb, bie Allwiffenheit in einem boberen Grabe beigelegt, als es jene englischen Juriften im fiebenzehnten Sahrhunbert in Bezug auf ihren Konig thaten. Unfer Großherr weiß Alles, mar bie gewohnliche Antwort ber Ruffen auf alle Fragen, die Boffewin ober bie beutschen Gefanbten an fie richteten, und es ift fein Bunber, wenn bei folchen Eigenschaften biese bas Urtheil fallten, bas Boll fei noch mehr zur Sclaverei geboren, ale erzogen (gens ad servitutem nata potius videtur quam facta).

Man tann es nicht anbers, benn als eine befondere Bugung betrachten, bag im Anfange ber neuern Gefchichte, als bie großartigen Bemegungen bes Mittelalters, bie Rampfe miichen Raifer und Bapft, die Streitigkeiten zwischen Stäbten und fo fort allmählig erloschen, gerabe an ber Schwelle von Uffen und Europa zwei Staaten fich erhoben, welche, aller icheinbaren Berichiebenheit ungeachtet, bennoch gang abnliche Enbzwede verfolgten, auf gleichen politischen Grundlagen beruhten, und in ber feinblichen Stellung gegen bas civiliffrte Europa einanber theils ablosten, theile gegenseitig erganzten, Rufland und bie Bforte! Eine Bergleichung ber innern Buftanbe Ruglanbs, ber eigentlichen Grundlage ber Czarenberrichaft mit ber osmanischen murbe gu ben intereffanteften Refultaten führen, und man tonnte, obne Gefahr bes Baraborismus befchulbiat zu merben, bie erftarrte, ruffifch-orthobore Staatefirche ben Islam innerhalb bes Chriftenthums nennen; eine nabere Begrunbung biefes Sages wurde bei beiben Cultusarten eine gleiche Bereinigung bes Unvereinbaren, beibnifcher Sitte und gemiffer, driftlichen Dogmen ergeben. Raturlich ift es hiebei nicht unfere Absicht, ben invinciblen Glauben bes Gingelnen, ber fur fich gang rein und felbft einer Begeifterung fähig febn fann, angutaften, fonbern nur bie thatfacbliche Erscheinung biefer Rirde zu firiren, welche fich, ben beibnifchen Stämmen gegenüber, eben fo gleichgültig, ober wie man biefes auch nennt, tolerant, als ben driftlichen Bolfern gegenüber fanatifch unbulbfam ermies. Glaube man auch ja nicht, bag wir in Aufftellung folder Sabe etwas Frembartiges in bie Beschichte bineintragen. Bon einem Inftincte geleitet, ber, als aus ber Anlage und ben Ginrichtungen Ruflands hervorgehend burchaus naturlich war, verband fich bereits im Jahre 1521 ber Czar Baffily Imanowitich mit bem Gultan Soliman, ale biefer bie Beffegung "ber fetten Dofen" versuchte, mit welchem schmeichelhaften Titel Ge. Bobeit die chriftlichen Ronige officiel ju bezeichnen geruhte (Schreiben an R. Ludwig von Ungarn bei Buchholb's Ferbinand I.). Und als nun Belgrab und Rhobus, bie beiben Bormauern ber Chriftenheit, gefallen maren, unb, menschlicherweise qu reben, ber Fall bes Abendlandes bei ben inneren Streitigkeiten ber Deutschen, ben Rampfen ber Babsburger und Frangofen um Italien entichieben ichien, nannte Goliman, ale er bas Schwert ber Bernichtung aus ber Scheibe jog, ben Cgar ber Mostowiter feinen treuen Freund und guten Nachbarn; Wassih aber verband fich, wie uns

ber Ruffe Rarmafin berichtet, jest auf bas Innigfte mit bem Schlächter ber Rhobifer und ber Ungarn. War es ba nicht billig, bag, um folches Berbienft noch an bem Sohne ju ehren, bie mostowitischen Theologen erflärten, jest gebe allmählig bie Beisfagung bes Evangeliften Johannes von ber fechsten Beltmonarchie (Czarschaft) in Erfullung. Iman, gegen ben befanntlich Rero ein Lamm war, ben aber ber Batriarch von Conftantinopel und fecheunbbreißig griechische Metropoliten und Bifchofe als ben legis timen Erben ber byzantinischen Rirche erflart hatten, nehme unter ben Fürften ber Erbe ben bochften Rang ein, ihm gebore biefe lette Monarchie. Der Begrunber einer neuen philosophischen Mera. Begel, hatte wohl hievon teine Ahnung; er wurde fonft in ber Anordnung ber Bufunft Ehre bem erwiesen haben, bem fie gebubrt, bem bellsebenben Gare, ber fich bereits in feinem Schreis ben an ben Gultan "Raifer ber Deutschen" nannte, und in väterlicher Fürforge unter Anberm funfhunbert livlanbische Frquen und Mabchen in feiner Gegenwart feinen Golbaten vorwerfen, und fie fobann, nachbem gefcheben war, was gefcheben follte, burch biefelben, bie fie gefchanbet hatten, in Stude hauen lieg. (Turgeniew II.)

Die Berausgabe ber historica Russiae monumenta bat zwar ben besonbern Enbawed, bie Welt von ben Invafioneplanen qu überzeugen, welche burch ben gangen Lauf ber Geschichte erft bie Bapfte, bann bie Englanber gegen Rufland gebegt haben follen, und als Material ber Beweisführung muffen bie Actenfinde bienen, welche bie papftliche Regierung orn. v. Turgeniem aus bem paticanischen Archive zum Zwede biftorischer Untersuchungen burch ben gegenwärtigen Archivar, Monf. Marino Marini, guftellen ließ. Untersucht man aber vorerft bie commerciellen Invafionsplane ber Englanber, wie fie aus ben Monumenten hervorgeben follen, fo erforbert bie Billigkeit einzuräumen, bag aus ihnen auch nicht ber zehnte Theil jenes Monopoles bervorgeht, bas 3. B. bie beutsche Sanfe über bie norblichen Rationen ju erlangen gewußt hat. Unb mabrent bie Ruffen mit bem befannten Blutbabe von nomgerob und burch bie hinterlift und Gewalt, bie fie gegen Betom anmanbten, bas Sanbelsübergewicht ber Sanfeaten brachen, fuchten fie felbft forgfältig ein gutes Einvernehmen mit England zu bewahren. Der Grund lag febr nabe. Damals hatte ber beibenmuthige Stephan Bathory, Ronig von Bolen, bie befannte Epiftel geschrieben, welche Turgeniem mittheilt und in ber "er ben Genter bes ruffifchen Bolles, ber fich ben Beberricher bes Drientes und Occibentes nennen, aber auch fich ben Titel bes Teufels bingufugen tonne", 3man IV. aufforberte, ben Pfalm Miserere w beten, ba fein lettes Stunblein gekommen fei. Und bag biefes feine leere Prablerei gemefen, geht eben baraus hervor, bag bie Correspondeng Iwan's mit ber Ronigin Glifabeth von England fich barauf bezieht, ihm und ben Seinigen ein Afpl in England für ben Fall ju gemähren, bag er Rugland verlaffen mußte. Das bann bas Berhaltnig Ruglands zu ben Bapften betrifft, fo gebuhrt biefen bas unläugbare Berbienft, febr fruh und guerft bie Befahr bemerft zu haben, welche bem civilifirten Gurova von ber offenen ober latirten Barbarei Ruglands brobe. Eben benbalb festen fie auch alle Mittel ber Ueberrebung und Unterhandlung, in allen Jahrhunderten, in Bewegung, um bie Scheibemand niebergureißen, welche Rugland von bem driftlichen Abenblande und beffen Bilbung ferne bielt, b. h. bem firchlichen Schisma ein Ente ju machen. Diefen Charafter ber Aussohnung Ruflante mit ber Rirche tragen bie frubeften und bie fpateften Documente, und von ben Sunberten, bie in beiben Banben Turgeniem's abgebruct finb, ift auch nicht Gines, bas benfelben nicht hatte. Baben bamit bie Bapfte ihrer Bflicht getreu und im allgemeinen Intereffe Euroras gehandelt, fo haben fie zugleich auch bas wirkliche Intereffe Ruglande im Aluge gehabt. Nicht blos beshalb, weil, wie Leo X. ben Groffürften Baffily verficherte, bann Rufland fein naturlis ches Erbe, bas byjantinifche Reich, und bamit ben erften Rang unter ben europäischen Staaten erlangen murbe, sonbern auch weil, wie Spittler fo treffend bemerft, Rufland nur burch bie Inftitutionen ber abendländischen Rirche qu einer natürlichen und freien Entwicklung gelangen fonnte, und ber Mangel an bem canonis fchen Rechte allein icon es aus feiner Borigfeit und Sclaverei nicht heraustreten ließ. Es mare auch an ber Sand ber historica Russiae monumenta fein schwieriges Unternehmen, zu ermeisen. bağ Rufland in bem Dage fich ben geiftigen Unlagen bes Jelam naberte, als es fich von ben bezeichneten Inftitutionen ausschloft. Ferner, bag, alles Gigenbuntels ungeachtet, ber bas ficherfte Rennzeichen innerer Barbarei ift, ber Beftanb Ruglanbs mehr ale einmal burch bie Bapfte allein gefichert wurde \*), wie benn Stephan Bathory in Mitten feiner Siegeslaufbahn inne bielt, als auf bie bemuthigen Bitten 3wan's IV. B. Gregor XIII. ben berühmten Befuiten Boffemin, beffen Schriften über Rufland, beilaufig gefagt, noch immer bas Befte find, mas wir über Rugland haben, abfanbte, ben Frieben zu ermitteln, und R. Stephan, obwohl ungerne und Iman's trugerifche Lift voraussebend, wirklich feine Banb bazu bot. Nicht minber, bag regelmäßig in allen Unterhandlungen mit Rugland bie Bapfte ben Rurgern zogen, inbem fie gwar bie verlangten Berbinbungen erfüllten, ale es aber auf Gegenseitigkeit anfam, man fich ruffifcher Seits begnugte, bas erreicht zu baben, Und es mare nicht fcwer, biefen Sas nicht mas man wollte. blog aus ber Geschichte vergangener Jahrhunderte ju erweifen. So weit die vorliegenden Documente reichen, ift die Befchichte ber ruffifchen Unterhandlungen mit Rom nur eine fortgesette Reibe trugerifder hoffnungen, unerfüllter Beribrechungen, erlaubter ober nicht erlaubter Taufdungen.

Der alte Sat, daß fein Studium lehrreicher — auch schwerer sei, als das von Urkunden, bewährt sich auch hier. Die gesheimen Beziehungen der Cabinete und Bölker zu einander werden offenkundig. Einst vereinigte diese das Land, das jest die glückliche Ruhe eines Leichenackers genießt und ein bleibendes Denkmal der Weisheit und Woralität europäischer Cabinete ist, Polen. Es war der Angelpunkt aller politischen Beziehungen im Nordosten von Europa. Unablässig von den Päpsten vertheidigt, und im Innern von Parteien zerfressen, sehen wir es im zweiten Bande den Intriguen Bethlen Gabors ausgesetz, der von der calvinistischen Partei, nach Ermordung "des Polenkönigs und seines Sohnes", auf den Ahron erhoben werden sollte. Berbindet es sich mit Desterreich gegen die Osmanen, so sieht man Russland mit den Tartaren und Türken Traktate gegen die Polen schließen. Beinahe in

<sup>\*)</sup> Auf ahnliche Weise verbankt Außland die Wiederanknupfung seiner Handelsverbindungen mit China im verstoffenen Jahrhunderte, wo sie eine zeitlang ganz aufgehört hatten — ben Jesuiten, beren Sturz in Außland dann durch benfelben Erzbischof erfolgte, den die Regierung, so lange sie den Jesuiten hold war, bei Nacht und Nebel aus seinem Balais jagte, um jenen, sie mochten wollen ober nicht, dasselbe einzuräumen, eine Gunft, die sie dann der erbitterte Greis mit ihrer Existenz bezahlen ließ.

jebem Jahrzehent von Ruffen, Domanen und Schweben ange fen, und felbit voll Abneigung gegen Defterreich, bas allein Stupe batte bienen tonnen, ift es eber ein Bunber qu nen bağ es nicht früher unterging - man tonnte von Bolen fi mas heute von ber Schweiz gilt, divina providentia et hun confusione regitur; vielleicht wird man bereinft auch in ani Beziehung von ber Schweiz wie von Bolen fprechen! - als es fo lange bestand und unterging, wie 3man IV. es bereiti erften Ginlabungefdreiben gur Theilung Polens an Raifer D milian II. (bei Raramfin) vorbergefagt batte. Go viel aber fent, bag ben Ruffen qu ibrer Große nichts fo febr verholfen be, als bie religiofen Streitigfeiten, welche fich aus bem Gd Deutschlands nach Schweben und Bolen gogen, als bie Erent bee Saufes Bafa in eine fatholifche und lutherische Linie, und unfinnige Bund ber Schweben gegen Bolen, eine Bolitit, bie bie Fabel von bem Pferbe erinnert, bas, um fich an bem bi gu raden, ben Menfchen gum Reiter nabm. Gine bauernbe binbung Schwebens mit Polen batte Guropa por ber ruffif Civilifation retten tonnen. 3bre Entzweiung bat Bolen ben tergang, Schweben vorberband ben Berluft feiner iconften 4 vingen gebracht, ohne welche es freilich noch immer jo viel ift, bie bobe Pforte feit bem Bertrage von Guntiar Steleffi.

Auch fonft wird man in Turgeniem noch viele Angaben ftreut finden, welche für bie Politif früherer Jahrbunberte gre Aufichluß gemabren, fo g. B. über bie frube Berbinbung Dei reiche mit ben Berfern. Conberbar laffen bie Berausacher Monumenta ben beutiden Raifer icon im fiebengebnten 3abrb bert nur ale Raifer von Desterreich gelten! Wollen fie emra Belleitaten 3man's IV. erneuen? Auch bie Bunbniffe ber from Ronigin von Ravarra, ber Freundin Coligny's und ber Sollan bie ale Berrather ber Christenheit gestempelt werben (II. S. 4 mit ben Domanen, bee Raifere und ber Spanier mit ben Sa ren (1621), endlich ein Berfuch, Griechenlant von England ju calvinifiren (II. 3. 425) merten in ben Documenten miel Micht minter tritt ber falfche Demetrius bolt beiproden. mannigfache neue Beleuchtung, und mas mir une nicht entfinn bei Andern gelefen ju baben, erhellt bier: er entiprach ben i wartungen nicht, bie feine Beschüper von ihm in Bezug auf i Ausfohnung Ruflands mit bem driftlichen Abenblande begten.

#### LIII.

## Professor Gehringer und die Exegefe.

Auf bie Erwiberung im britten Befte bes fechegehnten Banbes Dr. XII. erflare ich, bag ich barum auf bie erften Artifel nicht geantwor: tet habe und auf bie fünftigen nicht antworten werbe, weil man, wie ich fcon in meinem Schreiben am 14. April ber verehrlichen Rebaction er: flart habe, mit Mannern, welche unter bem Schute ber Anonymitat fich nicht nur Entftellungen, fonbern fegar auch eigentliche gugen erlanben. nicht fertig werben fann. Daß auch ber Ginfenber ber zwei erften Artifel, welcher ber Berfaffer ber Erwiberung ift, ein folder Mann fel, wirb fich zeigen, wenn wir bie zwei nachften beften Gate betrachten. Seite 201 bis 202 heißt es: "Buerft fagt man, es gebe viele Gegenben, wo tein Wein machfe und wo man auch feinen haben fonne. Allein ba ift bie Sache einfach bie, bag man es eben bleiben läßt - namlich bie Sache mit bem Beine - wo man feinen hat (gachen)." Sier ift eine Entftels Inna und eine Luge, benn ce ift etwas ausgelaffen, und bas Lachen bezieht fich auf bas, was ber Berfaffer ber Erwiberung ausgelaffen bat. 3ch habe namlich gefagt: in ganbern, in welchen fein Wein machfe, fenne man ben Bein fur bie Lalen baber fommen laffen, woher ber Bein fur bie Briefter femme. Darauf führte ich einen anbern Grund an: man fage, es gebe Biele, welche ben Gefchmad und ben Geruch bes Beines burchans nicht ertragen fonnen. Dazu bemerfte ich: ich glaube nicht, bag es einen gefunden Menfchen gebe, welcher frant wurbe, wenn er auch unter ber Geftalt bes Beines communicirte; wenn aber Jemand eine Ibiofpufrafie gegen ben Bein hatte, fo fonnte er bie Communion unter ber Geftalt tes Beines unterlaffen, wie ber Rrante, welcher burchaus teine Bofite empfan: gen fann, anch bie Communion unter ber Geftalt bes Brobes unterlaffen muß. Die Borte, "daß man es eben bleiben lägt", beziehen fich baber nicht auf bie Begenben, in welchen tein Bein wachet, fonbern auf tie Meniden, welche eine Abneigung gegen ben Bein haben; bas Lachen aber erfolgte, ale ich fagte, ich glaube nicht, baß ce viele Menfchen gebe, wel de ben Bein nicht ertragen fonnen. Seite 202 fteht: "Diefen letten Baffus trug ber gelehrte herr mit beifenber Ironie vor, wie er benn bie: fen Commer überhaupt fehr gegen ben Bochmuth und bie Gitelfeit ber Rir: de eifert." Den letten Baffus habe ich ohne Ironie, und nicht fo, wie ibn ber Berfaffer ber Erwiderung gefaßt hat, fonbern genau nach ben Acten bes Concils von Trient vorgetragen. 3war habe ich auch irenisch ge: fprochen, aber bei einem anbern Baffus, bei welchem ber Berfaffer ber Erwiderung bas ausgelaffen hat, was ich mit Ironie vortrug, nämlich bas, mas ich über biejenigen gesagt habe, welche fich aus hochmuth und Gitel: feit einen Efcl einbilben, wenn fie fich vorstellten, fie mußten mit ben Ar: men aus Ginem Relche trinfen. Begen einen Godmuth und eine Gitelfeit ber Rirche habe ich nie geeifert, wohl aber gegen ben Sochmuth und bie Gitelfeit einiger Glieber ber Rirche. Go finbet fich beinabe in jebem Sate eine größere ober fleinere Entstellung. Diefes mein lettes Bort gegen bie: jenigen, welche mich anonym verleumben.

Hochachtungevoll ac. ac.

Prof. Gebringer.

Berr Professor Gehringer nimmt mit obigem Briefe von feinem Gegner Abschieb, und thut Recht baran; benn es mare burch Fortsetzung ber Fehbe auf beiben Seiten nichts mehr gu gewinnen; Rlage und Gegenflage wurden gehört, und fr. Gehringer felbst hat burch die Beise seiner Vertheidigung Diesen Sandel spruchreif gemacht, und bas Urtheil lautet: In Tubingen muß es um die Eregese traurig bestellt senn. Wir bedauern bieß, und wünschen, Gr. Gehringer mochte bie Anforderungen seiner Rirche, die fie an einen Professor biefes Faches machen muß, ale len Ernftes bebenken; benn ein Ereget fpricht junachft im Ras men ber Rirche; bann auch im Namen ber Wiffenschaft; aber auch in letterer Beziehung mochte Gr. Gehringer noch Manches zu wunschen übrig laffen. Der hohe Beruf eines Eregeten icheint ihm nicht klar geworben zu fenn, und wir halten es baber bem Interesse ber Sache angemessen, ihn auf Einiges aufmertfam zu machen.

Die Aufgabe ber fatholischen Wiffenschaft war zu jeber Beit eine hochst wichtige, und ift in unsern Tagen noch eine besonders schwierige, da der einseitig vorwaltende protestantische Beift in ben letten Jahrhunderten alle Zweige berfelben bis in bas Marf bes Baumes burchbrungen hat; ja, fein tritisch negirendes Gesicht schon aus ben Rinderschriften und ABC = Buchern hervorstreckt. So warb bas katholische Bewußtsen allenthalben mehr ober weniger getrübt und getobtet. Es war die hochste Zeit, die Biffenschaft in all ihren Gebieten von biefem Beifte zu reinigen. In ber Beschichte hat man mit Erfolg biefe Reformation begonnen, wie auch Einige in ber letten Beit biefen Weg in ber Eregese betreten haben, und es fehr zu munschen ift, bag bie Umfebr gum allgemeinen Bewußtsebn erhoben werbe, ohne welche ber Ereget ben Anforderungen unserer Rirche nicht genügen wirt, ba es für fie ge genwärtig erfte Pflicht ift, benjenigen im Geifte mahrer Biffenschaft bie Band ju reichen, welche bie verfehrte Anschauung bes Protestantismus bis ins außerste Ertrem getrieben, und bie nun nothwendig, wenn fie nicht bas Selbenthum überbieten wollen, an ben Bforten ber verlaffenen Rirche anlangen muffen.

Im alten Bunde waren eigentlich die Propheten die Erstärer der heiligen Schrift, im neuen aber ist es die Kirche selbst, die dieß Amt versieht; denn ihr komme es zu, über den wahren Sinn und über die Erklärungen der heiligen Schrift das Urtheil zu sprechen, so hat sie auf dem Concisium zu Trient gelehrt. Wie der Prophet im ulten Bunde dem Bolke Israel die Aussprüche der Prophet im ulten Bunde dem Bolke Israel die Aussprüche der heiligen Schrift gedeutet, so der Ereget, als Gesandter der Kirche, seinen Zuhörern; und seine Würde ist um so größer, als er eine unsehlbare Kirche vertritt, und die Geheimnisse des Christenthums über die Lehren der Propheten weit erhabener sind. Daher ist es aber auch erste Pslicht des Eregeten, den Geist und die Wissenschaft der Kirche zu besitzen, deren Organ er geworden. Der Geist der Kirche ist der Geist der Salbung, der Geist göttlicher Kraft

und beiligender Liebe. Soll die Eregese bem Theologen Lick und Eifer für bie Biffenschaft überhaupt, und für Diefes gad insbesondere erzeugen, so genügt selbst eine ausgezeichnet wij fenschaftliche Bilbung für ben Brofenor nicht, benn er ift bia noch etwas mehr als Brofessor, er ift wie ein Prophet, und foll ein Mann eines vertrauten Umgangs mit Gott fevn, be mit feiner Berfon eine hohere Beihe, wie eine Brophetenwurte, mitgetheilt werbe, und bas gottliche Feuer in feiner Seit brenne, das in seinem Vortrage als anzichende und belebente Rraft fich offenbart. Rur inneres, mahres Leben erzeugt wie ber Leben, was die gelehrte Form allein, auch mit allen Ei genschaften eines guten Bortrages, nimmermehr vermag; bes wegen gar oft die Theologen dem ercgetischen Bortrage diese nige Aufmerksamkeit nicht schenken, welche er in jeber Beise ver bient; weil bas Gesagte etwas Eingelerntes und nichts Durchlebtes ift; es ift gleich Baffer im Eimer, aber nicht wie die Diefer Mangel bes innern, productiven & lebendige Duelle. bens im Bortrage ift ein Sauptgrund, warum ein großer Weil ber Theologen es nie babin bringt, ein mabres Interene an Renntniß ber heiligen Schrift zu haben, und jedes tiefere Gingehen in bieselbe vermeibet.

Hat der Ereget der einen Anforderung der Kirche Genüge geleistet, daß ihr Geist in ihm lebt und schafft und aus ihm spricht, so muß er auch der andern genügen: daß er ein würdiger Repräsentant ihrer Wissenschaft ist. Die Wissenschaft der Kirche geht aber in Sachen des Glaubens dis zur Unsehlbarkeit ihrer Lehre, wie dewußt, so undewußt. Diese Klarkeit der gläubigen Anschauung muß auch der Ereget nach Möglichkeit in sich aufnehmen. Run ist aber das Christensthum eine Thatsache und kein Philosophem; die Lehre der Kirche eine Geschichte und kein Raisonnement; der Glaube eine gegebene und vollendete Lehrsumme und keine Speculation; dies ser Glaube strömt als lebendiges Wasser durch die ganze Kirche in dem übereinstimmenden, lebendigen Worte derselben; nes

ben biefem lebenbigen Strome geben noch zwei Randle, gur einen Seite bie Bibel, jur andern bie Trabition, und biefe beiben vereint, bilben wieber ben mittlern Strom. fich von felbst versteht, bag ber Ereget alle Zweige ber firchlichen Wiffenschaft zu einem schonen Baume in fich vereinigen foll; so ift auch flar, daß es sich niemals darum handelt, wie er biefe ober jene Stelle versteht, soubern barum, wie bie Rivche fie versteht, und um biefes zu wiffen, muß er bie gange Trabition genau fennen. Wer nicht zuerft alle Kirchenvater, so weit fie fich auf die Eregese beziehen, gelesen hat, ehe er bie heilige Schrift zu erflaren anfängt, ber tennt feine Aufgabe wahrlich gar wenig. — Es tommt alebann nur zu oft vor, bas man fich irgend einen Abschnitt in ber Bibel auswählt. bie vorhandene Literatur fich bazu verschafft und auch bie einichlägigen Rirchenväter, aber von bem, was vor ober nach biesem Abschnitte fich befindet, teine genauere Renntnis hat. Much tann man es nicht unbebeutenben Bibelwerten baufig anfeben, daß ihre Berfaffer wohl einen großen Theil ihrer Belt und Mühe auf bas Rachschlagen in andern Buchern verwenbet, aber fich nicht zugleich auch bie gehörige Duge gegonnt, baß fie ihr gesammeltes Material bazu benutt hatten, einen allgemein höhern Standpunkt ber Schriftkenntniß zu gewinnen; bier gilt bann, bag man ob ber Menge ber Baume ben Balb Aus Mangel an eigenem firchlichen Urtheil gibt nicht fieht. man fich bem Urtheile Anderer bin, folgt ihrer Richtung, und wird baburch meift unfähig, ju einer mahrhaft firchlichen, allgemeinen Wiffenschaft ber heiligen Schrift fich zu erheben. -Coll also ber Professor bem Theologen, und besonders bem fünftigen Seelsorger Liebe fur bie Eregese, ober boch wenigstens Liebe gur Bibellesung beibringen, fo muß er zuerft felbft ein für bie Rirche marmes Gemuth haben, Die heilige Schrift in ihrem gangen Umfange in feiner Gewalt befigen, und baburch im Stande feyn, feine Buborer über bie fragmentare Renntniß erklärter ober zu erklärender Abschnitte hinwegzuheben und zu

fich hinaufzuziehen; benn fo lange Jene nur Bruchftude ber Bibel fennen, tonnen fie feine Freude am Gangen gewinnen, weil erft durch bas Berftandniß bes Gangen fich Liebe für bas Einzelne ergibt. Zwar ift biefe Anforderung eine mit großer Mübe verbundene, aber ber Dant bes auf bem Lande on wie verwaisten Clerus wurde nicht weniger groß fenn, ba ein bedeutender Theil beffelben, hier mehr, bort weniger, oft ber In verfommt, daß er allen beffern Anftand, alle wiffenschaftliche Saltung verliert, fich zu Saufe entweber langweilt, ober bie Beit im Wirthshaus tobtet; bas gange Jahr fein ernftes, befonders kein wiffenschaftliches Buch mehr liest; sondern irand eine armselige, geschriebene Beitung, ober ein Rirchenblatt seine gange Lecture ausmacht, woburch feine Seelforge ohne Beit und Leben geworben ift. An biesem traurigen Buftanbe trägt, nebst anbern Urfachen, auch einen großen Theil ber Schub Die Eregese, die nicht im Stande war, ihm Liebe jum theologischen Studium überhaupt, und insbesondere gur Lefung ba heiligen Schrift beizubringen, weil ber Ereget die Bibel bebanbelte, wie ber Philolog einen Klafffer.

## LIV.

# Betrachtungen über Deffentlichkeit und Mündlichkeit der Civilrechtspflege .

Deffentlichkeit und Munblichkeit ber Rechtspflege ift seit fast brei Decennien — lebhafter als je in gegenwärtiger Zeit, bie Loosung ber Wortführer bes Tages geworben.

Bon ihr allein wird alles Heil für unsere Justig erwartet; und dabei, wie sich von selbst versteht, über unser bermaliges Procesverfahren unbarmherzig der Stab gebrochen.

Und es find — biese Wahrnehmung wird sich jedem Beobsachter aufdringen — nicht immer, ja nicht einmal in der Mehrs

Die Rebaction.

<sup>\*)</sup> Die Frage über Deffentlichkeit und Munblichkeit ber Rechtspflege ist bekanntlich eine solche, über welche Manner von anerkannter Tüchtigkeit und wissenschaftlicher und praktischer Bilbung sehr getheilt sind; die Rebaction bieser Blätter sieht bieselbe als eine ofsene an, zu beren freier Discussisch sie filmmberechtigten Benrtheislern gern ihre Spalten öffnet; hat sie im verstossenen Zahre einem ihrer Correspondenten aus Schlessen gestattet, die Borthelle ber Deffentlichkeit des Rechtes für die dortigen Juftande in's Licht zu sehen, so sieht sie es nicht minder als ihre Pflicht an, auch ber gegenwärtigen Benrtheilung, die nur in beschränkterem Grade blessem Principe huldigt, die Schranken zu öffnen zur öffentlichen Berstretung ihrer Meinung.

gabl Manner vom Bache, - gefeierte Rec Richter ober gebiegene Unmalte, - melche ber Deffentlichfeit und Munblichfeit blafen. welche fich biefur in unfern Tagesblattern rübren fie nicht gar ju oft entweber von raten ber, welche, wenn fie von geheimer taffereich, wie fie find, fofort an Gehmge tioneproceffe benfen; - ober von Beitung fich von ber Deffentlichfeit ber Rechtopfleg beute fur bie leeren Spalten ihrer Blatter, ba antiebenbe Scanbale, erwarten; - ober Industrierittern, welche an ber tables d'hot bas große Wort ju führen pflegen! - 9 bloge Beifpiel anberer ganber, bas von bi öffentlichen Meinung geltent gemacht wirb, Biffenichaft und ber Erfahrung. In eine über bie Durchführung ber Deffentlichfeit nach ber Organisation eines bestimmten Cta bungeftufe feiner Burger u. f. w. lagt man ein; man beidranft fich barauf, fie ale obe auftellen, nach benen ber Werth jeber neue bemeffen fei. Aber gerabe ber Umftant, ba semmärtigen Zeitmunfte in mehrern beutsche fteben haben. - In biefen Erwägungen burfte Jeber, ber fich nur einigermaßen berufen fühlt, über biefen hochwichtigen Gegenftand ju fprechen, eine Aufforberung erbliden, bas Geinige jur allseitigen Beleuchtung beffelben beigutragen. Diefe Bes trachtungen haben die nachstehenden Erörterungen bervorgerufen, welche ber Verfasser auch Jenen zu einer unbefangenen Beurtheilung empfiehlt, beren Anfichten gu ben feinigen in einer principiellen Opposition stehen. - Will über Deffentlichfeit und Munblichfeit bes gerichtlichen Berfahrens überhaupt ein grundliches Urtheil gewonnen werben, fo bunkt uns als bas erfte und nothwendigfte, bag biebei zwischen Civil - und Criminal-Austig forgfältig unterschieben werbe. -Beibe bivergiren in vielfacher Sinficht, besonders aber bezüglich ihres Objectes so fehr von einander, bag wohl nichts einleuchtender ift, als daß dasjenige Berfahren, welches fich etwa hinsichtlich bes einen Processes als zwedmäßig barftellt, es nicht auch nothwendig für ben anbern fenn muffe. Das Strafrecht bildet (hierüber ift man wohl in ber Theorie gegenwärtig fo ziemlich allgemein einverstanden) einen Theil bes öffentlis den Rechtes, und formirt fobin ichon in fofern einen Gegenfas jum Brivatrechte. Eine weitere wesentliche Differenz zwis fchen beiden Brocenen besteht barin, baß, mabrend beim Griminalverfahren in ber Regel bie Entscheidung ber faftischen Fragen Die Sauptaufgabe bes Proceffes bilbet, und bie Rechtsfrage gewöhnlich viel einfacher und untergeordneter ift, - in ber Braris bes ungleich verwideltern Civilrechtes meiftentheils bas Gegentheil ftattfindet. Daß in bem ftrafrechtlichen Berfahren Deffentlichkeit mit gewiffen Beschränfungen, und Dunblichkeit bes Berhores bes Angeschulbigten und ber Sauptzengen in Gegenwart ber erfennenden Richter fehr machtige Grunde für fich babe, - bag namentlich in ber lettern Inflitution eine Garantic für fichere Rechtsprechung, namentlich für ben Angeschuldigten liege, für welche man fich im schriftlichen Inquifftionsverfahren vergeblich nach einem Aequivalente umfieht; — Diefes wollen wir gerne anerkennen. 3m Civilprocesse ba-

gabl Manner vom Kache Richter ober gebier ber Deffentlichkeit welche sich hieff rühren fie nich raten ber, m

tasiereich, tionsproce

fich von beute f' da an Indr bae

blr

y

۶

نديد و مشاور در <sub>الم</sub>تعمل المتعمل wege sanchfeit und Ründlich gewöhnlich verstanden were merkannt werben merfannt werden.

der Deffentlichfeit, welche das ie ist ist garage in Buritt erlaubt ist. — Serbandlungen Jes Jutritt erlaubt ist. — Deffentliche

Ar Deffentliche Bergen incht schon in den Worand Bie fann man bam Empigende jenes Ber-Wie fann man dazu kommen, Privatanges werden Burger vor die Deffentlichkeit ziehen zu wolkarten im gewöhnlichen Berlaufe des Lebens in ber gionand britten, unberufenen Personen eine Einsicht in Abstratioen und finanziellen Berhältniffe gestattet: weshalb

jem grabe berjenige, welcher das Unglud hat, in einen Civerwidelt zu werden, gezwungen werden durfen, seine bestige ober pecuniare Lage bem neugierigen Bublifum Breis Fehlt ce hier bem lettern, ben jeweiligen Parnie in einem Processe gegenüber, nicht offenbar an jeder Bemetigung, ben betreffenden Werhandlungen anzuwohnen? Das gericht biefes Ginmandes wohl fühlend, bringen bie Bertheiber Deffentlichfeit des Civilprocegverfahrens vor: a) "Gie

wiene bagu, bas geltenbe Privatrecht gur Kenntnig bes Bolfes m beingen, und biefe in ihm lebendig gu erhalten; b) ferner liege in berfelben eine Controlle für unparteiische Rechtspflege gegensber ben Gerichten; endlich c) fei fie ein machtiges Mittel gur

abichneidung und Unterdrückung von schlechten, frivolen Preaffen, und fohin zur Beforderung ber Moralität bienlich." -Mein diese Einwürfe zu Bunften eines öffentlichen Civilproces

Berfahrens laffen fich wohl unschwer beseitigen. - Der erfte berfelben hat, rom idealen Standpunkte aufgefaßt, unftreitig einen guten Klang. — Bilbet ja gerabe bas ben febmerften

Borwurf, ben man bem gemeinen, in specie bem romiichen

's macht, baß es bem Bolte fremb und unbefannt fei, 3 bleiben werbe; - erwartet man ja als bie schonfte t einer neuen Civilgesetzgebung, baß fie ein bem Bolfe ständliches, in seinen Lebensfaft übergehendes burgerliches Recht zu Tage forbern werbe. — Durch welches Mittel follte aber bas Bolf beffer in biefes Recht eingeweiht werben fonnen, als gerabe burch beffen öffentliche Sanbhabung? - 21: lein welcher ber Cache nur einigermaßen Runbige wird fich, einerseits in Sinblid auf bie Berwidlung unserer beutigen Berfehre = und bie Mannigfaltigfeit unserer Lebensverhältniffe, andererseits bei Betrachtung ber hohen Ausbildung, welche bie Wiffenschaft bes burgerlichen Rechtes auf ber Grundlage ber romischen Jurisprudeng, - biefer raison ecrite, wie fie ein geistreicher Frangose nennt, - wer, sage ich, wird fich wohl ber hoffnung auf die Möglichkeit hingeben wollen, ein burgerliches Gesethuch in fo einfacher, bunbiger Beise abzufaffen, baß es Jebermann nicht nur verstehen, sonbern in jebem vorkommenden Kalle selbst anwenden, ober boch bessen Anwendung beurtheilen konnte! Eine Geschgebung, foll fie nicht in eine boch nicht zu erschöpfenbe Casuistif verfallen, wie bas preußifche Lanbrecht (bas faum mehr als Mufter ju einer neuen Gefebesichopfung bienen burfte), fann und barf nur leitenbe Brincipien aufstellen, beren Anwendung auf die gegebenen Falle ben Richtern überlassend. Daß aber biese Anwendung eine höhere Rechtsbildung voraussetze und erheische, ift wohl nicht zu beftreiten, und ce wird, bie Gefetgebung mag noch fo flar und verständlich seyn, bennoch jeder Bernunftige in vortommenben wichtigern Källen fich bes Beiftanbes eines Rechtsverftanbigen bebienen, - wie unter anbern bas Beispiel umserer Rachbarn jenseits bes Rheines beweisen burfte, welche boch uns Deutichen an Gelbstvertrauen und Sicherheit bee Banbelne zuverläßig nicht nachstehen. Sieraus folgt nun aber, bag bas Refultat, weldes man von ber Deffentlichfeit ber gerichtlichen Berhandlungen für bie Berbreitung einer Renntniß bes Civilrechtes unter bas Bolf erwartet, jedenfalls ein febr unvollfommenes, halbes fenn burfte; - abgefehen bavon, bag wohl bie wenigsten Burger von ibren Berufsgeschäften fo viel Muße jur Beiwohnung ber of. fentlichen Berhandlungen erübrigen fonnen, als zur Erlangung eines nur einigermaßen grundlichen Gesetverftanbniffes erforberlich mare. - Daß bem zweiten ber oben angeführten Ginmurfe in Staaten mit republifanischer Berfaffung einiges Bewicht zukomme, will nicht widersprochen werden. Er verliert aber gewiß alle Beltung in monarchischen Staaten. - Denn in diesen liegt die Souverginität nicht beim Bolke, fondern in ben Hanben bes Monarchen. — Wie von ihm alle Gerichts. barfeit im Staate als ausgehend, und in feinem Ramen als ausübend betrachtet wird, fo fann auch nur ihm bas Recht, Die Berichte, bezüglich ber ihnen von ihm übertragenen Kunftionen, ju controlliren, jugeftanben werben. Das Bolf. - bas Bublikum, — hat hiezu gewiß kein Recht. — Es fehlt ihm hiezu aber auch, wenigstens in feiner Dehrzahl, die Befähi-Denn daß die amtlichen Funftionen rechtsverftanbiger auna. Richter, aus benen die Rechtspflege besteht, eben wieber nur von Rechtsverständigen richtig beurtheilt und gemurbigt werben fonnen, - wird wohl jeder Unbefangene jugeben muf-Dber soll die Civilrechtspflege für so gar leicht und einfach gehalten werben, daß Jeber, ber auch nicht bas minbefte Borftubium barin fich eigen gemacht, ein Urtheil über fie nich follte gestatten burfen; - bag hier gleichfam Jeber aus bem Bolfe als Sachverständiger zu betrachten mare?! Wer nur immer einige Renntniffe und Erfahrungen in biefem Kache befitt, fann unmöglich biefe Frage bejahen. — Fehlt es aber bem größeren Theile bes Bublifums an ber Befähigung jur Controllirung ber Civilrechtopflege ber Gerichte, fo fann und wird feine Ans wefenheit begreiflich auch nicht zur Ausübung einer Controlle bienen. Anlangend aber bie britte von ben obigen Ginmenbungen, fo muß biefer zuvörderft entgegengehalten werben, baß bie Rechtspflege fich felbst 3wed ift, und daß sie beshalb nicht bie unmittelbare Bestimmung haben fann, anbern 3meden bes Staatslebens zu bienen; fie ift vielmehr biefe nur fo meit

zu forbern berufen, als es die Erfüllung ihrer Aufgabe ohnes bin mit fich bringt. Es will nun awar nicht in Abrede geftellt werben, daß manche muthwillige und faule Proceffubrung aus Scheu vor bem öffentlichen Urtheile, aus Furcht ber Betheiligten por bem Berlufte ber öffentlichen Achtung unterlaffen werben wurde, welche beim geheimen Berfahren im Dunfel ber schriftlichen Berhandlung und im Bertrauen auf Die (freilich nicht immer gang unverbruchliche!) Amteverschwiegenheit ber Richter. Gerichtsbediensteten und Anwälte Jahrgehnte lang ungescheut hingeschleppt wird; - hierin liegt unverkennbar eine Lichtfeite bes öffentlichen Civiliustizverfahrens. - Allein, Rellt man biesem Bewinne ber Deffentlichkeit ber Broceburen bie Rachtheile gegenüber, welche andererseits aus benselben für die Ehre, ben hauslichen Frieden, ben Crebit und Wohlstand ber Betheiligten entstehen, so wird man die Ueberzeugung gewinnen, baß lettere ben erftern bei weitem überwiegen. Wir wollen abseben von ffanbalofen Chebruche - und Baternitateproceffen, welde felbst nach bem ber Deffentlichkeit hulbigenben Code Napoleon bei verschloffenen Thuren verhandelt werden muffen, eine Borfchrift, welche gwar aus sittlichen Grunben als gerechtfertigt, gleichwohl aber immerhin als ein inconsequentes Berlaffen bes Brincipes erscheint. Allein, felbft gewöhnliche Schulbflagen - welch unermeflichen Ginfluß fonnen fie, namentlich bei Sandelsleuten, auf die Bernichtung bes Credits berfelben, auf die Beschleunigung ihres außerdem vielleicht noch abwendbaren financiellen Ruines außern, wenn fie öffentlich verhanbelt werben ?! - Betrachten wir bie in unserer Beit so häufigen Injurienhandel. Tragt es wohl zur Wieberherstellung ber, fei es wirklich ober nur vermeintlich gefrantten Ebre bes Rlagers bei, daß die ursprunglich vielleicht nur wenigen Berfonen befannte Beleidigung por bem versammelten Bublifum biscutirt, baß eine öffentliche Analyse, in wieferne in berfelben wirt. lich eine Ehrenfrantung enthalten fei, gepflogen wird ac.? -Bliden wir ferner auf Erbichafts - und andere bas Kamilienleben berührende Streitigfeiten; - wie manche Berhaltniffe pris pativster Art, wie manche für die Betheiligten bochst garte und theure Beziehungen werben hier and Tagelicht ber Deffentlichfeit gezogen werben muffen, bie nie und nimmer vor biefe geboren ?! Wie sehr wird hiedurch die Erbitterung ber Barteien erhöht werben, wie viel mehr wird ihre Leidenschaftlichkeit an Beftigkeit junchmen!? Quod ad singulos pertinet, caeteros non tangit, sagt ein romischer Jurift sehr richtig, und auf unsere Krage sehr anwendbar. Je angemeffener ein Mittel bem 3wede ift, ben es erreichen soll, besto beffer ift es. fer Sat fann wohl als in ber allgemeinen menschlichen Bernunft begründet erachtet werben. Run ift aber jedes proceffualische Berfahren nichts weiter, als ein Mittel, um gur richtigen (gerechten) — Entscheibung eines Rechtes zu gelangen. Dieses Verfahren wird sich baber auch stets nach ber Ratur bes Rechtes zu richten haben, über welches burch es ein Urtheil gefunden werden soll. Widerstreitet es nun nicht auch von biefem Gefichtspunfte aus ber Ratur ber Sache, baß, um amischen awei Bersonen einen nur fie betreffenben Streit au fchlichten, auch britte gang unbetheiligte und unberufene als mußige Buhorer augelaffen werben? Der Befetgeber wird ba her feinen gerechten Grund auffinden konnen, ber ihn zu beftimmen vermöchte, biejenigen, welche bei ben Gerichten bes Staates Recht suchen, ju nothigen, die Verhandlung biefes ibres Brivat - Rechtes ber öffentlichen Reugierbe Breis zu geben. — Man wende nicht entgegenstehende Beispiele aus ber altbeutschen Geschichte ein, wornach bie Könige unter ben Thoren ihrer Pallafte Jebem Recht sprachen; ober aus ber gries chischen, romischen ober frangofischen Gerichtsverfaffung. Denn Beispiele find feine Grunde; und was bei gang anderer Staats. Berfaffung, in andern Beiten, bei andern Bolfern, unter total verschiedenen Lebensverhältniffen als angemeffen und weise etschien, soll es dieses beshalb nothwendig auch für unsere Auftanbe feyn? Dieß werben wohl wenigstens Diejenigen nicht ju behaupten fich getrauen, die fonft jeglichem hiftorischen Rechte die Fehde erflären.

Benn wir uns nun gegen bie Deffentlichkeit bes Civil-Brocesverfahrens in bem Sinne, in welchem fie gewöhnlich begehrt wird, entschieden erklären zu sollen glauben, so sind wir beghalb weit entfernt, einem geheimen Berfahren bas Bort ju reben. Ge fei öffentlich! - aber nur fur Jene, bie es angeht, - nämlich für bie jeweiligen Barteien. fie muß die unbedingtefte Deffentlichkeit vindicirt werben bezüglich beffen, was im Proceffe vorgeht und auf die Entscheis bung Einfluß hat. — Diefes Princip erheischt, bag bie Ertenntniffe aller Inftangen mit erschöpfenden Entscheidungegrunben verfeben werben, bann baß ben Barteien geftattet fei, allen gerichtlichen Berhanblungen, insbesonbere ben Beugenverhören beizuwohnen. In letterer Beziehung hat fich bie gesets liche Bestimmung, welche bie Anwesenheit ber Parteien und ihrer Bertreter geftattet, wie folche 3. B. in Bavern burch bas Brocefigeset vom 15. November 1837 gegeben wurde, - in ber Braris als fehr wohlthätig bewährt. Wenn auch hiedurch einerseits oft bas richterliche Ansehen gur Aufrechthaltung ber Ordnung in Anspruch genommen wird, so wurde andererseits bie Benützung ber fraglichen Befugnif allenthalben von ben Beugenvernehmungen ber fo häufige richterliche Schlendrian verbannt, und biefelben mit einer Umficht und Grundlichkeit, bann einer Autenticität ber Protocollirung ber Ausfagen umgeben, welche früher gewiß nur als Ausnahme bei einzelnen Gerichten vorkamen. — Es ift hier noch bie Frage zu berühren, ob nicht bie Barteien ober beren Bertreter auch jur Urtheils. ichopfung zugelaffen werben follen? 3m Brincipe ließe fich gegen biefes Boftulat mit Grund ichwerlich etwas erinnern, und es ift unbebenklich ausführbar, so oft ein einzelner Richter fofort nach geschloffener Inftruction bas Urtheil fallt. Bei ber allgemeinen Durchführung besselben in ber Braris erheben fich aber hiegegen fo mancherlei Anftanbe, Bebenfen und fachliche Schwierigfeiten, baß felbft jene Proceforbnungen, welche ber Deffentlichkeit bes Berfahrens im ausgebehnteften Sinne hulbigen, wie g. B. ber Cod. civil. (art. 116), bie geheime Abstimmung gestatten zu sollen glaubten, so oft es bas Bericht für gut findet.

П.

Uebergebend nun von ber Beurtheilung ber Deffentlich feit ber Civilrechtopflege gur Dunblichfeit berfelben, merben wir uns vor allem über ben Begriff, vielmehr bas Das berselben zu verständigen haben. Gine unbeschränfte, ausschließ liche Mündlichkeit, i. e. bie gangliche Berbannung aller Schrift aus bemfelben, wird wohl tein Sachfundiger verlangen ober vertheibigen wollen. Das Urtheil minbeftens muß niedergeschrieben werben, soll die Rechtspflege nicht aller Gi derheit und Nachhaltigkeit entbehren. Aber auch bie Bortrage ber Parteien, fofern biefe nur munblich geschehen, werben minbestens ihrem wefentlichen Inhalte nach in allen jenen Källen aufgezeichnet werben muffen, in welchen ber Broces an eine hobere Inftang gelangen fann. - Rur in Streitsachen, beren Entscheibung gefetlich auf eine Inftang beschränkt ift, tann eine Rieberschreibung ber Parteiportrage entbehrt werben. Gine mit Schrift. lichkeit vermischte Mündlichkeit bes Berfahrens im Civilprocene ift nun in zweifacher Weise bentbar, nämlich entweber fo, baß bie Barteien (refp. beren Anwälte) ihre Bortrage ju Brotocoll bictiren, ober in ber Art, baß fie gwar Anfange Schriftfate bem Gerichte überreichen, später aber auch zu einem munblis chen Bortrage gelaffen werben. Die erftere Form bes Berfahrens ift burch mehrere beutsche Procefgesegebungen (a. B. in Bapern burch die Procesnovelle vom 22. Juli 1819) als bie gewöhnliche für ben orbentlichen Proces festgestellt worben, bie lettere ift bas burch ben Code Napoleon porgezeichnete Berfahren\*); boch gestattet biese Gesetzgebung ausnahmsmeise auch eine ausschließlich schriftliche Verhandlung in wechselseitigen Schriftsägen, - welch lettere Procefform, beiläufig gefagt,

<sup>\*) 3</sup>hm hulbigte auch ber Entwurf einer Civilprocefforbnung ber iglbaber. Gefehgebungscommission vom Jahre 1825.

unläugbar für manche Streitsachen, J. B. für Rechnungsproceffe, bann bei Rlagehäufungen, - und in manchen Fällen, namentlich wenn ber Rlager weit vom Site bes Proceggerich. tes entfernt wohnt, und an letterem fein Anwalt angestellt ift. - entweber fast absolut unentbehrlich, ober minbestens bie zwedmäßigste und am wenigsten kostsvielige ift. - Fragt man nun, welche von ben oben bezeichneten Berfahrungbarten mit aemischter Munblichfeit ben Borgug verbiene, fo pflegt bie lettere (die frangofische) vor Allem beghalb gepriesen zu werben, weil hieburch ben Parteien bie Möglichkeit verschafft werbe, ihre Anspruche und Einreben in Wegenwart bes erfennenben Richters felbft bargulegen und zu begründen, - und weil bieburch alle die Rachtheile und Gefahren beseitigt murben, welche von ber schriftlichen Referirmethobe, ber Erfahrung gemäß, au befürchten scien. Daß biefes Lob auf eine munbliche Discuffion in Begenwart bes erkennenben Richtercollegiums gang ohne Grund fei, fann und will nicht behauptet werben. Bortheile berfelben springen so fehr in die Augen, baß fie feiner weitern Ausführung bedürfen. Uebrigens ift die beutsche Referirmethobe aus geschloffenen Acten an und fur fich benn boch nicht so unzwedmäßig und bebenklich, wie fie häufig bargeftellt wirb; ober wie fie etwa nach unpaffenben Berorbnungen ober Gerichtsgebrauchen ba ober bort vorfommt. fann aber burch Berbefferungen geholfen werben, und unter biefen burfte als eine vorzügliche Garantie ber Sicherheit einer auf erftattete ichriftliche Bortrage gebauten Urtheileschöpfung bie Einrichtung aufzuführen fenn, wornach ben Botanten bie Einficht ber an einem Sigungstage jur Berathung tommenben Bortrage und Acten Tage vorher zu gestatten mare.

Als ein Hauptbedenken gegen das französische Berfahren tritt aber jedenfalls der Umftand hervor, daß dasselbe mit sehr beträchtlichen Rosten verknüpft ist. Nur wenige Parteien konnen oder wollen, wie die Erfahrung lehrt, ihre Rechtsvertheis bigung bei Gericht persönlich führen. In den meisten Fällen wird die Bertretung öffentlichen Rechtsanwälten übertragen.

giehungsweise Einrebe) anzutreten. In ber von bem gemeinen Rechte und von den diesem nachgebilbeten beutschen Procesorb nungen vorgeschriebenen Rothwendigfeit ber Beweisinterlocute bei widersprochener Rlage = 1c. Geschichte - Durfte wohl bie hauptfächlichste Urfache ber Langwierigfeit unserer Broceffe m finden fein \*). 3war ift bem Berfasser biefes nicht unbekannt, was zu Gunften biefer proceffualischen Inftitution vorgebracht werben fann. In vielen Rallen ift es, wenigstens nach bem gemeinen Rechte und nach ben auf Grundlage beffelben verfaßten Barticular-Civilgesetzgebungen (ob nicht gerabe in biesem Bunfte burch eine neue Civilgesetzgebung bem Broceffe mefentliche Erleichterungen geboten werben tonnen, - bieß ift eine wohl fchwerlich zu verneinende Frage), - controvers ober schwierig au entscheiben, welche Bartei ber Beweis treffe, ober mas gu beweisen fei? - Jeder Braktiker wird zugeben, bag eine treffende, pracife Rormirung bes Beweisthemas feineswegs zu ben leichteften Aufgaben bes Richteramtes gehöre. - Bie häufig, fann man hieraus folgern, werben die Barteien, wenn ihnen bas thema probandum vom Richter nicht mehr vorgesteckt wird. bas Biel ihrer Beweisführung verfehlen? Und wird nicht bie burch, wofern man nicht schreiende materielle Rechtsverletungen begehen will, häufig bennoch ein richterlicher 3wischenbe fcheib auf Rachbringung eines beffern Beweises nothig metben? Daß biefe Einwurfe ju Bunften ber Beibehaltung ber Beweisinterlocute in vielen Fällen fehr begründet feien, läßt fich nicht läugnen. — Aber eben fo gewiß ift, baß es boch immer nur die eminente Minbergahl ber in ber Braris vortom menden und eine Beweisführung veranlaffenben Streitfalle ift, auf welche jene Ginwurfe volle Anwendung finden. Bei weis tem bie Mehrzahl ber Broceffe, welche heutzutage vor unfern

<sup>\*)</sup> Eine Beftätigung und umfaffenbe Erörterung biefer Anficht findet man in Gonners: Entwurf eines Gefehbuches über bas gerichtliche Berfahren in burgerlichen Rechtsfachen. Erlangen 1815. Bb. II. G. 301 n. folg.

Gerichten verhandelt werben, ift so beschaffen, daß für die Parteien sowohl barüber, wer beweisen, als über bie Frage, mas bewiesen werben muffe, nicht wohl ein gegrundeter Zweifel bes fteben fann. - Dieß gilt insbesondere von ben meiften Schuldflagen (im weitesten Sinne bes Wortes), bie fast bei allen Berichten die Mehrzahl ber laufenden Broceffe bilben. bei biefen Proceffen pflegt aber bie burch bie gesehliche Rothwendigfeit eines Beweisinterlocutes bewirfte, und von chifanofen Schuldnern burch Appellationen bagegen noch mehr ausgebeutete Bergogerung ber befinitiven Entscheibung vom Rlager am empfindlichsten gefühlt zu werben, und für benfelben mit besonders nachtheiligen Folgen verbunden zu sehn. cefigefengebung, welche bie Erlaffung von Beweisinterlocuten in allen Streitfallen bes orbentlichen Broceffes, bei welchen ein Beweis zu führen ift, vorschreibt, verftogt hiernach offenbar gegen bie Maxime, bag Gesethe nicht nach ben seltenen, fondern nach ben gewöhnlichen vorfommenben Källen zu geben scien. (Frag. 4, Dig. de legibus etc.)

Will nun eine neue Gesetzgebung die Erlassung von Beweisinterlocuten nicht ganz aufgeben, so durfte ein aus der Erfahrung geschöpfter Borschlag einige Berückschtigung verdienen,
welcher dahin geht, die Erlassung von Vorbescheiden über den
zu führenden Beweis nur mehr bei dinglichen Klagen zu gestatten, — bei welchen die oben besprochenen Controversen und
Schwierigkeiten am häusigsten vorzusommen pstegen, bei allen
persönlichen Klagen aber die Antretung des Beweises mit der
Klage anzubeschlen. — Vorstehende Abschweisung von dem eigentlichen Thema der Erörterung erschien als nothwendig, um
zu zeigen, daß die fürzere Dauer der Processe in Frankreich und
in jenen Ländern, in welchen französisches Recht gilt, — durch
ganz andere Mittel erreicht werde, als durch Gestattung einer
mündlichen Discussion nach dem Muster des Code Napoleon.

Durch bie vorstehende Erörterung burfte nun ber Rachs weis geliefert fenn, bag, wenn ben munblichen Discufsionen

im Civilprocesse eigenthumliche und erhebliche Borguae nicht abzusprechen find, benselben gleichwohl auch nicht minder beachtenswerthe Bebenken entgegenstehen. - Benn baber eine neue Gesetzgebung bem munblichen Berfahren, wie es ber frangoff sche Proces kennt, entweder gar nicht, oder mindeftens nur mit wefentlichen Beschränfungen hulbigen zu sollen glaubt, fo hat sie gewiß gute Grunde für sich. Auch wird fich, wie in allen übrigen geiftigen Bestrebungen, fo in ber Gefetgebung, Die Berschiedenheit des frangosischen und beutschen Rationalcharaftere ju allen Zeiten bemahren, und es wird auch barin ber Deutsche seiner Sinnesart treu bleiben, ben Blang ber Formen und die Leichtigkeit und Klüchtigkeit ber Behandlung ber Rechts fachen bem Nachbar jenseits bes Rheines überlaffenb, fein Streben aber vornehmlich auf ben hochstmöglichen Grab von Grundlichkeit und Sicherheit ber Rechtspflege richtend. Das aber jur Erreichung biefer beiben Sauptpoftulate eines proceffualischen Berfahrens, im Civilprocesse wenigstens, Defe fentlichkeit und Mündlichkeit ber Broceduren in bem Sinne, in welchem sie gewöhnlich verstanden und begehrt werben, feine wefentlichen Borbedingungen feien, glaube ich burch vorftehenbe Erörterung gezeigt zu haben.

#### LV.

## Johann Michael Denis.

(Gin beutscher Jefuit bes achtzehnten Jahrhunberte.)

(Shluß.)

Derfelbe ruhige und flare Blid in bie Beitverhaltniffe befilmmt auch fein Berhaltniß gur beutschen Boefie, welche um bie Mitte bes Jahrhunderts ein großes Stufenjahr gurudlegte. - Bie oben bereits ermähnt, konnte fich Denis ichon ale junger Clerifer nicht barüber taufchen, bag in ber Bilbung ber fatholifchen Balfte unferes Bolles eine große Lude vorhanben mar. bie Literatur bes protestantischen Deutschlands um jene Beit einen früher taum geahnten Aufschwung nahm, fo tonnten jest bie Leiter bes geiftigen Lebens im fatholischen Deutschlande eine boppelte Stellung zu biesem neuen Streben nehmen. - Gie tonnten fich feinbfelig gegen ben literarifchen Fortschritt abschließen, fich beharrlich außerhalb ber neuen geiftigen Stromung ftellen, bas fatholifche Bolf, und vor Allem die Jugend, von jeder naberen Befanntichaft mit ber neuen, vaterlandischen Boefie gefliffentlich fern halten, ben Gebrauch ber beutschen Sprache bei ben Ibrigen nach Rraften unterbruden, ben Berfuch machen: ber lateinischen ihre ausschliefliche Geltung im Bebantenverfebr ber Ratholifen auch ferner zu fichern. Dber fie konnten, wenn ihnen biefer Weg, wie es wirklich mar, gefährlich und verberblich fchien, fich ber Bemegung anschließen, um einen Ginfluß auf biefelbe ju gewinnen.

im Civilprocene eigenthumliche und erh abaufprechen find, benfelben gleichwohl ar tenswerthe Bebenfen entgegenfteben. - ! Befetgebung bem munblichen Berfahren, fche Proces fennt, entweber gar nicht, mit wesentlichen Beschränfungen bulbigen bat fie gewiß gute Grunde fur fich. allen übrigen geiftigen Beftrebungen, jo bie Bericbiebenbeit bes frangofifchen und t rafters qu allen Beiten bemabren, und ce Deutsche seiner Ginnebart treu bleiben, De und bie Leichtigfeit und Gluchtigfeit ber Be fachen bem Rachbar jenfeits bes Rheine Streben aber vornehmlich auf ben hochft Grundlichfeit und Sicherheit ber Rechtepi aber jur Erreichung Diefer beiben Bauptpe fualifchen Berfahrens, im Civilproceffe fentlichfeit und Muntlichfeit ber Brocebure welchem fie gewöhnlich verstanden und be wefentlichen Borbebingungen feien, glaub. benbe Erörterung gezeigt zu haben.

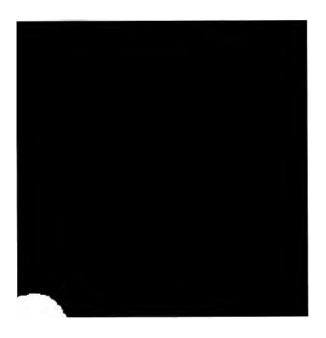

#### LV.

## Johann Michael Denis.

(Ein benticher Jefnit bes achtzehnten Jahrhunderts.)

(Schluß.)

Derfelbe rubige und flare Blid in bie Beitverhaltniffe be- ... filmmt auch fein Berhaltniß gur beutschen Boefie, welche um bie Mitte bee Jahrhunderte ein großes Stufenjahr gurudlegte. - Bie oben bereits ermahnt, tonnte fich Denis icon als junger Clertfer nicht barüber taufchen, bag in ber Bilbung ber fatholifchen Balfte unferes Bolles eine große Lude vorhanden war. bie Literatur bes protestantischen Deutschlands um jene Beit einen früher taum geahnten Aufschwung nahm, fo tonnten jest bie Lelter bes geiftigen Lebens im fatholifchen Deutschlande eine boppelte Stellung zu biefem neuen Streben nehmen. - Gie fonnten fic feinbfelig gegen ben literarifchen Fortidritt abichließen, fich beharrlich außerhalb ber neuen geiftigen Stromung ftellen, bas fetholifde Bolt, und vor Allem bie Jugend, von jeber naberen Befanntichaft mit ber neuen, vaterlanbifchen Breffe gefliffentlich fern halten, ben Gebrauch ber beutschen Sprache bei ben Ibrigen nach Rraften unterbruden, ben Berfuch machen: ber lateinischen ibre ausschliegliche Geltung im Gebantenvertehr ber Ratholiten auch ferner ju fichern. Dber fie tonnten, wenn ihnen biefer Beg, wie es wirflich war, gefährlich und verberblich fcbien, fich ber Bemegung anfchliegen, um einen Ginflug auf diefelbe ju gewinnen.

18

XVI.

In biefem Ralle mußten fie mit allen Rraften babin trachten, bie neue Baffe ber Mutterfprache mit berfelben Gewandtheit und Leichtigfeit zu führen, wie ihre Begner, ben Beschmad und bas literarifche Urtheil ber beutichen Ratholiten auch auf biefem Gebiete au bilben, bas Bute ber neuern poetischen Richtung auch bei ben Begnern bes anbern Glaubens frei und ohne Rudhalt anguertennen, um bas Schlechte und Berfehlte mit Erfolg befampfen m Sollte bieg geschehen, fo galt es vor Allem eine, ben Begnern Achtung gebietenbe Stellung forohl in ber Critit, als auf bem Felbe ber poetischen Production zu gewinnen. - Der erstere, rein negative Weg mar ohne 3weifel ber bequemite, bagegen ber letigenannte ber, welcher allein jum Biele fuhren unb einen ichimpflichen Ruin ber fatholifchen Literatur in unferm Baterlande, mit allen feinen fcredlichen Folgen verbinbern tonnte. -Denis guter Benius führte ibn bereits in ber erften Beriobe feis ner Laufbahn als Jugenblehrer auf ben rechten Weg, und es gereicht, wie oben bereits angebeutet, ben bamaligen öfterreichischen Befuiten zum unvergänglichen Ruhme, bag fie feinen Beftrebungen nicht nur niemals bas geringfte Sinbernif in ben Weg legten, fonbern bag er unter feinen Altersgenoffen und Freunden im Orben felbft verwandte Beifter finden tonnte, die fich freudig und nicht ohne Erfolg in biefelbe Richtung warfen. Bu biefen gebort Joseph Burfarb (Lehrer am Therestanum), ber außer vielen, recht wadern, beutschen Gelegenheitsgebichten bie "Lieber ber Rirche aus ben romischen Taggeiten und bem Degbuche überfest. Bien 1775. 8." berausgab. - Denis vieljähriger vertrauter Freund Daftalier ließ einen Band (fehr guter) "Bedichte nebft Dben aus bem Boraz, Wien 1774", ericheinen. Bon Chriftoph Regelsberger finden fich viele gerftreute Bebichte im öfterreichischen Patrioten. (1764, 65 und 66.) Ignag Burg wirkte für beutsche Rangelberedfamteit, und ber gelehrte Tiroler, Carl Jof. Dichaeler, stellte bamale ichon Forschungen auf bem Bebiete ber altern beutfchen Sprachfunde und ber Dialecte an \*). Fanb boch Bopowitsch, ber in ben funfziger Jahren querft an ber Wiener Uni-

<sup>\*)</sup> Tabulae parallelae Teutonicae linguae dialectorum etc. ex priscis monumentis collectae, Oeniponti 1776. 8.

versität bas Stubium ber beutschen Sprache anregte \*), gegen bie Berfolgung ber vertnocherten Anbanger Gotticheb's allein bei ben Besuiten Schut und Troft! Dieg Alles paßt schlecht zu bem Phantaftegemalbe, meldes neuere Schriftfteller von ben planmafigen, antinationalen Beftrebungen und bem Obscurantismus ber Befellfchaft Jesu in Deutschland entwerfen. Aber eben beshalb icheint es endlich boch an ber Beit, einem hiftorischen Romane, ber burch Berjährung die Rechte ber Wahrheit usurpiren will, bas mirfliche Leben gegenüber zu ftellen. Die Geschichte barf bie Schmachen bes berühmten Orbens eben fo menig, wie beffen rühmliche und glangenbe Seiten verschweigen. Aus beren Ber= gleichung ergibt fich aber bas Refultat, buß es ein großer 3rrthum ift, die Gefellschaft Jefu auf ber Entwidlungoftufe, welche fie furg vor ihrer Aufhebung in Deutschland einnahm, bes Fortfchritte und bee Gingebene auf bie Intereffen ber Beit fur unguganglich ober unfabig zu halten.

Denis angebornes poetisches Talent mar zuerst burch 118, Sageborn und Gellert geweckt, und hat sich, wie seine Borbilber, in seinen ersten Bersuchen nicht über bas Mittelmäßige ershoben. — Was er bis zum Jahre 1761 geleistet hat, bewegt sich in den Vesseln, welche damals noch die deutsche Dichtung überall gefangen hielten. — Diese erste Periode in seinem Dichterleben bezeichnen hinlänglich die "poetischen Bilder der meisten kriegerischen Borgänge in Europa seit dem Jahre 1756. (Zweite Auflage.) Wien 1760 und 61." Um den Abstand von seinen spärreren Leistungen hervorzuheben, theilen wir hier solgendes Bruchstüd als Probe mit.

# Auf die Uebersteigung ber Festung Schweidnit ben 1. Rovember 1761.

Die Feinbe find mir nah. Man nimmt von meinen Thurmen Die spähenden Kreaten wahr; hier zeigt sich ein Rosack, bort flattert ein huffar. Zeboch mein Abler wacht, und strecket, mich zu schlemen,

<sup>\*)</sup> Es verbient bemerkt zu werben, bag auch viele Ueberrefte alter eges chifcher Sprachbenkmale allein bem Jesuiten Balbie, ber um bie Mitte bes fiebenzehnten Jahrhunderts blühte, ihre Erhaltung vers banten.

780

#### Johann Michael Denis.

Die ftarken Flügel aus. Die Kuffen find bahin. Lauton erfühnt sich nicht allein an mich zu seinen; Und wäre dieses auch sein Sinn, Er würde den Gebrauch der Bölfer nicht verlegen. Er würde mich ganz eng umschließen, Er würde graben, stürmen, schießen, Mich auszusordern Boten senden, Zeit, Geld und Menschenblut verschwenden.

Indessen käme Friederich
Und schläge ihn, und befreite mich.
Erbaut durch diesen Abenbsegen
Schloß Schweidnit jüngst den Tageslauf.
Allein der himmel war entgegen,
Wer prensisch schlasen ging, stand österreichisch auf.
U. s. w. s. w. s.

Der geneigte Lefer mertt, ohne unser Erinnern, bag ber Blug biefer, noch burch Bopf und Reifrod gehemmten Poefie fich taum über bas brandenburgifche Niveau eines Liscow, Beffer und Canit erhebt. Allein aus bemfelben Jahre (1761) ift ein andes res, einem englischen Original in Gentlemann's Magazine nachgebilbetes Bedicht beffelben Berfaffers aufbewahrt, welches bemeist, bag Denis ichon burch bie erfte Befanntichaft mit ben englischen Dichtern, welche er um eben jene Beit machte, ploglich eine freiere Bewegung gewonnen hat, und in ein neues, von bem frubern himmelweit verschiedenes Stadium feiner bichterischen Laufbahn getreten ift. Wir theilen biefes fleine Bebicht, beffen Schwung und Ausbrud wenigstens weit über bie gereimte Profa bes ehrlichen Gellert hinausgeht, bier mit, obgleich es heutzutage feinem poetifchen Werthe nach für febr gewöhnlich gelten wurde. Aber gu jener Beit, die erft im Begriffe war, fich mubfam von ben Feffeln bes Alexanbrinere loszuringen, geborte es unftreitig icon qu ben gludlichen Beichen, bie ber beutschen Boefie eine neue Morgenrothe verfündigten.

> Bu bir, o Schöpfer, weis und gut! Mein fteigend Lieb erwacht; Da jebe Schönheit ber Natur Mich zu begeistern lacht.

Am Morgen, Mittag, Abend holb, Erweckt fie mich jur Luft. Bon immer nenen Freuden pocht Auf jeden Blid bie Bruft.

Du ftrabift im Sterne, beffen Golb Der Nachte Dunkel bricht. Aurorens Rosenantlig ziert Durch bich ein bligend Licht.

Der Balbftrich und bie Blefe glangt In ungefehner Bracht; Der obe Forft, ber Schatten Graun Bertanbet Gottes Macht.

Der helle Bach, ber murmelnb ftrömt, Rennt murmelnb nichts, als ihn; Er wascht bes Ranbes weiches Woos, Und glitscht, ihn preisenb, hin.

Ben Zweig zu Zweig schallt unermubt Des Febervolls Geschwirr; Dir jebe frohe Kehle schwillt, Und banket trillernd bir.

Laß blefen Anblid mein Geschäft In ernsten Stunden seyn! Laß, Gott! dem Buche der Natur Mich mein Entzüden weihn!

Dann überfleigt mein frobes Lieb Der Morgenlerche Schall, Und fingt mit bir ben Abendrant, D späte Nachtigall!

Ueberhaupt wurde für Denis ber Geschmad an englischer Boesie ein wichtiges, über seine spätere, dichterische Richtung entsscheibendes Moment. Im Jahre 1762 lernte er Miltons verlornes Paradies in der Ursprache kennen. Das, was er hierüber in seinen "Lesefrüchten" sagt, liefert eine Probe, wie fern ihm, sobald es sich um die Bürdigung fremder poetischer Berdienste handelte, jede Anwandlung von beschränktem Religionshaß und engsherzigem Obscurantismus war, den die Gegner der Kirche katho-lischen Schriftftellern eben so oft vorwarfen, als er bei ihnen

felbft ber Bebel ift, ber ibre Critif in Bewegung fest. "Das perlorne Barabies biefes fecularifchen Genius", fagt er a. a. D., "balte ich für eins ber berrlichften Producte menfchlichen Bei-Dft betrachte ich ihn und Rlopftod als zwei Bertulesfaulen, an bie ich fchreiben mochte: Non plus ultra. Dft nenne ich fie bie Dichter ber beiben Teftamente, oft ben homer und Birail ber Nachzeit. - - Th geftebe, bag einer meiner Sauptantriebe bie englische Sprache ju lernen mar, bas verlorne Barabies an ber Quelle ju ftubieren. 3ch will bier eine Reihe Bemerfungen, bie ich gemacht habe, nach ben Buchern mittheilen. Bielleicht, bag fie einige Lefer auf manches nicht genug Bemerfte führen." Mun folgt eine Reihe von Randnoten, die als Mufter und Borbild für Alle bienen konnen, melde berufen finb, bie fatholifche Jugend in bergleichen Dichterwerke einzuführen. ihr folche Stellen, welche birect ober inbirect gegen ben katholis fchen Glauben ftreiten, mittelft faftrirter Ausgaben unterfcblagen und verheimlichen zu wollen, macht er, wo es nothig ift, fritis iche Bemerkungen, bie ben fatholischen Lefer auf ben richtigen Standpunkt ftellen, und ihm bie Berichtigung an bie Band ge-(3. B. zu V. 440, Buch III. "Das Paradise of fools ift ber mabre Musmuchs bes vortrefflichften Bebichts. Wie fonnte auch ber ftrenge Buritaner fich entbloben, von ben Berufalemfabrern B. 476 zu fabeln: That stray'd so far to seck in Golgatha him dead, who lives in Heaven!") Die freie und rudfichtelofe Unerfennung bes Schonen und herrlichen in bem Meis fterwerke Milton's gibt feinen Borten Crebit, wenn er bas Berfehlte, Schiefe, Protestantische einzelner Stellen mit menigen leibenichaftolofen Worten als folches charafterifirt und ben fatbolifchen Lefer orientirt, wenn biefer es noch nicht febn follte. -Ein folches Berfahren ift jebenfalls erfprieglicher, als ein burch feine gacherlichfeit gefährlicher, und jebenfalls fruchtlofer Berfuch: ber fatholischen Welt einen purgirten Milton ftatt bes wirflichen und achten unterzuschieben, jemals hatte merben fonnen.

Noch wichtiger als Milton war für Denis die Bekanntschaft mit Macpherson-Offian, der ihn wie so viele seiner Zeitgenoffen begeisterte und zur Nachahmung einlud, und mit Klopstock, den es für den homer und Birgil der Neuern erklärte. Daß sich Dezwis under dem Einflusse biefer Borbilder zu einem der beffern

Dichter seiner Zeit ausbilbete, zeigen seine poetischen Productionen seit diesem Wendepunkte. Allein, er blieb hiebet nicht stehen. — In dem vor den "Liebern Sined's des Barden" stehenden "Vordericht von der alten vaterländischen Dichtunst" entwidelt der wadere Mann, in seinem Innern entrüstet über den entnervenden Einsluß der Wieland'schen Ruse, ein mit gründlichen Studien und lehrreichen hindeutungen auf die Anfänge der deutschen Dichtung durchwebtes Spsiem, bessen hauptzweck dahin gerichtet ist: der lüsternen französischen Afterantike eine ursprünglich deutsche, an unsere eigene Sagenwelt sich anlehnende Poesse entgegenzustellen. — Denis spricht diesen Vorsat in seinem Gedichte an "Ossian's Geist" aus.

"Im schweigenben Thale bes Monbes, Umgranzt von heiligen Gichen, Da walten die Geister ber Barben, Benn Schlummer unrühmliche Menschen bearabt."

"Sie schweben auf Silbergewöllen Den thauigten Abhang herunter, Und wandeln am Rande der Quelle Die mitten im Thale durch Blumen sich schleicht."

Da war es Erzengter von Fingal! Daß Sineb in Mitte ber Barben Bon ferne bein Antlit entbedte, Dein Silbergelode vom Monde bestralt.

Wie war mir! Bon welchen Gefühlen Erbebte mein Bufen! Bie braunte Die Bange! Bie fcwellten bie Sabren Der füßesten Behmuth mein ftarrenbes Ang.

Roch Anabe vergaß ich bes Spieles Bei Fagen ber Barben, und horchte; Doch niemal, o Rehle von Morven! Empfand ich fo feurig, wie biefmal bei bir.

Da fcmur ich, (bas fcmeigenbe Monbihal Die Bipfel ber beiligen Eichen,

#### 784

#### Johann Michael Denis.

Die woofigten Trummer, auf welche Die Linfe fich ftutte, vernahmen ben Schwar)

Da schwur ich, Dich Lehrer zu nennen, Die Saiten ber Donan nach Deinem Gefange zu ftimmen, zum herzen, Bum herzen bie Bege zu suchen, wie Dn.

Die Zeiten ber Ahnen, die Zeiten Der Baterlandsliebe, der Engend, Des Muthes, der Auhmgier und Einfalt Im Liebe gurude ju führen, wie Du.

Du hörteft mich schwören, nnb blicteft Mit gachein auf Deinen Geschwornen, Und schienft mir bie harfe zu reichen, Und leife gu fagen, versuche ben Griff!

Seit biefem Gefichte bewohn ich Die Borwelt, und lerne bie Beifen Der Barben und rette ber Tone Burnd in mein Alter, so viel ich vermag.

Zwar haben mich Biele verlaffen, Die vormal mir horchten. Sie klagen! Die Steige, die Sined jest wandelt, Ermüben, wer wollte fie wandeln mit ihm!

Doch Seelen, bem Liebe geschaffen, Empfindenbe Seelen, wie beine, Mein Lehrer! und find fie fcon wenig, Die schließen bei meinen Gefangen fich auf.

Es kann nur ein wehmuthiges Lächeln erregen, wenn man bie bündigen Beweise heutiger Critifer, bag bie Zesuiten planmäßig und ex instituto ben beutschen Nationalgeist zu unterbrüden getrachtet hätten, mit den (wohl gemerkt: vor der Aushebung des Orbens geschriebenen!) authentischen Aeußerungen bes Jesuiten Denis vergleicht, der, wie man vermuthen sollte, von jenem Borhaben mindestens eben so gut und besser hätte unterrichtet sehn nuffen, als es Bolfgang Menzel irgend sehn kann! "Ich will nun", sagt Denis, "mit wenigen Gebanken über die Barbenpoesse schließen. Daß man bisher in den meisten Gegen-

en Deutschlands so tief in ber griechischen und lateinischen Eruition stedte, als wenn gar feine vaterlanbische ba mare, ift meis ies Erachtens unläugbar. Dief mar vorzuglich bort mertbar, wo vie romifchen Baffen bingefommen waren. Rachber trug bie ita-Lenifche Bolitif, bie allenthalben lateinische Literatur unterfcob, nicht wenig bei, bie Nationalfunben aus bem Anbenten gu entfernen, burch melche, und befonbere burch ben Befang, ber Chaatter ber nation und bie Liebe jur Freiheit ungemein genahrt vurbe \*). - - Burbe bie Barbenpoeffe allgemeiner, bann vare auch hoffnung, mehr Nationalftude auf unfern Theatern gu Sollten biefe nicht einen großern Ginbrud auf unfere anboleute machen, ale bie abgenüsten, griechischen und romischen Salbgotter und Belben, bie man auf bas Wort auswartiger Beriftsteller, bie nur Einheimisches groß machen, fo bewundert, 218 wenn bie vaterlanbifche Beschichte taum einen Charafter be-Tife, ber ber Nachtunft jum Beispiele aufgestellt werben tonnte? Bir brauchen in unfern Gebichten griechische und romische Dethologie. Sollten wir, wenn nun fcon Mothologie ba febn muß, nicht lieber die vaterlandische brauchen, die freilich noch nicht fo bearbeitet ift, wie jene, die es aber burch bie Dichter werben fann, wie es jene burch bie Dichter worben ift ")?"

Rie war gegen bas Ausland Ein andres Land gerecht wie Du! Sei nicht allzu gerecht! Sie benten nicht ebel genug Ju sehn, wie schon bein Fehler ift!"

<sup>\*)</sup> Denis macht hierzu folgende Rote: "In welchem Ausehen noch jeht unsere Boefie bei ben Italienern steht, hat unlängst Bettinelli in seinem Gedicht: lo Raccolto Canto I. geänsiert, wo er einen schlechten Dichter II più tedesco rimator neunt. Wie viel muß ber Mann selbst bei bem beschiebenen Theile seiner Landsleute verlieren, wenn sie erwägen, wie er von einem Dinge spricht, von welchem er, wie man mich gewiß versichert hat, kein Wort versücht. — Baterland! singt Rlopftod

<sup>00)</sup> hierzu bie Rote: "Einer unferer besten Barben foll ben Borfat gehabt haben, über unfere Gotterlehre in ber Art ber obiblanifchen Metamorphofen ju fchreiben, o baß er ihn nicht aufgabe."

Das Denis mit dieser Gesinnung unbebenklich Workeher bes Göttinger Sainbundes hatte werden konnen, leidet eben so wenig einen gegründeten Zweisel, als andererseits die Evidenz des Factums es bezeugt, daß die damalige Gesellschaft Jesu Raum genug in ihrem Schoose auch für die Bestrebungen der Bardempoeste hatte. Denis durfte die oben ausgesprochenen Gesinnungen nicht nur hegen, sondern sie druden lassen, sie auf die seiner Führung anvertraute Blüthe des jungen österreichischen Adels übertragen, in der deutschen Literatur Schule machen, mit allen protestantischen Notabilitäten der damaligen deutschen Dichterwelt in einem wahrhaft zärtlichen Brieswechsel stehen, — ohne daß sich auch nur die leiseste Spur eines Widerspruches von Seiten seines Ordens bagegen hervorgethan hätte! —

Uebrigens foll bas Ginfeltige, bas relativ Berfehlte, bas Unhiftorische jenes Barbenthums bier im Geringften nicht in Abrete gestellt werben. Seiner vermeintlich geschichtlichen Grunblage nach beruht es auf einer Berwechselung bes celtischen und germanischen Alterthums, aus welchen beiben jene Schule fich ein Ibeal geformt batte, bem in ber geschichtlichen Birflichfeit eben fo wenig jemals ein lebenbiges Leben entsprochen hatte, als ber Befineriichen Schäferwelt in einer anbern Sphare. Mur barf, auf ber andern Seite, die gute Absicht und bas unbestreitbare Salent De rer nicht verfannt werben, welche gegen bie, auch bamals fcon vorhandenen, zucht = und gottlofen Elemente in ber beutschen Poefe burch bie Ginführung bes Barbenwefens ein Begengewicht ju fchafe fen fich bemühten. Dieg lettere mar die Absicht des Sainbunbes, bieg bas unausgesette Beftreben Rlopftods, und biefem Imede reichte, ohne fich burch bie Berichiebenheit bes firchlichen Befenntniffes irgend ftoren gu laffen, ein Jefuit aus Defterreich bie Banb.

Uebrigens wurde Denis auf die schwachen Seiten ber Barbenpoeste auch schon von manchen seiner bamaligen literarischen Freunde ausmerksam gemacht; so namentlich von Beise in Leipzig, bessen Brief (vom 20. Febr. 1772) zugleich als Beweis die nen kann, welch ein freimuthiger, offener, ernster und boch liebevoller Aon in diesem Kreise von bamaligen "Literaten" herrschte. "Das Sie, liebster Freund", schreibt Beise, "einen Theil der altern Edda uns übersetz zu liesern gebenken, freuet mich unge-

mein. Rur eine folche Bemühung tann und mit ber Barbenfprade befannt machen, ober vielmehr bamit aussohnen : benn gang gewiß fehlt und eine folche Borbereitung, wenn wir fie gang verfteben ober schmeden follen. Ich bin gar nicht bawiber; aber alebann habe ich große Bebenflichfeiten, wenn wir ein neues Subject in die Sprache jener Beit einfleiben wollen. biefelbe auch bei Gelegenheit einer Recenfion in bem jegigen Stude ber Bibl. über Ihre Thereffenfeier ju außern gewagt. 3ch babe es mit einer Freimuthigfeit und Offenbergigfeit gethan, bie ich nur bei meinen liebsten Freunden magen tonnte. Wird mir biefelbe mein befter Denis vergeben tonnen? 3ch hoffe es eben fo gewiß, als Gie, mein Freund, überzeugt febn tonnen, bag ich öffentlich ben Wiberruf thun werbe, wenn ich geirrt habe. Es läßt fich immer fcmerlich in Briefen ein folcher Streit ausführen, ba man nicht allezeit bie Beantwortung ber Zweifel vorausfieht, und jebe immer wieber anbere Antwort veranlaft. Im Grunbe glaube ich, baff mir einig find. 3ch verwerfe nicht ein fleines Barbenlieb, mo ein Dichter feiner Fiction ben alten Barbenton und bas gange Coftume geben fann: aber bei einem ichon langern Bebichte alaube ich, bag ein Dichter viele ber beften Ibeen, bie bie alte Farbe nicht annehmen wollen, weil bas Cubject mobern ift, aufgeben muß. Das Reich ber Sitten bat fich, fo wie bas Reich ber Ratur burch bie Cultur unenblich erweitert. Wie viel muß ein Dichter Dinge übergeben, bie in feiner Einbilbungefraft bie fchonften Ausbildungen veranlaffen wurden, fobalb er fich in jenem engen Gefichtefreis unferer alten Borfahren einschließt! Offian verbient allerbings unfere bochfte Bemunberung. Burbe er aber nicht bei ber feltenen Barme feiner Imagination ein weit größerer Dichter febn, wenn er bas weite gelb ber Runfte und Biffenfchaften, wenn er die Natur verschlebener Belttheile vor fich gehabt batte? Man fieht bieg hauptfachlich aus feinen Gleichniffen. Die Beranberungen ber Witterung und eines rauben Erbbobens fint bie einzigen Dinge, wo er fich herumbreben muß. Gie feben mohl, liebster Freund, bag ich baburch nicht bie bobe poetifche Sprache verwerfe, welche immer in philosophischen Beiten perloren zu geben pflegt, sonbern blog bie Erbichtung, wenn ich unter ber Berfleibung eines alten Barben ein neues Subject will befingen laffen."

Der beideitene Denis mar immifden felbit feineement aeneigt, ben Werth folder Grinnerungen qu vertennen ober feine beutidpatriotiide Richtung in ter Poeffe auf tie Eripe au meis ben, unt fie mit Ausschlieffung jetes antern Genies fur bie ale lein ber Berrichaft murtige ju erflaren. - Die es überhaurt in biefem Charafter lan, Maaf zu balten, fo bar er auch in feinen bichterifchen unt gelehrten Befrebungen fic niemale einem Extreme in bie Arme geworfen. Batrene er im farteliften Deutschlant an ter Gribe Derer fant, melde auf benfere Renny nig unt gemanttere hanthabung ter Mutterirrade brangen, ift et ce qualeich, ber bie Bernachlaiffgung bee Lateinirrechene und "Was geminnt man baturd", Schreibens fraftig abmebrt. fagt er in feinen Refefruchten. "bag man es fo febr verfallen lagt, bag man gang rom Errechen und Edreiben abgebt? Bab gemanne ber Reifente, ber vor nich bin alle Bruden abbreden liefe? Die lateinische Errache mar eine mabre Brude, über mile de man qu allen Bolfern gelangen fonnte, tenn fait in jeben Dorfe mar menigftene ein Geiftlicher, ter gur Roth Latein freat. Sie mar ein Bant, tae alle Gelebrten Gurerae unter nich fnurft. Birt man funftig Betem in feiner Mutterfrrache guidreiben? Mie lein mas fur Latein frrad man! Rudenlatein. Reiterlatein, mir Raifer Maximilian I. fagte, ober Befuitenlatein, wie Ginice is gen, bie vermutblich in menige Befultenlateiner geblicher baben 3d frage: Errechen mir immer Buderteutid? lint meil ma nicht immer Buderteutid frreden, felber mobl barque, bat ma aud fein Buderbeutid idreiben tonnen? 3d frage meiter? Dir ber, melder Rudenlatein frreden fann. Claffifer und andere am gefdriebene lateinifde Buder idmeter verfieben, ale jener, ber is nicht fann? - Mulein mir vernadlaffigten überm Batein unfere Munterfrade. Gagte nicht iden Drip:

Bir freiden ant Catein.

Unt feiner weltte mehr fur tentid geidelten femn.

3ch bin frob, bas ich vieles nicht juerft aufbedtet benn ich murbe mich vor anberen Nationen, und besondere vor ben 3tas lienern, die icon feit breibundert Jahren bas Studium ber lateis nischen und ibrer Munterfrache so gludlich vereinbaren, ichamen, bas für ben bochgerühmten beutiden Gleiß gwei Errachen auf eins mal zu beatbeiten zu viel fenn follte. Gr ichließt biefe Grörtes

rung mit einer Aeußerung, die davon zeugt, daß ihm die in Deutschland obwaltenden Beziehungen zwischen der Literatur und bem consessionellen Kampfe teineswegs neu sind. "Bekannt ift, wie enge die literarische Sprache mit unserm ganzen Religionswessen in den verschiedensten Rücksichten zusammenhängt. Wie, wenn es nun durch ihre Vernachlässigung in die Flanke der Religion geben sollte?".

Bon bemfelben Safte geleitet, urtheilt er auch uber ben Roman und ben Werth biefes 3meiges ber mobernen Boeffe. ungludliche Prüberie, welche ftatt bie Ordnung Gottes: bag es gwei Befchlechter gibt, ale unabanberlich und befannt vorausgufeben, fich fruchtlos abmubt, jebwebe Binbeutung auf biefes Berbaltnif aus ber Literatur zu verbannen, - mar feiner gefunden Ratur um fo frember, ale er überzeugt fenn mußte, bag biefe, wie jebe Uebertretung insbesonbere in ber Erziehung namenlofes Unbeil fliftet, indem fle ben Reim ber Unmahrheit und Beuchelei in bie jugenblichen Bergen legt. - Dit einer Unbefangenheit, beren nur ein reines Gemuth fabig ift, macht er gu B. 510, B. VIII. bes verlornen Parableses bie Bemerfung: "Bei ber erften ebelichen Bufammentunft Abam's und Eva's erinnert man fich Birgile: Speluncam Dido, Dux et Trojanus eandem" etc., eine Sinweisung auf eine claffifche Barallelftelle, bie großen, pabagogifchen Sact befunbet. Weit entfernt alfo, mit pebantifchem Rigorismus bas Rind mit bem Babe zu verschutten und etwa wie unfluge Giferer zu thun, welche bas gange Genre bes Romans in Baufch und Bogen fur Teufelswert ertlaren, barüber aber bie Bilbung bes Gefchmads und bie Scharfung bes eignen, fittlich-Ilterarifchen Urtheils ihrer Boglinge außer Acht laffen (ein Berfahren, welches bie Jugend in ber Regel gerabe ber allerschlechtes ften Lecture am ficherften in bie Arme mirft!) - weit entfernt von biefem großen Diggriffe, gibt er in bem Artitel "Roman" in feinen Lefefruchten Binte, bie von eben fo großer Dagigung als Rlugheit und Renntniß bes menfchlichen Bergens zeugen. "3ch bin", fagt er, "feineswegs miber bie gange Gattung. Dan mußte fonft auch miber bie Epopoe und wiber bas Drama febn. Ein gut angelegter Roman, ber in feinen Bermidelungen nirgenbe bie Babricheinlichkeit verlett, nirgenbe bie Regeln ber Sittlichkeit außer Acht lagt, und einen treuen Spiegel bes menfchlichen Le. = <u>L</u> ...

<del>-</del>

i. \*\*

k amusir... galge :

The real state of the state of

2 L

; ·

\$13.75 m<sup>3</sup>

amendere bar amendere bar and bed P. Was men tolar bar bei einem to an

32

fichtsvollen Manne nicht geben. Ich verfichere Sie, bag man fich in unfern Gegenben von einer Denkungsart, wie fie in bes P. Merz Controverspredigten herrscht, keinen Begriff machen kann, und kaum glaubt, was man gebruckt fieht."

"Ich hätte Ihnen gern meines vertrauten Freundes, bes Hrn. Bred. Eberhards neue Apologie des Sofrates gesenbet, wenn ich nicht befürchtet hätte, daß diese Schrift Ihre bortige Censur nicht passiren, und also doch nicht in Ihre hände kommen möchte. Sollten aber nicht wenigstens Ihnen als Professor und Ordensmann bergl. Bücher erlaubt sein? Diese Frage ist eigennüßig, denn ich brüte eben über einer kleinen, bei uns aber erlaubten Rezerei, die aber mohl schwerlich für die Augen des Weienerischen Aublitums wird gelassen werden. Ich wünsche doch wenigstens, daß sie vor die Ihrigen gelangen möchte. Beigen Sie mir die Mittel an, wie es am besten geschehen kann."

Mach biefer zubringlichen Anmuthung bes Aufflärlings tritt eine lange Bause in biefem Briefwechsel ein. Dann folgen in mehreren Schreiben aus ben achtziger Jahren bentwürdige Aeußerungen, aus benen sich wenigstens so viel ergibt, daß damals noch ber Nationalismus, wenigstens theoretisch, ben Katholiken bas Necht nicht streitig machte, über bas, was beren Glauben und Rirche betrifft, katholisch zu benken und zu urtheilen.

#### 4. Mai 1783.

"Ich habe mich genothigt gesehen, in der Fortsetzung meiner Reisebeschreibungen viel wider einen Orden zu erinnern, wovon einer meiner besten Freunde ein Mitglied ist. Ich empfinde,
wie belicat diese Lage ist, aber ich schätze die Wahrheit auch subjective, so wie ich sie erkenne, über alles. Sie, mein theurer
Freund, thun von Ihrer Seite eben das. Da unsere Lage in der
Welt gar so sehr verschieden ist, so werden wir über viele Materien immer sehr verschieden bleiben. Aber es bleiben doch einige
und wichtige Wahrheiten, in benen gewiß wir übereinstimmen.
Ich hosse also auch serner der Verschiedenheit unserer Meinungen
ungeachtet auf Ihre Hochachtung und Liebe Anspruch machen zu
können, von meiner Seite werde ich immer die vollkommene hochachtung und die aufrichtige Kreundschaft gegen Sie begen, die Sie
so sehr verblenen."

18. Mai 1783.

"Ich fcmeichle mir, bag verftanbige Leute, wie Gie, mein theurer Freund, wie Schmid, wie Stoll, wie Beg und Reger mit bem Tone meiner Reise, ja mit meiner Beurtheilung im Allgemeinen zufrieben febn werben. Aber ich mache mich freilich gefaßt, bağ auch unter biefen Mannern manche in manchen Sachen nicht meiner Meinung febn werben, und febn konnen. 3ch fchate beshalb biefe vortrefflichen Manner nicht weniger, und ich boffe auch von Ihrer Seite, bag ich ber hochachtung berfelben beshalb nicht gang unwurdig bin, weil ich in vielen Dingen nicht fo benfen fann, wie Sie. 3ch bin ein Protestant und ein freimuthiger Brotestant, und zeige mich als ein folder. Ich verlange nicht, bag Ratholifche fchlechterbings meiner Meinung fenn follen. Wenn ich Rachbenken über wichtige Wahrheiten errege, bie man vernache laffigt bat, wenn ich manche Sache aus Augenpunkten zeige, bie man verfannt hat, fo ift es mir genug. Das Rachbenten über Bahrheit und Unwahrheit felbft, ift ichon Gewinnft."

"Auch Ihre Indulgenz gegen mich, mein theurer Freund, muß ich auffordern, und zwar, ich gestehe es, in einem febr belikaten Bunkte. Die Ratur ber Sache hat erforbert, bag ich mich mehrmals über ben Orben, bem Gie einverleibt find, habe ertiaren muffen. 3ch geftebe es, ich habe bas Bange beffelben nie geliebt, und werbe es nie lieben, weil ich es bem menfchlichen Gefchlechte für schäblich halte. — 3ch fage bieg offenherzig, aber meine Abneigung vor bem Orben hinbert nicht, bag ich nicht jebes Mitglieb beffelben, bas es verbient, lieben und fchagen follte. Sie, mein theurer Freund, fteben unter ben Berfonen, bie ich im 2. Thelle S. 642 nenne, oben an. — Ich werbe bieg noch mehr zeigen, wenn ich im folgenben Theil von ben Belehrten, bie ich in Bien gefehen habe, reben werbe. Ich werbe bafelbft mit warmem Bergen fagen, wie fehr ich Gie verehre. Dag Gie in biefer und vermuthlich in mehreren Materien meiner Meinung nicht fenn tonnen, ift gang naturlich, aber ich hoffe, Gie werben mir Ihre Freundschaft und Sochachtung nicht entziehen. Berftanbige und ehrliche Leute geboren jufammen, ohne Rudficht auf Stanb, auf Religion und auf andere Rebenfachen."

4. Det. 1784.

"Ihr Schreiben vom 25. August, mein theuerster Freund,

ift mir erft vor ein paar Tagen burch Grn. Alxinger übergeben 3ch verfichere Ihnen, bag es mir aufrichtig Freude verurfacht bat. 3ch bielt mich verbunben, freimutbig berauszusagen. was ich für Bahrheit hielt, und zwar für wichtige Bahrbeit. Bott ift mein Benge, bag ich feinen einzelnen Mann habe beleis bigen wollen, am wenigsten Sie, mein theurer Freund, ben ich aus fo vielen Urfachen beftanbig bochschäpen werbe. Ihre Bemettung, bag wir nicht alles aus einerlei Gefichtspunkt angeben tonnen, ift fehr richtig und menschenfreundlich. 3ch verlange es wahrlich nicht. Inbeffen will ich Ihnen aufrichtig gesteben, es fei, nach meiner Urt zu benten, für bas Wohl bes menschlichen Befdlechts icon febr viel gewonnen, wenn die einzelnen Glieber ber Gesellschaft fennen lernen, auf welche Art verftanbige Danner außer berfelben manche Dinge ansehen, und ernfthaft barüber in Rudficht auf bas Bobl bes menschlichen Gefchlechts nachbenten. Mehr verlange ich nicht. Brincipien fo viel möglich berichtigen, indem man fie mit allen anbern richtig erfannten Bahrbeiten vergleicht, und alebann feiner Ueberzeugung gemäß zu banbeln, ift es, mas ein verftanbiger Dann thun foll. nachher, fo ift er meines Grachtens fur Gott und Denfchen ge-Wenn jeber zum allgemeinen Beften ber menfchlirechtfertiget. chen Gefellschaft so viel thut, ale er nach feiner Lage, follte et auch bie eingeschränftefte febn, thun fann, fo ift er ein verebrenewurdiger Menfchenfreund. Wir feben uns nicht felbft in bie Lage, in ber wir find, sondern wir werben von ber Borfebung in biefelbe gefest und zu fehr weisen Bwecken. Dieg ift mein Glaubensbefenntnig."

### 9. Mai 1786.

"Ihr Schreiben vom 28. April hat mir wahre Freude verursacht, ba Sie mich barin bie Fortsetzung Ihrer freundschaftlichen Gestinnungen sehen lassen. Ich versichere Sie dagegen auch, baß sie von meiner Seite ungeachtet aller Berschiebenheit, die sonst in unsern Meinungen sehn mag, aufrichtig fortbauern. Wir beibe sind von der Borschung in sehr verschiedenen Lagen in die Welt gesetz; wenn wir bemüht sind, jeder so viel Gutes zu stiften, als aus unserer Lage möglich ift, so haben wir unsere Lesstimmung, obgleich auf sehr verschiedenen Wegen, erfüllt."

Es ift nicht anbers möglich, als bag viele unferer Lefer,

wenn fle über biefen Bertebr eines fatholifchen Briefters unb Drbensmannes mit einem Schriftsteller, wie Nicolai, vom Stanbpuntte unferer Beit aus urtheilen, bie entschiebenfte Digbilligung barüber aussprechen werben, bag Denis fich burch bas Uebermaß feiner Milbe und Dulbfamfeit viel zu viel vergeben habe. Diefe bitten wir zu erwägen, welcher Beit biefe Correspondeng angebort! Bas nach ben Erfahrungen, bie zwischen bamals und jest liegen, faum zu entschulbigen mare, fonnte vor fiebengig bis achtzig Jahren noch immer als ein Versuch betrachtet werben, ber noch gemacht werben mußte. - Der Irrthum, bag es möglich fei: fich mit Begnern ber Rirche, wie ber Berliner Rationalismus fie erzeugte, auf einen erträglichen Guß zu ftellen, fie burch verfonliche ober briefliche Berührung auf ben Standpunkt ber Bernunft und Billigfeit gurudguführen, macht jebenfalls Denis Bergen feine Schanbe. - Umgefehrt ift es feinem 3weifel unterworfen, bag eben biefe Richtung, wenn fle abfolut gefagt und einfeitig verfolgt, wenn fie von ben neutralen Gebieten ber Lites ratur und Wiffenschaft in bas Gebiet bes Glaubens und ber eigentlichen innern Intereffen ber Rirche übertragen, wenn ihr ju Liebe bie nothwendige und unvermeibliche Vertheibigung unferer beiligften Guter gegen boswillige Wiberjacher aufgegeben ober feig vermieben wurbe, - in ben allerplatteften Inbifferentismus auslaufen mußte, von welchem Denis für feine Berfon gewiß fo fern war, als jeber fatholische Chrift es zu febn irgend geneigt und verpflichtet ift \*). - Beute aber scheint uns vornehmlich in Deutschland bie Rothwendigkeit obzuwalten, bag ber gerechte und pflichtmäßige Rampf gegen Irrthum und Bosheit, welche bie Rirche angreifen, mit ber allerfreifinnigsten und großmuthigften Unertennung jeber tuchtigen und ehrenwerthen Leiftung folder Ber-

<sup>\*)</sup> Sollte er in einzelnen, jedenfalls fehr feltenen Fallen bie zarte Granze, welche hier die Bahrheit vom Uebermaße trennt, burch alls gugroße Rachgiebigkeit gegen die Forderungen des Geiftes feines Jahrhunderts überschritten haben, so vergesse Riemand der Jetzles benden, was dem Ginflusse der örtlichen Umgebung gehört. In Bezziehung auf solche Fehlgriffe verdient der edle Mann freilich nicht zum Muster der Rachahmung für unsere ganzlich veränderten Berzbätinisse aufgestellt, aber doch menschlich entschuldigt zu werden.

sonen, welche außerhalb ber Kirche stehen, verbunden werbe. Aus so laffen sich die beiben Abgrunde eines zeitgeistigen Indisferentismus auf der einen, und eines engherzigen, dumpffinnigen Obscurantismus auf der andern Seite vermeiben. — Denis ift ein Beispiel, wie ein Jesuit des achtzehnten Jahrhunderts dem letztern entgegenzuwirken wußte, ohne dem erstern zu verfallen. Dieß ist die Woral, welche wir aus der Geschichte seines Lebens und Wirstens ziehen.

### LVI.

# Bürtembergische und Badische Zuftande.

Es ift jebermanniglich befannt, daß die Erzbiocefe Freis burg und die Diocese Rottenburg, ju einer Rirchenproving geborig, bisher so ziemlich auch biefelben Schickfale gehabt ba-Auf einen und benselben illusorischen Grund, Die Frantfurter Bragmatif, aufgebaut, hatten fie lange im Großen und Bangen bem Ibeal ber beutschen nationalfirche nachgeftrebt, und waren auf bem Wege jum Schisma mit anertennenswerthem Eifer vorgebrungen, wobei fie bie übrigen, Die oberrheinische Kirchenproving constituirenden Bisthumer entschie ben hinter fich gelaffen. Da erfolgte ber, die gange beutsche Rirche fo heilfam erschütternbe Schlag von Coln, ben auf wiffenschaftlichem Gebiete Möhler's Symbolik so schon vorbereitet hatte, und war ftark genug, seine machtigen Schwinaungen sogar auf bas burch die Bolizei sonft so wohl verschanzte Gebiet ber beiben genannten Diocesen zu erftreden. Reue Hoffnung konnte jest bie Ratholiken Deutschlands befeelen, bag bie beiben Schwestern, bie fo lange einträchtig zweifelhafte Wege gewandelt waren, nun auch einträchtig, die eine bie andere bestärkend und ermuthigend, ben gleichen Weg ber Rückfehr zum Bessern wandeln wurden. Wirklich war man bisher auch berechtigt, diese Hossnung als eine theilweise besteits erfüllte anzusehen, so zahlreich waren die in beiden Didscesen, und namentlich in der Didcese Rottenburg sich kund gesbenden Somptome des Bessern. Freiburg ist von Ansang an nicht unberührt geblieben durch das Sturmeswehen vom Rheine her; aber es ist die jest langsamer gegangen als Rottenburg, das bereits nahe daran ist, mit seinen Kämpsen und Anstrengungen für das Bessere überall auch im Auslande Anersennung zu sinden.

Dieses Berhältniß hat, so viel wir wiffen, noch in ber neuesten Beit stattgefunden, in welcher fo manche jedes fatholifche Berg traurig ausprechenbe Erscheinungen ben Beweis geliefert haben, daß bie alte Krantheit des Liberalismus in Bapen noch feineswegs verschwunden ift, vielmehr noch tief im Bergen fowohl bes Clerus, ale bes Bolfes muchert. Aber ob biefes Berhaltnig beider Diocefen noch lange fo fortbauern, ob Rottenburg noch lange fo vorauseilen werbe in bem eblen und aller Beachtung murbigen Wettfampfe, bas ift Die Frage, bie bem Einsender bieß schwer auf bem Bergen liegt. wird wohl vermuthen, es fei hier leidige Gifersucht im Spiel, wenn wir im Tone ber Befürchtung ben Sat aussprechen, es konne bald ber Zeitpunft eintreten, in welchem bas oben angebeutete Berhaltniß ber beiben Schwesterbiocesen ju Gunften per bis jest gurudgeftanbenen Ergbiocefe fich umfehren burfte. Daß wir ce beutlicher fagen, es scheint une, ale ob bie firchlichen Constellationen sich allmählig so gestaltet haben, ober wenigstens im Begriffe feien, fich fo ju gestalten, baß fie fur bas fatholische Baben eine schonere Bufunft versprechen, bem fatholischen Burtemberg aber ein herunterfinfen von ber schon erreichten Sobe in brobende Aussicht ftellen.

Fragt man une nach ber Begründung unsere Urtheile, fo gestehen wir offen, daß wir sie keineswege in einer Bergleichung des beiderseitigen niedern Clerus finden tonnen. Wir geben gerne zu, daß auch in Baben ein tuchtiger Aufschwung bes Clerus ftattgefunden habe; wir wiffen, daß auf der Uniperfitat und im Convictorium Die Boglinge bes Priefterftantes gegenwärtig boch mit einer gang andern geiftigen Roft genährt werben, als früher; es entgebt uns namentlich nicht, daß bas Briefterseminar in gutem Sinne geleitet wird; wir überfeben nicht, welcher Fortichritt jum Beffern in ber Grundung ber ffippentichen Kirchenzeitung liegt n. f. tr. Aber im Großen und Gansen hat benn doch ber badische Clerus noch weit bin, bis er fich in facie ecclesiae zeigen fann. Bie viele gang und gar verfommene Subjecte bat er jur achten Grundfuppe aller sectiverischen Liederlichkeit, bem Deutschkatholicismus, geliefert! Belch gemeiner, unwiffenschaftlicher, verberblicher Ton flingt burch die Tendenzen hindurch, welche sogar ganze Land-Capitel ohne Schen und Scham offenbaren! Bie gablreich find in den letten Jahren nur die Fälle gewesen, in welchen niebere Beiftliche gegen bie offenbar mit aller firchlichen Leginimation auftretenbe Oberbehörbe fich unbotmäßig erwiefen! Uebrigens, wenn nichts ware, als ber ungeheure Prieftermangel in Baben, welcher bem in Burtemberg ftattfindenden 3w brange zum Studium ber fatholischen Theologie so grell gegenübertritt, fo bilbete biefe einzige Thatfache Beweis gemig für ben baselbst noch herrschenden Mangel an firchlichem Bewußtseyn; benn wo immer die Rirche ein fraftiges Leben lebt, wird man es fich jur Ehre rechnen, unter die Bahl ihrer Bries fter au gehören.

Daß nun der niedere Clerus von Würtemberg im Großen und Ganzen ein erfreulicheres Bild darstelle, als der von Basden, scheint und nicht angestritten werden zu können. In der katholisch theologischen Facultät zu Tübingen wirken schon seit Jahren drei Männer mit Segen und Erfolg, von denen ein angesehener Kirchenhistoriker sagt, daß sie "in den verschiedenssten Sphären die geistigen Tiesen des Katholicismus enthülslen", als würdige Fortsetzer bessen, was ein Möhler zum Sesgen für ganz Deutschland begonnen. Ihr College war einst Mad, der im Sinne des "non est sacerdotale non dieere,

quod quis sentiat" nicht nur gehandelt, sondern auch Schiler fich gezogen. Bas hier zu Lande bie Preffe auch nur halbweg Tüchtiges geleistet, ift im katholischen Sinne geschrieben, bient also jur Befestigung und Befraftigung bes gutgefinnten Clerus. Im Seminar gibt man fich alle Mube, qu ber Theorie eine entsprechenbe Praris ju fügen, und bie Canbibaten bes geistlichen Stanbes in bas firchliche Leben einzuführen. Die bischöfliche Motion, so sehr auch ihr eigentlicher Erfolg in ber Wirklichkeit bisher ein Rull gewesen, hat boch jebenfalls bie nachhaltigsten moralischen Wirfungen gehabt, und muß wenigstens in so fern immer als ein evochenmachenbes Ereigniß angesehen werben. 3war ift ber laute Ruf nach Bie berberstellung ber kirchlichen Autonomie so Manchem, ber sich in bas Syftem ber Bureaufratie ichon fo lange zu feinem materiellen Bortheile eingewohnt hatte, ein wiberlicher, greller Schrei gewesen, ber ihn aus füßen Traumen weden zu wollen schien; aber er hatte boch nicht mehr ben Muth, gegen ben neu erwachten Geift mit ben gerofteten Rlingen aus ber Rumpelfammer bes Liberalismus zu Kelbe zu ziehen. So konnten bie Rirchlichgefinnten wenigstens bis zur Stunde, vorzüglich auf bie Ueberzeugungefraft ber guten Sache und bie Ueberlegenheit in geiftigen Baffen bauend, bie Butunft als bie ihrige bezeichnen. Db fie bieß aber noch lange zu thun im Stanbe senn werben? ob wirklich die Zukunft ihnen gehören wird?

Der Bischof Johann Baptist ist gestorben, also berjenige nicht mehr, ber in ber lettern Zeit einmal kräftig, mit ber ganzen Bebeutung ber Auctorität, für die Kirche sich erhoben. Mag er auch, wie man sich da und bort in die Ohren stüsstert, in neuester Zeit einem gewissen Schauselspsteme gehuldigt haben, — officiell hat er doch den Schritt der Motion nicht widerrusen, und so hatten die Gutgestinnten an der die schöflichen Auctorität immerhin noch eine, wenn auch gleich etwas leicht gearbeitete Aegide. Diese ist jetzt weggefallen; das bekannte Domcapitel, mit Hrn. v. Jaumann als Bisthumsverweser an der Spike, sitt, wie es scheint, von Riemanden

Unier den der Geschichte ausbewahrten Andrerücken Alvolerund sinder sich einer, der matemäs mutatis dier angezezen werden mag. Ich siebe, surach er, jene Armer, deren Hährer ein Eswe ist, die Soldanen aber Handen sind, jener dei weisem vor, die auch Sowen besieht, aber von einem Handen beschligt wird. Die Anwendung auf das Berhälmis von Bärtemberg und Baten in firehlicher Hinsicht bürste sich nach dem Gesagten leicht erzeben.

### LVII.

# Das Pönitentiärfystem und die christliche Mission.

Ruralich berichteten die katholischen Blätter für Tirol, die Die P. P. Retemtoriften in tem Strafarbeitsbaufe ju Inntbrud eine Reibe geiftlicher Uebungen gebalten baben. Dem Gifer ber besagten Orbensmänner fam bie Ginnicht bes orbentliden Seeliorgers und Die driftliche Gefinnung ber Bermalung ber Anntalt entgegen. Co ging Die Diffion rom 10. bis 24. October b. 3. jum großen Segen für Alle vor fich, bie ibr beiwohnten, und die Befangenen banften am Schluß ber Anbacht, unter Thranen ber Rubrung, sowohl bem Rebemtoriften, als benen, welche nie gerufen batten, für bie ihnen erwiesene, unschändare Bohlthat. Die Früchte berfelben übertreffen jete Erwartung. Seit jenen Uebungen gleicht die Anstalt eher eis nem wohlgeordneten Kloster, als einem Zuchthause, und es bat seitdem nicht einmal eines Berweises für einen ber Sträflinge bedurft. Die Lehre bes Seils fand, glaubwürdigen Berichten zufolge, bei biefen ben fruchtbarften Boben, und von Bielen wurden Aeußerungen vernommen, die eben so erbaulich waren,

als fie ju ahnlichen Bemühungen um jene verlornen Kinder ber menschlichen Gefellschaft aufforbern muffen. Die Erflarung fehr Bieler berselben: sie wollten fortan ihre Saft und ihre Feffeln als eine ihnen von Gott auferlegte Buße mit Freude tragen, hatte im Diunde biefer Ausgestoßenen etwas ungemein Tröftliches und Berfohnenbes. Als fie, wie es bei bergleichen Missionen Sitte ift, von bem Brediger gefragt wurden: ob fie Gott nicht ferner beleidigen, frembes Gut nicht verlegen, ibren Keinden vergeben, Unlauterfeit meiden wollten? fonnte die Mehrzahl vor Rührung und Schluchzen faum antworten. In ben täglich wieberkehrenden Ermahnungen war ben Straflingen ein praktischer Curfus driftlicher Bahrheiten vorgetragen, wie er gerade auf ihren Zustand paste. Es ward zu ihnen von Sunbe, Tob und Gericht, aber auch von ber Barmherzigfeit Gottes gegen bie Gunber, vom Gebet, vom Rugen bes Leis bens, vom verlornen Cohn, von ber Fürbitte ber Mutter ber Barmherzigkeit, von ber Beichte und von ber himmlischen Berrlichkeit gesprochen. Für bie italienischen Gefangenen hatte bie Congregation auf ihre Roften einen Prediger aus Mobena fommen laffen. Alle gingen gur Beichte, felbft folche, von benen es Riemand erwartet hatte; Manche, wenn fie etwas vergeffen batten, amei bis brei Dal. Biele außerten, baß fie mabrend biefer Diffionszeit gar nicht baran gebacht hatten, baß fie Befangene feien.

Wir können bei bieser Gelegenheit einige Bemerkungen alls gemeinern Inhalts nicht unterbruden, die wir dem Rachdensfen und ber Beherzigung unserer Lefer empfehlen.

Seitbem die Gefängnisse aller Orten zu klein geworden sind, und in allen modernen Staaten jener Theil der Bevölkerung fortwährend im Wachsen begrissen ift, welcher, selbst dem Berbrechen verfallen, immer neue Generationen von Berbrechern erzeugt, seitdem ist die Beschäftigung mit dieser schmachvollen Seite unserer socialen Zustände eine Pflicht und eine Rothwendigkeit geworden.

Die Aufgabe ift feine andere, als bie Strafgefangenen ju

beffern, in soweit bieß möglich ift, minbestens zu verhindern, baß die Saft ihren fittlichen Untergang herbeiführe.

Für biesen Zwed ist die Philantropie und Humanität dies sahrhunderts in die Schranken getreten. Sie hat das Bösnitentiärsystem erfunden, noch mehr, sie hat in der That große Opfer gebracht, es zu verwirklichen. Unglaubliche Summen sind an den Bau neuer, zwedmäßig eingerichteter Strafanstalten gewendet. Doch sind heute noch die Stimmen über die beste jener Besserungsmethoden getheilt, und während unsere humanitären Vereinsmänner nach der Sitte der heutigen Deutsschen für die einsame Strashaft, auf welche zuleht doch alle zene Systeme hinauslausen, schwärmen, weil sie recht weit der und sogar transatlantisch ist, so lassen Andere sich bereits verenehmen, daß eben jene Form der Einsperrung die grausamke Strase sei, weil sie den Gesangenen wehrlos dem Wahnsinne preisgebe.

Unsere Ansicht über biese Frage bes Tages ist in wenigen Worten folgende:

Die Philantropie allein und für sich kann ben allerdings löblichen und heilsamen Zweck, ben sie verfolgt, nicht erreichen. Es ist ein an's Lächerliche streisender Irrthum, wenn man durch die Bauart der Gefängnisse der Sünde in der Brust des Berbrechers Herr werden zu können wähnt, und von der kreissoder sternsörmigen Gestalt der Zuchthäuser das zeitliche und ewige Heil der Gefangenen abhängig glaubt.

Aber auf ber andern Seite ist jenes Streben an sich eben so wenig unbesehen zu verachten, wie die gewählten Mittel.— Mes dies wird aber erst die rechten Früchte bringen, wenn es mit den leitenden Ideen des Christenthums Hand in Hand geht, und gerade für diesen Iwed haben die Redemptoristen in dem oben erzählten Valle mit so glänzendem Erfolge gearbeitet. Die Philantropie mag die äußern Mittel zur materiellen Berbesserung des Gefängniswesens herbeischaffen; der christliche Priester allein kann und wird dem Körper die Seele leihen. Hierzu sind geistliche Orden vorzugsweise bekähigt, und einen

besondern Beruf: sich mit den Gefangenen zu beschäftigen, scheint uns gerade die einfache, bescheidene Congregation des allerheiligsten Erlösers zu haben, deren Misston es ist, den Arsmen das Evangelium zu predigen.

Dieß vorausgeset, faffen wir die Frage auf: was von ber einsamen Ginsperrung und ber bamit verbundenen Gefahr bes Wahnsinns zu halten sei?

Einsame Haft kann ein vortreffliches, burch Nichts zu ersetzendes Mittel, wahrer, tüchtiger, gründlicher Besserung seyn, wenn bessen Anwendung mit christfatholischer Seelsorge eng verbunden zusammen geht. — Wenn der Priester den Gesangenen besucht, tröstet, belehrt, ermuntert, seine Beichte hört, seine Seelenangst lindert, ihm, wo es nothwendig wird, Gesellschaft beiordnen darf; wenn er ihn überhaupt wie ein kundiger Seelenarzt leitet, beobachtet und überwacht, so ist die abgesonderte Einsperrung eine augensscheinliche Besserung der Strassustigt; und Strasanstalten, deren Bauart eine solche möglich macht, sind ohne Frage ein Fortsschritt der Zeit.

Wenn bagegen ber Gefangene mit ben Schreden seines Gewissens allein gelassen wird, ohne baß ihm zugleich bas heil ber Ertösung gespendet, ber Troft ber Lossprechung geswährt werden kann, wenn man ihn bazu noch gar pietistischer oder methodistischer Einwirkung preisgibt, wenn, mit einem Worte, der Blinde den Lahmen leiten soll, — dann ist freislich der Wahnsinn nicht nur ein muthmaßlicher, sondern sogar ein wahrscheinlicher und natürlicher Ausgang solcher Experimente. Die einsame Haft erscheint dann als ein eigentlicher Seelenmord, und Deutschland würde durch die Einführung dies ser amerikanischen Methode wenig gebessert seyn.

Glücklicherweise ist in katholischen Ländern den Regieruns gen die Möglichkeit gewährt, sich mit leichter Mühe die Bortheile jener verschiedenen amerikanischen Systeme anzueignen und die Nachtheile derselben zu beseitigen. Es ist auch kein Hinderniß, mehrere solcher neuern und altern Methoden ober Modifikationen berselben in einer und berselben Anstalt, je nach Umständen und Bedürfniß, mit einander zu combiniren. In zwischen ist das, was in Innsbruck sich zugetragen hat, geigenet, benen, die sehen wollen, einen lehrreichen Wink zu geben, worauf es in allen diesen Fragen wesentlich und hauptsächlich ankömmt.

### LVIII.

# Actenftude, die westphälische Schulfrage betreffend.

Am Schluße biefes heftes werben uns bie folgenden Actenstücke mitgetheilt. Die Frage bes Unterrichtes, ober die Krage über die Betheiligung ber Kirche und bes Staates bei ber Erziehung ber Jugend, Die in Frankreich bereits seit einer Reihe von Jahren bas öffentliche Intereffe fo fehr in Anspruch nimmt, ift ohne 3weifel eine ber wichtigsten unserer Beit, von beren Entscheidung guten Theils bas Schickfal ber Butunft abhangt. Rein Zweifel, Diefelbe wird auch über furz ober lang in anderen ganbern, namentlich in folden, wo ber Staat fic gum einzigen Erzieher gemacht hat, zur Sprache kommen. Die Irrungen in Münfter werben einerseits ber geiftlichen Behörbe, andererseits ber Regierung die Gelegenheit barbieten, ihre gegenseitigen Rechte und Anspruche zur Sprache zu bringen, und fich über bas Das ihrer beiberseitigen Mitwirfung zu einigen. Mit gespanntem Interesse werben wir ber Entwickelung biefer Lebensfrage für bie fatholische Rirche in Deutschland folgen, und barum in einem folgenden Befte barauf gurudfommen, für dießmal werben bie Lefer die folgenden Actenftude als Grundlage fünftiger Discussionen und Vorbedingnis ber Beuttheilung weiterer Schritte lefen.

808

## I. Bifchöflicher Erlag.

Auf die Anfrage einiger ber Berren Landbechanten und Stabtpfarrer eröffnen wir benfelben folgenbes: 1) Reue Schulbucher, namlich folche, welche ben Rinbern in bie Banbe gegeben merben, burfen ohne unsere vorberige Genehmigung in tatholischen Schulen nicht eingeführt werben. Auch find bie im Gebrauche befindlichen ohne unsere Genehmigung nicht abzuschaffen. 2) Wefentliche Beranberungen im Lectioneplane ber Schulen, woburch bie für ben Unterricht in ber Religion und biblifchen Befchichte be-Rimmte Beit ungebuhrlich befchrantt werben möchte, haben bie Berren Pfarrer nicht zu geftatten. 3). Veranberungen in ber Abgrangung ber Schulbegirte, moburch Rinber etwa in bie Schule ciner fremben Bfarrei ober von ber Sauptichule in bie Rebenschule verwiesen, und fo ber nahern Aufficht ber Pfarrgeiftlichen entzogen werben mochten, find ohne unfere Genehmigung nicht einzuführen. 4) Die Berren Pfarrer werben innerhalb feche Bochen ein Berzeichniß ber in ben Schulen ihrer Pfarrei gebrauchlichen Soulbucher ben Berren Landbechanten, welche gegenwartige Berorbnung circuliren laffen, einfenden, und babei angeben, wie viele wochentliche Lehrstunden in ben verschiebenen Rlaffen fur ben Unterricht in ber Religion und biblifchen Geschichte bestimmt find.

Bon ben herren Landbechanten wollen wir bie Ginfendung biefer Nachweisen im Anfange bes Monats August c. erwarten.

Munfter, ben 28. April 1845. Der Bischof von Munfter. gez. Caspar Max. Bischöfliches Runbschreiben an bie Gerren Pfartet ber Diocese Munfter.

### II. Erlag ber tonigl. preußifchen Regierung.

Durch bas königliche Oberpräsibium von Westphalen ist uns abschriftlich mitgetheilt worben: 1) Die an bas königliche Staate-ministerium erlassene allerhöchste Ordre vom 10. Juni v. 3., burch welche genehmigt wirb, bag bas von uns in Beziehung auf die Anstellung katholischer Elementarschullehrer bisher bevbachtete Verfahren, nach welchem wir diese Lehrer den Landesgesehen gemäß auch in den Fällen, in denen die Stellen vor dem Jahre 1803 von dem Generalvicariate oder den Archibiaconen beseht worden XVI.

finb, berufen und ernannt, und in ben Fallen, in benen bie Stel-Ien bem Batronate einer Gemeinde ober Brivatverson unterworfen And, bestätigt haben, fortbefteben bleibe, und befohlen wird, bag bas hiermit unvereinbare Verfahren bes Gerrn Bifchofe von Dunfter, welcher fich bie von une vollzogenen Bestallungen ber Lebrer gur Beftätigung bat vorlegen laffen, für bie Folge abgeftellt werbe; 2) bie Berfügung bes Berrn geheimen Minifters Gichhorn an ben hiefigen Berrn Bijchof, bag ber obigen Allerhochften Ent-Scheibung gemäß bei ber Unftellung ber fatholischen Elementarlebrer innerhalb unfere Begirte eben fo verfahren merben foll, wie in andern Regierungsbezirfen ber Proving Weftphalen und in der gangen Rheinproping flets verfahren ift, wonach in allen Kallen, in welchen bas Berufungerecht bes Schullebrers nach ben beftebenben gefehlichen Bestimmungen nicht einer Brivatperfon ober ber Bemeinde gufteht, wir ben Schullebrer berufen und ernennen, in benjenigen Fällen aber, in welchen bas Berufungerecht uns nicht jufteht, ben Berufenen bestätigen und bie besfallfige Bestätigungsurkunde ausfertigen, wobei es jeboch ber bisherigen Obfervang gemaß babei, bag wir bor ber Ernennung und Beftatigung ber Lebrer bie Meugerung bes Geren Bifchofe über bie Burbigfeit bes in Aussicht genommenen Canbibaten in firchlicher Beziehung erforbern, auch ferner bewenden foll, fo, bag mit ber von uns bewirften Ausfertigung ber Ernennungs = refp. Beftatigungs-Urfunde ber gange Uct ber Unftellung ber Schullehrer in gleicher Beife, wie dieß in ben oben bezeichneten Landestheilen geschiebt, beenbigt ift, und alebann gur Ginführung berfelben gefchritten wirb.

Em. Sochwurden werben von biefen Bestimmungen zur Kenntnignahme und Beachtung in Kenntniß gefest.

Munfter, ben 7. Mai 1845. Königliche Regierung.

## III. Bifcoflicher Erlag.

Den herren Pfarrern ift ohne Zweisel unsere an ble herren Schulinspectoren erlassene Circularverfügung vom 15. Sept. 1840 mitgetheilt worden, nach welcher Schullehrer und Schullehrertinnen erft dann zur Berwaltung des Schulamts zugelassen wers ben durfen, wenn sie dazu unserer Seits die canonische Mission erhalten haben. Dagegen ist eine frühere Circularverfügung vom

26. Juni 1838, nach welcher auch Gulfelehrer und Substituten ohne unfere vorherige Genehmigung gur Ertheilung bes Unterrichts in ben Schulen nicht zugelaffen werben follen, nicht zur Renntnig ber fammtlichen Gerren Pfarrer gelangt. Indem wir benfelben bie genaue Beobachtung biefer Berordnungen wiberholt aufgeben, - fors bern wir Sie zugleich auf, von jeder eintretenden Erledigung eis ner Schulftelle ohne Bergug uns Anzeige zu machen, mit bem Bemerken, ob etwa die Schulftelle mit Rufter = ober Organiften-Stelle bauernb ober vorübergebend verbunben ift, und ob jemanben und wem ein Prafentationerecht zu ber erlebigten Stelle guftebe. Diefer Anzeige ift auger bem Unftellunge = Documente bes abgegangenen Befitere ber Stelle ein fpecificirtes Revenuen = Ber= geichniß berfelben respective ber verschiebenen Stellen beigufügen, worin auch anzugeben ift, ob eine freie Wohnung bamit verbunben ift, eventuell, zu melder Stelle fie gehort. Etwaige Bunfche wegen Bieberbefetung ber Stellen fonnen in bie Unzeige über Erlebigung aufgenommen werben.

Bei Batronatstellen find die Prafentations - Documente dems nachft hierher einzusenden. Da neuerdings über unsere Befugniß, die katholischen Schullehrer anzustellen, Zweifel und Erörterungen entstanden sind, so theilen wir den Gerren Pfarrern ein diessen Gegenstand betreffendes Promemoria mit, in Bezug auf welches wir die Gerechtsame des bischöflichen Studis durch eine Immediatvorstellung an Seine Majestät unsern allergnäbigsten König aus Reue verwahrt haben.

Es find Falle vorgekommen, bag bei Bereibung neu eintretenber Schullehrer und Schullehrerinnen ein anderes als bas hier beigefügte früher vorgeschriebene Formular zu Grunde gelegt worden ift. Runftig ift bie Bereibung nur nach biefem Formulare vorzunehmen.

Munfter, ben 30. Mai 1845. Der Bijchof von Munfter, Caspar Max. An fammtliche herren Afarrer im Regierungsbesgirte Munfter Nr. 1866.

### IV.

3ch . . . . . schwöre zu Gott bem Allmächtigen, baß, nachbem ich . . . . . zum . . . . . zu . . . . . bestellt worben, Seiner Königlichen Majestät von Breußen, mei-

nen allergnäbigsten herrn, ich unterthänig, treu und gehorsam sehn, und alle mir vermöge meines Amtes obliegenden Pflichten nach meinem besten Wissen und Gewissen genau erfüllen will. Insbesondere gelobe ich meinen weltlichen und geistlichen Obern willig Folge zu leisten, der mir anvertrauten Jugend den Unterricht in der katholischen Religion treu und gewissenhaft zu ertheisten, sie zu gotteskürchtigen katholischen Christen zu erziehen, ihr mit einem christlichen, erdaulichen Wandel voranzugehen, und mich überall so zu betragen, wie es einem rechtschaffenen, katholischen Schullehrer geziemt, so wahr mir Gott helse und sein heiliges Evangelium.

## V. Promemoria, bie Befegung ber fatholischen Schub lehrerftellen im Fürftenthum Münfter betreffenb.

Die Grunde, welche fur bie Allerhochfte Entscheidung von 10. Juni vorigen Jahres, "bag bas von ber Roniglichen Regierung zu Münfter in Beziehung auf bie Unftellung fatholischer Glementar-Schullehrer bisher beobachtete Verfahren, nach welchem bie Regierung ben Landesgeseten gemäß auch in ben Fallen, in benen bie Schullehrerstellen vor dem Jahre 1803 von bem Generalvicariate ober ben Archibiaconen beset worden find, berufen und ernannt, und in ben Fällen, in benen bie Schulen bem Batronate einer Gemeinde ober Privatpersonen unterworfen find, bestätigt bat, fortbefteben bleibe, und bas biermit unvereinbare Berfahren bes Bifchofe, welcher fich bie von ber Regierung vollzogenen Beftallungen ber Lehrer nachträglich zur Bestätigung habe vorlegen laffen, abzustellen fei", in bem Schreiben bes Berrn Minifters ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten, Dr. Gichhorn, vom 2. v. Dite. angeführt morben fint, und beren Beleuchtung bie Aufgabe bes gegenwärtigen Promemoria ift, fint folgenbe:

1. Es habe sich ergeben, daß bereits in den Jahren 1804 bis 1806 die hiesige Kriegs - und Domainen - Kammer bie Ernennung, respective Bestätigung der Schullehrer auch zu ten bis dahin von den Archibiaconen vergebenen Stellen, als zu den landesherrlichen Gerechtsamen gehörig, in Anspruch genommen, und durch Berfügung bes Westphälischen Departements bes Generaldirectorii d. d. Berlin den 25. Juli 1805 ihr in allen Ballen, wo keine Privatpatrone eintraten, ausbrucklich zugewiesen,

und hiernach demnächst verfahren sei, wie in gleicher Weise bie Fürsten, welche bas Münsterland mit der Krone Preußens theilsten, ihre landesherrlichen Gerechtsame auf das Schulwesen geltend machten, und die Schullehrer durch besondere Schulcommissionen bestellen ließen.

Was zunächst ben Umftand betrifft, daß die Kriegs und Domainenkammer die Ernennung, resp. Bestätigung der Schulleherer in den Jahren 1804 bis 1806 in Anspruch genommen hat, so erscheint derselbe ganz unerheblich, da es lediglich darauf anskommen kann, mit welchem Rechte die Kammer diese Besugniß in Anspruch genommen hat, oder in wie fern ihr dieselbe durch die competente Behörde förmlich eingeräumt worden ist.

Mle zu ben lanbesherrlichen Gerechtsamen gehörenb. tonnte bieje Einwirfung auf bas fatholijde Schulmefen nicht betrachtet merben, ba ber Reichsbeputations = Sauptichlug vom 25. Februar 1803, S. 63 bie Rirchen und Schulen ale Religioneangelegenheit unter bie alleinige Dbhut ber eigenen Religionspartei geftellt, und bie besfallfige, burch ben Weftphalifchen Frieben eingeführte Berfaffung ausbrudlich bestätigt, bem Lanbesherrn bingegen bafelbft nur bas Recht eingeraumt hatte, andere Religionevermanbte zu bulben, und ihnen ben vollen Genug burgerlicher Rechte einzuräumen; hiergegen fonnte auch bie Berfügung bes Beftphalifchen Departements vom 25. Juli 1805 rechtefraftig nichts verorbnen, ja felbft bem Allgemeinen Lanbrechte gegenüber fonnte fie feine Gultigfeit erlangen, ba biefes nach Art. VIII. bes Bublifationspatents vom 5. Februar 1794 alle mohl erworbenen Rechte geschütt wiffen, und nach §. 21 ber Ginleitung bie Brovingialrechte aufrecht erhalten wollte. Um auch nun ben lanbrechtlichen Beftimmungen zu berogiren, hatte jene Berorbnung ale formliches Befet publicirt werben muffen. Dieß ift aber nicht gefchen, fie ift nicht einmal, fo viel aus ben bieffeitigen Acten conftirt, ben Archibiaconen und bem Generalvicariate, welche fie gunachft anging, bei ihrem Ericheinen mitgetheilt worben. Dem Beneralvicariate wurde biefelbe erft burch bie mit ber Brufung ber Schullehrer bamale beauftragte Lanbichulen - Commiffion befannt, ber bie Rriegs - und Domainenkammer ben Inhalt am 6. Dai 1806 bei Gelegenheit, als ber Archibiacon von Senbenhorft bie bortige Schullehrerftelle befegen wollte, mitgetheilt hatte, worauf bas Generalvicariat am 3. Sept. 1806 in ber abschriftlich beigefügten Eingabe ausstührlich bagegen remonstrirte. Wenn nun in dem Schreiben bes herrn Ministers vom 2. v. Mts. bemerkt wird, daß nach jener Verordnung bemnächst verfahren worden sei, so ift bagegen zu erinnern, daß sich ein Versahren unter ber rechtmäßigen Regierung nicht mehr feststellen konnte, da einen Monat nach jener Remonstration die Frembherrschaft eintrat, und die Centralbehörbe in Verlin hinderte, die in berselben niedergelegten, durchaus entscheidenden Gründe, auf welche hier Bezug genommen wird, zu prüsen, und eine Remedur eintreten zu lassen, wie von ihrer Gerechtigkeit zu erwarten war.

Diefe lette Boraussetzung wird noch inebesonbere burch ben Umftand gerechtfertigt, dag unmittelbar nach ber Reftauration und bann fortwährend bas bier in Rebe ftebente Recht bes bischöflichen Stuhls von ben hohern Staatsbehorben und von bes Ronige Majeftat Allerhochftfelbft ohne alles Bebenken formlich anerkannt worben ift, fo bag blog bie hiefige konigliche Regierung ber Ausübung jenes Rechts Binbernig in ben Weg gelegt bat. Es muß in Bezug auf bie frubere Epoche noch bemertt merben, baß bie Rriege = und Domainenkammer und felbft bie frembbertlithe Bewalt bie Besethung ber Schulftellen niemals jo unbedingt in Unspruch genommen haben, als später die biefige tonigl. Regierung. Die Schulftellen wurden nämlich in ben Jahren 1803 bis 1810 in ber Regel in Folge eines öffentlichen Concurses befest, ben bie Landschulencommission abhalten ließ. Bon biefer Commission, des ren Prafes ber Generalvicar mar, gingen bie Borfchlage gur Befepung ber Lehrstellen aus, bie von ben weltlichen Behorben, jofern fie ein Beftatigungerecht fur fich in Unipruch nahmen, auch mabrend ber Frembherrichaft berudfichtigt wurden, jo bag baburch bas firchlich = religiofe Intereffe materiell gewiffermagen gewahrt Erft in ben letten Jahren ber Frembberrichaft find biefe Concurse unterblieben.

Bas bie Fürsten betrifft, welche bas Münsterland mit der Krone Preußen theilten, so gilt von beren landesherrlichen Gerechtsamen in Beziehung auf bas Schulwefen baffelbe, was oben über die Ansprüche ber Kriegs - und Domainenkammer bemerkt worben, baß sich biefe Gerechtsame nämlich nicht auf eine folche Einwirkung auf bas katholische Schulwefen ausbehnten. Anlan-

gend bagegen bas factische Berfahren bieser Fürsten, so ist bei ben ältern Bewohnern bes Münsterlandes noch im lebhaften Andensten, welche Willführ und sogar Gewaltthätigkeit sich die Administrationsbehörden sener Fürsten erlaubten, und wie sie dadurch zahllose Brocesse beim Rechtskammergerichte hervorriesen, die freilich bei der kurzen Dauer dieser ephemeren Herrschaften ihr Ende nicht erreichen konnten. Dagegen haben die Reglerungen von Hannover und Oldenburg, welche gegenwärtig noch Theile des ehemaligen Münsterlandes besigen, das Recht der geistlichen Obern auf die Besehung der Schulstellen anerkannt. Im hannöverschen Antheil vergibt der Bischof von Osnabrück selbstständig alle Schulstellen. Zu den Schulstellen im Oldenburgischen werden die Anzustellenden von dem bischöstlichen Official zu Bechte theils der landesherrlichen Commission zur Bestätigung vorgeschlagen, theils selbstständig angesetzt.

2. "Es mußte (fo heißt es in bem Ministerialschreiben vom 2. v. Die. weiter) ferner anerkannt werben, bag burch bie von ber Frembherrschaft erlaffenen gesetlichen Bestimmungen nicht allein bas Ernennungs - und Bestätigungerecht in Begiehung auf bie Schullehrer ber weltlichen Behorbe zugewiesen, sonbern auch jeber Ginflug ber geiftlichen Beborbe auf bas Elementarichulmefen ausgeschloffen mar. Es tonnte hiernach teinem Zweifel unterworfen fenn, bag bei ber Wiebervereinigung bes Munfterlandes mit bem preufifchen Staate ber Befitfanb ber lanbesberrlichen Beborben in Beziehung auf bie Bermaltung ber Schulangelegenheiten und bie Ernennung ber Schullehrer vollfommen begrunbet war, ber Bifchof bagegen feinen vom Befete anerfannten Ginflug auf biefelben übte, weghalb bann auch bie fonigliche Regierung bem Berlangen ber bifchöflichen Behorbe, bag auf bie bifchoflichen Rechte vor 1803 gurudgegangen werben moge, bei ben entgegenftebenben gefehlichen Beftimmungen bes Allgemeinen Lanbrechts nicht entsprechen konnte und burfte, auch bie Regierungeinftruction vom 23. October 1817 nur von bem gefet = und verfaffungemagigen Ginfluffe ber Bifcofe auf bie fatholifche Unterrichtsangelegenbeiten rebet."

Einige furze Bemertungen werben hinreichen, um ben aus ber frembherrlichen Gesetzgebung und Berwaltung hergenommenen erften Theil biefes Arguments zu beleuchten.

- a. Angenommen auch, daß frembherrliche Gefete, wie bie angebeuteten, aber nicht naher bezeichneten, existiren und hier publicirt schn möchten, was nicht constirt, so ift boch überall anerkannt, daß die frembherrliche Gesetzebung in Berfassungsangelegenheiten einen rechtmäßigen Besitztand nicht begründen ben kann.
- b. Auch faktisch mar ein folder Befitstand burch bie Frembberrichaft nicht berbeigeführt. Die Rirchenobern baben bie in ihrer gottlichen Senbung berubenbe Pflicht, unter jeber Regierung bie Berechtsame ber Rirche thatfachlich zu handbaben, und bie Intereffen berfelben unter allen Umftanben nach Rraften qu So hat auch die hiefige bischöfliche Beborbe gur Beit ber Frembherrschaft fich ber Bermaltung ber Schulangelegenheiten, beren Pflege bamale mehr ale je ben Pfarrern und Geiftlichen überhaupt überlaffen mar, feinesmege entzogen. Bas inebefonbere bie Besethung ber Schulftellen angeht, so lägt fich grar, ba bie Archibiaconalacten nicht gesammelt und geordnet find, nicht ermitteln, in wie fern fich bie Archibiaconen in ber Ausubung ibres Berleibungerechte jene Beitveriobe binburch erhalten baben; inbeg hat bas Generalvicariat an benjenigen Orten, wo baffelbe bie Archibiaconalbefugniffe auszuüben hatte, ben Befitftand gemahrt, wie bie in ben Acten befindlichen Unftellungsbocumente nachmeisen.
- c. Seit bem Anfange bes Jahres 1812 mar bas biefige Domcapitel fattifch aufgelofet, und von ben Archibiaconen nicht ju erwarten, bag fie ihre Obliegenheiten und Gerechtsame gebos rig mahrnehmen wurben. Da erfannte ber bamalige Bistbums-Abministrator, ber nachherige Erzbischof von Coln, Graf Spiegel, bie Nothwendigfeit, seinerseits bie Schulangelegenheiten, und insbesondere die Wieberbesetung vacanter Schullebrerftellen zu orbnen, forberte ben bamaligen Normallehrer Overberg am 23. Det.ber 1813 zu gutachtlichen Borfchlagen auf, und trat, ale biefer fich fur bie Bieberabhaltung von Concurfen aussprach, bieferhalb in Communication mit bem Prafecten bes Lippebepartements Als indeg mittlerweile bie Reoccupation Grafen Du Saillant. bes Lanbes burch bie allirten Truppen erfolgt mar, lieg ber Bisthumsabminiftrator nach vorheriger Rudiprache mit bem bamaligen General-Civilcommiffarius, nachherigen Dberprafibenten Freiberen von Binke, welcher in feinem Antwortsschreiben vom 30.

Rovember 1813 ausbrudlich fagt, bag bie Schullehrer nach Daggabe ber abzuhaltenben Concurfe von bem Bisthumsabminiftrator einzuseten feien, in Dr. 2 bes Münfterschen Intelligenzblattes pom 14. Januar 1814 einen öffentlichen Concurs um die erlebigte Schullehrerstelle in Darup anfündigen, und verlieh in Folge biefes Concurfes am 16. Febr. 1814 biefe Schullehrerftelle bem Schullehrer Damm und bie Schullehrerftelle in Bolthaufen bem Bon biefem Beitpunft an war bie bischof-Schullebrer Bood. liche Beborbe auch bei benjenigen Schulftellen, welche fruher von ben Archibiaconen verlieben worben waren, im Befite bes Anftellungerechts, und ubte es aus, menn bie Archibiaconen, beren Function gesetlich erft burch bie Bulle de Salute animarum aufgehoben murbe, es nicht felbft in Unspruch nahmen. Der weltlichen Beborbe gegenüber fant ihnen babei freilich fein frembberrliches Gefet (ein folches fann in bem betreffenben Baffus bes Ministerialrefcripts nur gemeint febn) gur Geite, auch batten fie fich fcmerlich auf ein folches berufen mogen, wohl aber ichuste fie ber Reichebeputatione - Sauptichlug von 1803, beffen fortwährenb binbenbe Rraft bie legitime Landebregierung um fo weniger in 3weifel ziehen burfte, als anerfannt bie Rrone Preugen auf Grund biefes Reichsgesetes bas Fürftenthum Münfter befitt. war fcon lange vor ber am 3. Mug. 1816 erfolgten Ginfegung ber biefigen toniglichen Regierung sowohl fattifch als rechtlich ber Befitftand für die bischöfliche Beborbe vermahrt, und fomit bierin fein Brund zu fuchen, weshalb berfelben bie Anftellung ber Schullebrer von ber foniglichen Regierung batte ftreitig gemacht werben tonnen.

Einer besonbern Beleuchtung bebarf inbeg

3. ber Einwand, baß die fonigliche Regierung jenes Recht wegen ber entgegenstehenden gefet lichen Bestimmungen bes all gemeinen Landrechts ber bischöflichen Behörbe nicht hatte einräumen konnen und durfen, da auch die Regierungsinstruction vom 23. Oct. 1817 nur von dem gesetz und verfassungsmäßigen Einstuße der Bischöse auf die katholischen Unterrichtsangelezgenheiten rede.

Borbehaltlich muß hier zunächst bemerkt werben, bag tein Reichsfürst burch Lanbesgesetze Reichsfundamentalgesetze mobisiciren konnte, bag mithin, wenn auch im Allgemeinen Landrecht Bestimmungen, wie die hier in Rebe ftehenben, sich befänden, biese boch auf die im

weftpbalifden Frieden und im Reichebeputations-Sauptichlug von 1903 garantirten Rechte ber tatbolifchen Rirche feine Ammenbung Die gefehlichen Bestimmungen bes Allgemeinen baben murben. Lanbrechte, melde bem bijdofichen Unipruche entgegenfteben follen, fint in bem Schreiben bes herrn Miniftere Gichhorn vom 2. r. Dit. nicht naber bezeichnet, es läßt fich mitbin aus biefem Rescripte allein nicht entnehmen, welche Gefenftellen bier gemeint fint, inten bat bie bieffige fonigliche Regierung am 25. Juli 1840 Abschrift eines von bemfelben herrn Minifter unter bem 12. Rai ejusdem an ten herrn Bijchof von Naberborn in berfelben Angelegenheit erlaffenen Referipts mitgetheilt, in welchem, was bie Bestimmungen bes Allgemeinen Lanbrechts angeht, lebiglich auf ben f. 1 bes 12ten Titels im II. Theile Bezug genommen wirb, in welchem Schulen fur Anftalten bes Staats erflart werben. Es ift nun aber allgemein anerkannt, bağ bergleichen Definitionen in bas Allgemeine Lanbrecht nicht aufgenommen worben finb, um baburch bie rechtliche Ratur einer gangen Claffe biftorisch überlieferter Inflitute auf einmal umzuftembeln. So wirb, um ein nabeliegenbes Beifpiel anguführen, im Gingange bes unmittelbar vorbergebenben 11ten Eitels angenommen, bag Rirchengesellschaften burch eine Art freiwilliger Bereinbarung conflituirt worben fint, eine Unterftellung, bie namentlich zu ber Berfaffung ber katholischen Rirche noch viel weniger pagt, als ber Begriff eines nachten Socialvertrages auf bie bestebenben Staatsverfaffungen. Dag ubrigens im S. 1, 36. II, Sit. 12 bes Allgemeinen Lanbrechts nicht hat ausgesprochen merben follen, bag alle Schulen Anstalten bes Staates feien, und bag es feine anbere geben tonne, geht icon baraus bervor, bag gleich nachher SS. 3 und 4 bafelbft von Brivatichul= und Erziehungsanstalten bie Rebe ift. Die fatholijden Bfarrichulen find nun einmal nicht Anftalten bes Staates, joubern Unftalten ber Rirche, und als folche in Deutschland burd Friebensichluffe und Reichsgrundgejete garantirt. hiernach fonnten, wenn man bie Sache auch nur von bem privatrechtlichen Gefichtspunkte aus betrachtet, Folgerungen aus S. 1, Ab. II, Ait. 12 auf bieje Schulen feine Anwenbung finben. Dag aber, mas bas Recht, bie Schullehrer anguftellen, betrifft, aus S. 1 bes 12ten Titele überhaupt feine Folgerungen gezogen werben fonnen, geht baraus hervor, bag nach §. 22 beffelben Aitels bie Beftellung ber Schullebeer in ber Regel ber Gerichtsefrigfeit gutommt, worunter nach ber Berfaffung ber alten Browingen bie Guteberrichaft ju versteben ift.

Dağ ferner bas Allaemeine Landrecht bie Befugnig ber fuholifden Biidofe, bie farbolifden Schullebrer anguftellen, nicht bat berühren wollen, wird ichlieblich noch burch ben Umftant betatigt, bağ bie Furnbiideffe von Breelan unt Ermlant auch nach per Bublication bes Allgemeinen Lantrechte ungeftert im Beffpe enes Rechte geblieben fint. hiernach gebort felbit auf ben Grunt bes Allgemeinen Landrechts (Ginleitung S. 21) bie Anftellung ber Schullebrer jebenfalls ju bemjenigen Ginftuffe, welcher ben Bifcheien auf bas fatboliiche Schulmeien gefet : und verfaffungemanig juftebt, und melden bie fonigliden Regierungen nach S. 18 ibrer Inftruction vom 23. Oct. 1817 flete geborig berudficbeigen follen. Diefer Rechtequitant ift nun auch nach Bictereinführung bes Lanbrechts und nach Bublication ber Regierungeinftruction rom 23. Det. 1817 von ben boben Staatebeborben unt von bee bochfeligen Ronige Dajeftat felbft formabrent ausbrudlich anerfannt worben. Ramentlich ift bieg burch bie Verorbnung gescheben, melche jur Bebung ber frubern Differengen gwijden ber hiefigen foniglichen Regierung und bem Generalvicariate im Jahre 1821 erlaffen, und meinem Borganger feligen Anbentens am 23. Juni beefelben Jabees von bem bamaligen Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten, Freiherrn von Altenftein, mitgetheilt worben, und von welcher Abschrift in ber Anlage B bier beigefügt ift. biefer Berordnung ift an brei Stellen von ben Schullebrern und bem Schulwesen überhaupt bie Rebe. Ge mirt nämlich f. 3 bie Disciplinargewalt bes Bifchofs über bie Schullehrer in gleicher Art, wie über bie Beiftlichen anerkannt. S. 5 wirb zu ben Schuls ftellen gang in gleicher Art, wie ju ben Beiftlichen = und Rufter-Stellen, bem Staate ein Patronatrecht in bem Falle gugefprocen, wenn biefelben fruber von aufgelosten Stiftern und Rloftern vergeben murben; bagegen werben bem Bifchofe bie von ben Fürstbischöfen, feinen Borfahren und von ben Archibiaconen als urfprünglich bifchoflichen Stellvertretern verliehenen Stellen obiger Art gur canonischen Verleibung und Berfügung überlaffen. S. 6 wird foliefilich noch, ben Ginflug bes Bifchofe auf bas tatholifche Schulmefen überhaupt aubelangenb, bestimmt,

baß vorläufig ble Borschriften befolgt werben follen, welche ber Entwurf bes allgemeinen Schulgesehes enthält. In ber erften Stelle bes §. 3 werben bie Schullehrer zu ben Kirchenbeamten gezählt, was sie verfassungsmäßig sind, und in ber zweiten Stelle §. 5 werben bie Schulstellen als res ecclesiasticae anerfannt, welche ber Regel nach (Batronate sind Ausnahmen) ber freien canonischen Verleihung und Verfügung ber Bischöfe unterliegen.

Bur Entkräftung bieses ausbrücklichen Anerkenntnisses wird in dem oft erwähnten Schreiben des herrn Ministers vom 2. v. Mts. Folgendes angeführt: "Ferner ergab sich aus den actenmäßigen Verhandlungen, daß bei der Wiederbesetung des bischöstlichen Stuhls im Jahre 1821 eine Verfügung von dem verstorbenen Fürsten Staatskanzler ergangen, und unter dem 23. Juni 1821 den dortigen Behörden mitgetheilt worden war, welche auch jene Differenz berührt, und theils über die Besehung der früher von den Archibiaconen besetzen Schulstellen sich aussprach, theils hinsichtlich des bischössischen Einflusses auf das katholische Schulwesen im Allgemeinen bestimmte, daß vorläusig die Grundsätze besolgt werden möchten, welche der Entwurf des allgemeinen Schulgesetzes für die preußischen Staaten enthalte."

"Da solche Bestimmungen eine ausbrückliche Aushebung ber bestehenben Gesetze voraussetzen, mithin nur von bem Landesberrn selbst ausgeben konnten, jener Entwurf aber später weber die Königliche Genehmigung erhalten, noch auch überhaupt ein anderes allgemeines Schulgesetz erlassen worden ist, so mußte die fortbauernbe Anwendbarkeit jener das Schulwesen betressenden Bestimmungen in der Berfügung vom 23. Juni 1821 um so mehr in Frage gestellt werden, als sich ergab, daß dieselben niemals ausgesührt worden sind, und der damalige Kürstbischof von Münster eben so wenig als sein Provicar und nachmaliger Generalvicar Jur Mühlen die eigene Besetzung von Schulstellen in Anspruch genommen, sondern sich auf die Theilnahme an den Prüfungen der Lehrer beschränkt hat."

Was in biefem Paffus bem bischöflichen Berleihungsrechte in Bezug auf bie Schulftellen entgegengefest wirb, reducirt fich auf bie beiben folgenben bier unter Nr. 4 und 5 zur Erörterung tommenben Buntte.

4. Die Bestimmungen über bas Schulwefen in ber Berorb-

- mg vom 23. Juni 1821 haben, ba biefelben eine ausbrudliche ufhebung ber bestehenben Gefete vorausseten, nur von bem indes herrn felbft ausgehen können; ber Entwurf bes igemeinen Schulgesets habe aber später die Königliche Genehlaung nicht erhalten, noch sei überhaupt ein allgemeines Schulsset erlassen worben. Es ift hierbei zu bemerken:
- a. baß in ber Berordnung vom 23. Juni 1821 §. 5 über s Berleihungsrecht in Bezug auf die katholischen Schulftellen my unabhängig von bem zu erlassenben allgemeinen Schulgesetze finitiv entschieden, und
- b. daß die Entscheidung von bem Landesherrn selbst iszegangen ift. In bem Schreiben bes herrn Ministers Freizern von Altenstein vom 23. Juni 1821, burch welches die hier Rebe stehende Verordnung dem herrn Fürstbischofe von Corpund Vischofe von Münster mitgetheilt worden, heißt es auställich, daß die Differenzpunkte Seiner Majestät vorgetragen, und e Entscheidung nach dem in den älteren Provinzen bestehenden, 1rch die Erfahrung bewährten Rechte erfolgt sei. Abschrift dies Schreibens ist in der Anlage C hier beigesigt. Hätte nun ich diese Entscheidung mit älteren Sesehen in Widerspruch gemben, so würde durch die Autorität des Landesherrn eine Ausenden, so würde durch die Autorität des Landesherrn eine Ausenden, so würde durch die Autorität des Landesherrn eine Ausenden, so wirde der Gesten begründet worden sehn.
- c. Die Entscheidung bedurfte indeß, so weit sie die Anstelng ber Schullehrer betrifft, der landesherrlichen Sanction nicht, ell sie, wie vorhin gezeigt ist, mit den bestehenden Gesehen, als amentlich mit dem Reichsdeputations Sauptschluß von 1803, elcher als Grundgesetz für das Fürstenthum Münster unter Preusscher derrschaft zu betrachten ist, und mit dem Allgemeinen undrecht nicht allein nicht in Widerspruch sieht, sondern in dien Gesehen selbst schon ausgesprochen ist. Auch wurde durch sene ntscheidung in der bestehenden Praxis nichts geändert, da das schössiche Verleihungsrecht in Bezug auf die Schulstellen, seit x Reoccupation des Landes ausgeübt, gerade damals in der frishesten Observanz war. Die Bestallungen der in den vorhergenden Jahren angestellten Schulehrer besinden sich sämmtlich in m Acten des Generalvicariats.
- 5. Als weiterer Grund, wefihalb bie fortwährende Anwendarteit jener Entscheidung vom Jahre 1821 zweifelhaft sehn foll,

wird angeführt, bag blefelbe niemals ausgeführt worben, und ber damalige Fürstbischof von Corvey und Bischof von Münfter fo wenig, als fein Provicar und nachmaliger Generalvicar Bur Dub-Ien, die eigene Besetzung von Schullehrerstellen in Unspruch genommen habe. Diefe Behauptung ift eben fo auffallend, als mebe rere andere, bie im Borbergebenben ichon gur Erörterung gefommen find. Der herr Furftbifchof Freiherr von Luning, und in feinem Mamen ber Provicar und nachheriger Generalvicar But Mühlen haben bie eigene Befetung ber fatholischen Schullebrerftellen nicht allein jeberzeit in Unfpruch genommen, fonbern bieje Stellen wirklich befest, wie die bischöflichen Acten nachweisen. Bum Belege habe ich vierzig folder Falle aus ben verschiebenen Jahren biefer Bermaltungeperiobe nach ben in ben betreffenben Specialacten befindlichen Unftellungeurfunden verzeichnen, und in einer Nachweise zusammenftellen laffen, welche ich in ber Unlage D hier beifuge. Die Nachweise enthält, außer bem Ramen bes Ungestellten und ber Bezeichnung ber Schule, bas Datum ber Anftellung und bie Nummern bes Journals, unter welchen bie Bestallungen ausgefertigt find. Die Form biefer Documente ift im Wefentlichen überall gleich, nur erfolgten einige Unftellungen guerft proviforifch, andere gleich befinitiv. Bur Beranschaulichung ber Unftellungeform werben zwei Bestallungen in Abichrift bier beigefügt.

Der Fürstbischof Freiherr von Lüning und sein Provicar Bur Mühlen fanden bei ihrem Amtsantritte die geistliche Behörde im Besitze des Anstellungsrechts in Bezug auf die Schullehrer. Es wäre sehr zu verwundern gewesen, wenn sie dieses Recht nicht in jedem vorkommenden Falle in Ausübung gebracht hätten, nachdem dasselbe durch die Verfügung vom 23. Juni 1821 noch so ausbrückliche Bestätigung gefunden hatte. Eben so wenig konnte ich bei meinem am 4. April 1826 erfolgten Antritte der bischöflichen Würbe daran benken, daß mir die Ausübung eines in frischer Observanz besindlichen Rechts hätte streitig gemacht werden wollen. Dennoch geschah dieses schon in demselben Jahre und im Ansange des Jahres 1827, namentlich bei den Schulstellen in Holthausen und in Vinnum, Kirchspiels Olsen, von der hiesigen königlichen Regierung. Ich remonstrirte dazegen, und die königliche Regierung schien sich dabei zu beruhigen, trat indes in ans

bern Fällen mit ihren Anspruchen wieber bervor. 3ch hatte in Erfahrung gebracht, bag biefelbe icon fruber fatholische Schul-Iehrer angestellt habe und noch anstelle. 3ch wandte mich bieferhalb an ben herrn Oberprafibenten Freiherrn von Binde unter bem 2. Juni 1826, und als ich von bemfelben eines Erinnerungefdreibens vom 2. August beffelben Jahre ungeachtet feine Antwort erhielt, unter bem 26. October 1826 und 18. April 1827 an ben Berrn Minifter Freiherrn von Altenftein, ohne auch hierauf eine Rudaußerung zu erhalten. Inzwischen hatte burch eine von bemfelben Geren Minifter am 22. Marg 1827 an fammtliche Brovincialbeborben ber Monarchie erlaffene Circular-Berfügung, von welcher Abschrift unter Anlage F beigefügt ift, mein Unstellungerecht im Wefentlichsten auf's Neue Unerfennung und Bestätigung gefunden, nur mit ber Ginschränfung, bag bie Bifchofe, benen observanzmäßig bie Anftellung ber tatholischen Schullebrer zufteht, gehalten fenn follen, von jeder proviforijchen Anftellung ber betreffenben toniglichen Regierung Angeige gu machen, und bie befinitive Anstellung nur unter vorheriger Benehmigung und Bestätigung ber Regierung zu verfügen.

Auch biefe wiederholte Enticheibung ließ bie biefige konigliche Regierung unbeachtet, fle binberte vielmehr wieberholt bie von mir angeftellten Lehrer burch bie Polizeigewalt an ber Befigergreifung ber ihnen verliehenen Stellen, und fette andere Individuen in bieselben ein. Auf meine besfallsigen Beschwerben bei bem Berrn Minister von Altenstein vom 25. April 1828 und 28. April 1829 erfolgte feine Rudaugerung. 3ch fonnte natürlich mein Recht meber aufgeben, noch bie Ausübung beffelben einftellen, mabrend die Regierung ihrerfeits im Wiberfpruche mit fammtlichen bobern Beifungen zu handeln fortfuhr. Gin folder Buftand tonnte nur bie Folge haben, bag bas Bertrauen zu ben vorgefesten Behörben untergraben, und Berwirrung und Anarchie vorbereitet Mir hatte es jebergeit febr am Bergen gelegen, bei Berwaltung ber Schulangelegenheiten im freundlichen Ginverftanbniffe mit ber foniglichen Regierung zu hanbeln, ba ich mir im Innerften bewußt mar, eben fo fehr im Intereffe bes Staats als ber Rirche bas Unterrichtswesen, bem von jeher meine Reigung jugemendet mar, ju forbern. Deshalb hatte ich auch, mas fruber von meinem Borganger und bem Generalbicar Bur Dublen nicht

geschehen, auch nicht vorgeschrieben mar, ber foniglichen Regierung jeberzeit von ben meinerseits verfügten Unftellungen von Schullehrern Nachricht gegeben. Bei biefer Gefinnung und um bie fortbauernbe Berwirrung in ben Gemeinden zu beben, mar es mir angenehm, bag bie fonigliche Regierung am 29. Januar 1831 fich erbot, bei ber Unftellung ber Schullehrer ein gemeinschaftlis des Berfahren eintreten zu laffen, welches babin verabrebet murbe, bag über bie anguftellenben Berfonen im Boraus eine Ginigung getroffen, und biefelben bann unter Concurreng beiber Beborben ine Umt gesett merben follten. Die konigliche Regierung befragte mich zwar von nun an um meine Buftimmung in Bezug auf bie anzustellenden Berfonen, fertigte aber bann ohne meitere Concurren; von meiner Seite Bestallungebocumente fur Die Schul-Iehrer aus, weghalb ich bie Schulinspectoren anwies, mir biefe Documente, ebe fie ben Angestellten eingehändigt murben, gut Beftätigung einzureichen, welches mir bie fürzefte und einfachfte Form ju febn fchien. Gine folche Bestätigung ober bie Ausfertigung einer besondern Bestallung mar nothwendig, nicht allein gur Bemahrung meines Rechts, fonbern auch bamit bie fatholifchen Schullebrer in ben rechtmäßigen Befit ihrer Stellen gelangten, und bie Einfünfte berfelben ruhigen Gemiffens geniegen tonnten. Als inbeg bie konigliche Regierung am 30. August 1839 bie Form ber Bestätigung ale unangemeffen bezeichnete, und bas Dinifterium ber geiftlichen Angelegenheiten ihr hierin beiftimmte, babe ich fofort bavon Abstand genommen, und bie hergebrachte Form wieder eintreten laffen, nach welcher ben Schullehrern meinerseits befonbere Anftellungebocumente ausgefertigt werben. Um bie frubern Collis fionen nicht wieber hervorzurufen, habe ich biefe Unftellungebocumente bisber nur bann ausgefertigt, wenn eine Bereinigung mit ber toniglichen Regierung über bie anzustellenben Berfonen erfolgt mar, und ber Regierung babei auch bie Initiative überlaffen.

Aus ben im Borhergehenben erörterten Grunden, wie fie gegenwärtig meiner Unstellungsbefugniß entgegengestellt werben, geht indeß hervor, wie leicht ein fonst unbestrittenes Recht bloß beß-halb angesochten werden mag, weil man, sei es auch nur aus Liebe zum Frieden, nicht den vollen, uneingeschränkten Gebrauch von demselben macht. Ich muß darin die dringendste Aussorderung erfennen, die Gerechtsame des bischöstlichen Stuhls auch durch die ungeschmälerte Ausübung derselben meinen Nachsolgern zustichern, so wie sie mir von meinen Borgängern überliesert sind.

Münster, ben 30. Mai 1845. Der Bischof von Munter, Caspar Mar. Steinbider, Secrt. Un ben Breiherrn von Wendt als Patron ber Schule zu Diestette hochwohlgeborn in Crasenstein. Im bischöflichen Auftrage. Bedum ben 2. Juli 1845. Der Landbechant hagemann.



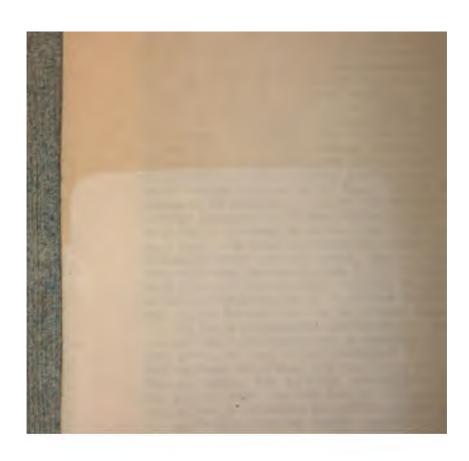

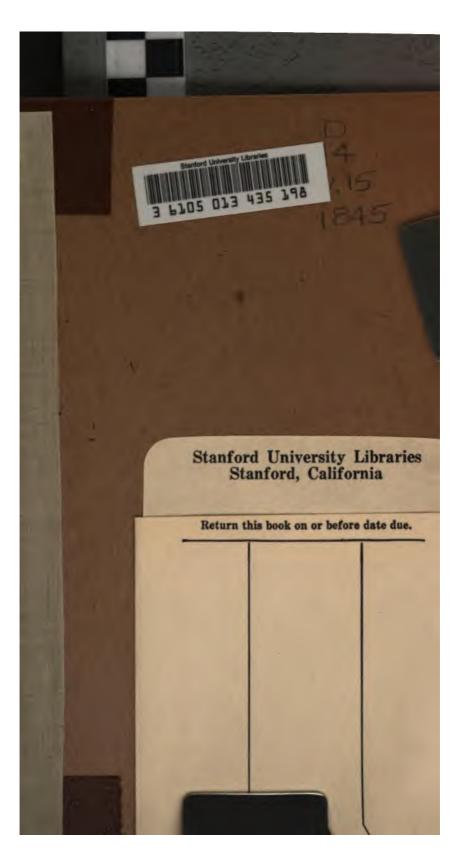

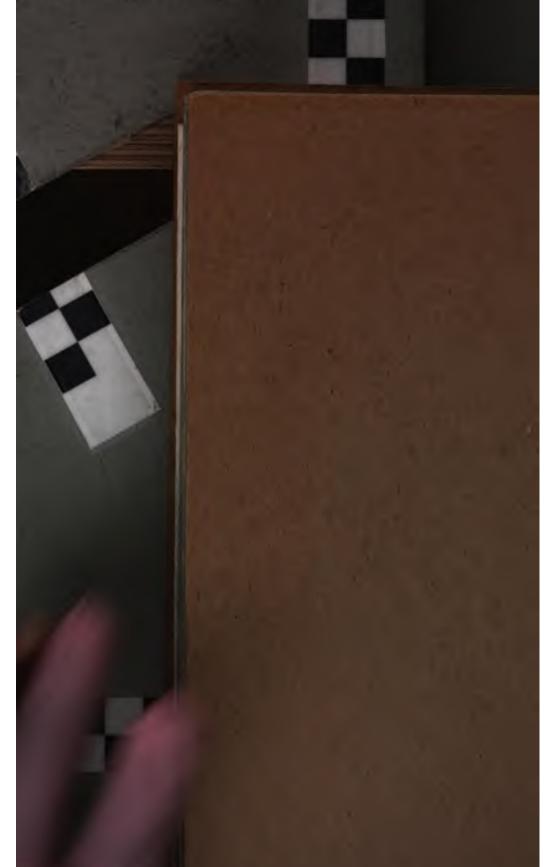